

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Vorräthig bei

Wilh. Schultze, 
(Wohlgemuth's Buchhandl.)

Berlin, Scharrnstr. 11. 

234444444

6.50



exercia



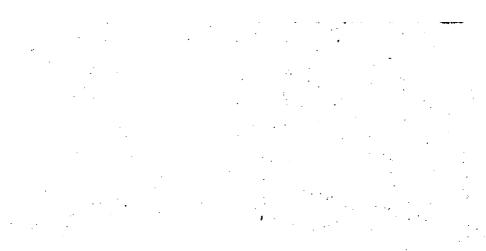

# Handbuch

ber

# Christlichen Sittenlehre

von

Adolf Buttle, Lack 1817 - 1870

Dr. b. Bhilof. u. b. Theol. u. außerorbentl. Brof. ber lettern an b. Univ. Berlin.

Erfter Banb.

Berlin.

Berlag von Wiegandt & Grieben. 1861.

Unter bem gefetlichen Borbehalt einer funftigen eigenen Ueberfetung in frembe Sprachen.

Rechasing 12 26-34 36. 1. f.

# Borwort.

Menn die Theologie des neunzehnten Jahrhunderts vorzugsweise bie ethische Seite bes Chriftenthums hervorzuheben ftrebte, fo ift es auffallend genug, bag bie miffenschaftliche Bearbeitung ber driftlichen Sittenlehre im Bergleich ju anbern Seiten ber Biffenschaft eine bei weitem geringere Fruchtbarteit, felbft eine gemiffe Dürftigkeit zeigte. Aus einer früheren Überfättigung, aus einem behaglichen Ausruhen bei einer icon errungenen, irgendwie fich abschließenben Bollfommenbeit, aus bem erbrudenben übergewicht eines ungewöhnlich hervorragenben Beiftes läßt fich biefe Erscheinung nicht erklaren; es tann vielmehr keinem Rundigen verborgen fein, bag kein anderes theologis fches Gebiet fo wenig zu einem auch nur beziehungsweise geltenben Abschluß, ju einer für Andere maggebenben Geftaltung gelangt ift, als grabe bie Sittenlehre, beren Begriff, Inhalt und Umgrangung vielfach noch so unbestimmt ift, bag bie verschiedenen Darftellungen . biefer Wiffenschaft oft nur febr entfernte Abnlichkeit mit einander haben; und es giebt in neuerer Zeit Theologen, welche biefes Gebiet gewiffermaßen als berrenlosen Urwald betrachten, in welchem fie nach rudfichtslosem Belieben roben, bauen und fich für allerhand Lieblingsspeculationen behaglich einrichten fonnen. Wir wollen bas Gebiet ber Theologie ficherlich nicht vor bem philosophischen Gebanken verschlie-Ben; wir konnen ihre miffenschaftliche Bollenbung vielmehr nur in ber Durchbringung mit gereifter philosophischer Gebankenarbeit finden, aber Angesichts ber nicht bloß mannigfaltigen, sondern in sehr tiefgreifenben und wesentlichen Grundgebanken einander wibersprechenden philosophischen Shfteme können wir ber Theologie, welche heilige Schäte gu wahren hat, nicht zumuthen, fich in charafterlofer Gelbftvergeffenheit an bas erfte befte, zeitweife glangenbe philosophische Shitem megguwerfen, und ihre Burbe nur in bem fchmiegfamen Gingeben in bie beschleunigten Wanbelgestaltungen ber Tagesphilosophieen zu suchen. Berühmt wohl, aber nicht grabe ruhmvoll ift bie Bilbungefähigkeit

jener Theologen, welche in ihrer Theologie bie gange Geschichte ber Philosophie von Kant bis Segel mit burchmachten, und in jedem Jahrzehnt eine völlig umgewandelte Theologie zu Tage förberten. Wiffenschaftliche Wahrhaftigkeit ift es nicht, bas Unvereinbare gewaltsam zusammenzupreffen; und bie Zeit follte boch vorüber fein, wo man Spinoziftifche und verwandte Begeliche Auffassungen ber driftlichen Lehre ale beren eigentlichen Inhalt unterschob. Wir erkennen bie hoben Berdienfte grade ber neuesten Gestaltungen ber Philosophie um bie ethische Wiffenschaft in vollem Mage an, aber wir muffen uns gegen die Berbrangung ber ihres göttlich geoffenbarten Inhaltes fich bewußten, auf die beil. Schrift fich grundenden theologischen Sittenlehre burch jene verwahren. Grabe ber neuen Zeit thut bier ein grundliches Miftrauen noth. Die Beife, wie fich ba oft bie Philofophie ober eine fogenannte "theologische Speculation" auch in bas Bebiet ber driftlichen Sittenlehre einführte, erinnert vielfach nur allaufehr an bas Benehmen ber Freier ber Benelope in bes Obpffeus Saufe, bie bem heimfehrenben Sausherrn ben Jufichemel an ben Ropf werfen; und boch vermögen fie es nicht, bes Obhsseus Bogen ju spannen, geschweige burch bas zwölffache Biel hindurchzuschießen.

Was wir in bem vorliegenden Werke anstreben, ift weber eine speculative Ethit, noch eine biblifche Sittenlehre in bem Sinne einer rein eregetisch geschichtlichen Biffenschaft, sonbern eine theologische Sittenlehre auf Grund ber h. Schrift und in ihrem Beifte, ju wiffenschaftlicher Geftaltung erhoben nicht burch eine jenem Beift frembartige Philosophie, sonbern burch bie innere Selbstentwidelung besfelben. Db wir jenen Beift treu erfaft, und ob wir von ber Beschichte ber Wiffenschaft, mit Ginfdlug ber Philosophie, gelernt haben, muffen Unbere entscheiben; so viel miffen wir, bag wir folches Lernen nur in ber Treue gegen bas Evangelium ju erringen bemüht gewesen find. Wenn wir manche burch tiefsinnige Beifter geschaffenen Formen abgelehnt haben, fo mogen bie, benen biefelben lieb geworben, barin wenigstens bas Streben ertennen, burch nichts bem Beifte ber beil. Schrift Frembartiges, fei es auch mit bem Blanze bes Scharffinns umgeben und ben driftlichen Bedanten funftvoll angepaßt, ben Ginbrud ber schlichten evangelischen Bahrheit storen zu laffen.

Berlin, ben 31. December 1860.

# Inhalt.

#### Einleitung.

- I. Begriff ber Sittenlehre und ihre Stellung in ber Biffenicaft.
  - §. 1. Begriff. S. 1. §. 2. Philosophische Sittenlehre. S. 4. §. 3. Theologische Sittenlehre. S. 9.
- II. Biffenfchaftliche Behandlungemeife ber Sitteulehre. §. 4. Empirifche, philosophische, theologische Sittenlehre. S. 14.
- III. Geschichte ber Sittenlehre und des sittlichen Bewuftseins überhaupt. §. 5. Litteratur S. 21.
  - A. Die Sittenlehre des Beidenthums. §. 6. G. 22.
    - §. 7. Die ungeschichtlichen Bolfer und bie Chinefen. S. 28. -
    - §. 8. Die Indier. S. 31. §. 9. Die Agepter und die semitischen Boller. S. 38. §. 10. Die Berler. S. 41.
    - §. 11. Die Griechen. S. 44. §. 12. Sofrates. S. 50. §. 13. Die Kynifer und die Kyrenaifer. S. 53. §. 14. 15. Plato. S. 55. §. 16 bis 21. Aristoteles. S. 70. (§. 16. Allgemeines; §. 17. Das Gut und die Tugend. S. 74; §. 18. Die einzelnen Tugenden. S. 81; §. 19. Die Familie und das sittliche Gesammtwesen. S. 87; §. 20. Der Staat, S. 91. §. 21. Ergebniß. S. 97). §. 22. Die ausartende griechische Ethik. S. 101. §. 23. Epituräismus. S. 102. §. 24. Stoicismus. S. 105. §. 25. Bergleichung beider. S. 114. §. 26. Der Stepticismus und der Reo-Platonismus und die römische Moral. S. 116.
  - B. Die Sittenlehre der Bebraer.
    - §. 27. Der alttestamentliche Kanon. S. 122. §. 28. Die Apolityben (Talmub. 381am). S. 126.
  - C. Die driftliche Sittenlehre. §. 29. G. 130.
    - I. Die alte Rirche bis jum 7. Jahrh.
      - §. 30. Das sittliche Leben. S. 135. §. 31. Die Sittenlehre. S. 139.
    - II. Das Mittelater. §. 32. S. 149.
      - §. 33. Philosophie. S. 151. §. 34. Die eigentliche Scholaftit und bie Casuistit. S. 153. §. 35. Die Mpftifer und bie resormatorischen Geister. S. 169.
    - III. Die Zeit seit ber Reformation. §. 36. S. 175.
      - §. 37. Die evangelische Sittenlehre bis in ben Anfang bes 18. Jahrbunberts. S. 177.
      - §. 38. Die römische Sittenlehre bieses Zeitraums; Jesuitenmoral. S. 194. §. 39. Janseniftische und mystische Moral. S. 207.
      - §. 40. Die philosophische Moral vor Kant. S. 211. §. 41. Deistische
      - ş. 40. Die philosophiche Woral vor Kant. S. 211. Ş. 41. Beiftische und naturalistische Moral. S. 232.
      - §. 42. Die evangel. Sittenlehre bes 18. Jahrh. bis Rant. S. 252.
      - §. 43. Rant und feine Soule. S. 255. §. 44. Ficte. S. 265. -
      - §. 45. Schelling u. Jacobi. S. 267. §. 46. Begel und feine Schule.
      - S. 271. §. 47. Die philosophische Ethit ber neueften Zeit. S. 280.
      - §. 48. Die evangel. Sittenlehre bes 19. 3ahrh. S. 282. -
      - §. 49. Die neuere romifch-tathol. Sittenlehre. G. 296.
- IV. Suftem der driftlichen Sittenlebre. §. 50. S. 299.

# Erfter Theil ber Sittenlehre.

Das Sittliche an fich, ohne Beziehung auf die Bünde. Ginleitung.

- I. Begriff und Belen bes Sittliden.
  - §. 51. Gut; bas Gute; bas Gut; bas höchfte Gut. S. 302. §. 52. Das Sittlich-Gute. S. 305. §. 53. Das Sittliche im Erkennen, im Gefühl und im Willen. S. 307. §. 54. Die Sittlichkeit als Gefammtleben. S. 309.
- II. Berhaltniß der Sittlichkeit gur Religion. §. 55. S. 311.
- III. Biffenschaftliche Glieberung ber Sittenlehre. §. 56. Kritische Betrachtung. S. 317. §. 57. Die Glieberung. S. 322.

Erster Abschnitt. Das sittliche Subject. §. 58. S. 326.

- I. Das einzelne fittliche Subject, ber Menich.
  - A. Der Menich als Geift. §. 59. S. 327.
    - 1. Der ertennenbe Beift. §. 60. G. 331.
    - 2. Der wollende Beift; bie Billensfreiheit. §. 61. S. 334.
    - 3. Der fühlenbe Beift. §. 62. G. 339.
    - 4. Der unfterbliche Beift. §. 63. G. 341.
  - B. Der Menfc nach feinem finnlich-leiblichen Leben. §. 64. S. 345.
    - 1. Der Leib als gut und feine hemmung bes Sittlichen. G. 346.
    - 2. 216 Organ bes Beiftes in feiner Beziehung jur Ratur. §. 65. G. 348.
    - 3. Die Leiblichfeit in ihrer Entwidelung bis ju ihrer geistigen Berflärung. §. 66. S. 350.
  - C Das menfcliche Leben in ber Einheit bes Beiftes und bes Leibes.
    - 1. Die Altereftufen §. 67. G. 353.
    - 2. Die Temperamente. §. 68. S. 356.
    - 3. Der Gefchlechtsunterschieb. §. 69. G. 358.
    - 4. Die Bölterunterschiebe. §. 70. G. 360.
- II. Das Gesammtwesen als sittliches Subject. §. 71. S. 361.

Zweiter Abschnitt. sott als der objective grund und das Urbild des . stillichen Lebens und der Idee desselben, des gesetzes. s. 72. S. 364.

- 1. Gott ale beiliger Bille. §. 73. S. 366.
- 2. Gott als Urbild des Sittliden. §. 74. S. 368.
- 3. Gott als der allwaltende Trager ber fittlichen Beltordunng. §. 75. S. 371.
- 4. Gott ale ber beilige Gefengeber. S. 76. S. 373.
  - I. Die Offenbarung des göttlichen Willens an den Menschen. §. 77. S. 374.
    - a) Die außerorbentliche, positive Offenbarung. G. 374.
    - b) Die innerliche Offenbarung in bem vernünftigen Bewußtsein. §. 78. S. 378. Das Gewiffen. §. 79. S. 382.
  - II. Das Wefen des fittlichen Gefebes als des gottlichen Willens. §, 80. S. 389.
    - a) Die Form bes Befetes, (Gebot und Berbot; Collen).
    - b) Umfang bes Gefetes (Forberung und Rathichlage). §. 81. S. 392.
    - c) Berhältniß bes Gefetes zu ber perfonlichen Eigenthitmlichkeit. §. 82. S. 398. — Das Gebiet bes Erlaubten. §. 83. S. 402. — Der fittliche Grundsatz ober die Maxime. §. 84. S. 410. — Die Pflicht. §. 85. S. 413. — Das Recht. §. 86. S. 416.

# Dritter Abschnitt. Der gegenstand, auf welchen das sittliche Chun sich beziehlt. §. 87. S. 421.

- I. Gott. §. 88. S. 422.
- II. Das Geidaffene.
  - 1. Das fittliche Subject felbft. §. 89. S. 424.
  - 2. Die äußere Belt. §. 90. S. 426.
    - a) Die Menichenwelt.
    - b) Die außere Ratur. §. 91. S. 431.

#### Bierter Abschnitt. Der sittliche Beweggrund.

Luft und Unsuft. §. 92. S. 433. — Liebe und Has. §. 93. S. 435. — Die borfittliche Liebe. §. 94. S. 437. — Die fittliche Liebe. §. 95. S. 441. — Die Gottessiebe. §. 96. S. 443. — Die Gottessucht. §. 97. S. 444. — Das Gottebertranen; bie Begeisterung. §. 98. S. 446. — Die Glückeligkeit. §. 99. S. 447. — Die Reigung zum Guten. §. 100. S. 449.

Fünfter Abschnitt. Das sittliche Chun. S. 450.

Erfte Abtheilung. Das fittliche Thun an fich, nach feinen innern Unterichieben. § 101. S. 450.

- I. Das fittliche Schonen. §. 102. S. 451. Stufen bes Schonens. §. 108. S. 452. Bebingung bes Schonens. §. 104. S. 454.
- II. Das fittliche Aneignen. §. 105. S. 455.
  - a) Rach bem, was an bem Object angeeignet wirb.
    - 1. Das materielle Aneignen. §. 106. S. 456. Sittliche Bebingung besfelben. §. 107. S. 456.
    - 2. Das geiftige Aneignen. §. 108. S. 462.
  - b) Rach ber Beife bes Aneignens. §. 109. S. 461.
    - 1. Das univerfelle Aneignen, bas Ertennen.
    - 2. Das individuelle Aneignen, bas Geniefen. §. 110. G. 468. Sitt- liche Bedingung bes Genuffes. §. 111. S. 464.
- III. Das fittliche Bilden. §. 112. S. 466.
  - a) Rach bem, mas in bem Object gebilbet wird. §. 113. S. 468.
    - 1. Das materielle Bilben.
    - 2. Das geiftige Bilben. §. 114. G. 469.
  - b) Rach ber Beife bes Bilbens. §. 115. S. 470.
    - 1. Das individuelle Bilben, bie Arbeit.
    - 2. Das univerfelle Bilben, bie Runft. §. 116. S. 472.

Aneignen und Bilben in gegenseitigem Berhältniß. §. 117. S. 475. — Ge-ftaltung ber in ihnen fich aussprechenben Liebe. §. 118. S. 476. — Arbeit unb Sabbatherube. §. 119. S. 477.

#### 3weite Abtheilung. Das fittliche Thun nach feinen Unterfchieben in Beziehnug auf die verschiedenen Objecte.

- I. In Beziehung auf Gott. §. 120. G. 479.
  - a) Das fittliche Aneignen Gottes;
    - a) fubjectiv: Das Glauben, S. 479, und bas Ertennen, §. 121. S. 481.
    - 8) objectiv: Die Gottesverehrung, §. 122. G. 482.
      - 1. Das Gebet, §. 123. S. 483; feine Erscheinungsformen. §. 124. S. 487.
      - 2. Das Opfer, §. 125. G. 490.
- b) Das fittliche Schonen in Beziehung auf Gott. §. 126. S. 494.
- II. In Beziehung auf das fittliche Subject felbft.
  - a) Das fittliche Schonen. §. 127. S. 498.
  - b) Das fittliche Aneignen und Bilben. §. 128. S. 500.
    - Aneignen und Bilben bes Leibes burch ben Geift. §. 129. S. 501.
       α) jum Organe bes Geiftes. β) jum Bilbe bes Geiftes. §. 130. S. 504.
    - 2. Aneignen und Bilben bee Beiftes felbft. §. 131. S. 509.
- III. In Beziehung auf andere Menfchen.
  - a) Das fittliche Schonen; 1. in Beziehung auf bie einzelne Person. §. 132. S. 513; — 2. in Beziehung auf bie Gefellschaft. §. 183. S. 516.
  - b) Das sittliche Aneignen und Bilben. Die thätige Rachstenliebe. §. 134. S. 517. Die Mittheilung. §. 135. S. 518. Berhaltniß bes Aneignens u. Bilbens bei verschiebenen Stufen ber fittl. Reife. §. 136. S. 523.
- IV. In Beziehung auf die Natur.
  - a) Das fittliche Schonen. §. 137. S. 525.
  - b) Das sittliche Aneignen. §. 138. S. 527. 1. Das ibeelle Aneignen. 2. Das reale Aneignen. §. 139. S. 528; α) als ein zugleich bilbenbes; β) als ein verzehrenbes, zur Ernährung. §. 140. S. 530.
- Sechster Abschnitt. Das Product des sittlichen Lebens als sittlicher Zweck. §. 141. S. 535.
  - Die Güter und bas bochfte Gut. §. 142. S. 537.
  - I. Die perfonliche Bolltommenheit des einzelnen Menfchen. §. 143. S. 538.
    - a) Der auferliche Befit. §. 144. G. 539.
    - b) Der innerliche Besits. §. 145. S. 540. 1. Die Weisheit. 2. Die Seligkeit in ber Liebe. §. 146. S. 542. — 3. Der sittliche Charafter in ber Bollenbung bes Willens. §. 147. S. 544.
    - c) Das Gut als Mraft, die Tugend. §. 148. S. 547. Die Tugenben. §. 149. S. 549. Die Frömmigkeitstugenben. §. 150. S. 555.
- II. Die fittliche Gemeinschaft ale bas Brobuct bes fittl. Lebens. §. 151. S. 558.
  - a) Die Samilie. Die Geschlechtsgemeinschaft. §. 152. S. 560. Die Ehe. §. 153. S. 562. Berhältniß ber Gatten zu einander. §. 154. S. 565. Die Eheschließung. §. 155. S. 566. Eltern und Kinder. §. 156. S. 567. Geschwister, Freundschaft. §. 157. S. 571. Berbot der Che unter Blutsverwandten. §. 158. S. 572.
    - b) Die fittliche Gefellschaft. §. 159. G. 575.
    - c) Der fittliche Organismus der Gefellschaft. §. 160. S. 579. Seine Ge-faltung als Rirche und Staat. §. 161. S. 581.

# Sinleitung.

T

# Begriff der Sittenlehre und ihre Stellung in der Wiffenschaft.

§. 1.

Die Sittenlehre, ebenso ber Philosophie wie ber Theologie angehörend, ist die Wissenschaft von dem Sittlichen, — die christliche Sittenlehre also die von dem Christlich-Sittlichen. Das Sittliche aber liegt in dem Gediet der Freiheit der vernünftigen Wesen, im Gegensatz zu dem bloßen Natursein. Der Mensch hat als vernünftiges Wesen den Zweck seinen Von selbst mit unbedingter Nothwendigseit sich vollbringenden als einen von selbst mit unbedingter Nothwendigseit sich vollbringenden in sich, sondern hat denselben zunächst nur ideell, in seinem vernünftigen Bewußtsein, also daß er ihn nicht durch ein bewußtloses Sichgehenlassen, sondern nur durch eine von ihm frei gewollte Lebensbewegung erreichen, ebendarum aber auch durch eigne Schuld versehlen kann; und das Wesen dieser Lebensentwickelung des Menschen in Beziehung auf die Berwirklichung seines vernünftigen Lebenszweckes ist das Sitt= liche, — welches also in seiner Wahrheit ein Sittlich=Gutes, in seiner schuldvollen Versehrung aber ein Sittlich=Vöses ist.

Dieß nur vorläusig; die weitere Begrundung kann nur in der Biffenschaft selbst gegeben werden. — Das Gebiet der Freiheit ist das des Sittlichen; alles Sittliche ist wesentlich frei, und alles Freie ist wesentlich sittlich. Es giebt eine sittlich verschuldete Unfreiheit, aber selbst diese ist von der Unfreiheit der Natur noch wesentlich verschieden, wie wir später sehen werden. Wer im Widerspruch mit dem christlichen, wie mit dem allgemeinmenschlichen Bewußtsein die sittliche Freiheit überhaupt leugnet und auch das menschlich-sittliche Thun in das Gebiet der unbedingten Nothwendigkeit stellt, kann wohl allenfalls eine Beschreibung von dem scheindar Sitts

lichen geben, aber feine fittliche Anforderung an ben Menichen ftellen: por bem Müffen verschwindet bas Sollen. Gin folder Leugner mußte wenigstens auch bas entgegengesetzte fast allgemeine Freiheits-Bewußtsein als burch bie unbedingte Nothwendigkeit gefett betrachten, fich folglich auch alles Rechtes, baffelbe anzufechten, begeben. Wir konnen es hier zunächft als in bem allgemein-menschlichen, nicht burch einseitige Theorieen beirrten Bewuftfein liegend voraussetzen, baf bas Sittliche weber in bem Gebiete bes Erkennens noch ber Naturnothwendigkeit liege, fondern in bem Bebiete ber Freiheit bes vernünftigen Willens. Wo keine Willensfreiheit ift, ba reben wir nicht von einem Sittlichen, weber vom Sittlich-Guten, noch vom Sittlich-Bofen. Das fittliche Wollen aber ift nicht bas Wollen fclechtbin, nicht ein blindes, jufälliges, fondern ein vernünftiges, b. h. es will etwas Bernünftiges, etwas von Gott Gewolltes, und zwar auf vernünftige Weise, - ober will es auch nicht; aber auch biefes Nichtwollen, alfo bas Sittlich-Bofe, bezieht fich, obgleich verneinend, auf einen vernünftigen 3med. — Wie fich bas Chriftlich Sittliche zu bem Sittlichen überhaupt verhalte, haben wir hier noch nicht zu untersuchen; es handelt sich zunächst nur um ben formalen Begriff. Wenn bie driftliche Weltanschauung bie einzig mahre ift, fo fällt naturlich bie driftliche Sittenlehre mit ber mahren Sittenlebre zufammen.

In der beiligen Schrift wird der ethische Theil der driftlichen Lehre begeichnet als "Erkenntniß bes Willens Gottes in aller Weisheit und geiftlichem Berftandniß," Rol. 1, 9. - Bon anderweitigen Begriffsbestimmungen ber Sittenlehre ermähnen wir nur bie wichtigsten. Bon vorn berein zurudzuweisen find alle folde, welche nur eine außerliche Ausammenreihung von einzelnen sittlichen Gebanken ausbruden, z. B. "eine geordnete Bufammenftellung von Regeln, nach welchen ein Menfch, fpecieller ein Chrift. fein Leben gestalten foll;" bas ift nicht eine Wiffenschaft, fonbern nur ein Material für eine folche; Regeln find auch nur die eine Seite des sittli= den Gebankens; fie muffen boch einen Grund und einen Zwed und eine innere Besetmäßigkeit haben; dies alles liegt aber nicht in jener Begriffsbestimmung. - Biele erklaren bie Sittenlehre ale bie Befdreibung einer fittlich normalen Entwickelung. Beschreiben aber tann man eigentlich nur bas, was wirklich ist, nicht bas, was erst werben foll, aber nicht nothwendig werden muß. Die Beschreibung aber etwa ber Berson Christi als bes Ibeals bes Sittlichen giebt auch nur einen Theil ber driftlichen Sittenlehre, da Christus, ber Sündlose, nicht alle Seiten des Sittlichen in wirklicher Erscheinung barftellen konnte. Die Sittenlehre hat es aber auch nicht bloß mit bem Sittlich = Normalen zu thun; fie hat auch die Sunde und ben Rampf mit ihr ale einer wirklichen Macht zu behandeln; jedenfalls aber hat fie nicht bloß zu beschreiben, sonbern auch zu prüfen und zu begründen.

Die meiften theologischen Sittenlehren geben fofort ben Begriff ber driftlichen Sittenlehre, aber biefer engere Begriff ift nicht zu verfteben ohne ben weiteren ber Sittenlehre überhaupt. Die Erklärung von Barlef und ahnlich bei Andern, Die Sittenlehre fei "bie Darftellung ber driftlichnormalen Lebensbewegung ober bie Entwidelungsgeschichte bes von Christo erlöften Menschen," ift zu eng und zu weit zugleich; - zu eng, ba bie Sittenlehre boch bestimmt auch von ber nicht normalen Lebensbewegung reben muß, und zwar nicht blog nebenfächlich und einleitend, fondern als von einem wefentlichen Bestandtheil; - ju weit, weil zu einer folden Lebensbewegung boch auch Manches gehört, mas nicht bem Gebiet bes Sittlichen angehört, fonbern ber objectiven gottlichen Unabenwirfung auf bas fittliche Subject. Bener Begriff ift ber ber driftlichen Beilsordnung, bie aber boch nicht gang in ben Begriff bes Sittlichen aufgeht. Die driftliche Sittenlehre muß zwar auf biefe göttlichen Gnabenwirfungen Bezug nehmen, aber doch nur als ihre Borausfetzung, nicht als ihren wefentlichen Bestandtheil. Das Ergriffenwerden von der göttlichen Gnabenwirkung führt wohl zur Sittlichkeit, ift aber nicht felbst etwas Sittliches. - Nach Schleiermacher 1) ift die driftliche Sittenlehre "bie Darftellung ber burch bie Bemeinschaft mit Christo, bem Erlöser, bedingten Gemeinschaft mit Gott, fofern biefelbe bas Motiv aller Handlungen bes Chriften ift, - ober bie Befdreibung berjenigen Sandlungsweife, welche aus ber Berrichaft bes driftlich bestimmten Selbstbewußtseins entsteht;" — bas find aber zwei einander erganzende Begriffsbestimmungen, deren jede für fich nur bie eine Seite ber Sittenlehre ausbrückt.

Anm. Der seit Wosheim gebräuchliche Ausdrud "Sittenlehre" ift genau genommen nicht richtig, benn unsere Wissenschaft handelt nicht von den Sitten, sondern von der Sitte in dem Sinne von Sittlichem; richtiger wäre Sittlichkeitslehre. — Der Name Ethit ist der älteste, schon von Aristoteles gebraucht;  $\vec{\eta} \Im o_S$ , stammverwandt mit  $\[Earlie{E} \Im o_S^2\]$  von der Wurzel  $\[Earlie{E} \Im o_S$ , "setzen," med. "sitzen," ist bei Homer — der Sit, Wohnsit, die Heimath, daher später das, was zur sesten und bestimmten Heimath des Geistes geworden ist, worin sich der Geist heimisch fühlt als in der ihm eigenthümlichen Sphäre, also die Sitte, zunächst in dem Sinne von Geswohnheit, die zur zweiten Natur gewordene Handlungsweise. Diesen Sinn hat  $\vec{\eta} \Im \eta$  auch im N. T., 1. Kor. 15, 33. Weiter aber geht der Begriff

<sup>1)</sup> Chriftliche Sitte. Berausgegeben von Jonas. S. 32. 33.

<sup>2)</sup> Bergleiche Aristot. Eth. Nic. II. 1.

fort zu dem des eigentlich Sittlichen, als der objectiv gewordenen Sitte, welche für den Einzelnen mit der Auctorität eines Gesetzes auftritt; 7905 ist dann eine geistige Macht, welcher der Einzelne sich unterwirft, im Gegensatz zu der rohen Unbändigkeit des ungebildeten, noch wilden Menschen, und welche — insofern sie nicht mehr eine dem Menschen fremde, ihm gegenüberstehende ist, als Charakter erscheint. 1) Die Römer gebrauchen dassur meist mores, daher schon Cicero und Seneca von einer philosophia moralis sprechen. Bei uns hieß die Wissenschaft sonst meist Moral, theologia s. philosophia moralis, bisweilen auch theologia s. philosophia practica. Nachdem sich aber die deistische Ausstlärerei der Moral bemächtigt und sie in die geistloseste Plattheit herabgedrückt hatte, erhielt der Aussbruck Moral eine so unvortheilhafte Färbung, daß man bei dem Wiesderaussehen einer tieseren Wissenschaft denselben lieber vermied, und so wurde neben dem deutschen Ramen die Aristotelische Bezeichnung wieder gewöhnlicher.

#### §. 2.

Als philosophische Wissenschaft ist die Sittenlehre ein Theil der Philosophie des Geistes, hat zur Boraussetzung die speculative Theologie und Psychologie und steht in engster Beziehung zur Wissenschaft der Geschichte als der objectiven Berwirklichung des sittlichen Lebens. Innerhalb der Wissenschaft des Geistes stellt sie im Gegenssatzu der Erkenntniß die active Seite des vernünftigen Geistessebens dar, in welcher der zu vernünftigem Selbstbewußtsein gekommene Mensch das in ihm zunächst nur ideell, als Gedanke, Borhandene zur Wirklichkeit, sein geistigsvernünftiges Wesen gegenständlich, zu einem von ihm selbst frei gewollten und gesetzten macht.

Alle Philosophie hat es wesentlich mit drei Gegenständen zu thun, mit der Idee Gottes, der Natursund des menschlichen Geistes. Die Ethik, in das dritte Gebiet gehörig, hat innerhalb desselben die mit der Natur des einzelnen Geistes und bessen Entwidelung sich beschäftigende Pfycho-logie und die die Entwidelung des Gesammtgeistes darstellende Geschichte neben sich; sie ist gewissermaßen die Einheit beider; — sie ist Seelenlehre, insofern sie gerade die höchste Gestalt des Seelenlebens, das vernünftig freie Leben darstellt, — sie ist Geschichte, insofern sie nicht den Menschen als einen vereinzelten erfaßt, sondern als ein organisches Glied des Ganzen, und sein Thun als ein auf die vernünftige Gestaltung der gesammzen, und sein Thun als ein auf die vernünftige Gestaltung der gesammzen, und sein Thun als ein auf die vernünftige Gestaltung der gesamm-

<sup>1)</sup> Aristot. E. N. I. 13,

ten Menschheit gerichtetes. Die Sittenlehre giebt der Geschichte ihr vernünftiges Ziel, und alle Sittlichkeit hat die vollsommene Gestaltung der Beltgeschichte zu ihrem letzten Zwed. Ein wirkliches Berständniß der Geschichte ist ohne die Sittenlehre unmöglich; die Weltgeschichte ist die objective Berwirklichung des Sittlichen, — im guten wie im schlimmen Sinne; darum ist die Geschichte eine wichtige Lehrerin der Sittlichkeit, — vorbildlich lehrend in der heiligen Geschichte, warnend und mahnend in der unheiligen.

Die angegebene Stellung ber philosophischen Ethik nimmt beren Begriff allerdings im weitesten Sinne und umfaßt auch das Recht und die Aunst. Ift auch die Auffassung, wonach die Sittlickleit wesentlich in eins der beiden aufgeht, eine große Einseitigkeit und eine Berkennung des Sittlichen überhaupt, so wäre es doch nicht minder einseitig, das Sittliche von jenen beiden Geistesgedieten ganz zu scheiden und es nur neben diese zu stellen; es steht vielmehr als das Böhere über ihnen, und beide haben nur insofern Wahrheit, als sie besondere Berwirklichungsformen des Sittlichen sind; es giebt in Wahrheit kein unsittliches Recht und keine unsittliche Schönheit, obwohl von dem Unsittlichen das Unrecht oft für Recht, und das Bäsliche für schön gehalten wird.

Einen von bem gewöhnlichen völlig abweichenben, an Fichte's und Schelling's Auffassungen fich anlehnenben Begriff ber philosophischen Etbit giebt Schleiermacher in feiner philosophischen Sittenlehre. 1) Indem er amei Sauptwissenschaften annimmt, die ber Natur und die ber Bernunft, beren jebe fich entweber empirisch ober speculativ behandeln laffe, je nachbem bas Dafein ober bas Wefen bes Objects ins Ange gefaßt werbe, gewinnt er vier Wiffenschaften überhaupt. Die empirische Naturwiffenschaft ift die Naturkunde, die speculative die Bhufit, die empirische Bernunftwiffenschaft ift bie Geschichte, bie speculative bie Ethit. Die Ethit ift alfo "bas Ertennen bes Wefens ber Bernunft" und verhalt fich jur Befdichte wie die Speculation zur Erfahrung, ift alfo mefentlich, - obgleich Schleiermacher ben Ausbrud nicht gebraucht, - Philosophie ber Befchichte. Benauer noch mare ba bie Ethit Philosophie bes Beiftes; Schl. aber weil't biefe ebenfo nahe liegende wie nothwendige Folgerung ab; Logit und Binchologie gehören nach ihm nicht zur Ethit, benn die Binchologie entfpreche ber Naturlehre und Naturbeschreibung, fei alfo "empirisches Wiffen um bas Thun bes geiftigen;" bie Logit aber gebore, empirisch behandelt, jur Bipchologie, speculativ behandelt aber jur Bhufit. 2) Wird burch biefe

<sup>1)</sup> Entwurf eines Spftems ber Ethit, heransgegeben v. Schweizer. 1835. §. 55 ff.

<sup>2)</sup> A. a. D. §. 60. 61. 87.

feltfame Auffaffung ber Logit und Binchologie bas nach bem erften Begriff unermekliche Bebiet ber Ethit etwas beschränkt, fo bleibt für biefelbe boch noch ein ganz ungewöhnlich weites Bebiet, und fie umfaßt mit Ausnahme ber Physit die gange philosophische Theologie und die Geschichtsphilosophie; und wie Naturtunde und Physik gleichen Umfang bes Gebietes, nur in anderer Betrachtungsweise haben, fo beden bie Gebiete ber empirifchen Beschichte und ber Sittenlehre einander, und biese ift nichts als die speculative Faffung ber Geschichte. "Die Geschichtstunde ift bas Bilberbuch ber Sittenlehre, und bie Sittenlehre ift bas Formelbuch ber Beschichtstunde" (S. 68); Geschichte ift aber in biefer Zusammenstellung Alles, was nicht bloffe Natur ift; und ba in bochfter Instanz Natur und Bernunft wefentlich ibentisch find, bie Natur Bernunft ift und bie Bernunft Natur, fo ift "im bochften Biffen Ethit Phyfit, und Bhufit Ethit", im unvollfommenen bagegen ift bie Ethit nach Inhalt und Gestalt bedingt burch bie Phyfit und umgekehrt (G. 41). Es leuchtet ein, bag bie Sittenlehre nach biefen Beftimmungen etwas gang Anderes ift, als mas man fonft in ber wissenschaftlichen Welt barunter versteht; und es gehört selbst einiger Muth bagu, ben Ramen Sittenlehre für biefes weitumgrangte Gebiet rechtfertigen zu wollen. Diefe miffenschaftlich unbefugte Granzverrudung hat manche Berwirrung veranlaßt, und Rothe's theologische Ethit leibet auch an biefer Maglofigfeit bes Begriffs, mahrend Schleiermacher felbst fich wohl gehutet hat, jenen mehr im geistreichen Gebantenspiel ale in innerer folgerichtiger Entwidelung bes Grundgebantens gewonnenen philosophischen Begriff auf bie theologische Sittenlehre anzuwenden. Ja in ber philofophischen Ethit felbst schiebt Schl. alsbald einen viel engeren Begriff unter, ohne bag man irgendwie ein Recht bagu fanbe. Go ericheint auf einmal bie Ethit als bie "wiffenschaftliche Darftellung bes menfclichen Banbelns" (S. 41. 45.), mas boch nicht fo ohne Beiteres als einerlei mit bem Begriff bes "fpeculativen Erfennens bes Befens ber Bernunft" erklart werben fann. Jebenfalls ift biefe neue Erklarung viel ju unbeftimmt; nicht bas Sanbeln überhaupt, fonbern bas fittliche Sanbeln gehort ber Ethit an. Ift biefe foon engere Begriffsbestimmung also immer noch ju weit, fo werben wir in ber Erflärung, Die Sittenlehre fei "fpeculatives Wiffen um bie Gefammtwirtfamkeit ber Bernunft auf bie Natur" (G. 87. 46 ff.), auf einmal in ein fo eingeengtes Gebiet geworfen, bag wir einen fehr wesentlichen, ja ben wichtigften Theil ber Sittenlehre aus ihr ausscheiben mußten. Denn nicht alles Sittliche ift eine Wirksamkeit ber Bernunft auf bie Natur; mag man bie lettere in einem noch so weiten Sinne nehmen, fo ficht fie boch als bas Anbere ber Bernunft gegenfiber, ift bas, mas bei ber empirifden Betrachtung bas Bebiet ber "Naturtunbe.

Raturgefchichte, Raturbefchreibung, Raturlehre" ausmacht (G. 34.) Die fittliche Bergensbilbung, Demuth, Bahrheiteliebe, fittliche Gefinnung überhaupt und bas gange Gebiet rein geistigen Lebens gehört gar nicht in jene Birtfamteit auf bie Ratur. Andrerfeits ift biefer Begriff wieder viel ju weit, weil es ja auch ein außerfittliches und unfittliches Ineinander von Bernunft und Natur, und ein unsittliches Birten ber Bernunft auf bie Ratur geben fann; wollte man aber fagen, bag bieg bann nicht bie mabre, fittliche Bernunft mare, fo murbe man ja bas Sittliche andersmo fuchen als in jenem Wirken ber Bernunft auf bie Natur, wurde es in bie Bernunft als folche legen.' - Da nach Schl. Die Sittenlehre nur bie fpeculative Rehrseite ber Geschichte ift, so will er folgerichtig auch eine wesentlich geschichtliche Darftellung berfelben. "Der Stil ber Ethit ift ber biftorifche; benn nur wo Erscheinung und Gefet ale baffelbe gegeben ift, ift eine wiffenschaftliche Anschauung. Der Stil tann barum weber imperativisch fein noch consultativisch. Die Form ber Ethit ift bie Entwidelung einer Anschauung. Die Formel bes Sollens ift gang unzuläffig, ba fie auf einem Zwiefpalt gegen bas Gefet ruht, bie Biffenschaft aber biefen eben als Schein barzustellen hat" (S. 56). Diese mit ber Auffaffung ber "Reben über bie Religion" zusammenftimmenbe Behauptung, welche auf bem Standpunct bes pantheistischen Determinismus gang folgerichtig ift, ermabnen wir nur, um jene Stellung ber Ethit bei Soll. einigermagen ju er-Wie die andere speculative Wiffenschaft, Die Physik, nicht barftellt, mas fein foll, sonbern mas wirklich ift und fein muß, fo hat es auch die pantheiftische Ethit nur mit bem Sein und Sein-Muffen, nicht mit bem Sollen zu thun; alles Wirkliche ift ba vernunftig; aller Biberfpruch mit bem Gefet ift bloger Schein; es ift nichts Anderes, als was fein muß; die Sthit hat also nur für bas Bernunftleben bie Gefete ebenfo aufzustellen, wie die Physik für bas Naturleben, und ift babei ber Uebereinstimmung ber Birklichkeit mit benfelben ebenfo ficher, wie bie Aftronomie bes Eintreffens ber berechneten Mondfinfterniß gewiß ift. Gobalb man bagegen in Anerkennung ber fittlichen Billensfreiheit auch nur bie Möglichkeit eines Wiberspruchs ber fittlichen Birklichkeit mit bem fittlichen Wefet zugiebt, tritt bie Sittenlehre fofort mit bem Sollen auf; benn bas fittliche Gefet hat unbedingte Geltung, gleichviel ob ber Menfc es wirklich erffillt ober nicht. Die Sittenlehre ift nur insofern rein geschichtlich, ale bie vollfommene Sittlichkeit auch perfonliche Wirklichkeit ift; bie driftliche Sittenlehre trägt alfo allerbinge wefentlich auch einen geschichtlichen Charafter, weil Christus ihr bas sittliche Ibeal ift, - für bie übrigen Menschen trägt fie aber bie Gestalt bes Sollens; - bie pantheistische Sittenlehre macht bie gesammte Menschheit zum wirklichen Ausbrud ber sittlichen Ibee, zu ihrem Christus. Daß aber Schleiermacher's philosophische Ethit ben pantheistischen Charakter keineswegs abgestreift hat, ist offenkundig.

Begel, hierin jebenfalls gereifter, tiefer und flarer als Schleiermacher. faßt die Sittenlehre als die eine Seite ber Philosophie bes Beiftes, und zwar als bas Gebiet bes objectiven Beiftes im Unterfchiebe von bem bes subjectiven, welches die Anthropologie, Phanomenologie bes Geiftes und die Binchologie umfaßt. Der zu fich felbst getommene, frei geworbene Beift bethätiget, verwirklichet fich felbst, indem er als freier, vernunftiger Wille fich nach außen fest, fich eine ihm entsprechenbe Welt bilbet, welche ber Ausbrud bes Beiftes ift. Diefe objective Birklichkeit bes freien Beiftes, welche für bas einzelne Subject eine objective Macht wird, burch welche baffelbe in feiner Freiheit bestimmt wird, welche also von bem Einzelnen anerkannt fein will, ift als bas Allgemeine für ben Einzelnen bas Gefen. Diefer Wille ber objectiven Bernunftigfeit ift alfo bas Recht, welches für ben Ginzelnen gur Bflicht wirb. Infofern aber bas Recht nicht eine bloß objective Macht bleibt, sondern in bem einzelnen Subject fich verinnerlicht, und fo ber individuelle Wille jum Ausbruck bes allgemeinen Willens wird, bas Recht in bem Subject freie Anerkennung findet, zur subjectiven Befinnung wird: folägt ber Begriff bes Rechtes um in ben ber Moralität, welche wiederum, insofern fie nicht eine blog fubjective bleibt, fondern in ben Spharen ber Familie, ber burgerlichen Gefellschaft und bes Staats fich eine volle vernunftige Birtlichteit bilbet, in welcher ber freie Beift feine felbstgeschaffene, ihm volltommen entsprechende Beimath findet, zur Sittlichkeit fich erhebt. 1) Begel nennt biefe Entwidelung bes objectiven Beiftes nicht Ethit, - wozu er, ba bie Sittlichkeit die höchfte Gestaltung beffelben ift, sicherlich ein boberes Recht gehabt batte als Schleierm. für seinen viel weiteren Begriff, - fonbern Recht 8philosophie. — Es fällt zwar aller Inhalt biefer Rechtsphilosophie in bas Bebiet ber Ethit im weitern Sinne, aber nicht aller Inhalt ber driftlichen Ethit fällt in bas Gebiet jener Philosophie; Die Sittlichkeit hat nach driftlicher Auffaffung nicht bloß eine objective Welt ber Bernunftigkeit zu schaffen, fondern auch die fittliche Berfonlichkeit selbst zu einem volltom= menen Ausbrud ber Bernunftigfeit zu machen; es gebort alfo Manches, mas Begel in ber Philosophie bes subjectiven Geiftes entwidelt, in bie Ethif: und bas ift wohl auch ber hauptfächlichste Grund, weshalb Begel, in ben Begriffen und ihren Bestimmungen viel gemeffener und weniger willtihrlich als Schleierm., - bie Wiffenschaft bes objectiven Geiftes nicht Sittenlehre, fonbern nur Rechtslehre nennt.

<sup>1)</sup> Philosophie bes Geistes §. 481 ff.; Rechtephilosophie S. 22 ff.

#### **§**. 3.

Ms theologische Wissenschaft ift die Sittenlehre ein Theil ber shiftematischen Theologie, in welcher sie mit ber Dogmatit in engfter Berbindung fteht und biefelbe gur unmittelbaren Boraussetzung bat. Beibe Biffenschaften gliebern fich in organischer Ginheit in einander ein, und laffen fich nicht vollständig von einander löfen, wie fie auch bis Danäus und Calirt fast immer mit einander verflochten waren. Die Dogmatik ftellt bar bas Befen, ben Inhalt und ben Gegenftand bes religiofen Bewußtseins; bie Sittenlehre ftellt biefes Bewußtsein bar als eine ben menschlichen Willen bestimmenbe Rraft. Bene erfaßt bas Gute als Wirklichkeit, b. h. wie es burch Gott ift ober wirb, ober burch Schuld ber fittlichen Geschöpfe nicht ift; - bie Sittenlebre bagegen faßt biefes Gute als Aufgabe für bas freie, alfo fittliche Thun bes Menschen, also wie es auf Grund bes religiblen Bewußtseins in Wirklichkeit werben foll. Die Dogmatik ftellt bie Wirklichkeit auf bem Gebiete bes Göttlichen und Religiöfen für ben Menschen ale Object bes religiösen Bewuftseins bin, Die Ethik bagegen bas religiöse Bewußtsein als die eine geiftige Wirklichkeit ichaffende Macht, stellt also eine Wirklichkeit bar, die von bem Menschen als religiösem Subject ausgeht. Die Dogmatif tragt also überwiegend objectiven Charafter, bezieht fich auf bas Erfennen, bie Ethit trägt überwiegend subjectiven Charafter, bezieht fich auf bas Bollen.

Die theoretische Theologie, — im Unterschied von der die firchlichspasitorale Anwendung des in jener gegebenen Lehrstoffs darstellenden praktischen Theologie, — ist theils geschichtlich, theils spstematisch. Die Sittenslehre hat zwar eine geschichtliche Grundlage und bezieht sich stetig auf die Geschichte, ist aber ebenso wenig, wie die Dogmatik, selbst Geschichte; Exegese und Kirchengeschichte geben nur das Material für die Sittenlehre. Die Scheidung der Moral von der Dogmatik, mit der sie früher ganz verwachsen war, ist schwierig und ohne Willkürlichkeit auch nicht vollständig durchzussihren; beide Wissenschaften greisen wie zwei einander schneidende Kreise in einander über, und haben unter allen Umständen einiges Gebiet gemeinsam; die allgemeinen Grundlagen der Sittenlehre wurzeln in den entsprechenden Gevanken der Dogmatik.

Die gewöhnliche und zunächst liegende Erklärung: bie Dogmatit zeige, was wir glauben, die Sittenlehre, was wir thun sollen, trifft die Sache nur ungefähr und reicht burchaus nicht aus, denn auch die sittlichen Ge-

fete und Grundfate find Gegenstand bes Glaubens, und mas mir alauben follen, trägt ja ichon in bem richtigen Ausbrud bas Geprage ber fittlichen Forberung; bas Glauben ift felbst etwas Sittliches. Benn Barleft fagt: Die Dogmatit behandle Die Entwicklungsgeschichte ber Thaten bes welterlösenben Gottes, Die Sittenlehre Die ber von ihm erlöften Menschen, ober: die Dogmatik stelle das Wesen des objectiven Seilsgrundes und ber objectiven Beilsvermittelung bar, Die Sittenlehre aber Die subjective Berwirklichung bes von Chrifto ausgehenden Zieles, fo ift bas viel zu beschränkt; bie Dogmatik ift ba nur Sotereologie, und bie Ethik bloge Tugendlehre, mahrend fie boch nothwendig auch von ber Gunde reben muß: bie Ethit ift auch nicht blog Geschichte, sondern greift nothwendig über fie binaus; bie Geschichte ift episch, Die Sittenlehre fategorisch, jene beschreibt, biefe forbert. Ueberdieß hat die Cthit nicht bloß die Entwidelung im Auge. fontern auch bas Biel. - Schleiermacher fucht in feiner theologifchen Sittenlehre 1) ben Unterschied ber Dogmatit und Ethit in ausführlicher Darftellung icharffinnig zu entwickeln. Die Sittenlehre ftelle bas driftliche Selbstbewußtsein in seiner relativen Bewegung bar, wie bie Dogmatit baffelbe in seiner relativen Ruhe; die Dogmatif beantworte die Frage: was muß fein, weil ber religiöfe Gemuthezustand ift? - bie Sittenlehre bie Frage: mas muß werben aus tem religibfen Gelbstbemußtfein und burch baffelbe, weil bas religibse Gelbstbewußtsein ift? Diefer Gegenfat ift nicht gang zutreffend, benn einerseits behandelt bie Dogmatit nicht bloß bas Sein, sonbern auch bas Werben, fo in ben Lehren von ber Wiebergeburt, von ben letten Dingen, - bie nach jener Erklärung in bie Sittenlehre gehoren mußten; andrerseits behandelt bie Sittenlehre nicht bloß bas Werben, sondern nothwendig auch das sittliche Sein, sowohl bas rechtmäßige wie bas unrechtmäßige. Die Tugend ift nicht bloffes Werben, fon= bern ein Sein, wie Schl. felbst anerkennt;2) bas erreichte Gut hort boch nicht auf, ein Begenstand ber Sittenlehre zu fein. Der Gegenfat von Bewegung und Rube ift auf biefem Gebiet überhaupt unangemeffen. -Sol. ftellt es auch fo bar: Die bogmatischen Gate feien Diejenigen, welche bas Berhältniß bes Menschen zu Gott, aber als Interesse ausbruden, wie es feinen verschiedenen Modificationen nach, in Borftellungen ausgeht, während bie ethischen Gape gang baffelbe ausbruden, aber ale innern impetus, - όρμή, Antrieb, - ber in einen Cyflus von Sandlungen ausgeht. Dieg trifft wieber nicht gang ju, benn auch bie Sittenlehre brudt ein Berhältniß bes Menfchen ju Gott in Borftellungen ober Gebanten aus,

<sup>1)</sup> Die driftliche Sitte. 1843. S. 1 ff., besonbere 22-24.

<sup>2)</sup> Spftem ber Sittenlehre §. 63.

bie an fich nicht schon einen innern impetus einschließen; so in ben Fragen iber bas sittliche Wesen bes Menschen, über bie fittliche Ibee an sich und in ber ganzen Gitterlehre.

Die Schwierigkeit bei ber Auffaffung bes Unterschiedes ruht weniger in bem allgemeinen Gegenfat als in benjenigen Bunften, wo beibe Biffenschaften biefelben Gegenftanbe behandeln muffen. Die Lehren von bem fittlichen Befen bes Menichen, von bem gottlichen Gefet, von ber Gunbe, ber Beiligung, ber Rirche gehören ichlechterbinge in bie Dogmatit; aber bie Sittenlehre muß von allen biefen Dingen nothwendig auch reben, fo bag es jur Bermeibung von Bieberholungen rathlicher icheint, beibe wieber ju einer ungetrennten Biffenschaft zu vereinigen, wie es früher geschah, und neuerdings wieder von Nitsich, jum Theil auch von Sartorius, durchgeführt worben ift. Aber bie befondere Behandlung ber Sittenlehre rubt boch, außer ben wichtigen praktifchen Grunden, auf einem tief greifenben innern Unterschiebe; und biejenigen Buncte, bie in ben Bereich bei ber Biffenschaften fallen, werben in beiben von verschiedenen Standpunkten aus und in gang verschiebener Beise behandelt. Beibe Lehrfacher ftellen ein Leben bes Beiftes par, Gottes ober bes Menfchen, aber bie Dogmatif fast baffelbe als objective Thatfache, bie Sittenlehre als Aufgabe für bas freie Thun bes vernünftigen Subjects; jene alfo hat wefentlich objectiven und realen Charafter, biefe einen fubjectiven und ibealen. Die Dogmatit hat es immer mit einem über bas Einzelmefen erhabenen Begenftande zu thun, mit Gott, mit Chrifto, mit bem Denfchen überhaupt; bie Sittenlehre hat es zunächst immer mit ber einzelnen sittlichen Berfon zu thun, mit ber Gesammtheit aber nur, insofern biefe auf bem sittlichen Thun ber einzelnen Berfönlichkeit ruht. Bas die Dogmatik lehrt, betrifft nicht mich als biefe einzelne Berfon, fonbern als Menfchen überhaupt: was die Sthit lehrt, betrifft mich gerade als Berfon. Die Dogmatit hanbelt von ber Gunte an fich, ale etwas Objectivem und ale einer geschichtlichen Thatfache, Die Sittenlehre von berfelben als perfonlicher Rrantheit und Schuld. Jene handelt von dem Reiche Gottes als einer gegenständlichen Gestalt, biefe von bemfelben, insofern bas sittliche Gubject ein organifches Glied beffelben ift; - jene von ber Beiligung als einer Erfcheinungsform bes Reiches Gottes, biefe von berfelben als einer fubjectiven Lebenserscheinung ber Berfon. "Gottes Reich fommt wohl ohne unfer Bebet," - bas ift bogmatifch, - "aber wir bitten in biefem Gebet, bag es auch zu uns tomme." bas ift ethisch. Die Dogmatit zeichnet bie phyfifche Rarte vom Reiche Gottes, Die Ethik zeichnet Die Wege und Wohnplate hinein. — Der Gegenstand ber Dogmatit ift schlechthin unabhängig von der individuellen Freiheit des Subjects, ist entweder ewig oder eine

geschichtliche Thatsache, ift in teinerlei Beife in ber Dacht bes Menfchen: - ber Gegenstand ber Sittenlehre ift in feiner Birklichkeit folechterbings abhängig von ber freien Entschließung bes Gubjects, ift an fich reine Ibee, beren Berwirklichung eine Forberung an die freie That bes Menschen ift. - Die Dogmatit ftellt bar, was ift ober mar ober fein wirb, bie Sittenlehre aber, mas fein foll ober nicht fein foll; jene giebt alfo immer ein in jeber Beziehung gefichertes Resultat einer entweder vollbrachten ober bestimmten Bewegung, biefe aber eine Aufgabe, beren Löfung burch bie freie Zustimmung bes Menschen bebingt ift. Der Inhalt ber Dogmatik bezieht fich wefentlich auf bas Ertennen und Glauben, ber ber Sittenlehre auf bas Wollen; jene will, baf ber Menfc bie Wahrheit aufnehme, biefe, baß er fie thue; jener gegenüber verhalt fich ber Menfch alfo mehr paffiv, weiblich, biefer gegennber mehr activ, mannlich. In bem Gebiete ber Glaubenslehre ift eine Offenbarung des Göttlichen für ben Menschen, in bem ber Sittenlehre eine Offenbarung beffelben burch ben Menfchen, ber jenes in fich aufgenommen; bort geht bic Bewegung bes Göttlichen von bem göttlichen Centrum nach ber creaturlichen Beripherie, hier umgekehrt von biefer nach Gott als bem Mittelpunkt hin; bort ift Gott als Grund, als Ausgang, hier ale Biel ber Lebensbewegung gefaßt; bort verhalt fich ber Menfc mehr epifch, bier mehr bramatifch. Die Dogmatit ift überwiegend untologisch und geschichtlich, die Ethit überwiegend teleologisch. - Beide Wiffenschaften handeln vom Meufchen und seinem Thun, Die Dogmatif aber, insofern ber Mensch ein Object für Gott ift, Die Sthit, insofern Gott erstrebtes Object für ben Menschen ift. Jene verhalt sich zu bieser wie bie Bfuchologie zur Babagogit, wie bie Phufiologie zur Diatetit, wie bie Botanif jur Gartentunft, wie in bem animalischen Organismus bie Ginnesthätigfeit jur Bewegung.

Die Sittenlehre hat bemgemäß die Dogmatik nothwendig zur Borausssetzung, ist das Zweite, nicht das Erste. Die Sittlickleit ist der zur subsiectiven Lebensmacht gewordene Glaube, der Glaube, insofern er wirkende Kraft ist. Die volksthümliche Belehrung der heiligen Schrift deutet diese Stellung der Glaubens und Sittenlehre überall an, indem sie das sittliche Gebot auf die Darstellung des Glaubens solgen läßt und gründet; so schon in der Mosaischen Gesetzgebung (2 Mos. 20, 2 ff.), so in den meissten neutestamentlichen Briefen; vergl. auch Matth. 7,21.24 ff.; 30h. 13, 17; 15, 1 ff.; 1 Kor. 13, 2; Kol. 1, 4—10; 2 Tim. 3, 14 ff.; Tit. 1, 1; Jac. 1, 22 ff. 2, 14 ff.; 1 Joh. 2, 4.

Sanz abweichend hiervon ftellt Rothe die Sthit in ein völlig anderes Gebiet als die Dogmatit. Jene gehore zur speculativen, diese zur historisschen Theologie; sie stehen nicht neben einander, gehen einander nicht

parallel, fonbern gehören gang verfchiebenen Gestalten ber Theologie an. Der Unterschied beiber liege nicht in ben Objecten beiber Biffenschaften, biefe feien vielmehr im Wesentlichen ibentisch, sonbern in ber Art ber wiffenichaftlichen Behandlung. Die Dogmatit fei bie Biffenschaft von ben Dogmen, b. b. ben firchlich autorifirten Lehrfaten, habe also ein empirisch gegebenes, gefchichtliches Object, fei baber wefentlich hiftorifch und burchaus nicht speculativ; bie speculative Theologie sei vielmehr bie Borausfetung ber Dogmatit. Die Ethit aber habe es burchaus nicht mit firchlichen Lehrfäten zu thun, fondern muffe rein speculativ behandelt werben und fei als speculative Wiffenschaft also eine Boraussetzung für bie Dogmatit. Die Theologie ber evangelischen Kirche habe bei ber Ginführung ber Moraltheologie von Anfang an nicht eine zweite Disciplin neben ber Dogmatif ichaffen wollen, fonbern wollte, obwohl ohne flares Bewuftfein, auf eine speculative Theologie binaus, und biefe Disciplin muffe binausführen aus bem bisherigen firchlichen Bleife, immer mehr bie Dogmen auflösen.1) Diese Auffassung gehört zu ben vielen Absonberlichkeiten ber Rothe'schen Theologie; einen zureichenden Grund hat fie gar nicht. Es ift gang willfürlich, bie fpeculative Theologie neben bie Dogmatit ju ftellen, und bie Ethit als ausschließlich jener zugehörig zu erklaren. Beibe Biffenfchaften konnen rein theologisch ober speculativ behandelt werben, wenn auch nicht aller Inhalt berfelben speculativ erfast werben tann; und mit bemfelben Recht, mit welchem man die speculative Lehre von Gott und ber Welt aus ber Dogmatit verweif't, fann man auch die speculativ zu behandelnben Theile ber Ethit von Diefer Biffenschaft lofen und lettere nun für eine rein empirische Wiffenschaft erklären. Gin großer Theil ber fpeciellen Ethit ift für bie rein speculative Behandlung unzugänglich, wie bieß ja ber britte Theil von Rothe's Ethit hinreichent befundet. Es mag barüber gestritten werben, ob bie Speculation innerhalb ber Theologie überhaupt julaffig fei; wird fie aber einmal angenommen, fo gilt fie fur bie Dogmatit gang ebenfo wie fur bie Ethit, wie benn auch ein nicht geringer Theil ber Rothe'iden Ethit nichts Unberes ift, als speculative Dogmatit; und es ift feinerlei Recht vorhanden, im Gegenfat ju ber geschichtlichen Entwidelung ber Wiffenschaft bie Dogmatit zu einem bloft bogmengeschichtlichen Bericht von bem firchlichen Lehrbegriff herabaufeten. Indem nun Rothe bas bogmatische Gebiet gar nicht als an bas ethische granzend betrachtet, gewinnt er volle Freiheit, Die Grangen ber Ethit maglos ju erweitern, alfo bag biefe Wiffenschaft hier eine Ausbehnung gewinnt, wie fonft nirgends, felbst in Schleiermachers philosophischem Spftem nicht. Nicht

<sup>1)</sup> Ethit 1. 38 ff.

bloß, daß Rothe die ganze speculative Theologie in ansfthrlicher Darftellung als Einleitung voranschickt, wobei selbst, und nicht allzugeschickt, weit in das Gebiet der Naturphilosophie eingegriffen wird, sondern auch in die Ethik selbst sind viele ganz fremdartige Dinge aufgenommen, z. B. die Eschatologie. Dabei aber werden für die Ethik als eine christische die Thatsachen der Erlösung durch Christum vorausgesetzt, aber nicht etwa aus der Dogmatik, sondern aus dem unmittelbaren religiösen Bewußtsein. Da scheint es denn doch mehr als willkürlich, die wissenschaftliche Darstellung dieses Bewußtseins nicht als die wissenschaftliche Boraussetzung, sondern als die Folge der Ethik zu erklären.

#### II.

# Wiffenschaftliche Behandlungsweise der Sittenlehre.

**§. 4.** 

Bon ben brei möglichen Darftellungsweisen ber Sittenlehre, ber empirischen, ber philosophischen und ber theologischen, ift bie erfte, bie älteste, nur als Vorstufe ber Wissenschaft zu betrachten. Die philosophische Sthit, auf der innern Nothwendigkeit des vernünftigen Denkens rubend, fann selbst bann, wenn fie von driftlichem Beift getragen ift, bennoch nie ganglich an die Stelle ber theologischen treten und bieselbe als eine niedrigere Gestalt ber Wissenschaft beseitigen wollen; sie kann vielmehr nur die wissenschaftliche Boraussetzung und Stute ber lettern fein, ohne aber beren wirklichen Gesammtinhalt in sich aufnehmen zu können; benn bie theologische Sittenlehre trägt in ihrer Grundlage und ihrem Wefen überwiegend geschichtlichen Charakter, hat zu ihrer Erkenntnigquelle bie geschicht= liche Offenbarung, zu ihrem wefentlichsten Inhalt die philosophisch nicht als nothwendig zu erfassenden Gedanken der Thatsache ber Sunde und ber gesammten Seilsgeschichte, beren Mittelpunkt ber geschichtliche Chriftus ift, zugleich bas vollkommene Ibeal bes Sittlichen, und fie betrachtet ebenso auch die innerhalb ber driftlichen Geschichte wirklich gewordenen Ruftande ber Menschheit und des einzelnen Menschen, die als die Ergebnisse freier That auch nicht philosophisch als nothwendig nachzuweifen finb.

Eine bloß empirifche Sittenlehre, — wie bei ben Chinefen, Indiern, ben alteren griechischen Weifen und auch vielfach innerhalb ber driftlichen

Zeit, ist nur eine Materialiensammlung für eine wissenschaftliche Sittenlehre, nicht diese selbst. Sie giebt nur eine Reihe von einzelnen Beobachtungen und Regeln, ohne ste zur Einheit eines das Ganze beherrschenben Gedankens zu erheben. Auf dem Gebiete der Wissenschaft haben wir es nur mit dem Gegensate der philosophischen und theologischen Sittenlehre zu thun, an dessen Stelle man aber nicht, wie Schleiermacher thut, 1) den Gegensat von criftlicher und philosophischer Sittenlehre sehen kann. Der christlichen Sittenlehre steht nicht die philosophische, sondern die nichtschristliche gegenüber; auch eine philosophische Sittenlehre kann christlich, und eine christliche philosophisch sein; ein gläubiger Christ wird eben nie anbers als in christlichem Geiste philosophiren.

Der Gegenfat zwifden ber philosophischen und theologischen Sittenlehre ift an fich einfach und flar; für jene gilt nur, mas fich rein aus bem an fich nothwendigen Gedanten mit innerer Nothwendigfeit entwidelt: fie stellt bas Sittliche als eine reine Offenbarung ber Bernunft bar; bie theologische bagegen'fast es als eine Offenbarung bes Glaubens an ben perfonlichen Gott und an ben geschichtlichen Chriftus, als Musbrud bes Behorfams gegen ben geoffenbarten Billen Gottes. Zwischen beiben Darstellungsweisen ift also allerbings nicht blog ein Gegensat ber Methobe und ber Erkenntnifiquelle, sondern auch bes Umfangs. Die theologische Moral, auch bas Bebiet ber geschichtlichen Thatsachen freier Willensenticheibung umfaffend, geht über die philosophische binaus. Beide konnten nur bann volltommen fich beden, wenn bas Bebiet ber sittlichen Freiheit in bas ber unbedingten Rothwendigkeit aufgehoben, also bie vernünftige Grundlage und Boraussetzung bes Sittlichen felbst verneint würde. - Die auf die wirklich gewordene freie That des Menschen und Christi sich begiebenben ethischen Gebanten tonnen in ber philosophischen Ethit nur bypothetisch behandelt werden, so daß die Philosophie die auf bem Gebiete bes reinen Denkens gewonnenen Ergebniffe auf die nicht philosophisch, sonbern geschichtlich-empirisch gewonnenen Zustanbe anwendet, also nicht mehr als reine, fondern gewiffermagen als gemifchte Philosophie.

Während die rein philosophische Ethik nur die allgemeinen sittlichen Ibeen entwickeln kann, nicht ihre Anwendung auf bestimmte geschichtlich gewordene Verhältnisse, ist eine rein theologische, alle philosophische Behandlung schlechthin ausschließende Sittenlehre wenigstens in wissenschaftlicher Beziehung mangelhaft. Die theologische Sittenlehre kann die Philosophie sich aneignen, und sie ist nm so wissenschaftlicher, je mehr sie es vermag, aber sie darf die Philosophie nicht als die ausschließliche Grund-

<sup>1)</sup> Chriftliche Sitte, G. 24.

lage und Quelle annehmen, ohne aufzuhören, theologisch ju fein. Gie ift alfo in Beziehung auf Umfang bes Inhalts und auf bie Mittel, über welche fle zu verfügen bat, reicher als die rein philosophische. Die bochfte Bollfommenheit ber driftlichen Sittenlehre ift eine lebenbige Bereinigung ber philosophischen und theologischen Behandlung, indem die in ber fittlichen Bernunft felbst gegebenen Ibeen auch als folche behandelt, speculativ entwidelt werben und burd bie driftliche Offenbarung ihre religible Bestätigung empfangen, bagegen bie in bem Gebiete bes freien Thuns bes Menfchen felbft liegenden thatfachlichen Bahrheiten aus ber Offenbarung und ber gefchichtlichen Erfahrung aufgenommen, und jene allgemeinen Ibeen auf biefelben angewandt werben. Den driftlich-theologischen Charafter bewahrt eine folche Darstellung baburch, daß fie Angesichts bes ftets fich erneuernden Wechfels ber philosophischen Sufteme und beren jum Theil wichtigen und wefentlichen Gegenfate bie Beltung ber ficher befundeten Offenharungswahrheiten nicht abhängig macht von beren Uebereinstimmung mit einem bestimmten philosophischen Sufteme, sonbern umgefehrt bie Aufnahme philosophischer Gebanten und ihrer Entwidelung abbangig macht von ihrer Uebereinstimmung mit ben gesicherten Offenbarungewahrheiten. Birb bieß Berhaltniß anders aufgefaßt, fo ift es eben nicht mehr ein theologisches, fonbern ein philosophisches Suftem.

Diefer Gegensat zwischen philosophischer und theologischer Sittenlebre ift ganglich verschoben worden von Rothe, indem er eine theologische Ethik aufftellt, welche ihrem Wefen nach speculativ ift, und indem er eine theologifche Speculation von einer philosophischen bestimmt unterscheibet, und an bie theologische Ethit bie Anforderung ftellt, fie muffe ale Wiffenschaft auch fpeculativ fein, mabrent bie Dogmatif bieg gar nicht fein fonne. 1) Bebe Speculation beginne mit einem Urbatum, die philosophische mit bem Diefes Selbstbewußtfein ift aber nicht blofes Selbst-Selbstbewuftfein. bewußtsein, sondern zugleich auch ein irgendwie bestimmtes, ift auch Bottesbewußtfein; bas religiofe Subject erfennt fein Gelbstbewußtfein nicht als ein schlechthin reines, sondern immer zugleich mit einer objectiven Beftimmtheit, nämlich mit ber religiöfen. Der Meufch ift fich feiner felbft nie anders bewußt als fo, daß er fich zugleich auch feines Berhältniffes zu Gott bewußt ift. Dieg mag, meint R., an fich controvers fein, aber auf bem Bebiete ber Frommigfeit, im theologifden Bereich, fei es nicht controvers; "wir wehren es Niemand, die Wirklichkeit ber Frommigkeit felbft in Abrede zu ftellen, aber mit ber Unfrommigfeit haben wir es grundfablich nicht zu thun; eine Theologie fann es nur geben unter ber Bor-

<sup>1)</sup> Rothe, Cthit I. 7 ff.

aussetzung ber Frommigfeit; für alle Unfrommen gilt unsere Speculation nichts, ihnen gegenüber muffen wir im Unrecht bleiben." Es giebt fonach eine zweifache Speculation, eine religiöfe und eine philosophifche; lettere geht aus von bem blogen Selbstbewußtsein, jene von bem frommen Selbstbewußtsein; die philosophische Speculation benkt bas All burch ben Begriff bes 3che, bie theologische burch ben Begriff Gottes, aber beibes a priori; die theologische Speculation ift also Theosophie; fie beginnt mit bem Begriffe Gottes, mit welchem bie philosophische enbigt; bie Evibeng ift bei beiben biefelbe. Die speculative Theologie muß für jebe eigenthumliche Frommigkeit eine wefentlich verschiedene fein, ba ber Ausgangspunkt, nämlich bas eigenthümlich bestimmte fromme Bewuftsein, verschieben ift. Es giebt also auch eine eigenthümlich chriftlich - speculative Theologie, ebenfo für jebe Rirche eine befonbere, alfo auch eine befonbere evangelifch edriftliche: und biefe fvecielle Speculation gilt eben auch nur für biefe bestimmte Rirche, ift fur bie andern gar nicht ba. Diefe theologifche Speculation ift aber nicht etwa an die Dogmen ihrer Rirche gebunden, fonbern von ihnen unabhängig, weiß sich ihnen ebenburtig, ja sie muß ihrem Begriff nach beterobor fein; fie foll eben bas Bewuftfein ber Rirche weiter bilben und bie vorhandenen Dogmen auflösen. In bem Suftem ber theologischen Disciplinen nimmt bie Speculation bie erfte und bochfte Stelle ein. Der Unterfcied ber theologischen und philosophischen Ethit ergiebt fich nun von felbft. Beibe find fpeculativ, aber bie philosophische geht aus von bem sittlichen Bewußtfein rein als folchem, Die theologische bagegen von bemienigen, wie es in bem ber bestimmten driftlichen Rirche angebörigen driftlichen Individuum als religiös eigenthumlich bestimmtes thatfächlich vorhanden ift, und von bem geschichtlich gegebenen Ibeal ber Sittlichkeit in ber Erscheinung Chrifti.

Diese Auffassung scheint uns durchaus irrig. Wir vermögen eine andere als die rein philosophische Speculation durchaus nicht anzuerkennen, wenigstens nicht als etwas Wissenschaftliches. Zunächst ist es thatsächlich unrichtig, daß die philosophische Speculation immer vom Selbstbewußtsein ausgehe, im Unterschiede von der theologischen, die vom Gottesbewußtsein ausgehen soll. Spinoza geht direct vom Gottesbegriff aus, — und dessen Philosophie wird man doch sicherlich nicht eine theologische Speculation nennen wollen; ähnlich auch Schelling. Hegel beginnt von dem Begriff des reinen Seins; das ist doch auch nicht einerlei mit dem Selbstbewußtsein. — Die theologische Speculation soll sich nur in ihrem Anfang von der philosophischen unterscheiden, insofern derselbe bei ihr etwas bestimmter und inhaltreicher ist, nämlich das bereits religiös bestimmte Selbstbewußtsein. Das ist der Gedanke Schleiermacher's, welcher auch von dem religiös

bestimmten Gelbstbewußtfein ausgeht; nur will Schl. barauf nicht eine Speculation, fonbern einfach eine theologifche Befdreibung ber frommen Gemuthezustanbe grunden und auf ihre Borausfetzungen fcliegen, mas eben in feinerlei Beife Speculation genannt werben tann. Rothe, hierin weniger folgerichtig als Schl., geht nach zwei Seiten über ihn binaus, einmal, indem er bie religiöfe Bestimmtheit, bas Gelbstbewußtfein, bis in's Confessionelle fortführt, und zweitens, indem er biefe rein empirische Thatfache jur Grundlage einer Speculation machen will. Das urfprüngliche Selbstbewuftfein, auf welches Rothe Die speculative Theologie, specieller bie Ethit grundet, ift nicht blog im Allgemeinen religiös bestimmt, - wie etwa bei Sol, ale ein foledthinniges Abhangigfeitegefühl, - fonbern auch driftlich-religios, ja evangelisch-driftlich u. f. w., und nur auf Grundlage einer folden gang speciellen Bestimmtheit ift ihm eine theologische Speculation möglich. Das ift also eigentlich nicht eine theologische Speculation, sonbern eine driftliche, eine evangelische, eine lutherische ober reformirte, und bat auch nur für biefen bestimmten firchlichen Rreis eine Geltung; bie Andern, bie einer andern Rirche angehören, mogen fich ihre eigenthumliche Speculation bilben, um jene haben fie fich nicht zu bekummern, und jene nicht um biefe. Und bas foll nicht blog Biffenschaft, fonbern fogar speculative Biffenschaft fein. Wir können barin nur Billfür finden, - und erkennen bieß weder für speculativ noch für wiffenschaftlich, weber für driftlich noch für evangelisch. Zuerst: eine wirkliche Wiffenschaft, also vor allem eine mahre Speculation, barf nicht auf einem gufalligen Grunde ruben, fondern nur auf einem ichlechthin gemiffen. Gine Speculation, die fich nicht darum kummert, ob ihr Ausgang, ihre Grundlage auch ficher und mahr fei, ift von vorn herein nichtig. Die vermeintliche theologische Speculation Rothe's aber legt ein gang zufällig bestimmtes religiöfes Bewußtsein zu Grunde, ohne nach beffen Berechtigung ju fragen, und speculirt nun barauf getrost-weiter. — Da ferner ber Ausgangspunkt biefer Speculation ein aufällig bestimmter ift, fo gilt fie in jebem Fall immer nur für ben bestimmten und beschränkten Kreis von Menschen, welche grade zufällig jenen Ausgangspunkt auch anerkennen, hat burchaus teine allgemeine Bedeutung, wie Rothe es ausbrfidlich zugiebt; es giebt alfo ichlechterbinge teine miffenschaftliche Berftanbigung amifchen ben fpeculirenden Theologen verschiedener Rirchen; fie muffen einander eben fteben laffen und Monologen halten; und mer aus bem evangelischen Bewuftfein heraus speculirt, barf von vorn herein nicht ben Anspruch machen, daß ein römisch = tatholischer Chrift ibn verftebe und in feine Gebantenentwidelung irgendwie eingehe, benn er tann es nicht. Das ift aber ein entschiedener Widerspruch nicht bloß mit jeder Speculation, fondern überhaupt mit jeber Biffenschaft, ja mit bem Befen ber Bahrheit überhaupt und mit ber Sittlichfeit felbft. Die Bahrheit, - und jebe Biffenschaft will ihr Ausbrud fein. - fann nie particular fein wollen, macht nothwendig Anspruch auf allgemeine Geltung; jede wirkliche Biffenschaft will alle vernünftigen und bes wiffenschaftlichen Dentens überhaupt fabigen Menfchen überzeugen; und bie Berftanbigung mit Andern barum ablehnen, weil biefe zufällig fich anders confessionell bestimmt finden, ift gradezu unsittlich. Reine wirkliche Biffenschaft überhaupt barf ihre Grundlage als aufällig gegeben hinnehmen und andere eben fo aufällige als gleichberechtigte und unantaftbare gelten laffen. 3d tann, wenn ich nicht Berrath an ber Bahrheit begeben will, nicht barum evangelifch-driftlich speculiren, weil ich grabe in meinem früheren religiöfen Gelbftbewußtfein mich evangelisch-driftlich bestimmt finde, sondern nur barum, weil ich aus überzeugenben Gründen biefes evangelifch schriftliche Bewuftfein für an fich wahr, für die allgemeingiltige Wahrheit erkannt habe, die also jebe ihr wibersprechende Auffaffung als irrig ausschlieft. Und eben barum, weil bie Wahrheit ihrer Ibee, ihrem Wefen nach, nie bloß subjectiv fein fann und barf, fonbern objective und allgemeine Giltigfeit haben muß, und alle Menschen zur Erkenntnig ber Bahrheit kommen follen (1. Tim. 2, 4.), barf ich schlechterbings nicht eine Speculation aufftellen wollen, welche bie Berftanbigung mit anderen, confessionell anders bestimmten Menschen grundfählich ausschließt, für bieselben teine Ueberzeugungefraft haben foll und fie nicht gleich mir berufen halt, die Bahrheit, die fcblechterbinge nur eine fein tann, zu erkennen. Dhne eine feste, schlechthin als mahr geficherte Grundlage giebt es feine Wiffenschaft. Gine Speculation mit gufälliger, willfürlicher Grundlage ift eitle Spielerei ohne Zwed und ohne allen Werth, ist bloße wahrheitslofe Sophistik. Es muß ba fo viele einander ausschließende und gleichberechtigte Speculationen geben, als es folche que fällige Voraussetzungen giebt, — und was soll eine Wiffenschaft noch bebeuten, die ben Irrenden nicht überzeugen, nur für ben ichon Ueberzeugten eine nur ihn interessirende Unterhaltung geben will? Gine Lurus-Speculation gehört am wenigsten in bas Gebiet bes Sittlichen. Soll bie vorausgesette Grundlage nicht felbst ein Gegenstand ber vorangebenden wiffenschaftlichen Prüfung fein, fo konnte wohl auch mit Fug und Recht Jemand fagen: ich finde mich nicht bloß fo ober fo religiös, fondern auch fo ober fo fittlich bestimmt, finde in meinem sittlichen Gelbstbewußtsein biefe bestimmte Luft und biefen bestimmten Widerwillen, und auf Grund biefer Bestimmtheit mache ich eine ethische Speculation. Die Unterscheis bung amifchen philosophischer und theologischer Speculation in Rothe's Sinne ware nur bie Unterscheidung von Biffenschaft und unwiffenschaftlicher Willich. Wir erkennen es vollkommen an, daß nur ein sittlicher Geist über das Sittliche, nur ein christlich-frommer Geist über die Religion wahrshaft speculiren kann; aber daß ein Mensch sittlich oder fromm ist, das ist nur eine individuelle Thatsache, nicht eine wissenschaftliche Grundlage eines Systems, ist moralische Boraussetung, nicht materiales Brincip der Speculation selbst; die Frömmigseit ist nur die subjective Bedingung, der Antried und die Kraft zur Speculation, aber nicht das wissenschaftliche Fundament derselben. — Den seltsamen Widerspruch, daß diese Speculation, obgleich von einem bestimmten kirchlichen Bewußtsein als der unsantastdaren, nicht in Frage zu stellenden Grundlage ausgehend, doch zugleich mit dem Anspruch austritt, über das kirchliche Bewußtsein hinauszusschlichen, und die Heterodoxie gradezu als Forderung hinstellt, die Rothe selbst allerdings in hohem Grade erfüllt, — brauchen wir hier nicht weister zu erörtern.

Dazu fommt noch Gins. Rothe stellt bie theologische Speculation als ebenbürtig neben bie philosophische. Wenn nun aber, wie er ausbrudlich behauptet, die philosophische Speculation in ihrer Entwickelung fortfcreitend nothwendig jum Begriffe Gottes gelangt und bamit enbiget, alfo grade ba, wo bie theologische Speculation anfängt: fo kann ja von biefem auf rein wiffenschaftlichem Bege gewonnenen Begriffe Gottes bie Speculation einfach weiter geben, fo bag wir nun eine nicht auf einer willfürlichen und empirischen Boraussetzung, sonbern auf einem wiffenschaftlichen Refultat rubende theologische Speculation haben, zu welcher fich jene von Rothe angenommene nur ale eine Boreiligfeit verhalt. Die gange Unterscheidung zwischen theologischer und philosophischer Speculation musfen wir alfo für wissenschaftlich völlig unberechtigt erklären, und ben Unterfchied zwischen philosophischer und theologischer Ethit konnen wir nicht mit Rothe als ben einer voraussetzungslofen und einer voraussetzungsvollen Speculation faffen, fonbern nur ale ben einer fpeculativen und einer nichtspeculativen, wesentlich auf ber Geschichte rubenben. Die philosophische Ethit weiß von Christo, von ber Erlöfung, ja auch von ber Gunde als einer Wirklichkeit nichts, kann alfo überhaupt ben vollen Begriff einer christlichen Sittenlehre nicht ausfüllen, obgleich fie in bem, mas fie wirklich ju erfaffen vermag, fehr driftlich fein tann und foll; und ba bas gange fittliche Leben bes Chriften auf ber Erlöfung und geiftlichen Wiebergeburt ruht, so giebt es feinen einzigen Augenblick in biefem Leben, wo eine bloß phi= losophische Sittenlehre ausreichen könnte. Die Auffassung Schleiermacher's alfo,1) daß driftliche und philosophische Sittenlehre von gang gleichem Um-

<sup>1)</sup> Chriftliche Sitte, Beil. C. 4.

fang seien, muffen wir für unrichtig halten. In seiner philosophischen Ethit (S. 53. 54.) erklärt Schl. selbst ausbrücklich, bag ber Begriff des Bösen in berselben gar keinen Platz habe, sondern aus der Erfahrung des wirklichen Lebens aufgenommen sei; in der driftlichen Sittenlehre ist jener Begriff aber ein das Ganze wesentlich mitbestimmender. 1)

Die theologische und philosophische Sittenlehre schließen einander nicht aus, sondern stehen in innerer Berbindung und können mit einander Hand in Hand gehen; wir muffen beide anerkennen, jede in ihrem Bereich, und jede mit der Aufgabe, die andere möglichst mit sich zu vereinigen. Für jede der beiden Behandlungsweisen aber muffen wir allgemeine Giltigkeit beanspruchen. Mögen wir eine Bahrheit philosophisch oder theologisch erkannt haben, so steht uns dies doch fest, daß dieselbe nicht bloß Wahrheit für uns evangelische oder römische Christen sein soll, sondern für alle Menschen, welche überhaupt die Bahrheit suchen; und diesenigen, welche sie nicht anerkennen, können wir eben nur als Irrende betrachten. Das ist nicht Unduldsamkeit, sondern einsache Bahrhaftigkeit; jede Bahr-heit ist in diesem Sinne intolerant, will aller Menschen Eigenthum werden.

Oft wird die Sittenlehre so behandelt, daß die philosophische Ethik als reine vorangeht, und die chriftliche als angewandte Ethik nachfolgt. Dieß ift nicht richtig; die chriftliche Sittenlehre ist nicht bloße Anwendung der philosophischen, sondern hat, insofern sie auf Geschichte ruht, noch einen wesentlich andern Charakter und andere, ihr eigenthümliche Grundsgedanken. — Wir haben hier eine christliche Sittenlehre darzustellen, die darum, wenn sie alle Seiten des Christliche Sittlichen umfassen soll, wesentlich theologisch sein muß; die philosophische Betrachtung aber muß bei der innern Organisirung und bei der Entwickelung der Grundgedanken die tiefere wissenschaftliche Begründung geben.

#### III.

# Geschichte der Sittenlehre und des fittlichen Bewußtseins überhaupt.

§. 5.

Die Geschichte ber Sittenlehre ist zwar mehrsach, aber noch nicht genugend bearbeitet worden. Am aussührlichsten ist Stäudlin, Geschichte ber Sittenlehre Jesu, 1799—1823, 4 B., als beren Fortsetung zu betrachten ist die schon 1808 erschienene: Geschichte ber christichen Moral seit bem Wiederaufleben ber Wissenschaften; bamit ist zu verbinden desselben

<sup>1)</sup> Chriftliche Sitte, S. 35. 36.

Berfassers: Geschiche ber Moralphilosophie 1822 (1055 S.) (und als kurzer Grundriß: Geschichte der philosophischen, ebräischen und christlichen Moral 1816). Der in diesen Werten zerstückelte, mit manchem Ungehörigen durchwebte Stoff ist zu keiner lebendigen Einheit zusammengesaßt. Der flach rationalistische Standpunct des aus der Kantischen Schule hervorgegangenen Verfassers läßt ein tieseres Verständniß weder der philosophischen noch der theologischen Sittenlehre zu. Es wird als hoher Ruhm der Sittenlehre Jesu betrachtet, daß in ihr "das Vessere aus der Platonischen und Stoischen vereint ist." Die Darstellung des "weisen Lehrers" der Moral, Iesu, ist so abgeschmacht als möglich. Rousseau's "trefsliche" moralische Aussihrungen werden höchlichst gepriesen, Luther dagegen wie ein ganz verschrobener Kopf behandelt; die Lehre von der Inspiration der heisligen Schrift wird wiederholt als für die Moral gefährlich erklärt. Durch diese Beschränktheit der Aussialung wird der Werth des sonst sorgsältig aus den Quellen gesammelten Stosses sehr beeinträchtigt.

De Wette, Christliche Sittenlehre, zweiter Theil, 1819, in zwei Abtheilungen; (fürzer in seinem Lehrbuch ber christlichen Sittenlehre, 1833, in welchem die Geschichte der Sittenlehre weit über die Hälfte des ganzen Buches ausmacht). Ersteres ist wegen des beispiellos sahrlässigen, von Drucksehlern wimmelnden Drucks für Unkundige ganz unbrauchbar, für Kundige überstüfsig, von Stäudlin sehr abhängig, die auf bessen Drucksehler. — (Meiners, Geschichte der Ethik, 1800, ganz unbrauchbar. — Marheinecke, Geschichte der christlichen Moral ff. Theil 1. 1806, nur ein Bruchstück.)

E. Feuerlein, (Diakon), Die Sittenlehre bes Christenthums in ihren geschichtlichen hauptformen, Tüb. 1855., giebt nur ungenügende und ungleichmäßige, oft unklare ober schiefe Umrisse, unselbstständig, nicht auf die Ducllen zurudgehend. Desselben: Die philosophische Sittenlehre in ihren geschichtlichen hauptformen, 2 Theile 1856. 59.

Für einzelne Theile ber Ethik werden wir die geschichtlichen Schriften befonders angeben.

### A. Das Beibenthum.

§. 6.

Die meisten geschichtlichen heibnischen Bölfer haben zwar Zusammenstellungen von sittlichen, fast überall auf die Religion gegründeten Lebensregeln, aber vor der Blüthezeit der griechischen Philosophie keine eigentliche Sittenlehre. — Grundcharalter alles heidnischen sittlichen Bewußtseins und der heidnischen Sittenlehre ist der, daß Ausgang und

Ziel des Sittlichen nicht ein unendliches Geistiges, sondern entweder das unpersönliche Natursein, oder das bloß individuell persönliche Sein ist. Der Ausgang ist nicht der unendliche Geist, und das Ziel nicht die Bollendung der sittlichen Persönlichkeit in dem auf der sittlichen Vollendung der einzelnen Person ruhenden Gottesreiche und in der Gemeinschaft der Person mit der unendlichen Persönlichkeit Gottes, sondern immer nur ein beschränktes Sein, entweder eine bloß irdische, dürgerliche Vollsommensheit mit Abweisung eines überirdischen Zieles (Chinesen), oder das Ausgeben des persönlichen Daseins überhaupt (Indier), oder ein bloß individuelles Vollsommensein ohne die Idee eines die Einzelpersönlichsteit zum lebendigen Gliede machenden Gottesreiches (Aeghpter, Perser, Griechen, Deutsche).

Es fehlt burchgebends die Erkenntnig ber wahren sittlichen Freiheit, - entweber wird fie grunbfahlich abgewiesen, ober nur einigen wenigen besonders Begunftigten zugeschrieben, mahrend die bei weitem Meiften als fittliche Barbaren feiner fittlichen Freiheit und Bolltommenheit fähig find. — Es fehlt ferner barum burchweg die Erkenntnig ber Menscheit als in ihrer Gesammtheit zur Bollbringung ber fittlichen Aufgabe berufen. Sittlich thatig ift immer nur ein Bolt ober eine aristofratische Auswahl aus bem Bolke: ber Stlave ift ber wahren Sittlichkeit unfähig. Wo aber bie Menschheit selbst gur Sittlichkeit berufen ift, - bei ben Buddbiften, - ba ift bie fittliche Aufgabe eine wefentlich verneinende, auf bas Aufheben bes perfonlichen Daseins gerichtet. - Es fehlt burchweg die Erkenntnig ber sittlichen Berberbniß bes natürlichen Menschen, und baber ber Nothwendigfeit einer fittlichen Wiebergeburt; Die Sittlichkeit gilt nicht sowohl als ein Rampf, als vielmehr nur als einfache Entwickelung. Es ift zwar ein Bewußtsein von unsittlichen Buftanben ber Menschheit, ja von natürlicher Untüchtigkeit zum Guten vorhanden, aber jene werben faft burchweg auf bloge burgerliche und individuelle Entartung bezogen, biefe wird ben Barbaren und Sflaven zugeschoben. - Die 3bee bes boch= ften Gutes aber wird entweder nur verneinend erfaßt, ober auf irbifches Wohl bezogen, ober gang in Zweifel gelaffen, im gunftigften Kalle in bloß individueller Bollfommenheit gesucht.

Das rechte Berständniß ber driftlichen Sittlichkeit erfordert eine Renntsniß ihres heidnischen Gegensates; und da handelt es sich nicht bloß um ben Unterschied wiffenschaftlicher Sittenlehre, fondern des sittlichen Be-

wußtseins überhaupt, selbst wenn es sich nicht zur wissenschaftlichen Gestaltung erhoben hat. — Das heidnische Sittlichkeitsbewußtsein kann natürlich nur verstanden werden aus dem jedesmaligen religiösen Bewußtsein, auf dem es durchgehends ruht. — Daß wir von den meisten heidenischen Bölkern nur lose zusammengereihte sittliche Borschriften und Besmerkungen, Sittensprüche und praktische Lebensregeln, nicht aber ethische Spsteme haben, ist für unsere Erkenntniß ihres sittlichen Bewußtseins kein Berlust, da die Spsteme doch immer auch den subjectiven Charakter ihrer Bersassen, während jene Sammlungen, meist auf göttliche Auctorität gegründet, ein objectiver, ungetrübter Ausdruck des im Bolke anerkannten Bewußtseins sind.

Ift es bas Wefen bes Beibenthums, Die Gottes-Ibee immer nur in Beife ber Beschränktheit zu haben, Gott immer nur als ein irgendwie beschränktes Wefen zu faffen, 1) so entspricht diesem auch bas sittliche Bewußtfein. Wenn Gott als ungeistiges Naturfein gefaßt wird, fo trägt Die Sittlichkeit wefentlich ben Charafter ber Unfreiheit, gewissermaßen ber Unperfonlichkeit, - ift entweder ein mechanisches Sicheinfligen in bas allgemeine Natursein, ein schlechthin ohne geistiges Ziel fich bewegendes paffives Sichunterwerfen unter bie ftets gleichlaufenbe, gefchichtslofe Orbnung (China), - ober ein Unterwerfen bes perfonlichen menfchlichen Beiftes unter bas als Ratur gefaßte göttliche Sein, mit bem bie freie Berfonlichkeit im wesentlichen Widerspruch ift (Indien). - Wenn Gott aber als beschränkter einzelner Beift, - und bann folgerichtig als Bielbeit, - erfaßt wird, fo fteht ber perfonliche menfchliche Beift nicht in volltommener sittlicher Abbangigkeit von ihm, fondern ift ihm beziehungs= weise ebenbürtig, bat Gottes Willen nicht zu seinem unbedingten Gefet; bie Grundlage bes Sittlichen wird überwiegend subjectiv und schwankend; bie Selbstliebe und ber felbstsuchtige Stoly des starten Subjectes erfcheint als der berechtigte Sauptbeweggrund des sittlichen Lebens (Beft-Afien und Europa).

Bei solchen Anschauungen kann auch bas Ziel bes sittlichen Strebens, bas höchste Gut, nur als ein beschränktes aufgefaßt werden. Bei ben naturalistischen Bölkern, ben Chinesen und Indiern, hat dasselbe gar keinen positiven Inhalt, benn ber persönliche unter die unpersönliche Naturmacht gestellte Geist kann nichts Positives erringen wollen, was nicht schon wäre; sein Ziel kann nur möglichste Selbstverleugnung des persönslichen Geistes gegenüber ber Natur sein. In China kann der sittliche Geist nichts erringen, was nicht von Natur und darum mit Nothwendigs

<sup>1)</sup> S. b. Berf.'s. Gefc. b. Beibenth., I. §. 11 ff.

feit icon immer gewesen ware; es gilt nicht ein geistiges, fittliches Reich ju fchaffen, fondern bas ohne bie perfonliche That von Ratur fcon bafeiende ewige Reich ber mit Raturnothwendigfeit bestimmten Ordnung zu erhalten, ihr bas eigne werthlose Einzelbafein paffib unterzuordnen und einzufügen. - In Indien, - bei ben Brahmanen wie bei ben Buddhiften, - wo bas Bemuftfein bes perfonlichen Beiftes ju viel boberer Geltung erwacht ift, gewinnt bas sittliche Ringen einen mabrhaft tragifchen Charafter, indem ber gange schneidende Widerspruch bes perfönlichen Geiftes mit bem benfelben übermaltigenben göttlichen Raturfein jum Bewuftfein tommt. Das lette Biel bes sittlichen Beiftes ift ba nicht nur nicht ein positives Sein, auch nicht einmal bie Erhaltung bes ewig fich gleichbleibenden Weltlaufes, fondern bas Untergeben bes perfonlis den Seins in bas allgemeine, bestimmungelofe Raturfein; - bas bochfte Gut ift volltommene Selbftvernichtung burch sittliches Thun. - Bei ben westlichen indo germanischen Boltern wird ber perfonliche Beift allerbings nicht mehr in bas unperfonliche Naturfein aufgehoben, benn bas Göttliche wird felbst als Berfonlichkeit erfaßt. Aber bei ber blogen beschränkten Individualität bes Göttlichen, für welches bie Ibee bes unendlichen perfonlichen Beiftes erft in ben letten, von ben Bolfern felbit nicht anerkannten Spiten ber Philosophie aufgeht, schwindet auch bie Sicherheit bes fittlichen Zieles. Der perfonliche Beift will nicht untergeben, will nicht verschwinden in dem mechanischen Geraffel ber großen Weltmaschine, wie in China, nicht verschwimmen in bas begriff= und namenlose Urbrahma ober Nirvana, wie in Indien, sondern will ein pofitives Refultat erringen, - aber er findet für daffelbe keinen gesicherten, festen Boben; und wie ber sittliche Beld gegen bie neibische Ungunft ber Götter ober bes Schickfals tragisch untergeht, fo ift auch seine Errungenschaft im jenseitigen Leben eine burchaus zweifelhafte; Achilles fehnt aus ber Unterwelt fich jurud nach einer Anechtesstelle auf Erben, und Sofrates weiß nicht gewiß, ob er für seine philosophische Tugend ben Genuß bes Berkehrs mit ben großen Gestorbenen bavontragen werbe. Im gunftigsten Falle richtet sich bie zweifelnde Soffnung auf ein bloß individuelles Boblbefinden, und die Idee eines wirklichen Gottesreiches, welches feine Burgeln in dem irbischen Leben bes sittlichen Menschen, seine Krone in ber überirdichen Bollendung hat, und beffen Wefen Geschichte ber Menfchbeit ift, bleibt auch bem am bochften verklarten Beibenthum unbekannt.

Die sittliche Freiheit der Berson wird zwar nur von einigen folgerecht weiter gehenden Philosophen Indiens wirklich verneint, aber dennoch ist sie nirgends in ihrer vollen Wahrheit anerkannt. Bei den Chinesen erstickt ste unter ber Wucht bes Alles gängelnden Staatsgesetzes; bei den brahmanischen Indiern gestattet der durchgreisende Pantheismus nur für die weniger klar und scharf denkenden volksthümlichen Kreise eine, obwohl sehr beschränkte Freiheit; dem durchgebildeten Bewustsein erscheint die thatsächlich auftretende als unberechtigt, als an sich sündhaft, oder noch solgerichtiger als bloßer Schein. Das unpersönliche Brahma ist das einzig wirklich Seiende, und alles Besondere nur eine schlechthin unselbständige, unmittelbare Erscheinungssorm des Einen, ohne alle freie Selbstbestimmung. — Der Grieche erkennt selbst in der höchsten, die Schranken des Bolksbewustseins weit überschreitenden Philosophie nicht dem Menschen, sondern nur dem freien Griechen die freie sittliche Selbstbestimmung zu; der Barbar hat nur eine halbe Menschheit, ist wahrer Tugend durchaus unfähig, er ist nicht zum freien Dienst unter die sittliche Idee, sondern nur zum unsreien unter den freien Griechen berusen. Eine allgemeine menschliche Sittlichkeit kennt selbst Aristoteles nicht.

Das ift eine ber am meisten hemmenden Schranken heidnischer Sittlichteit, daß die Idee ber Menschheit ihr vollsommen fehlt. Die einzige,
über die Schranken des Bolksthums hinausgreifende, auch in vieler anberer Beziehung an driftliche Anschauungen erinnernde Religion der Budbhisten hat den Gedanken einer gleichsehr zur Bahrheit und Sittlichkeit
berufenen Menschheit gesaßt, hat eine Mission über die Bolksgränzen
hinaus, aber dieß auch nur, weil Religion und Sittlichkeit einen durchgreifend verneinenden Charakter tragen; in dem Bewußtsein von der Nichtigkeit alles Seins schwinden auch die Schranken der Bölker als nichtige;
aber diese Sittlichkeit will nicht ein geistiges Reich einer sittlichen Birklichkeit aufbauen, sondern den sittlichen Geist aus aller Wirklichkeit,
als in sich nichtig, befreien, auch von dem eigenen persönlichen Dasein.

Das der christlichen Sittlichkeit einen so tief ernsten hintergrund gebende Bewußtsein von der schuldvollen sittlichen Verderbniß der unserlösten Menschheit hat im heidenthum nur schwankende und selbst trügerische Anklänge. Dem Chinesen ist alle Wirklichkeit gut, das Meer des Lebens ist spiegelglatt, höchstens an seiner Oberstäche von leichten Wellenrunzeln getrübt, die durch eine kurze Windstille alsbald wieder verwischt werden. Dem Indier ist alles Dasein gleich gut und gleich böse,— gleich gut, insosern alles Wirkliche das göttliche Sein selbst ist,— gleich böse, insosern alles zugleich eine unwahre und unrechtmäßige Selbstentäußerung des einen Brahma, oder — bei den Buddhisten, ein Ausedruck der vollkommenen Richtigkeit ist. Die Schuld liegt nicht auf dem Menschen, sondern auf Gott und dem Dasein überhaupt; der Mensch leidet unter der Unwahrheit der Wirklichkeit, hat sie aber nicht selbst verschuldet.

- Ernfter und mit boberer fittlicher Wahrheit erfaßt ber Berfer bas Bofe in ber Welt. Die Menschheit ift wirklich fittlich verberbt, und ift es durch eine sittliche Schult, durch einen Abfall von bem Guten, und ber Menfc hat fittlich ju tampfen gegen bas Bofe und für bas Gute. Aber jener Abfall liegt jenfeits bes menfchlichen Thuns und ber menfchlichen Schuld, liegt in bem Gebiete bes Göttlichen felbft. Richt bas vernunftige Gefcopf, nicht ber Menfc ift fouldvoll abgefallen, fondern ein Gott; bas Göttliche ift felbft in fich entzweit, bem guten Gott tritt von Anfang an ber schuldvolle bofe gegensiber, und die wirkliche Welt, nicht blog bie fittliche, fonbern auch bie Natur ift bas Werk beiber einander fittlich gegenüber ftebenben gottlichen, fcopferifchen Dadte. In biefem nicht mehr naturalistischen, sondern fittlichen Dualismus liegt eine viel bobere Wahrheit als in ber indifden Ginheitslehre, wo bie Entzweiung ju einem blogen Schein, ju einer Selbsttauschung, - fei es Brahmas, fei es, und folgerichtiger, bes Menfchen, berabfintt, - und ber Menfch hat hier eine viel bobere perfonliche fittliche Aufgabe. Aber indem er bie Schwere ber Schuld von fich auf bie Gottheit wirft, fehlt bem fittlichen Ringen boch ber rechte Grund und bie Bahrheit. - Dem Grieden tritt felbst biefer in feinem Sauptnerv gelähmte Ernft bes Berfers hinter bie in anderer Beziehung höbere Auffassung einer innern Sarmonie bes Dafeins jurud. Bas für bie driftliche Beltanschanung bas fittliche Biel ift, wird ba ale bas ber Wirklichkeit bereits unvertilgbar einwohnende Wefen erfaft, also bag bas sittliche Thun nur ben an sich burchaus fehllofen Reim bes geiftigen Befens bes Menfchen zu entfalten bat, um bas Bochfte zu erringen. Bon einem positiven Rampf gegen eine machtvolle Birklichkeit bes Bofen in bem Menfchen haben felbft bie am bochften ftebenben Bhilosophen fein Bewuftfein; und mas von folder Birtlichkeit bes Bofen in bem Dafein bem gefunden Gefühl und Urtheil fich aufbrangt, bas wird von bem grabe bei ben geiftig Geforberten gefteigerten Gelbstgefühl nicht in bem eigenen sittlichen Befen bes Menfchen gefucht, fondern jenfeits beffelben in der Gotterwelt, Die felbft bei ben fittlich garter fühlenden Dichtern als fittlich beflect, als Gegenstand gerechter Ruge erscheint, ober jenseits ber Götterwelt in bem vernunftlos maltenben Schidfal, - ober in ber außergriechischen Menschenwelt, bie als barbarifch auch ber fittlichen Berfunkenheit verfallen ift. - Die bei Beitem bochfte Auffassung bes Sittlichen und ber Schuld erscheint bei ben germanischen Bolfern, bie freilich erft in ber driftlichen Zeit, und nicht unberührt von beren Ginfluffen, ihre Weltanschauung weiter entwidelten.

## §. 7.

Das umnachtete, nur zu einzelnen Lichtpunkten sich erhebenbe sittliche Bewußtsein ber wilden Bölker liegt außerhalb ber Geschichte; 1) bas zartere ber halbgebilbeten Bölker, besonders ber Peruaner und Mexikaner, von benen jene besonders die sociale Sittlichkeit zu einer, freilich einseitigen Blüthe entwickelt haben, 2) erscheint mehr als machtvolle Sitte, als daß es zu einem klaren Bewußtsein sich heraussgebildet hätte.

Das fehr bestimmt in's Einzelfte und Rleinfte ausgebildete fitt= liche Bewußtsein ber Chinesen, auch in zahlreichen, zum Theil für beilig geltenden Schriften ausgesprochen, ift ohne höhere 3been, mehr nüchtern-verständig, rein burgerlich, überwiegend nur auf die außerliche Zwedmäßigkeit gerichtet. Das Wefen biefer Sittlichkeit ift ein fampfloses Sicherhalten in ber von Anfang an stetig bestehenden Ordnung, Bleiben in ber rechten Mitte; fein Bewuftfein einer verlornen Bollfommenheit, teins von einer erft sittlich zu erringenden des Dienichengeschlechtes. Boraussetzung ift die ungetrübte Bute ber mensch= lichen Natur, die volle Uebereinstimmung bes 3beals und ber Wirklichkeit. Nicht geheiliget foll eine unheilige Wirklichkeit werden, sondern bas Einzelbasein bes Menschen nur nachgebildet werden ben reinen menschlichen Borbildern, und eingefügt in die nie gang zu beirrende, ftete fich gleichbleibenbe gemeinsame Sitte. - Der Glanzpunkt dinefischer Sittlichkeit ift ber Behorfam in ber Familie und in bem Staat; - ihr Grundcharafter ift paffives Berharren in ber ftets gleichartigen, ziellofen Bewegung bes Ganzen; ein ftetiger Bulsichlag, beffen Bedeutung nicht in bem Biel, sondern in ber Bewegung felbst rubt.

Die Chinesen, beren religiöse Anschauungen ein bürftiger, nüchterner, aber klarer und folgerichtiger Naturalismus sind, haben besonders Interesse für sittliche Lebensregeln; die alten Religionsbücher, die Rings, gesammelt und überarbeitet von Kong-fu-tse im sechsten Jahrhundert vor Chr., enthalten meist eine ins Einzelne gehende Moral; ebenso fast alle späteren religiösen, philosophischen und geschichtlichen Schriften.

Das Leben bes All's trägt überall, auch in seiner geistigen Seite, Naturcharakter; keine Geschichte mit einem burch bas sittliche Thun zu erringenden geistigen Ziele, sondern nur Naturverlauf mit stets gleichbleis

<sup>1)</sup> Des Berf. Gefc. bes Beibenth. Bb. I, S. 40 ff., 163 ff.

<sup>2)</sup> Ebenb. 251 ff., 303 ff.

benbem, in fteter, gleicher Bieberholung fich bethätigendem Charafter; Die Sittlichkeit ichaut nicht vormarts, fonbern nur rudwarts, auf bas, mas gemefen ift und immer fo bleiben foll, und alles beffernbe Thun in Begiebung auf eine etwa verschlimmerte Gegenwart ift bloge Rudfehr ju bem befferen Früheren. Statt eines Fortschrittes ift bes fittlichen Strebens Riel immer nur Erhaltung ober Rücklehr zu bem Bergangenen. Rein Ibeales ist erst zu erreichen, sondern ist schon bagewesen und eigentlich, mit wenig Trübungen, immer ba; bie Menfcheit ift von Anfang an ohne Gefchichte und ohne Entwidelung icon vollfommen; bie Sittlichkeit will nie etwas noch nicht Dagemefenes schaffen, hochstens eine leichte, aber nie bis auf ben Grund gebende Störung heilen. But ift nicht, mas erft merben foll, sondern mas von Anfang an ichon ift; bas bochfte Gut ift nicht Ziel und Zwed, fonbern ift bas ewig Seienbe felbst; ber Menfc bat und genieft es als Gegebenes von Anfang an, es ift bas Barabies, in welches er von Natur schon gesett ift, und welches er eigentlich nie verloren bat, bochstens bag einige Dornen und Difteln zwischeneingemachfen find, Die jedoch bas paradiefische Leben im "Reiche bes himmels" bem Menschen nur etwas unbequemer machen, ihn aber nicht baraus vertreiben, und mit leichter Mübe auszurotten find. Der Strom ber Beltgeschichte ftromt von felbft ohne Buthun bes Menfchen; ber Menfch bat einfach bemfelben fich hinzugeben, in die ewig fich gleichbleibende Ordnung fich wiberftanbelos einzufügen, in bas ftets gleichmäßig rollenbe Uhrwert als unbedingt ber Bewegung folgendes Rab fich einzureihen. Die Sittlichfeit hat baber kein hohes Ziel, sonbern forbert nur Rube und Orbnung und paffive Unterwerfung unter bas bis ins Rleinlichfte bevormunbenbe Staatsgeset und bie ihm gleichgeltente Sitte; - nicht gewaltiger Rampf, fonbern ftilles Berharren und Arbeiten. Böchftes Borbild ber Sittlichkeit ift ber himmel, - ber natürliche, - mit feiner ewig fich gleichbleibenben, ordnungemäßigen Bewegung. - Wie bie wirkliche Welt bie gegenseitige Durchbringung ber beiben Urprincipien, bes Simmels und ber Erbe, bas Gleichgewicht und bie Mitte zwischen beiben ift: fo befteht auch bie Sittlichkeit in bem Bewahren bes Bleichgewichts, bem Innehalten ber rechten Mitte; ber Mittelmeg ift ftete ber befte. Die Gittenlehre ift baber burchaus nicht schroff und hart, fie streht nicht nach boben, über die Wirklichkeit hinaus liegenden Ibealen, ift von milbem, weichem Wefen, nüchtern, praftifch, gemäßigt, ohne hohe Erhebung; fie forbert vom Menschen fast nichts, mas ihm schwer werben konnte, mas viel Entfagung forberte; er braucht nicht fein naturliches Wefen abzuftreifen, bat nur Dag zu halten in allen Dingen. Der Menfch ift baber auch immer - natürlich nur ber Chinese, - von Natur ichon befähigt,

alle Forderungen der Sittlickeit vollsommen zu erfüllen, und es giebt daher auch schlechthin vollsommene, fündenreine Menschen. Die Tugend ist leicht zu volldringen, denn sie ist der natürliche Ausdruck des Seelen-lebens und hat kein in dem Herzen wurzelndes Böse zu bekämpsen, hat auch keine wirkliche Feindschaft in der Welt gegen sich; sie erweckt nicht Haß, sondern überall Liebe, Achtung und Shre, denn die Menschheit ist ja im Großen und Ganzen gut; das wirklich Böse ist immer nur Ausnahme; die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zum Leben führt, und Biele sind ihrer, die darauf wandeln.

Die Sittlichkeit, weil ein bloger Ansbrud ber allgemeinen, natürliden Weltordnung, fteht in unmittelbarer Berbindung mit bem Naturverlauf. Das Innehalten ber rechten Mitte erhalt bas Gleichgewicht in bem MI, und jebe Störung beffelben burch bie Gunbe hallt in ber gangen Natur wieder und bewirft unmittelbar Störungen in berfelben, befonders wenn ber Gunbigenbe ber Stellvertreter bes himmels, ber Raifer, ift, ber gur Darftellung bes fittlichen Ibeals, bes Tugendvorbilbes, von Amtswegen berufen ift. Durre, Sungerenoth, Ueberfdwemmungen, Beft u. bgl. find nicht sowohl positiv verhängte Strafen eines perfonlich maltenben Gottes, als vielmehr unmittelbare, naturliche Wirfungen ber Gunben bes Raifers und bes ihm nachahmenben Bolles. Statt eines gefchichtlichen Bufammenhanges und einer geschichtlichen Wirkung ber Gunbe auf bie tommenben Geschlechter, wie in ber driftlichen Beltanschauung, ift bier ein natürlich er Zusammenhang und eine natürliche Birfung ber Gunde auf bie gegenwärtige Natur und bas gegenwärtige Geschlecht. Diefe naturaliftische Parallele zu ber driftlichen Lehre von ber Erbfunde hat eine tief ernfte Bebeutung. Der Menfc bat es in bem fittlichen Sanbeln nicht blog mit fich zu thun, sonbern mit bem Beltganzen; er ftort fündigend bie Ordnung und ben Ginklang bes Daseins überhaupt; jede Gunbe ift ein Frevel gegen bas All, barum auch gegen beffen bochfte Erscheinung, bas Reich ber Mitte; alle Gunden find Berbrechen, alle find gemeinschäblich; in China leibet burch bie Sunde bie Natur, nach driftlicher Beltanschauung bie Beschichte.

Der Mittelpunkt bes sittlichen Lebens ist die Familie; in ihr offensbart sich unmittelbar das Gottesleben, welches in dem Gegensat des Männlichen, Activen, und des Beiblichen, Passiven, der himmelskraft und des Erdstoffes, und in der Einigung der beiden besteht. Das Familienleben ist ein lebendiger Gottesdienst, und die Familienpslichten sind die höchsten, alle andern unbedingt überragenden; dem Gehorsam der Kinder gegen die Eltern muß aller andere Gehorsam weichen. Bas der himmel für die Belt ist, das ist der Bater für die Kinder, und die Ehrsurcht gegen

vie Eltern ift eine religiöfe Tugend. Die She ift barum eine sittliché Pflicht, welcher kein Tugendhafter sich entziehen barf; ber Chelose zerstört bie Reihe ber Familie und frevelt an seinen Ahnen.

Die volle Berwirklichung der Sittlichkeit aber erscheint im Staat, ber die nach allen Seiten ausgebildete Familie ist. Der Kaiser, als Sohn und Stellvertreter des himmels nicht nach Willfür, sondern nach den ewig geltenden himmlischen Gesetzen regierend, ist der Bater und Erzieher des Bolkes, nicht bloß das Recht schützend, sondern auch als Borbild der Tugend die Sittlichkeit des Bolkes leitend und bewahrend. In China ist Alles Staat und der Staat ist Alles; er ist das große Meer, in welches alle Ströme des Geistesledens münden, und auch die Sittlichkeit steht schlechterdings unter der Bormundschaft des Staats. Nicht als Mensch, sondern nur als Staatsbürger und Familienglied hat der Chinese ein sittliches Leben; im Gehorsam gegen die Gesetze des Staats vollbringt sich alle Sittlichsteit; zwischen bürgerlichem und sittlichem Gesetz besteht keine Unterscheidung. 1)

## §. 8.

Die Andier, bie brahmanischen wie die buddhiftischen, fassen auf Grund ihres folgerecht burchgeführten Pantheismus bie Sittlichfeit wesentlich negativ. Alle endliche Wirklichkeit, vor Allem bie ber menschlichen Berfonlichfeit ift nichtig, unwahr, unberechtiget, weil fie, - bei ben Brahmanen, nur bie sich selbst entfrembete Gottheit ift, ober weil, - bei ben Budbhiften, bas Wefen alles Seienben überhaupt die Richtigkeit ift; baber ber Grundcharakter ber Sittlickeit bie Selbstverleugnung, die Beltentsagung, paffives Dulben ftatt ichaffender That. Das fittliche Biel, bas hochfte But, ift fein verfonlicher Befit. fonbern bas Aufgeben ber Perfonlichfeit an bas unperfonliche göttliche Sein ober an bie Nichtigfeit. Rein Berwirklichen und fein Geftalten eines auf ber Perfönlichkeit rubenden sittlichen Reiches, nicht einmal ein Bewahren ber bestehenden Wirklichkeit, sondern ein Auflofen berfelben. Alle Birklichkeit, infofern fie endliche Geftaltung ift, ift bofe, nicht burch Schuld bes Menfchen, fonbern burch ihr Befen von Aufang an; und feine andere Erlösung als ihre Bernichtung. Während aber in ber rein pantheiftischen Brahmanenlehre ber Gebanke ber Entfaltung ber Welt aus Gott boch auch in bem Dafein eine göttliche, also beziehungsweise gute Grundlage anerkennen

<sup>1)</sup> Die weitere Durchführung und Begrunbung f. in bes Berf. Gefch. bes Beibenth. Bb. II, S. 121-208.

läßt, und die aus Gott ausgeflossene Menschheit je nach den verschiesbenen Entfernungen von dem göttlichen Urquell in verschiedenen Graden dieser göttlichen Substanz theilhaftig sein läßt, — die Kasten=Untersschiede, nicht bloß politischer, sondern auch sittlicher Art: — hebt die Lehre der Buddhisten mit dem göttlichen Urbrahma auch diese conscentrischen Areise um den entgöttlichten Mittelpunkt auf und fordert gleiche schechthin weltentsagende Sittlichkeit von allen Menschen, selbst über die Schranken des Bolkes hinausschreitend, und verwandelt die bei den Brahmanen als Gipselpunkt der frommen Sittlichkeit erscheisnende positive Selbstqual in ein auf hoffnungslosem Schmerz über die Nichtigkeit alles Seienden ruhendes stilles, entsagendes Dulden. 1)

Die brahmanischen Indier haben in den Gesethüchern alte und reichshaltige Sammlungen von sittlichen Lehren. Den Beden fast gleich gesichätzt und auf göttlichen Ursprung zurückgeführt, ist das Gesethuch des Manu, dessen Bestandtheile sehr verschiedenen Zeiten angehören, die letzten aber wohl noch vor das 6. Jahrhundert v. Chr. fallen; die eigentlich sittlichen Borschriften sind noch ungetrennt von den religiösen und bürgerlichen. Auch die Beden und die spätern philosophischen und gesetzlichen Schriften enthalten viel Moralisches.

3m Gegensatz zu bem dinesischen Natur-Dualismus von ber Natur-Einheit als bem Göttlichen ausgehend, betrachtet ber Brahmane die wirtliche Welt nur als eine weber nothwendige : noch eigentlich rechtmäßige, sondern als eine mehr traumartige Entäußerung des Urbrahma, die nach einem in fich zwedlofen Befteben wieber in jenes zurudgenommen wird. Die Sittlichkeit hat alfo keinen positiven Zwed, sondern trachtet vielmehr barnach, aus bem Einzelsein hinauszugelangen, Die Berfonlichkeit in bas Unperfonliche aufgeben ju laffen. Das perfonliche Fortbesteben in ber Seelenwanderung ift Strafe, nicht Lohn. Die bestehende Birklichkeit ift nicht, wie in China, als folche gut, fonbern als Ginzelfein bofe, und nur in ihrer allgemeinen göttlichen Substanz gut; nur biefe, nicht jene barf festgehalten werben. Das sittliche Gubject ift nicht ber Denfc an fich; es giebt gar feine einheitliche Denfcheit, fondern nur verfchiebene engere ober weitere Kreife um ben göttlichen Mittelpunkt, geiftig und fittlich von Ratur wefentlich verschiedene Menschenklassen, von benen bie unterften aber noch niedriger fteben als manche Thiere und jum fittlichen leben folechthin unbefähigt find; ihnen die Beben ober bie Befete ju lebren,

<sup>1)</sup> S. bes Berf. Geschichte bes Beibenth. II, S. 230 ff., 305-332; 353-380; 388 ff.; 454-513; 520-597.

ift ein ber tiefften Bolle murbiges Berbrechen. Rur bie brei bochften Raften find ber Erkenntnig ber Bahrheit und bamit auch ber Sittlichkeit fähig. Aber auch für fie find bie fittlichen Aufgaben und Rrafte fehr verschieben, und ber Indier fpricht nicht von fittlichen Bflichten bes Denfchen, fonbern immer nur von ben Bflichten ber Raften. Des Baicia bochftes But ift ber Reichthum, feine Tugend ift fleißiges Erwerben; bes Zatrija's höchstes Gut ift bie Macht, und feine höchste Tugend Die Tapferfeit; und nur ber Brahmane ift ber bochften Sittlichfeit fabig; aber biefe richtet fich nicht bilbend und ichaffend auf Die Wirklichkeit, fonbern berachtend und entfagend von berfelben ab, - nicht aber, um bie freie, felbstbewußte Berfonlichkeit ber Natur gegenüber geltend zu machen, fonbern um ben perfonlichen Beift als unberechtigt in bas Unperfonliche gurudzuführen. Böchfte Tugend ift Bergichten, nicht etwa blog auf finnlichen Genug, auf irbifches Bohlfein, fondern auf Die eigene felbstbewußte Berfonlichkeit, und ber Gipfelpunkt biefer Sittlichkeit ift barum bie burch methobifche Selbstqual angestrebte Selbstvernichtung, bamit Brahma allein fei. Böchstes Gut bes mahren Menschen, b. h. bes Brahmanen, ift Ginswerben mit Brahma, nicht in bem Sinne einer sittlichen Lebensgemeinfcaft bes perfonlichen Beiftes mit bem perfonlichen Gott. fonbern als ein Auflösen bes an fich unberechtigten perfonlichen Beiftes in bas AUgemeine, Unperfonliche. Was jest fcon bie Zusammenfaffung aller Beisbeit ift, ju miffen: "Ich bin Brahma," bas wird jur vollen Bahrheit burch bas Aufheben bes 3ch in bas Brahma; bas Ziel ber Sittlichkeit ift: "Brahma allein ift, nicht Ich;" und wie ber Mensch schon jest im tiefften Schlafe, wo er von ber Welt und von fich nichts weiß, ber Gottheit näher ift als im Wachen: fo ift ber Tugend Ziel bas völlige Entfclafen des perfonlichen Beiftes, bas Berdunften bes Thautropfens, ber auf bem Lotosblatte gittert. Das Festhalten ber Berfonlichfeit ift bas Wesen alles Bosen. Nichts tann und barf bleibend bestehen als die einige Gottheit, die nichts Anderes dulbet als fich felbst, und für welche alles Dafein ber Welt höchstens nur ein Traumbild, eine vorübergehende Berirrung ift; - für ben tiefer Erfennenben freilich ift bie Welt überhaupt nur eine faliche Einbildung bes thörichten Menschen und besteht gar nicht. Die Chinefen wollen in ber Sittlichkeit bas Bestebenbe nur erhalten, bie boberen Bolter wollen es zu einer geiftigeren Wirklichkeit geftalten, Die Inbier wollen es in's Nichtfein auflösen. Die westafiatischen Boller haben bie Wahrheit in ber Zufunft, und fehnen fich hoffend und sittlich ringend nach einer befferen Wirklichkeit, als bie Gegenwart bietet; bie Inbier bliden fcmergvoll in die Gegenwart, gleichgiltig in die Butunft, mit Befriedis gung allein in bie Bergangenheit, wo noch nichts Anderes mar als bas

einige Brahma, und in die Zufunft, die zu biefer Bergangenheit einfach jurudtehrt. Der Chinese wirft für Die Gegenwart, Die höheren Bolfer für bie Bufunft, bie Indier wirten gar nicht, fondern bulben und fterben; fie wollen nicht ben freien, fittlichen Geift in die Wirklichfeit hineinbilben, fonbern ibn aus ihr berausziehen; nicht bie Wirklichkeit burch ben Beift verklaren, sondern biefen aus ihr erlöfen. Die indische Sittlichkeit ift meniger ein Schaffen als ein Opfern, und fällt barum wefentlich mit bem Rultus zusammen, als beffen Gipfelpunkt bie zu voller Bernichtung bes perfonlichen Dafeins fteigenbe Selbftpeinigung zu betrachten ift. Den Beg, ben bie Welt aus bem Urmefen herausgemacht hat, muß fie wieber gurudmachen; bie Natur vollbringt bieß felbft burch ben Tob; ber Menfc vollbringt es in feiner fittlich-frommen Gelbstvernichtung. Bas für bie Natur bas natürliche Biel ift, bas ift für ben Menschen ber sittliche Zwed. Wie Brahma fich aus feiner reinen, burchfichtigen Ginheit gur Welt ber Bielheit entfaltete, fo foll fich ber Menich aus feinem vereinzelten Dafein wieber in bie Ginbeit gurudfalten; ber Menfc, bes weltlichen Dafeins bochfte Bluthe, foll aus ber Zerstreuung Brahmas in ber Welt wieder ju ber Ginheit gurudtehren, fein Sonberbafein aufopfern. Abfterben foll ber Menfch, nicht etwa ber Gunbe ober nur ber Sinnlichkeit, fonbern fich felbst, foll aufhören wirkliche Berfonlichkeit zu fein, verzichten auf jedes Gefühl, auf jeben Willen, auf jeben Bebanken, ber irgend etwas Anderes enthält als bas eine Brahma. Die granfamen Gelbstpeinigungen ber Indier find nicht Bufe für Sünden, fondern höchste Tugendubungen ber Beiligen. Gin lebendiges Schuldbemuftfein hat ber Indier gar nicht; bas Bofe bes Dafeins ift nicht feine, überhaupt nicht bes Menschen Schulb. Mles, was ift und geschieht, ift unmittelbar Brahma's That. Das Bofe haftet zwar von Natur an allem Dafein, aber bem Menschen ift es nicht augurechnen, und eine andere Erlöfung von bemfelben giebt es nicht, als bie Bernichtung bes endlichen, auch bes eignen Seins. Die gange Sittlichteit trägt verneinenden Charafter; ber mahrhaft Erfennende braucht nicht bloß teine positiven Werte zu thun, sonbern er thut fie grundfätlich nicht, weil fie nur bem Bereich ber Thorheit angehören.

Für den Menschen, auch insosern er Gegenstand des sittlichen Thuns ist, hat der Indier kein Interesse; höhere Liebe hat er für die Natur, die der Naturgottheit näher steht, der engste Kreis um den göttlichen Mittelpunkt ist. In der Natur sieht er seine Mutter, er liebt sie ehrfurchtsvoll als die nächste und ungetrübteste Offenbarung Brahma's. Derselbe Indier, der einen Bariah gefühllos verschmachten sehen kann, ohne nur eine Hand helsen nach ihm auszustrecken, scheut sich, als schwere Sünde, einen Grashalm zu brechen oder eine Mücke zu verschlucken; ein Brahmane

soll auch keine Erbscholle ohne Grund zerbrechen. — Die She und das Familienleben überhaupt kann nur eine Durchgangsstuse für die noch sittlich Ungereisten sein; der zur Erkenntniß hindurchgedrungene Brahmane muß Bater und Mutter, Weib und Kind verlassen und, der Welt und sich selber abgestorben, nur noch der einsamen Betrachtung Brahma's leben, Jahre lang im Walde auf demselben Punkte stehend, regungslos wie ein Baumstamm, nur die dürstigste Rahrung suchend oder von Andern empfangend; alles Endliche muß ihm vollkommen gleichgiltig geworden sein, dis er, einer Pflanze gleich fortlebend, hinsiechend den erzsehnten Tod erreicht. Für die Gesellschaft und den Staat kann nur der den niedrigeren Kasten Angehörige Interesse haben, den Brahmanen selbst berührt dieß nicht, und höher als der muthige Held und als der eifrig waltende Fürst ist der die Krone mit den Einsiedlerleben Bertauschende.

Merkwürdiger noch ist das sittliche Bewustsein der Bubdhisten, beren weltgeschichtlich wichtige Religion, eine Abzweigung der Brahmanischen, begründet wurde von dem indischen Königssohn Cakjamuni im sechsten Jahrhundert v. Chr., die einzige heidnische Religion, die über die Bolksgränzen hinaus Mission trieb, und in wenig Jahrhunderten in ganz Mittels Süds und Ost-Asien die nach Japan sich verbreitete. Die heiligen Schriften der Buddhisten sind überwiegend moralischen Inhalts, denn die Religion geht hier fast ganz in die Moral auf.

Ist bei ben Brahmanen Grund und Wefen alles Seins bas eine ichlechtbin bestimmungelofe und inhaltlofe Urbrahma, fo geht ber Budbhismus einen Schritt weiter, und erflart biefen bestimmungslofen, leeren Urgrund für bas Richtfein felbst. Alles ift aus bem Nichtfein, barum ift bas Richtfein ber Inhalt und bas Wefen alles Seienden, barum ift alles Wirkliche in fich nichtig und hat seine Wahrheit nur barin, bag es wieder zu Grunde geht. Wie ber Anfang, fo ift auch ber 3med alles Seienden, alfo auch bes Menschen und feines sittlichen Strebens, bas Nichtfein. Alles ift eitel im Simmel und auf Erben, und Simmel und Erbe find felbst eitel, und auf ben Trummern ber aufammenbrechenben Welt thront ewig bleibend nur bas Richtsein. Das Sittliche biefer atheistischen Religion liegt barin, bag ber Bubbhift mit bem troftlofen Gebanken auch mahrhaft Ernft macht und, im schneibenben Gegensatz mit bem in Weltgenuf verfentten neuern Atheismus, bem Menschen bie gottverlaffene Welt auch als folche barftellt und ihm allen Genug berfelben versagt, bag er an ihr feine Freude hat, fonbern ben tiefen Schmera über alles Dafein zur Grundlage aller Sittlichkeit macht. Der Bubbhift wird fich in vollem Maage bewufit, mas es auf fich hat, bie Natur über ben Geift ju fegen, Gott nur in ber Natur und in der Welt überhaupt

# **§**. 9.

Das sittliche Bewußtsein ber Aeghpter und ber semitischen Bölfer, besonders ber Affprer und Babylonier, ift uns bis jest nur fehr unvollkommen und bruchftudweise bekannt, so daß eine gang bestimmte Charafterzeichnung besselben noch nicht möglich ist. So viel scheint sicher bekundet zu fein, daß bei diesen Bolfern, die den Uebergang aus dem naturalistischen Oft-Asien zu den bas Göttliche als perfönlichen Geift erfaffenden weftlichen Bölfern bilden, sowohl bie sittlichen Grundlagen, als bas Wefen bes fittlichen Subjectes und ber fittlichen Aufgabe in höherer, geiftigerer, bie Berfonlichkeit mehr zur Geltung bringenden Weise erfaßt werden als bei ben früheren Bölfern. Der pantheiftisch-naturalistische Charafter ber religiösen und fittlichen Beltanschauung ist überwunden, und eine moralisch bualis ftische ringt fich immer bestimmter hervor. Die Sittlichkeit geht aus bem blogen Erhalten und Beharren ber Chinesen, und aus bem Entfagen ber Indier in ben Rampf gegen bas einft zu überwinbende, übermenschlich entsprungene, aber nicht ausschließlich geltende Boje über.

Aegupten steht auf ber Grangscheibe ber naturalistischen und ber perfönlich geiftigen Weltanschauung; bas Göttliche ift zwar zunächst und ursprünglich noch reine Naturmacht, ringt fich aber zur geistigen Berfonlichfeit hinauf, und biefe ift auch bei bem Menschen anerkannt; bei ben femitischen Bolfern tritt bieg Bewuftsein noch bestimmter auf. Die Boraussetzung bes Sittlichen ift nicht mehr bas vollkommene und stetige Gutfein bes Dafeins, wie bei ben Chinefen, ober bas mefentliche Bofefein beffelben, wie bei ben Indiern, fondern ein innerer fittlicher Begenfat bes Dafeins. Den perfonlich geworbenen guten Göttern tritt bas Bofe als ein von ihnen verschiebenes göttliches Gein gegenüber, welches zunächst weniger geistig ift, mehr ben Naturcharakter ausbrückt, und ber Mensch ift mit seinem sittlichen Streben inmitten biefes Begenfates gestellt, hat für bas göttliche Gute und gegen bas nicht meniger göttliche Bofe fich zu entscheiben. Go wird bas fittliche Gubiect bei bem Rampfe bes in ber Welt waltenben Wiberspruchs felbständiger und freier als bei ben rein naturalistischen Böltern; seine sittliche Aufgabe wird eine bei weitem ernftere, schwerere, tritt viel gewaltiger an bie perfonliche Selbstentscheidung heran. Es haben baber biefe Bolter auch großartigere, weltgeschichtliche Charaftere erzeugt als bie früheren, sind weltgeschichtlich tampfenbe Bolter geworben. Und bes fampfenben Strebens Ziel ist ber bereinstige Sieg bes Guten über bas Bose burch ben perfönlichen Geist, welcher nicht aufgelöst wird in ein allgemeines, unperfönliches Natursein, sondern über bas bloße Natursein siegend auch seine Bersönlichseit bewahrt.

Unbers aber befundet fich biefes Bervorbrechen bes perfonlichen Geiftes und seiner sittlichen Aufgabe bei ben Aegyptern als bei ben semitischen Böltern. Bei jenen ift bas perfonliche Wefen bes sittlichen Beiftes auerft zum vollen Bewuftfein gefommen. Der Beift ift etwas Unberes als die Natur und höher als diefe, nicht jur Rnechtschaft unter fie beftimmt, fonbern zur eigenen, freien, fittlichen Gelbftbestimmung. - bat verfönliche Unfterblichkeit, - gegenüber ber von bem Tobe burchwalteten Ratur. Aber Diefer Gegenfat bes fittlichen, perfonlichen Beiftes gegen Die Natur vollbringt fich in bem irbifchen Leben noch nicht zum Siege. Wie Ofiris bem bofen Tuphon unterliegt, fo muß ber Mensch zulett in bem Rampfe ber ungeistigen Ratur unterliegen, aber nur, um in bem Jenseits zum Bollgenuß ber geiftigen Berfonlichfeit zu gelangen. Das Morgenroth ber Freiheit bes perfonlichen Geiftes ift in Aegupten angebrochen, aber es wird noch nicht Tag. Rur burch Kampf, burch Leiben und Sterben hindurch wird ber Beift frei, - in ber Botterwelt wie in ber Menschenwelt. Ofiris wird mabrer Berricher erft in ber Unterwelt, bort auch erst ber Mensch; nur aus bem Tobe keimt bas Leben und ber Sieg. Auch über bes Megypters sittliches Leben ift ein bufterer Schleier geworfen, ein schwermuthiger Sauch ausgegoffen, wie bei ben Inbiern, aber mit hellerer Hoffnung als bort. Dem Indier ift alles sittliche Leben nur ein fonell vorübergebendes, fpurlos verfdwindendes Deteor, bem Aegypter ein zwar leibenvolles, aber zum bereinstigen bleibenben Siege ber fittlichen Berfon ausschlagendes Rämpfen. Der Menfch hat noch nicht bie volle Freiheit und die volle perfonliche Beltung, aber er wird fie haben nach dem Tode, wenn er hienieden standhaft tämpft; und er ift fich ber vollen, perfonlichen Berantwortlichkeit für fein Leben und für fein Schidfal nach bem Tobe bewuft. Sein perfonlich fittliches Leben verfällt nicht einer allgemein waltenben Naturnothwendigkeit, sondern ber perfonlichen Entscheidung bes erften perfonlichen Siegers über bie Natur und über ben Tob. Bon Ofiris, bem König in ber Unterwelt, wo bas mahre Leben erst beginnt, wird bes Menschen sittliches Thun gerichtet, abgewogen auf ber Wage ber Gerechtigkeit. In perfonlicher Gemein= schaft mit bem Dfiris, lebt ber Gerechte gludfelig fort. Ofiris, ber höchfte Bertreter ber geiftigen Gottheit, ber Borganger und Burge ber Unfterblichkeit, ber Erftling unter ben Gestorbenen und nach bem Tobe Lebenben, ift auch ber höchfte Bertreter agyptischer Sittlichkeit, - beren Grundcharakter beharrliches Kämpfen um die Gerechtigkeit ift. Die Straußfeber, bas Zeichen der Wahrheit und Gerechtigkeit, ist eins der höchsten Ehrenzeichen. —

Aber erft in der Unterwelt vollbringt fich die mahre Gerechtigkeit, hier auf Erben malten noch unüberwindlich die bofen Machte. Darum richtet ber Aegypter, im Gegenfat ju bem Chinefen, all feine Liebe und fein Intereffe auf bas jenseitige Leben. Die Wohnungen ber Lebenben waren meift dürftige Butten, die Wohnungen ber Todten find die Denkmaler bochfter Runft und eines Arbeiteeifere ohne Gleichen; Die Felfengraber und bie zu Königsgräbern bestimmten Byramiden gehören zu ben Bunbern ber alten Welt und troten ber Macht ber Zeit. — Das Leben ber Gegenwart wird wie bei ben Indiern gering geachtet, aber nicht wegen ber Nichtigkeit alles Dafeins überhaupt, sondern weil es gemeffen wird an einem höhern Leben, welches als höchstes But ein hoffnungereiches fittliches Ziel ift. Erinnerungen an den Tob begleiteten den Aegypter überall, und die Mumien ober die Todtenbilder waren felbst bei festlichen Gastmählern ein gewaltiges memento mori. "Die Aegupter. — fagt Diobor (I, 51), - halten bie Zeit biefes Lebens für fehr gering; bie Wohnungen bes Lebens nennen fie Berbergen, Die Graber aber emige Bohnungen."

Die heidnischen semitischen Bolter, befonders bie Affprer und Babylonier, ftellen fich in Religion und Sittlichkeit gang auf ben Boben bes fubjectiven Beiftes, ber Ginzelperfonlichfeit. Die allgemeine Ginheit bes Naturalismus ift ihnen zerronnen, aber bie bes unendlichen Beiftes noch nicht errungen. Der Beift erscheint nur in ber Bielheit von Ginzelgestaltungen; daher treten diefe Bölker auch nie als Einheit, sondern immer als Bielheit auf. In ber Religion wie in ber Sittlichkeit zeigt fich bie Losgebundenheit bes subjectiven Beiftes, ber fich bier jum erften Dal ftart und mächtig fühlt, von aller unbedingten objectiven Dacht, fei fie Natur ober Geift, - eine Ungezogenheit und Unbandigkeit bes ftarken Einzelwillens, - fühne Thaten, aber auch gewaltige Wildheit bes ungebandigten Willens und ber Leibenschaften, ein boch aufgeregtes Wogen ohne Ziel und Zwed. Der Mensch als perfonliches Einzelwefen tritt als bas Bochftberechtigte in ben Borbergrund. Es fehlt ber Sittlichkeit an einer festen Grundlage und Regel; ber ftarte Einzelwille burchbricht alle Schranken. Das ift bie Aera ber großen Belben und ber großen Thrannen und Gottesverächter, von Nimrob, ber ba anfing, ein Gewaltiger zu werben auf Erben, ein gewaltiger Jäger vor Jehovah (1. Dof. 10, 8), bis Nebukabnezar, ber fühn gegen Gott fich erhob. - Das im ftarten Selbstgefühl verwilberte sittliche Bewußtfein zeigt überwiegend ben Trot bes ftarten Subjects gegenüber aller gegenständlichen Macht, felbst

gegen Gott; Grausamkeit und wilfte Sinnlichkeit kennzeichnen selbst ben Kultus, viel mehr noch bas sittliche Leben. Niniveh und Babylon erreichten in vorchristlicher Zeit ben Gipfelpunkt bes gottlosen, genußsüchtigen, üppigen Lebens. Religion wie Sittlichkeit stehen im schroffsten Gegensatz gegen Indien; das Wüste, Gewaltsame, Tumultuarische dulbet kein Gessetz, keine feste Ordnung.

#### §. 10.

Bu boberem Standpunkt, aber nicht zu höherer Durchbilbung als bie früheren Bolfer erheben fich bie nur furze Zeit eine weltgegeschichtliche Geltung gewinnenden Berfer. Der scharfe Dualismus zweier einander fittlich gegenüberftebenden perfonlichen Götter ruft auch bie Sittlichkeit zu ernftem sittlichen Rampfe gegen bas in bem Bereich bes Göttlichen entsprungene Bofe; Die sittliche Berfonlichfeit tritt viel nachdrücklicher hervor als je vorher; die sittliche Aufgabe wird schwerer, aber hat die sichere Berheißung bereinstiger Bewältigung bes Bofen, nicht erft in einem jenfeitigen Leben, sondern innerhalb ber Geschichte felbst. Die Sittlichkeit hat hier zuerst im Beibenthum ein positives Ziel innerhalb ber Geschichte, die Berwirklichung eines Reiches bes Guten auf Erben; und die Berfer find bas einzige beibnische Bolt, welches eine bestimmte Prophetie gur Grundlage feines religiös-sittlichen Strebens macht. Das Wesen persischer Sittlichkeit besteht daber in dem von bestimmter Hoffnung getragenen bewußten Gegenkampf gegen bas in ber Welt wie in und an bem Menschen felbst mächtige Bose, welches nach seinem schuldvollen Ursprung wie nach seinem Ende als eine nicht natürliche, sondern sittliche und burchaus nicht fein follende Berberbniß erscheint, - in einer beständigen Reinigung bes Menschen von allem, was aus bem in alles Dafein eingreifenden Bofen herrührt, im Rampf gegen bie Welt bes Ungramainbus. Der Mensch tritt mit feinem sittlichen Willen einer machtvoll waltenden Gottheit berechtiget und siegreich gegenüber.

Die Perfer, beren eigentlich weltgeschichtliche Bebeutung von Kyros bis Alexander reicht, haben in dieser kurzen Zeit eine wissenschaftlich gereifte Gestaltung ihres religiös-sittlichen Bewußtseins nicht herausbilden können. Die Hauptquelle für dasselbe, der Avesta, 1) ist an Inhalt und Gedankensentwickelung bei weitem dürftiger als die so reichen und tiefsinnigen heis

<sup>1)</sup> Ueberfett v. Spiegel, 1852. 59, 2 B.

ligen Schriften ber Indier: bennoch ift bie fittliche Gesammtauffaffung eine bobere. Die wirkliche Welt, in welcher ber Mensch sittlich ju wirken bat, ift nicht mehr bas unmittelbare Gottesfein felbst, fonbern ift mefentlich burch perfonliche Gottesthat geworben. Der Beift in feiner perfonlichen Wirklichkeit ift nicht mehr eine blofe vorübergebende Erscheinung an bem allein ewigen Naturgrunde, wie in China und Indien, auch nicht mehr gefesselt und gehemmt burch bie in bem Dieffeits noch übermächtige Natur, wie in Aegypten, sondern ift bereits die bobere, ichaffende Macht. über die Natur, obgleich noch nicht volltommen freier und allein wirkenber Schöpfer. Die Welt ift fo bem fittlichen Geifte gegenüber nicht mehr ein Fremdes, Ungleichartiges, fondern tritt ibm als Beifteswert befreundet entgegen; ber Menfc beginnt fich in ber Welt heimisch ju fühlen, und verlegt baber bas Biel feines sittlichen Strebens nicht mehr blof in ein Jenseits, fondern faßt es als ein weltgeschichtlich zu erringendes. Dieses Biel bes fittlichen Strebens ift aber nicht burch bloge, einfache, natürliche Fortentwidelung bes Menschen zu erreichen, sonbern burch fteten und ernsten Rampf gegen bas positiv vorhandene Bofe. Das Bofe ift nicht mehr wie bei ben Buddhiften und jum Theil ichon bei ben Brahmanen, bie Substang ber Belt, haftet nicht an ber Ratur bes Dafeins als von ihr ungertrennlich, fondern ift erft burch fittliche Schuld bes perfonlichen Beiftes geworben, ift ein verschuldeter Abfall von bem urfprünglich Guten. -

Das ift ein an bie driftliche Weltanschauung fich annabernber Gebante, wie er uns in ber bisberigen Entwidelung noch nicht in gleicher Stärke entgegengetreten ift. Der Gebanke ber natürlichen Rothwendigkeit bes Bojen burchschneibet ben Nerv bes fittlichen Bojen; Die Chinefen theilen biefen Gebanken nur barum nicht, weil fie bas Bofe überhaupt nur gang oberflächlich faffen; bie Indier faffen es bei weitem tiefer und ernster, aber erkennen nicht bie sittliche Burgel beffelben; bei ben Berfern ift alles Bofe nur burch perfonliche That. Aber biefe That ift nicht eine geschichtliche, sonbern eine vorgeschichtliche, nicht eine menschliche, fonbern eine göttliche. Doch nicht bie einige Gottheit an fich tann bas Bofe thun, wie bei bem indischen Brahma gedacht wird, sondern ber gute Gott, Ahura = Magba, bleibt von allem Bofen unberührt; es ift ein anderer gleich ihm perfonlicher Gott, welcher fich in freier Gelbstentscheibung für bas Bofe entschied, feine Welt in die bes Abura-Mazda bineinverflocht und mit allem wirklichen Bofen, beffen Urquell er ift, in Berbindung ftebt. Angra-mainpus, b. h. "ber bofe Gefinnte," Urheber bes Tobes, ber Luge, aller Unreinheit und aller ichablichen Geschöpfe, ber Beift, ber bas Oute ftete verneint.

Obgleich hiernach ber Mensch bie Schuld ber bofen Birklichkeit von fich auf Die Götterwelt abgewälzt hat, fo erfaßt er biefem Bofen gegenüber boch auch bie sittliche Bebeutung und Aufgabe bes Menfchen fcharfer als bie frühern Bolter. Der von bem guten Gott gut gefchaffene Menfch ift mit voller perfonlicher Freiheit in Mitten biefes fittlich en Gegensates gestellt, und hat nun die von ihm auch wirklich zu vollbringende sittliche Aufgabe, in immer engere Gemeinschaft mit Abura-Mazda zu treten, und ben Angra-mainhus und alle feine Werke zu bekampfen. Die Sittlichkeit ift ein Rampf, und ruht nicht auf bloken natürlichen Gefühlen und Trieben, fondern auf bem bestimmten Bewußtfein von bem heiligen Willen bes guten Gottes, auf bem ben Denfchen ausbrudlich geoffenbarten Bort. Daburch ift aller Raturcharafter von bem Sittlichen abgeftreift, und baffelbe in bas rein geiftige Gebiet gefest, und zugleich ift bie fubjective Willfur ber femitifchen Boller übermunden, und für bas Sittliche ein objectives, rein geiftig aufzunehmenbes Wefes gewonnen. Das geoffenbarte beilige Bort ift bie machtigfte Baffe gegen Angra-mainpus. - Diefer sittliche Rampf ift ein viel fraftigerer als in Megupten, benn er ift fich bes einstigen Sieges auch fur bie geschichtliche Belt in freudiger hoffnung bewuft. Der Aegupter hat feinen Gott, bet zugleich fein fittliches Borbild ift, als einen für bie gegenwärtige Welt überwundenen, in ber Unterwelt; ber Berfer ift jum muthigen Mittampfen mit bem beharrlich gegen bas Bofe fampfenben und bemfelben auch für bie Jetimelt nicht unterliegenden Abura = Magba berufen. Der Berfer weiß sich als einen Gottesftreiter und fehnt sich nicht trauernd nach ber Unterwelt; er hat in feinem sittlichen Ringen ein hobes Object, einen Gott und feine Schöpfung, ju befämpfen, - ein bobes Riel: Erlöfung ber Welt von bem Bofen, - eine hohe Zuverficht zu bem Giege, benn einst fommt ber Erretter, Caoschnang (Soschiosch, b. h. ber Belfer), ber ben Sieg vollendet. Es ift nicht zufällig, baf bie Berfer, Die gegen fremde Religionen, befonders gegen allen finnlichen Bilberdienft feindfelig auftraten, ftets eine bobe Achtung gegen bie Juben bewiefen, in beren höherer Gottes-Ibee ihnen doch etwas Bermanbtes entgegentrat.

Der religiöfen Borausfetzung entsprechend trägt die perfische Sittlichfeit zunächst verneinenden Charafter; aber in völlig anderer Beise
als bei den Indiern. Während letztere sich gegen das Dasein, besonders
das persönliche Wesen des Menschen richten, richtet sich die persönliche
Sittlichkeit, in vollstem Bewußtsein von der Geltung der Persönlichkeit,
verneinend gegen alles, was der Belt des Angra-mainuns angehört. Reinigung von allem, was wirklich oder auch nur symbolisch mit dem Bösen,
dem Tode, der Fäulniß in Berührung ist, Tödtung von giftigen und schäb-

ligen Schriften ber Indier; bennoch ift die fittliche Gefammtauffaffung eine höhere. Die wirkliche Welt, in welcher ber Mensch sittlich zu wirken bat, ift nicht mehr bas unmittelbare Gottesfein felbst, fondern ift wefentlich burch perfonliche Gottesthat geworben. Der Geift in feiner perfonlichen Birklichkeit ift nicht mehr eine bloge vorübergebenbe Erscheinung an bem allein ewigen Naturgrunde, wie in China und Indien, auch nicht mehr gefesselt und gehemmt burch bie in bem Diesseits noch übermächtige Natur, wie in Aegypten, sonbern ift bereits bie bobere, schaffenbe Macht. über die Natur, obgleich noch nicht vollommen freier und allein wirkenber Schöpfer. Die Welt ift fo bem sittlichen Beifte gegenüber nicht mehr ein Frembes, Ungleichartiges, fonbern tritt ihm als Beifteswert befreundet entgegen; ber Menfch beginnt fich in ber Welt heimisch ju fühlen, und verlegt baber bas Riel feines sittlichen Strebens nicht mehr blof in ein Jenfeits, fondern faßt es als ein weltgeschichtlich zu erringendes. Diefes Riel bes fittlichen Strebens ift aber nicht burch bloge, einfache, natürliche Fortentwidelung bes Menschen zu erreichen, sonbern burch steten und ernsten Rampf gegen bas positiv vorhandene Bofe. Das Bofe ift nicht mehr wie bei ben Buddhiften und jum Theil ichon bei ben Brahmanen, bie Substanz ber Welt, haftet nicht an ber Ratur bes Dafeins als von ihr ungertrennlich, fondern ift erft burch sittliche Schuld bes perfonlichen Beiftes geworben, ift ein verschulbeter Abfall von bem urfprünglich Guten. -

Das ift ein an die driftliche Weltanschauung fich annähernder Gebante, wie er une in ber bisherigen Entwidelung noch nicht in gleicher Stärke entgegengetreten ift. Der Gebanke ber natürlichen Rothwendigkeit bes Bojen burchschneibet ben Nerv bes fittlichen Bojen; Die Chinesen theilen biefen Gebanken nur barum nicht, weil fie bas Bofe überhaupt nur gang oberflächlich faffen; bie Indier faffen es bei weitem tiefer und ernster, aber erkennen nicht bie sittliche Burgel beffelben; bei ben Berfern ift alles Bofe nur burch perfonliche That. Aber biefe That ift nicht eine geschichtliche, sontern eine vorgeschichtliche, nicht eine menschliche, fonbern eine göttliche. Doch nicht bie einige Gottheit an fich tann bas Bofe thun, wie bei bem indischen Brahma gebacht wird, sondern ber gute Gott, Abura Dagba, bleibt von allem Bofen unberührt; es ist ein anderer gleich ihm perfonlicher Gott, welcher fich in freier Gelbstentscheidung für bas Bofe entschied, feine Welt in bie bee Abura-Magba hineinverflocht und mit allem wirklichen Bofen, beffen Urquell er ift, in Berbindung ftebt. Angra-mainpus, b. h. "ber bofe Gefinnte," Urheber bes Tobes, ber Luge, aller Unreinheit und aller icabliden Geichopfe, ber Beift, ber bas Bute ftete verneint.

Obgleich hiernach ber Mensch bie Schuld ber bofen Birflichkeit von fich auf die Götterwelt abgewälzt hat, so erfaßt er biefem Böfen gegenüber boch auch die fittliche Bebeutung und Aufgabe bes Menfchen fcharfer als die frühern Bolfer. Der von bem guten Gott gut gefchaffene Menfch ift mit voller perfonlicher Freiheit in Mitten biefes fittlichen Gegenfates gestellt, und hat nun die von ihm auch wirklich zu vollbringende sittliche Aufgabe, in immer engere Gemeinschaft mit Abura-Magba ju treten, und ben Angra-mainhus und alle feine Werke ju bekampfen. Die Sittlichkeit ift ein Rampf, und ruht nicht auf blogen natürlichen Gefühlen und Trieben, fondern auf bem bestimmten Bewuftfein von bem heiligen Willen bes guten Gottes, auf bem ben Denschen ausbrücklich geoffenbarten Wort. Daburch ift aller Raturcharatter von bem Sittlichen abgestreift, und baffelbe in bas rein geiftige Gebiet gefest, und zugleich ift bie fubjective Willfur ber femitifchen Boller überwunden, und für bas Sittliche ein objectives, rein geistig aufzunehmenbes Wefes gewonnen. Das geoffenbarte beilige Bort ift bie machtigfte Baffe gegen Ungra-maingus. — Diefer sittliche Rampf ift ein viel fraftigerer als in Aegypten, benn er ist fich bes einstigen Sieges auch für bie geschichtliche Welt in freudiger hoffnung bewuft. Der Aegupter hat feinen Gott, ber zugleich fein sittliches Borbild ift, als einen für bie gegenwärtige Welt überwundenen, in der Unterwelt; ber Berfer ift jum muthigen Mittampfen mit bem beharrlich gegen bas Bofe fampfenden und bemfelben auch für bie Jettwelt nicht unterliegenden Abura = Magba berufen. Der Berfer weiß sich als einen Gottesftreiter und sehnt sich nicht trauernd nach ber Unterwelt; er hat in feinem sittlichen Ringen ein hobes Object, einen Gott und feine Schöpfung, ju befämpfen, - ein hohes Biel: Erlöfung ber Welt von bem Bofen, - eine hohe Zuversicht zu bem Siege, benn einst fommt ber Erretter, Caoschnang (Soschiosch, b. h. ber Belfer), ber ben Sieg vollenbet. Es ift nicht zufällig, bag bie Berfer, Die gegen fremde Religionen, befonders gegen allen finnlichen Bilberdienst feindfelig auftraten, ftets eine hohe Achtung gegen bie Juben bewiesen, in beren höherer Gottes-Ibee ihnen boch etwas Bermandtes entgegentrat.

Der religiösen Boraussetzung entsprechent trägt die persische Sittlichkeit zunächst verneinenden Charakter; aber in völlig anderer Beise als bei den Indiern. Während letztere sich gegen das Dasein, besonders das persönliche Wesen des Menschen richten, richtet sich die persönliche Sittlichkeit, in vollstem Bewußtsein von der Geltung der Persönlichkeit, verneinend gegen alles, was der Belt des Angra-mainuns angehört. Reinigung von allem, was wirklich oder auch nur symbolisch mit dem Bösen, dem Tode, der Fäulnift in Berührung ist, Tödtung von giftigen und schädlichen Thieren u. bgl. find nicht bloß fittliche Forderung, sondern felbst Aultushandlungen, und der Avesta beschäftigt sich sehr angelegentlich mit genauen Borschriften hierüber.

Aber auch die positive Seite des sittlichen Lebens ist in dem sittlichen Bewußtsein der Perser viel höher ausgedildet als bei den frühern Bölkern. Die Perser errangen sich bei ihren Zeitgenossen den Ruf hohen sittlichen Ernstes, gegenüber der Ueppigkeit der semitischen Bölker. Sie waren ein sehr rühriges, thatkräftiges Bolk; Trägheit stammt von Angra-mainhus; Arbeit, besonders Acerdau, Landesverbesserung ist Geset des guten Gottes und heilige Pflicht; das ist ähnlich wie in der chinesischen Sittlichkeit, aber aus einem andern Grunde; die Chinesen arbeiten für die Gegenwart, die Berser für die Zukunst. — Die sittliche Beziehung zu andern Menschen ist zur und edel; hohe Achtung der Persönlichkeit in jeder Beziehung ist die Grundlage der gesellschaftlichen Tugend. Ehrlichkeit, strenge Wahrhaftigkeit, hohes persönliches Ehrgefühl unterscheidet die persische Sittslichkeit streng von der ostasiatischen. Es ist eine thatkräftige, männliche Sittlichkeit.

Da wo das Böse nicht mehr ein bloß abstractes, eine Eigenschaft bes Daseins ist, sondern eine concrete, schuldvolle Wirklickeit, nicht bloßes Neutrum, sondern von der Persönlichkeit getragen, da erst wird es Ernst mit dem sittlichen Kampse gegen dasselbe. Der Chinese arbeitet still und emsig in mechanischer Rührigkeit, der Indier duldet, der Aegypter trauert und sehnt sich von der Welt fort, der Semite tobt und genießt, der Perser kämpst in männlichessittlichem Ernst. Das Unwahre an seinem sittlichen Bewustsein ist aber wesentlich dieß, daß er das Böse von sich auf die Götterwelt abwälzt, das Böse in seinem eigenen Herzen nicht erkannt hat.

#### §. 11.

Das sittliche Bewußtsein ber Griechen ist von dem der Perfer sehr verschieden; über basselbe hinausgehend, scheint es die in dem persischen Bewußtsein liegende Annäherung an die christliche Auffassung wieder in größere Ferne zu rücken. Der heidnische Geist konnte bei dem persischen Dualismus nicht stehen bleiben; die Griechen suchen bie Verschnung des Gegensatzes in der Welt dadurch, daß sie densselben in die Vergangenheit setzen, während die Gegenwart durch den bereits am Ansange der Geschichte errungenen Siez des persönlichen Geistes über die ihm widerstrebenden Naturmächte die Harmonie des Daseins zeigt; — im Dualismus der Liebe hebt sich der des seindseligen Widerspruchs auf. Kein böser Gott und keine dem pers

fönlichen Geifte feindselige Naturmacht trift ber fittlichen Thätigkeit Die Sittlichkeit ift nicht Rampf, sonbern ftetige Entgegenüber. widelung bes an sich guten und reinen Menschen; ber eignen in sich harmonischen Natur folgend, bas in sich schöne Dasein ber Welt genießend, aber ben finnlichen Genug burch geiftige Bestaltung berflarend und alle Seiten bes finnlichen wie bes geiftigen Lebens gleich fehr entfaltend, gelangt ber Menich zu ber harmonischen Bollenbung feiner Perfonlichkeit, bem bochften Ziel bes fittlichen Strebens. Das Schöne ift an fich bas Gute; bes Schönen fich freuend und bas. Schöne schaffend ift ber Mensch sittlich. Rampf ift nicht gegen eine ju vernichtende Belt bes Bofen, nicht um einer zu verwirklichenden fittlichen Ibee willen, fonbern um bie volle Berfonlichfeit bes Selben berauszubilben. Der Grieche fampft um bes Rampfes willen; auch ber Rampf ist Genuß, ist heroisches Spiel. Griechisches Ibeal ift bie ftarte jugenbliche Perfonlichfeit, in ber Götterwelt ber jugenbliche Apollo, in der Helbenwelt Achilles - bis am Ende ber griechischen Beschichte Alexander die weltgeschichtliche Erscheinung beffelben ift. Aber alles 3beale haftet an ber Belbenperfon; eine bleibenbe fittliche, weltgeschichtliche Wirklichkeit fonnten bie Griechen nicht schaffen; es fehlte ber positiv-weltgeschichtliche Zwed; Alexanders welterobernbe Thaten follten und fonnten nur bie Berfon bes Belben verherrlichen, mußten mit seinem Tobe zerfallen, und bie Griechen wurden eine leichte Beute bes Bolfes, welches mit eiserner Beharrlichkeit bem positiven 3med einer geschichtlichen einheitlichen Wirklichkeit nachstrebte und die Berson bemselben schlechthin unterordnete. Die sittliche Ibee ift ben Griechen mehr Gegenstand bes fünftlerischen Genusses als ber fittlichen Berwirklichung. Für die thatfächliche Grundlage des höheren fittlichen Lebens, bie Familie, ift bas fittliche Bewußtsein außerft mangelhaft, und bie Ibee bes Menschen an sich ift noch nicht in bas Bewußtsein getreten; nur ber Sellene, nicht ber Barbar, gilt als wahrhaft sittliche Perfonlichkeit. Die Stlaverei ist bie unentbehrliche Grundlage bes freien Staates.

Wir haben es hier noch nicht mit ber Philosophie, sondern nur mit bem sittlichen Bollsbewußtsein zu thun, welches mit jener keineswegs zusammenfällt. Der frühere Gegensatz bes Daseins, welcher in allen heib-nischen Religionen zum Bewußtsein kommt, zunächst als Gegensatz von Natur und Geift, bann bei ben Persern zu einem sittlichen umschlägt, ift

bei ben Griechen amar nicht vollommen aufgehoben, - bas Beibenthum tommt über benfelben auch nie hinaus, - aber boch in einen Ginklang aufgelöft. - ben wir vom driftlichen Standpuntt aus freilich für einen täuschenben erkennen. Das Bewußtsein jenes Gegensates spricht sich in ben Mythen von vergangenen Kampfen zwischen ben geistigen Göttern und ben titanischen Raturmachten aus; jene blieben bie Sieger, und bie Begenwart zeigt bie friedliche Ginigung ber Begenfäge; überall, auch in ber Bötter- und Menschenwelt find Geift und Ratur in harmonischer Ginbeit; nirgende bloger Beift, nirgende bloge Natur. Bas als feindliche Racht über ben perfonlichen Geift erscheint, ift vor ber Menschengefcichte icon überwunden; tein feindseliger, bofer Gott ftort ben iconen Einklang bes Dafeins; bie Titanen find in ben Tartarus geftlirgt. Grundlage griechischer Sittlichkeit ift barum bie Freude am Dafein, Die Liebe ale Genuß; ber Menich hat nicht fein Dafein und feine Buniche au opfern, fondern jenes nur au erhöhen, diefe, infofern fie den Charafter jenes Ginflangs, bes Schonen, tragen, ju erfüllen; er hat nicht, wie ber Indier, ber Welt zu entfagen, fondern fie, die überall bas Geprage bes Schönen zeigt, zu genießen, in behaglichem Frieden mit ihr zu bleiben; hat nicht, wie ber Berfer ihre Wirklichkeit, als vom Bofen burchflochten, ju befämpfen, fondern von ihr bie Früchte ber Gludfeligfeit zu pfluden. Die griechifche Sittlichkeit ift bie Sittlichkeit beffen, bem es ohne fcweren innern Rampf wohl zu Muthe ift.

Der Bellene hat in bem Bewuftfein ber Barmonie tes Dafeins einerseits einen mächtigen Antrieb zur Tugend; er will biefe harmonie bewahren, ift barum im Allgemeinen liebevoll, offen, ehrenhaft, er zeigt bis zu einem gewiffen Grabe auch Cbelmuth gegen bie Feinde, hat Achtung vor ber sittlichen Berfonkichkeit, - aber er hat andrerfeits in jenem Bewußtsein auch die Reigung, es fich mit bem Sittlichen leicht zu machen; er glaubt bas Gute ichon ergriffen zu haben und eines ichweren Kampfes um beffen Besit nicht zu bedürfen, glaubt in feinen natürlichen Reigungen auch schon bas Rechte zu haben. Er hat also bie Reigung, fich geben zu laffen; felbst ausschweifende Lufte gelten für erlaubt, wenn sie nur unter ber Form bes Schonen auftreten. Die Schonheit ber Erscheinung befcbnigt bie Gunde; und Aphrobitens Rult gewährt ber Ginnlichkeit felbst eine religible Stüte. Griechische Beichlichkeit und Ueppigkeit, nur von ben Spartanern gehaft, murben bei ben Römern jum Sprüchwort; und auch die buftern Leibenschaften bes Saffes und ber Rache fanden in bem griechifden Bewuftfein wenig Ruge; an bes Belben Bettore Mighandlung nahm fein Grieche Anftog. Die Tugenbhafteften murben nicht geachtet, sonbern verbannt, bie Schmeichler geehrt, bie Freunde ber Babrheit gehaßt ober getöbtet.

Der bobe Sinn für Schönheit erhebt awar auch bas fittliche Bewußtfein zu höherer harmonischer Erfassung bes Bilbes sittlicher Schonbeit, und bie Dichter zeichnen fittliche Ibeale mit Meisterhand. Aber biefe Ibeale find mehr für ben afthetischen Genug als für bie sittliche Rachabmung. Auch die Sittlichkeit wird bem Bellenen jum Schaufpiel, und bei keinem heibnischen Bolk ift ber Gegensatz zwischen bem Ibeal und bem leben fo groß als bei bem, welches bas Ibeal am bochften erfaßte. Für bas praktische Leben maren bie Anforderungen bes sittlichen Bewurtfeins andere als für bie Boefie; baffelbe Bolf, welches weibliche Ibeale, wie die Benelope, Antigone, Elektra, mit Begeifterung im Gefange borte und auf ber Buhne ichaute, ftellte im wirklichen Leben bie Beiblichkeit, bie Che und bas Familienleben überhaupt viel niedriger als die Chinefen und ale bie Germanen, - und nicht bloß in ber bescholtenen Unfitte ber lüberlichen Welt, sonbern auch in ber sittlichen Anschauung ber Bochftgebildeten galten, besonders feit bes Perifles berüchtigter, auch von Sofrates verehrter Afpafia, Betaren höher als bie Bausfrauen und murben bie eigentlichen Bertreterinnen weiblicher Bilbung und die Ibeale weiblicher Anmuth. Sparta gerftorte burch feine Gefetgebung grundfatlich bie Familie, - und die nothwendig gewordenen Strafgesetze gegen Sagestolze waren nur ein Beweis, wie volksthumlich jene familienfeinbliche Befetgebung war;1) - Solon fant es im Intereffe bes Staates für nothwendig, die natürlichsten Pflichten bes Cheftanbes burch Strafgefete menigstens innerhalb einer Mindestforderung zu ichüten; 2) fo groß mar ichon zu seiner Zeit die allgemeine Abneigung vor dem Chestande, der, obgleich Grundlage aller mahren Sittlichfeit, in ber Blüthezeit Griechenlands fast nur nach als ein nothwendiges Uebel betrachtet wurde. Abtreiben ber Leibesfrucht und Aussetzung ber neugeborenen Kinder mar Elternrecht, welches nicht blog burch bie Gefete gefchütt, fondern felbst von ben hochststebenten Bbilosophen vertheibigt murbe. Die Berirrung nicht bloß ber luberlichen Unfitte, sonbern bes allgemeinen fittlichen Bewuftseins befundete fich am unzweideutigsten in ber felbst von Philosophen beschönigten widernatürlichen Unzucht, 3) und bas buftere Gemalbe bes Apostels Baulus nicht bloß von ber griechischen Sittlichkeit felbft, fonbern auch von bem fittlichen Bewuftfein ber Briechen (Rom. 1, 21 ff.), wird burch bie geschichtliche Wirklichkeit volltommen bestätigt. Bei bem Beftreben ber Neuzeit, Die driftliche Beltanschauung burch bie "flaffische" zu verklären, burfen biefe Thatsachen nicht aus ben Augen gelaffen werben. Die heidnischen Deutschen fteben an Sittlichkeit bei weitem höher ale bie Griechen.

<sup>1)</sup> Plato, Sympos., S. 192. Hermann, Lehrb. ber Privatalt. S. 138.

<sup>2)</sup> Plutarch, Solon, c. 20. — 3) Siehe unten §. 14,-u. Bermann, S. 139.

So ausgebilbet auch bas sittliche Bewunttfein von bem Werth und ber Burbe ber Berfonlichkeit ift, fo gilt bie Menfchenwurde boch nur ben freien Bellenen, an Bahl bem bei weitem fleinsten Theile bes griechischen Bolles. (In Attifa waren zur Blüthezeit 400,000 Stlaven, in Korinth 460,000). Der Barbar und ber Stlave hat fein Recht an die volle Geltung ber Berfonlichkeit. Freiheit ohne Stlaverei ift bem Griechen ein Wiberfinn. Die im Allgemeinen milbe Behandlung ber Sklaven mar mehr Ausbruck natürlicher Gutmuthiakeit und bes eigenen Intereffes als bes anerkannten Rechtes, und bie fpartanischen Sklaven-Ermorbungen waren bes Staates und ber Staatsbürger unangezweifeltes Recht; und auch Blato und Ariftoteles wiffen fich teinen Staat und teine Freiheit gu benten ohne die perfonliche Unfreiheit der Stlaverei. Das Bolf ber "humanität" beschränkt bieselbe nur auf bie Sklavenbesitzer; und je bober bas Recht und die Macht ber Freien steigt, um fo größer und schneiben= ber wird auch die Rechtlosigkeit ber Sklaven. Dag biefelben nur vernünftige hausthiere feien, mar ein allgemeingiltiger, auch von Ariftoteles anerkannter Sat.

Steht bie Birklichfeit bes sittlichen Bewuftseins und bes fittlichen Lebens ber Griechen in vieler Beziehung weit unter bem anderer beibnifden Boller, fo ift bennoch bie berfelben ju Grunde liegende fittliche Ibee eine höhere. Was in ber driftlichen Weltanschauung die Borausfetung alles mahrhaft fittlichen Lebens ift, Die Berföhnung bes Wiberfpruche und bee Gegenfates in bem wirklichen Dafein, bas höhere Recht und die höhere Macht bes perfonlichen Beiftes über bas unfreie Naturfein, bas ift bei ben Griechen, obgleich heibnisch verzerrt, in boberer Beife anerkannt als bei ben früheren beibnifchen Bolfern. Nur ber burch bie geschichtliche Berföhnungethat von ber Macht ber fündhaften Ratürlichkeit erlöfete, nun erft zu mahrhaft fittlicher Perfonlichkeit frei geworbene Menfc vermag nach driftlicher Auffassung bie mahre Sittlichkeit zu vollbringen; - auch ber hellene macht bie Berföhnung bes Gegensates, bie wirkliche harmonie bes menschlichen Befens und bes Dafeins überhaupt gur Borausfetung ber Sittlichkeit, und erfaft biefe Berfohnung als eine zwar vor die Menschengeschichte fallende, bennoch aber burch die That bes perfonlichen Beiftes vollbrachte, mahrend bei ben früheren Bolfern, wo bas Bewußtfein bes innern Gegenfates und Wiberfpruchs vorhanden ift, bas Recht bes perfonlichen Geiftes entweber abgewiesen, ober boch in seiner Berwirklichung erft in die Zukunft gelegt wird, sei es in bas Leben nach bem Tobe, fei es an bas Enbe ber Beltgeschichte. Freilich ift biefer Gebanke ber Berfohnung nur baburch moglich geworben. bak bas Bewuftfein sittlicher Schuld von bem ju verfohnenben Wiberfpruch

fern gehalten, biefer vielmehr als ein urfprunglicher, tosmifcher gefaßt wird, und bag nicht ber Menfch fonbern bie perfonlichen Götter in ihn eintreten und fampfend überwinden, mabrend fur bie Menfchen nur bie genufvolle Wiederholung beffelben im funftreichen Spiel übrig bleibt; bie olympischen Spiele find bie Erinnerung an bie Titanentampfe; - und bas gange fittliche Leben wird bemgemäß bem Griechen gum fünftlerischen Spiel; - aber ber Grundgebante ift boch immerhin ein hochwichtiger, ber Bedante, bag nur ber burch Berfohnung bes Biberfpruche bes mirtlichen Dafeins frei gewordene Menfch ber Sittlichkeit fabig ift. Daß bie Durchführung biefes Bebantens nach allen Seiten bin abgefcwächt ift, baf ber Grieche in feinem fittlichen Bewuftfein aus bem genufvollen Spiel nicht jum vollen Ernft hindurchbringt, bas ift eben ber beibnifche Charafter biefes Bewuftfeins. Und felbft barin, bag bem Bellenen bas Sittliche fo leicht erscheint, liegt bie Ahnung bes mahren Gebantens, bag bem fittlich frei geworbenen Menschen bas fittliche Gefet nicht mehr als ein 3od, als eine Laft erscheint, sonbern bie unmittelbare, ungezwungene, von Seligfeitsgefühl getragene Lebensäußerung bes gebeiligten Menfchen ift. Reinem Bolle bes Beibenthums wird bie Sittlichkeit zu einer fo leichten Aufgabe als ben Bellenen. Der Grieche tennt tein mit objectiver Auctorität bas sittliche Gubject jum Gehorfam nothigenbes, sittliches Gefetbuch, und felbft bie moralifirenben Philosophen halten fich, - im schneibenden Unterschiebe von ben Chinefen, Indiern und felbft ben Berfern, - fast immer nur im Bebiete allgemeiner Bebanten, geben felten bestimmte, bas Einzelne berudfichtigenbe Borfcriften. Das freie Subject trägt bas Gefet in fich felbst und beugt fich nicht unter ein ihm frembes, gegenständliches. Das ift nur eine beibnifche Bergerrung bes an fich mahren Gebankens, bag bem geiftlich Biebergeborenen bas Befet Gottes ins Berg gefchrieben ift, und fein Joch ibm fanft und feine Laft ibm leicht ift. Erinnert bas dinefifde und perfifde Bemuftfein an bas ber Bebraer, fo bas griechische an bas driftliche, besonders in ber Fassung beffelben von Seiten bes Apostele, ber unter ben Griechen mirtte. Dag bei ben Grieden ber entsprechenbe Gebanke auf unwahrer Grundlage ruhte und in ber Ausführung verberblich wirfte, jum sittlichen Leichtfinn führte und thatfachlich eine in vieler Beziehung geringere Sittlichkeit fouf, ale bie ber Chinesen, Indier und Berfer, bas beweif't nicht die Bertehrtheit bes Bebantens an fich, fonbern nur bie Berfehrtheit bes natürlichen Menfchen, ber alle ihm zugängliche Bahrheit in ben Dienft ber Gunbe nimmt, und bestätiget bas Wort: "Rur wen ber Sohn frei macht, ber ift recht frei." Wer innerlich unfrei ift, aber fich frei bunkt, ift fittlich in größerer Gefahr, als wer unfrei fich auch unfrei weiß. Der Brieche erscheint sittlich verantwortlicher und schuldiger als die andern Beiden, weil er höhere Erkenntniß hat; und des Apostels sittliches Urtheil über die Heiden (Röm. 1, 18 ff.) trifft die Griechen in viel höherem Grade als die übrigen Heiden.

## §. 12.

Bu einer philosophischen Gestaltung 1) erhob sich bas sittliche Bemuftfein ber Griechen bestimmter erft burch Cofrates; vorher finden wir fast nur praktische Moral in einzelnen Sittensprüchen, ohne weitere Begründung und Entwickelung. Sofrates, weniger über metaphysische Fragen als über bas Gute speculirend, gründet nicht bloß bas Sittliche auf bas philosophische Erkennen, sondern findet in diesem auch bas Wefen und ben Gipfelpunkt bes Sittlichen. Das Wiffen ift bie bochfte Tugend, aus welcher unmittelbar und mit innerer Rothwendigkeit alle andern folgen; ein Wiberfpruch zwischen Erkennen und Wollen ift unbenkbar; praktisch bekundet sich die Sittlichkeit in ber Unterordnung ber vernunftlosen Begierben unter bie vernünftige Ertenntniß, im Besondern in bem Geborsam gegen die burgerlichen Ge-Dhne Bewuftsein von der Macht des Bosen in dem natür= lichen Menschen faßt Sofrates bas Sittliche im Befentlichen nur nach bem Mag verstandesmäßiger Berechnung bes äußerlich Zwedmäßigen. Seine Bebeutsamkeit für die Moralphilosophie liegt in der Hinweisung auf bie vernünftige Erkenntnig als bie Quelle bes Sittlichen, und auf bas ber subjectiven Willfür entruckte Gute als 3med bes vernünftis gen Strebens.

Die Griechen beschäftigten sich sehr früh mit bem Sittlichen; bie ältesten sogenannten Beisen sind meist Moralisten. Es dauerte aber lange, ehe man Einheit und Zusammenhang in die vereinzelt hingestellten, mehr auf Beobachtungen gegründeten Sittensprüche brachte. Die eigentliche Philosophie beschäftigte sich aber zunächst mit rein metaphysischen Fragen, und die sittlichen Ansichten waren bei den ersten Philosophen meist nur eine mit ihrer eigentlichen Speculation wenig zusammenhängende Beigabe von Bemerkungen und Lebensregeln.

Erst Sokrates brachte die Philosophie, wie man sagte, vom himmel zur Erbe; sie ist bei ihm wesentlich moralisch, und von der bloß metaphysischen Speculation wendet er sich mit einem gewissen Widerwillen ab;

<sup>1)</sup> Siehe Behrenpfennig, Die Berfchiebenheit ber ethifden Principien bei ben Bellenen, 1856.

auch bei bem Gebanken Gottes überwiegt bie fittliche Seite ber göttlichen Thatigleit. — Erkenntnif bes Guten ift ibm bie Sauptfache ber Bbilofophie; aber eben weil hier bie Sittenlehre rein aus ber Philosophie entfpringt, überwiegt auch in ihr bie Geite ber Ertenntnif weit über bie bes Gemuthes. Die Sittenlehre bes Sotrates ift eine talt verftanbige Berechnung; fie hat nicht, wie bie driftliche, eine geschichtliche Grundlage und Boraussetzung, sondern wird rein a priori gefunden. Schon baraus folgt, wie aus bem griechischen Bewuftsein überhaupt, bag von einer natürlichen Berberbnif bes Menschen, von ber Nothwendigleit einer geiftlichen Umwandlung beffelben teine Rebe fein tann. Der Menfch ift von Matur burchaus gut, ift in feiner Freiheit nicht blog junachst noch unentschieben, sondern bat von Natur eine entschiedene Reigung zum Guten. wie bie Bernunft ein natürliches Streben nach Wahrheit hat. Das BBfe ift aus bem blogen Willen gar nicht zu begreifen, sondern nur aus bem Brrthum. Der menschliche Berftanb tann irren, und bas aus bem Irrthum folgende Thun ift bas Bofe; ohne Irrthum gabe es fein Bofes. und es ift schlechterbings unmöglich, bag ein Mensch bas fur gut Erfannte nicht auch wollen follte. Das Bofe liegt nur barin, bag ber Menfch irrthumlicher Weise etwas für gut halt, was es nicht ift. Es tommt also nur barauf an, bie Menschen jur Ertenntnig zu führen, fo werben fie auch tugenbhaft handeln. Der Beweggrund zum Sittlichen ift nicht die Liebe, fonbern die Erfenntniß; belehren ift beffern. Es giebt baber weber eine unbewufte Reigung jum Bofen, noch eine unbewufte Tugend; ber Philosoph ift auch ber Tugendhafte, und nur ber Philosoph kann mahre Tugend üben; ber Unwiffenbe ift auch unsittlich. Das grodbe σεαυτόν ift bie Boraussetzung aller Sittlichkeit, aber nicht in bem uns geläufigen Sinne, bag es bie Erfenntnig bes jur Gunbe neigenben Bergens fei, fonbern nur in bem Sinne einer Ertenntnig bes logifchen Befens bes bentenben Beiftes, - nicht einer Ertenntnig ber eigenen Gunbhaftigfeit, fonbern bochftene ber eigenen Unmiffenheit. In feinen Gefprachen bentt Sofrates nicht baran, die Menschen zur Erkenntnig ihrer sittlichen Berberbniß zu führen, sondern er will fie überzeugen, wie wenig fie noch wiffen. - Die Sittenlehre ift alfo einseitige Erkenntnifflebre. Es giebt eigentlich nur eine Tugend, und bieß ift die Beisheit, b. h. bas Biffen, und alle andern Tugenden find nur verschiedene Gestalten diefer einen Tugend. 1)

<sup>1)</sup> Ariftot. Eth. Nic. VI, 13; III. 6. 7; bessen Eth. Eud. I, 5; VII, 13; unb Magn. Mor. I, 1. 9; II, 6; Xenoph. Mem. I, 1, 16; III, 9, 4. 5; IV, 6, 6; Plato, Lach. p. 194 ff. Apol. p. 26. Diog. L. II, 31.

Praktisch bekundet sich die Weisheit überwiegend in der Selbstbeherrschung, d. h. in dem Beherrschen aller Reigungen, Stimmungen, Gefühle und Leidenschaften durch die Erkenntniß. Der Mensch muß immer Herr feiner selbst bleiben, in allen noch so verschiedenen Lagen immer bei dem Erkannten sest und mit sich im Sinklang bleiben, nicht von bewußtlosen Begierden sich leiten lassen. Und da mir meine Erkenntniß nicht geraubt werden kann, die wechselnden Gefühlsstimmungen aber der Erkenntniß unterworsen werden: so hat der Mensch in dieser Festigkeit zugleich die volle Glückseligkeit, und der Weise ist nothwendig anch glückselig; und diese Glückseligkeit hängt nur von ihm selbst ab. Darin besteht die Freiheit des Weisen.

Biffen, Tugend und Glückfeligkeit find also von einander nicht wesentlich verschieden, sind nur verschiedene Seiten derselben Sache. Indem Solrates das Gute wesentlich in das Wiffen setzt, erhebt er es siber die zufällige Willstir des einzelnen Subjectes, denn die Wahrheit steht nicht in dessen Belieden. Das Gute hat so eine von dem einzelnen Subject unabhängige Geltung, und die vernünftigen Menschen müssen als solche dasselbe anerkennen. Die sittliche Idee hat also einen allgemeinen, nothwendigen Inhalt gewonnen; und Solrates erkennt die objective Bedeutungderselben darin an, daß er die rechte Beisheit nur Gott zuschreibt. 1)

Diese allgemeinen Gebanken sind die wissenschaftliche Grundlage ber folgenden Philosophieen. Sokrates selbst bringt es siber dieselbe nicht hinans. Wenn es sich um Erfüllung jener allgemeinen Gedanken mit bestimmterem Inhalt handelt, so verweis't er auf die bürgerlichen Gesete, in deren Erfüllung der Mensch die Sittlichkeit volldringe. Seine Sittlichkeit ist also nur griechische Bürgertugend, hat keinen höheren, idealen Inhalt. Den Gesehen des Staates gehorchen ist die Summe aller Pflichten; duxacos ist so viel als vouchos. Den Freunden Gutes thun, den Feinden Böses, ist sittliche Forderung, 2) odwohl Unrecht leiden besser ist, als es thun; jenes an den Feinden verübte Böse ist eben nicht Unrecht, sondern rechtmäßige Bergeltung. 3)

Im Allgemeinen zeigt fich bei Sokrates ein trockenes, profaisches Nützlichkeitsstreben vorherrschend. Es fehlt seinen sittlichen Anschauungen, so weit sie nicht bei Plato idealisirt sind, durchaus an idealer Begeisterung. In seinem eigenen sittlichen Leben erhebt sich Sokrates keineswegs über die gewöhnliche griechische Sittlichkeit, und es gehörte die ganze Flachheit der deistischen Aufklärerei dazu, um Sokrates unter den sittlichen Idealen

<sup>1)</sup> Plato, Apol. p. 23. — 2) Renoph., Mem. II, 6, 35.

<sup>\*)</sup> Plato, Rep. I. p. 335. Crito. p. 49.

neben Christum zu seten. In Blato's Symposion übertrifft Sofrates alle andern im Trinfen und trinft, ohne felbst betrunten an werben, bie ganze Gefellschaft nieber, - und boch ift ber platonische Sofrates fcon bedeutend idealifirt. Bei Kenophon 1) geht er mit einem Freunde zu einer Betare, welche eben einem Maler Mobell fteht, und belehrt fie über bie Runft, Manner ju fangen. Die Art, wie ihn felbst noch Beller in seiner Beschichte ber griechischen Philosophie rechtfertigt, ift fehr verungludt. Benn Sofrates in foldem Falle nichts Befferes weiß, ale bialettifche Uebungen zu machen, fo ift fein sittliches Urtheil über bie Sache felbft boch bentlich genug. Die Art, wie er fich fonst zu ber griechischen Bolluft verhalt, 2) befundet bie tiefe Berfunkenheit bes fittlichen Bewuftfeins auch bei bem Philosophen. Bon fittlicher und Familienliebe hat Gofrates, fo weit wir von ihm wiffen, taum eine Ahnung. Als ben zum Tobe Berurtheilten feine Gattin mit ihrem Rinde im Gefängnig befucht, um Abschied gu nehmen, fagt Gofrates nur troden ju feinen Freunden: "führe boch einer bas Beib von hier hinweg nach Saufe;" fie wird von einem Stlaven hinausgeführt, und Sofrates gebenkt in feiner letten langen Abschiebs-Rebe ber Gattin und ber Rinder mit feinem Worte. - Seine griechischen Tugenden find anzuerkennen, jedenfalls erhebt er fich aber auch nicht über biefelben.

# §. 13.

Von Sofrates gingen mehrere von einander verschiedene Schulen aus, beren Eigenthümlichkeit und Unterschied besonders in den ethischen Auffassungen beruht.

Die Khniker (burch Antisthenes) heben von der Lehre des Sostrates die ethische Bedeutung des Erkennens in dessen praktischer Answendung einseitig hervor. Erkenntniß schafft unmittelbar das Gute; die Tugend, ausschließlich auf der Erkenntniß ruhend, ist das höchste Ziel des menschlichen Lebens. Sie bekundet sich wesentlich in dem Kampfe gegen die vernunftlosen Begierden; Begierdelosigkeit ist höchste Tugend.

Ihnen gegenüber heben die Aprenaiker (durch Aristippos) die andere Seite des Weisheitslebens, die Glückeligkeit hervor. Glückseligkeit ist das höchste Gut, darum der höchste Zweck des Sittlichen; die Tugend ift nur Mittel zum Zweck. Die Glückseligkeit aber besteht in dem Gefühle der Lust, ist Genuß. Der Genuß also ist das Ziel des sittlichen Strebens; in ihm wird der Mensch erst frei, weil die ihn drängende Begierde zur Ruhe kommt.

<sup>1)</sup> Mem. III, 11. - 2) Ebend. I, 3, 14. 15.

Beibe Schulen wollen einen objectiven Grund für das Sittliche erlangen; in Birklichkeit aber haben beibe einen durchaus subjectiven; die Khniker gehen von der subjectiven Erkenntniß und dem durch sie bestimmten Billen aus, die Khrenaiker von dem Gefühl.

Beibe Schulen sind gleich einseitige Gestaltungen der noch unentwidelten Sokratischen Gedanken. Sind Wissen, Tugend, Glückeligkeit
wesentlich eins, so ist es gleichgiltig, von welcher dieser Seiten man ausgeht, ob man sagt, die Tugend besteht in dem unbedingten Gehorsam
gegen das Wissen, oder in dem Streben nach Glückseligkeit; und der
Kyniser hat also Recht, wenn er behauptet: der Erkenntniß solgend brauche
ich nicht nach der Empsindung der Lust oder Unlust zu fragen, denn die
wahre Glückseitsseit solgt nothwendig aus der Tugend, und wenn die
Empsindung widerspricht, so ist sie als eine falsche zu verachten. Der
Kyrenaiser hat ebenso Recht, wenn er behauptet: dem Gefühle der Glückseligkeit solgend brauche ich nicht nach philosophischem Wissen zu fragen,
benn da die Glückseitsteit nothwendig aus der Tugend folgt, so habe ich
in dem Lustgefühl die Gewisheit, daß ich Tugend übe, also daß ich auch
das Gute richtig erkenne.

Die Anniker machen die Berstandesrichtung des Sokrates durchgreifend; es giebt für das Gute im weitesten Sinne des Wortes kein anderes Entscheidungsmerkmal als die Erkenntniß. Die Erkenntniß des Guten und das ausschließlich auf ihr ruhende Handeln ist aber auch das Einzige, was für den Menschen Werth hat. Nur das Gute in diesem Sinne ist schön, und nur das Böse ist häßlich; alles sonst für die Sinne oder das Gefühl Angenehme ist vollkommen werthlos; auch alles Wissen, was sich nicht auf das Gute bezieht, ist unnütz. Die wahre Freiheit ruht in der vollkommenen Gleichgiltigkeit gegen alles, was außer dem individuellen Geiste ist. Alles Böse ruht auf dem Irrthum, hat seine Quelle in salschen Eindrücken und Borstellungen, durchaus nicht im Herzen. Der Weise ist kraft seiner Erkenntniß auch frei von allem Bösen.

Die Selbständigkeit bes persönlichen Geistes wird hier in der allereinseitigsten Weise erfaßt, als verächtliche Abwendung von aller gegenständlichen Wirklichkeit, als Pochen auf die hier jedenfalls noch sehr ungereiste und zufällige subjective Erkenntniß, als vollständige Bereinzelung
bes auf seiner Meinung eigensinnig feststehenden Subjectes. Daher völlige
Gleichgiltigkeit gegen alles äußerliche Dasein, selbst gegen die geschichtliche Wirklichkeit und gegen die gesellschaftliche Sitte, Abstreifen aller
Ehrsucht vor der gegenständlichen Wirklichkeit des in der Geschichte sich
entwickelnden Geistes. So viel Wahres in dem Grundgebanken bes

Kynismus auch liegt, so wird seine praktische Gestaltung bei den mangelhaften Boraussezungen fast nothwendig zum Zerrbild, zu einem ungezogenen Trop eines noch unreisen Geistes, der in Erscheinungen wie der
bes Diogenes zu Tage kommt. Es bekundet sich in dieser Schule der
Stolz einer leicht befriedigten Selbstgerechtigkeit, die hochmuthige Bereinzelung des von aller objectiven Gestalt des vernünftigen Geistes sich lossagenden Subjectes.

Die Anronaiter tehren bie andere Seite beraus. Gine Gludfeligfeit, bie ich nicht als Luft empfinde, ift gar teine. Macht bie Tugend gludlich, fo muß ich bieß alsbalb auch fühlen. Bas also mahrhaft gut ift, bas muß fich als foldes fofort an ber Empfindung answeisen; und umgelehrt. was mich als Luft erregt, muß gut sein, sonft gabe es ja noch eine andere Gludfeligkeit als die burch bie Tugend gemirkte. Zwischen Luft und Luft fann baber fein mefentlicher fittlicher Unterschied fein; Die Luft- ober Unluftempfindung führt mich alfo gang ficher in bem Bebiete bes Sittlichen. Die Hauptsache ber praktischen Weisheit ift also, fich bas Gefühl ber Luft zu verschaffen; Die Betrachtung muß fich erft an biefes anschließen. Durch Betrachtung 3. B. finde ich, bag Mäßigkeit eine Tugend ift, weil Unmäßigfeit Schmerzen hervorruft. Die rechte auf biefe Grundlage gu begrundende Weisheit besteht alfo in ber verftandigen Abmeffung bes Mages jeder Luft, nicht aber in ber Erfenntnif allgemeiner Grundfate; folde giebt es außer bem angegebenen gar nicht, fonbern für jeben Benug gilt ein anderer Dagftab, ber eben hauptfächlich nur burch bie Erfahrung gefunden wirb.

# **§. 14.**.

Plato giebt ber griechischen Sittenlehre eine tiefsinnige, wissenschaftliche Grundlage und Ausbildung. Die Welt ist ein Ausbruck ber göttlichen Ibeen, ein Schönes. Das ber göttlichen Ibee Entsprechende, Gottähnliche, ist gut. Der Mensch hat kraft seiner vernünftigen Geistigfeit das Gute mit Bewußtsein und Freiheit zu vollbringen; Wesen der Tugend ist das Wohlgefalten an dem Guten als dem wahrhaft Schönen, die Liebe. Als in sich selbst die Harmonie der Seele darstellend, ist die Tugend auch die Bedingung wahrer Glückseligkeit; aber nicht das unmittelbare Lustgefühl, sondern die vernünftige Erkenntniß entscheidet über das Gute, und sie wirket dasselbe unmittelbar. Die Tugend ist also weder für die Lust gleichgiltig, noch besteht sie in ihr, sond dern sie wirket sie. Jedoch bleibet alle Tugend wegen der dem Dassein wesentlich anhaftenden Unvollkommenheit für das irdische Leben

immer unvolltommen; das leibliche Dafein des Menschen selbst ift ein hinderniß bes wahrhaft Guten.

Die Tugend ist ihrem Wesen nach eine einige, aber sie offensbart sich vermöge ihrer Beziehung zu ben mannichfaltigen Seelensträften und Lebenserscheinungen als eine viersache, als Beisheit, Mannhaftigkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit, von benen bie erste die grundlegende ist und die andern beherrscht.

Die Sittlichkeit ist aber nicht eine bloß ber Einzelperson angebörige, sondern hat ihre volle Wirklichkeit erst in dem sittlichen Besammtwesen, dem Staate, welcher nicht sowohl auf der Familie und
ber sittlichen Gesellschaft ruht, als vielmehr die ausschließliche Gestalt des sittlichen Gemeinschaftswesens ausmacht und die Familie
und alle andern sittlichen Gemeinschaften erst aus sich erzeugt und
mit unbedingter Machtvollkommenheit beherrscht. Der Absolutismus
bes Staats zehrt alles Recht der sittlichen Persönlichkeit und der
Familie in sich auf, und nicht als Mensch, nicht als Familienglied,
sondern allein als Staatsbürger vermag der Einzelne die wahre Sittlichkeit zu vollbringen. Aber auch nur eine geringe Zahl ist dazu
befähigt; und die wenigen zur wahren Weisheit Befähigten sind darum zur unbeschränften Leitung und Bevormundung der Uebrigen berufen. Die sittliche Aufgabe ist so keine allgemein menschliche, nicht
für alle dieselbe und in ihrer Wahrheit nicht für alle möglich.

Plato, seinen Meister an geistvollem Tiefsinn weit überragend, entswidelte bie von Sokrates nur mehr ahnend angeregten Gedanken mit schöpferischer Geisteskraft zu einer tiefsinnigen Speculation, sehr verschiesten von dem populären Moralistren des Sokrates. Seine zu keinem fertisgen System zusammengesasten ethischen Gedanken spricht er besonders aus im Protagoras, Laches, Charmides, Eutyphro, Gorgias, Meno, Philebos, Politikos, und in dem den durchgeführten sittlischen Organismus darstellende Werke vom Staat.

In bem tiefer als je vorher erfaßten Gebanken bes vernünftigen Geistes gewinnt Plato eine viel gediegenere Grundlage bes Sittlichen als die früspere Philosophie. Die Welt ist in ihrem Wesen durch Gott, den absoluten vernüuftigen Geist, zwar nicht geschaffen, aber gebildet, ist ein mögslichst vollkommener Ausdruck seiner Gebanken, ein Abbild der göttlichen, ewigen Iveen. Das Wirklichwerden einer Ivee ist das Schöne; der Rossmos ist also ein Schönes. 1) — Der vernünftige, unsterbliche Geist des

<sup>1)</sup> Bef. im Timacos.

Menschen, die ibeelle Seite besselben, hat die Aufgabe, das Schöne, das Ibeale, zu verwirklichen, und der höchste Zwed des menschlichen Lebens ist die Ibealität, ist dieß, Gott ähnlich zu werden; diese Gottähnlichkeit, die in Gerechtigkeit und in einsichtsvoller Frömmigkeit besteht, ist das Gute, und das höchste Gute ist Gott selbst. 1) Diesen Gedanken der Gottähnlichkeit führt übrigens Plato nicht weiter aus und konnte es auch nicht, da die Gottesivee selbst dem heidnischen Standpunkt etwas zu Schwankendes war. Die Ivee des Guten wird hier nicht erst aus der Ivee Gottes abgeleitet, sondern umgekehrt, die Ivee Gottes sollen wir erst aus der Ivee des Guten, als der zu Grunde liegenden und an sich selbst gewissen, erkennen. Wir dürsen da den christlichen Gedanken der Gottähnlichkeit nicht eintragen. Der Gedanke eines göttlichen Gedotes tritt zurück hinter den Gedanken der der Bernunft selbst einwohnenden Ivee des Guten. Diese Auffassung liegt in der Natur der Sache, da von einer andern Offenbarung des göttlichen Willens doch keine Rede sein konnte.

Das Gute, welches nur allgemein und ziemlich unbestimmt als bie innere Barmonie und Ordnung ober Schonheit ber Seele, als bas ungehemmte Berrichen ber Bernunft, also mehr in formaler als in materialer Bestimmung gefaßt wirb, 2) ift an sich etwas Göttliches und Bahres und als foldes zu erftreben, und nicht bas individuelle Luftgefühl ift bas Daß ber Tugend, ober gar bas Bute felbst. 3) Die Tugend allein zwar macht wahrhaft gludlich, b. b. schafft volle innere Barmonie ber Seele, und es giebt feine Bludfeligfeit ohne Tugend, benn bie Tugend felbst ift eine folde Barmonie ober Schönheit ber Seele,4) und Unrechtthun ift bas größte aller Uebel, ein größeres als Unrecht leiben, 5) aber bie Bludfeligkeit ift nicht ein und baffelbe mit bem jedesmaligen Luftgefühl. 6) Richt biefes von ben Bufälligkeiten ber außeren Umftanbe und ber Stimmung abbangige Luftgefühl, fonbern nur bie 3bee bes Guten tann gewußt und wahrhaft erkannt werben; 7) bas Luftgefühl kann alfo nicht bas Entscheibenbe fein über bas Gute, und bas Gute tann nicht blog um ber Luft willen erftrebt merben.

Die Erkenntniß ber Ibee bes Guten, Die wie bas Bewußtsein jeber Ibee nicht bas Product eines restectirenden Denkens, nicht abgeleitete Er-

<sup>1)</sup> Rep. p. 500, 505 ff. 623; (Steph.); Theaetet, p. 176; Meno, p. 99; Eutyphro, p. 13. — 2) Gorgias, p. 504 ff. Phileb. 64. 65.

<sup>3)</sup> Gorgias, p. 495 ff. Phaedrus, p. 237 ff.

<sup>4)</sup> Gorg. 470 ff. 504—509; Meno, p. 87 ff.; Rep. p. 352. 444. 580. 583. 585; Philebos, p. 40. 64.

b) Gorgias, p. 469 ff.; 477. 527. — 6) Philebos, p. 11 ff. Gorg. p. 494 ff.;

<sup>7)</sup> Gorg. p. 465. 500.; Meno, p. 87 ff.

tenntnik ift, sonbern unmittelbares Bernunftwiffen, und bas Sochke alles beffen, mas gewußt werben tann, ift bie Grundlage und Borausfebung ber Tugend; ohne Erfenntnif teine Tugend; die Tugend ift nicht eine natürliche Eigenschaft bes Menschen, sonbern wird gelehrt und burch Lernen angeeignet. 1) Die Erkenntnig bes Guten führt aber mit innerer Rothwenbigkeit ju ber Aussibung bes als gut Erfannten; bas Bofe ruht wesentlich auf bem Irrthum, und wird nie mit Bewußtfein und abfichtlich gethan;2) bierin ftimmt Blato gang mit Sofrates überein. Der Wille hat ber Erkenntniß gegenüber feinerlei Gelbftständigfeit, ift ihr unmittelbarer, nothwendiger Ausbrud. Die niedrigen, finnlichen Begierben zwar können ber Bernunft widerstreben, nicht aber ber Wille bes Beiftes felbft. Dag auch bas Berg, bas geiftige Wefen bes Menfchen felbft, eine natürliche Reigung jum Bofen haben tonne, bavon weiß Plato nichts. Jedoch fpricht fich eine bunkle Ahnung von einer eingetretenen Berberbnig barin aus, bag bas gegenwärtige Gebundensein bes Geiftes an ben Leib nicht ein ursprüngliches und rechtmäßiges ift, fonbern ein verschuldetes. Die Seele existirte namlich nach Plato als vernünftige Perfonlichteit schon in einem früheren leiblofen Buftanbe, und erft in Folge einer sittlichen Schuld murbe fie mit ber fie hemmenben Leiblichfeit behaftet, fo bag fie nun wie in einem Rerter ober einer bumpfen Sohle gefesselt ift. 8) Auch noch aus einem andern Grunde ift bas Gute zwar ber hochfte Zwed, aber im irbifchen Leben niemale vollfommen zu erreichen. Denn ba bie wirkliche Welt nicht ein alleiniges und reines Wert bes absoluten Gotteswillens ift, sondern ein Product aus amei Factoren, beren einer ber ein beziehungsweises Richtfein (un ov) ausbrückende gestaltlufe Urftoff, ber andere ber ideale Gotteswille ift, jener aber, ale nicht von Gott felbst gefett, ber gestaltenben Ginwirkung bes seine Iree in ihn einprägenden Gottes nicht vollkommen nachgiebt, wie ber Abbrud eines Siegels nie bie Buge beffelben vollfommen icharf wiebergiebt: fo ift die Welt nicht eine schlechthin vollfommene, fondern nur bie möglich beste, ift nicht ber reine und lautere Ausbruck bes vernünftigen Geiftes, sondern es bleibt in ihr ein nie gang zu überwindender vernunftlofer Reft, ein in bem Befen ber Belt felbst liegendes Uebel, welches zwar nicht aus einer Schuld stttlicher Befen entsprungen ift, aber aller sittlichen Schuld Grundlage und Quelle ift, — ein Urbofes.4) So ift auch in bem Menschen selbst ein ursprünglicher und in bem gegenwärtigen Leben nie gang aufzuhebenber Gegensat zwischen ber Bernunft und ben niedrigeren, thierischen Begierben, Die eben von jener sittlich beberricht

<sup>1)</sup> Meno, p. 87 ff. — 3) Protag. p. 352 ff.; Meno, p. 95 ff.

<sup>3)</sup> Tim. p. 41; Phaedrus, p. 246 ff.; Rep. 514 ff.

<sup>4)</sup> Tim. 46 ff. 54; Polit. 269; Rep. 611 ff.; Phaedros, 246 ff.

werben sollen. 1) Es sehlt darum dem sittlichen Bewußtsein Plato's an der freudigen Zuversicht, welches die christliche Sittlichkeit kennzeichnet. "Das Böse kann nie aufgehoben werden, denn es muß immer etwas dem Guten Entgegenstehendes geben; aber es kann auch nicht bei den Göttern seinen Sit haben, sondern es wohnt in der sterblichen Natur; darum muß der Mensch streben, von hier dorthin zu fliehen auf's Schleunigste." I) "Die wahren Philosophen wollen nach nichts anderem streben als zu sterben und todt zu sein, weil, so lange wir noch den Leid haben und unsere Seele mit diesem Uebel (des Leibes) vereinigt ist, wir nie erreichen können, wonach uns verlangt; " und nur darum legen sie nicht die Hand an sich selbst, weil sie von Gott in dieses Leben wie auf eine Wacht gestellt sind, die sie nicht willkürlich verlassen durfen. 4)

Die Sittlichkeit besteht alfo junachft barin, bag ber Menfch fich bem Ibealen, Geistigen zuwendet und von bem blog Sinnlichen abwendet. Dieß ift aber nur bie eine, bie ibeelle Seite ber Sittlichfeit; bie andere ift bie reale. Wie Gott, bie Ibeen bem Stoff einbilbend, bie Welt gu einem Schönen bilbete: fo muß auch ber Mensch fich thatig in bas Dafein verfenken, um es zu einem Schönen zu gestalten. Tugenbhaftigkeit ift alfo Boblgefallen am Schönen. Das Schöne ift aber Barmonie, nicht blog finnliche, fondern auch geistige. Das Wefen der Tugend ift als biefes Wohlgefallen am Schonen, bie Liebe, ber Eros, - ein bei Blato mit besonderem Nachbrud entwidelter Gebante. - besonders im Phabros, Lufis und Symposion. Das ift aber feinesweges bie driftliche Ibee ber Liebe, ber Liebe, in welcher fich ber Menfch geiftig eine weiß mit bem Andern fraft ber Gemeinschaft mit Gott, sondern es ift die Liebe jur Erfdeinung, jum Schönen. Richt bas Göttliche an fich wird geliebt, fondern bie concrete, wefentlich auch finnliche Erscheinung. Es ift nicht bie Liebe ber Seele zur Seele, fonbern fie haftet an ber finnlichen Form. Daber bebeutet fie auch in Blato's Staat nichts für bie Kamilie. Der Eros erhebt fich zwar auch von bem Sinnlichen zu bem Beiftigen, jur Seelenschönheit, 5) jenes aber bleibt ber Grund, und erhalt feinen Berth nicht erst durch dieses. Das Schone ift an sich, in allen seinen Erscheinungen, eine Offenbarung bes Göttlichen, und bas Göttliche ift fur uns nur unter ber Bestalt bes Schonen; wo Schonbeit ift, ba ift auch Bottliches. Das ift ber eigenthumlich griechische Standpunkt. Die Schönheit und bie Grazie bedt alle Sünde zu. Selbst bas Frivole wird als gut anerkannt, wenn es nur fcon ift. Anerkennung ber Liebe in jeber Geftalt, felbft

<sup>1)</sup> Rep. 436 ff., 589; Gorg. 505. — 2) Theaetet; p. 176. — 3) Phaedo, p. 63 ff.

<sup>4)</sup> Phaedo, p. 62. — 5) Symp. 209 ff.

bazu hatte, seine Staatstheorie burch hilfe Dionhsius bes Iungern in Sprakus zu verwirklichen; 1) und seine eigenen Erklärungen über die Ausführbarkeit seiner Staatstheorie bestätigen dieß. 2) Unseren gefellschaftlichen Auffassungen liegen diese Theorieen freilich fern, dem Griechen aber, besonders den von Plato mit besonderer Borliebe betrachteten Staatseinrichtungen der dorischen Stämme, waren dieselben keineswegs fremdartig, und sie haben in Sparta's Geseyen in sehr wesentlichen Punkten bereits ein thatsächliches Borbild. Grade im Gegensatz zu der christlichen Auffassung ber sittlichen Gemeinschaft, zu der Ivee der christlichen Kirche und des christlichen Staates, ist der platonische Staat überaus lehrreich.

Nicht ber einzelne Menfch, fonbern ber Staat ift bie eigentliche fittliche Berfon, von welcher alle Sittlichkeit ber Einzelnen bedingt, erzeugt, getragen wird. Nicht bie fittlichen Ginzelpersonen machen ben Staat, fonbern ber Staat macht die sittlichen Berfonen. Done den Staat und außer ihm giebt es gar feine eigentliche Sittlichfeit, sonbern nur Robbeit. Die Aufgabe bes Staats ist es also, bie Burger zu sittlich guten Menschen ju machen, bie Seelenpflege ju übernehmen.3) - Der Staat, welcher in seiner innern Gestaltung als ein einheitlicher sittlicher Organismus ben brei Seiten bes menschlichen Seelenlebens entspricht, und bie Bernunft, ben Gedanten ober bas Erfennen, ben Muth ober Gifer, Jugoc, und bie Sinnlichfeit in ben brei Stanben ber Biffenben und barum Regierenben, ber Krieger und ber Erwerbenden, im Lehr=, Wehr= und Nährstande barftellt,4) verwirklicht bie innere Barmonie, also bie Gerechtigkeit und bie Gludfeligfeit zugleich baburd, baf er nicht jeben Einzelnen nach eigener Willfür schalten und walten und feine Lebensthätigkeit fich mablen lagt, fondern daß er jedem seine befondere, ihm gebuhrende Stelle in bem Ganzen anweis't, die berfelbe unweigerlich einzunehmen und burchzuführen hat, ohne irgendwie in eine andere Thätigkeit einzugreifen. Strenge Trennung ber Stände und ber Berufsarten burch ben Staat felbst ift unbebingte Boraussetzung eines gefunden Staatslebens. Die Regenten baben bie Aufgabe, bie Einzelnen nach ihren Fähigkeiten ben einzelnen Stänben auguweisen. 5) Der ber sinnlichen Begierbe entsprechende Rahrstand hat als seine besondere Tugend die Mäßigung ober die Bescheidenheit, indem er fich innerhalb feiner Granze balt. Tapferfeit und Beisbeit geboren ben beiben höheren Standen an; biefe beiben find Gold und Gilber, ber

<sup>1)</sup> Siebe R. Fr. Bermann, Gefch. u. Spft. b. plat. Bbil. 1839. I, 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rep. 471 ff. 499. 502. 540.; Legg., 709. — <sup>3</sup>) Gorgias, p. 464.

<sup>4)</sup> Rep. p. 369 ff.; 412 ff; 435, — 5) Rep. p. 412—415.

Rährstand ist unedles Erz. Der Erwerbende hat sich in die Staatsangelegenheiten nicht zu mischen, sondern nur Gewerbe und Aderbau zu treiben. 1) Die Skaverei ist als selbstwerständlich vorausgesett; jedoch sollen wo möglich nur Richtgriechen als Skaven verkauft werden. 8)

Die Regierenben haben die Weisheit zu ihrer wesentlichen Tugend; es können ihrer im Staat immer nur wenige sein, am besten, wenn es nur Einer ist und dieser Eine ein Philosoph. Das Wohl des Ganzen fordert die ausschließliche Herrschaft der Besten, eine absolute Aristotratie oder Monarchie. 3) Da die Weisheit in jedem bestimmten Falle das Richtige zu sinden weiß, Gesetze aber immer nur allgemein sein können und auf die concreten Verhältnisse oft nicht passen: so darf die Macht der Regierenden nicht durch viele Gesetze beengt sein, sondern muß sich frei dewegen können und in jedem besondern Fall nach rechter Erkenntnissentschen; und der weise Regent wird ost ohne Gesetz und gegen den Willen der Staatsbürger, also mit Gewalt, das Wohl des Staats verwirklichen und die Staatsbürger zwingen, sich glüdlich machen zu lassen. 4)

Die wahrhaft freie Berfonlichkeit fommt alfo nur bem Beifen, ber zugleich Regent ift, zu; alle übrigen Staatsburger find in ihrem ganzen Leben bem Staate folechthin unterworfen, beffen geiftiges Wefen wieber nicht sowohl in bem abstracten Befet als in ber vollendeten Berfonlichfeit bes herrschenden Beifen fich ausspricht. Benn bie Denfchen bes britten Standes freier gelaffen werben, fo gefchieht bief nur ans Berachtung; "wenn Schuhflider fchlecht find, fo bringen fie bem Staate feine Gefahr." 5) Der mahre, auch bie Tugend ber Beisheit und Mannhaftigfeit besitzende Staatsbürger ift burch ben Staat schlechthin bevormundet; ein radicaler Absolutismus bes Staats. Die beiben erften Stände, als bie eigentlichen vollen Bertreter bes geiftigen Befens bes Staates, bie "Bachter" beffelben, werben burch ben Staat erzogen und gebilbet und in ihrem Gefammtleben bestimmt. In ber Erziehung stehen Mufit und Symnaftit obenan, bamit ber Menfc bie harmonie lieben und üben lerne; bie Erziehung ber fünftigen Regenten, bie es erft nach bemahrenben Prüfungen mit 50 Jahren werben burfen, forbert außerbem besonbers die Mathematik und Philosophie. 6) Auf eine andere religiöse Bilbung, ale bie in ber Philosophie gegebene, fonnte Blato, ber bie Schwäche ber Boltsreligion wohl erkannte, 7) nicht hinweisen.

Der alles Sittliche in fich fchliegenbe und leitenbe, bie Gerechtigfeit

<sup>1)</sup> Polit. p. 289 ff.; Rep. p. 374. 397. — 2) Rep. 469.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Polit. p. 292 ff. 297; Rep. p. 473. 540. — <sup>4</sup>) Polit. p. 293. 296; Rep. p. 473. 540.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rep. 421. — <sup>6</sup>) Rep. 402 ff.; 424. 519 ff.; 535. — <sup>7</sup>) Rep. 386 ff.

verwirklichende Staat hat alles und unbedingtes Recht; der einzelne Staatsbürger hat nur so viel Recht, als der Staat ihm einräumt; selbst an das Leben hat jener kein Recht, wenn er dem Staat nichts mehr zu nützen vermag; die Aerzte haben den Auftrag, die unheildar Kranken hilflos umkommen zu lassen. Der Staat ist daher auch der allein zum Besitz Berechtigte; Eigenthum des Einzelnen darf es nicht geben. Der Rährstand arbeitet nicht sur sich, sondern nur sür den Staat. Damit glaubt Plato alle Quellen des Streites und Unfriedens verstopft zu haben. Selbst die Dichtlunst steht unter strenger Eensur des Staates; und dramatische Dichtung soll gar nicht geduldet werden. Das Silbenmaaß ist vorgesschrieben und von musikalischen Instrumenten nur Either und Lyra erlaubt. 4)

Die Familie ift nicht Grundlage, foudern nur ein Zweig bes Staats und geht in biefen auf. Die Berfonlichkeit bat bierbei kein eigenes Recht. Reine Berfon gehört bem Gatten, fonbern nur bem Staate an. Gine eigentliche Che ift alfo unzuläffig, ber Staatsburger ift vielmehr im Intereffe bes Staats zur Rinberzeugung verpflichtet; nicht bie perfonliche Geschlechtsliebe, sondern bie Bürgerpflicht bat ba Geltung. Der Bifrger barf sich bas nur zeitweise ihm zugehörige Weib nicht felbst mahlen, sonbern ber Staat giebt fie ibm, icheinbar burch bas Loos, aber bie Regierenben follen "fich ber Litge und bes Betruges bebienen", und bas Loos burch Lift nach ihrer Ginficht lenken, um immer bie tuchtigften Baare ansammen zu bringen. Die Manner baben die Bflicht von ihrem 30ften bis jum 55 ften Jahre ju zeugen, bie Frauen follen vom 20ften bis jum 40 ften Jahre gebaren. Daraus folgt fcon, bag fein bleibenbes Gattenverhältniß zuläffig ift; vielmehr wird ansbrudlich ein Bechfel ber Frauen geforbert; niemand barf ein Beib als fein eigenes und ausschließliches betrachten. 5) 218 Grundgeset foll, für bie eigentlichen freien und activen Staatsburger, gelten: "bag bie Beiber alle allen Mannern gemein feien, und teine mit feinem befonders lebe, und bag auch die Rinder gemein feien, und weber ein Bater bas von ihm erzengte, noch ein Rind feinen Bater fenne." 6) Die Rinder follen baber unmittelbar nach ber Geburt ben Müttern weggenommen und gemeinschaftlich von Seiten bes Staats erzogen werben, und es foll bie möglichfte Bortehrung getroffen werben, bag bie Mutter ihr Rind nicht mehr wieder erkennen könne. Die Rinder werden von ben Frauen gemeinschaftlich und abwechselnd gefäugt; franke und fruppelhafte werden ausgesett. 7) Rach Ablauf des angegebenen Alters endigt bie auf Staatsanordnung geschehende Zeugung mit ben jedesmal

<sup>1)</sup> Rep. 405. 406. 409. — 2) Rep. 416. 464. — 3) Rep. 393 ff. 568.

<sup>4)</sup> Rep. 398, 399. — 5) Rep. 449 ff. — 6) p. 457. — 7) Rep. p. 457 ff.

vom Staate bestimmten Personen, und von da an können die Männer wie die Frauen ganz nach Belieben mit einander Umgang haben, nur muffen Geburten verhindert, oder wo dieß nicht geschehen kann, soll das Kind ohne Rahrung gelassen werden. 1)

Das Beib ift nicht Familienmutter, fondern Staatsbürgerin, und hat Staatspflichten, felbst in wirklichen, auch obrigkeitlichen Staatsämtern zu erfüllen. Die Beiber müssen männliche Arbeiten thun, auch an den gymnastischen Uebungen unbekleibet Theil nehmen, selbst mit in den Krieg ziehen, obgleich im Rampfe nur in das hinterste Treffen gestellt; benn zwischen Männern und Beibern ist kein anderer Unterschied, als daß jene zeugen, diese gebären, und jene stärker sind als diese. 2)

Diefer alles Kamilienleben aufzehrende Absolutismus bes Staates bezieht fich übrigens nur auf bie beiben erften Stande, mabrend bie Erwerbenben von biefer Sorge bes Staates um fie weniger betroffen werben und fich freier bewegen durfen. Die große Aufgabe, um welche fic alles sittliche Gemeinwesen bewegt, Die sittliche Ibee ber Gesammtheit burch bie sittliche Freiheit bes Ginzelnen zu verwirklichen, bat Blato nicht anders zu löfen vermocht als burch bas Alleinwaltenlaffen bes Gefammtlebens und burd unbebingtes und rudfichtelofes Befeitigen ber freien. perfonlichen Selbstbestimmung bes Einzelnen. Die objective Sittlichteit zehrt bie subjective vollständig auf. Das ift aber nicht etwas ber Blatonifden Auffaffung Gigenthumliches, fonbern ift griechifche Beife überhaupt. Blato zeigt vielmehr einen entschiedenen Fortschritt zur Berausbildung ber freien, fittlichen Berfonlichkeit. Während in ber Spartanischen Befetgebung, abnlich wie in ber dinefischen, bas unperfonliche Befet rudfichtslos waltete und bie perfonliche Selbftbestimmung bes Gingelnen in febr wefentlichen Dingen befeitigte, - und in ber Athenischen Demokratie bie vernunftlofe Laune ber Daffen bie überwiegende Dacht für ben Ginzelnen war, fo gelangt im Blatonifchen Staat ber perfonliche Beift bee gur Beisheit erzogenen und in Beisheit bewährten Regenten gur Berrichaft. Auf bem Standpuntte bes heibnifchen Alterthums, welches tein Recht ber Berfon bem Staat gegenüber, fonbern nur ein absolutes Recht bes Staats gegenüber ber einzelnen Berfon tennt, ift bieg ein Fortschritt; und was barin ale unnatürlich und ale fcroffe Ginfeitigkeit erscheint, bas bekundet nicht sowohl die Unwahrheit bes folgerichtigen Fortschrittes, als vielmehr bie Unwahrheit ber ju Grunde liegenden, allen Griechen gemeinfamen Grundanschauung.

Dag ber Beift ber Beisheit und ber Rraft ausgegoffen werben konne

<sup>1)</sup> p. 461. — 2) Rep. p. 451 ff. 471. 540.

und folle auf alles Fleisch (Joel. 3, 1.), bag ba kein Unterschied gelten tonne vor Gott, fondern Alle gleichsehr berufen feien zu Rindern ber Wahrheit und Weisheit, - biefer Gebante ift bem ganzen Beibenthum und barum auch feinem größten Bhilosophen unbefannt. Gine für alle Menschen ausnahmslos und schlechthin geltenbe Sittlichkeit kennt auch Blato nicht; ohne Stlaverei tann fich tein Grieche bie Gefellichaft auch nur ale möglich benten; ber Stlave aber ift nicht zur freien Gelbstbeftimmung, also auch nicht zur mahren Sittlichkeit berufen und befähigt; und felbst von ben Freien ift nur ein verhaltnigmäßig fleiner Theil für rechte Weisheit und Tugend juganglich. Tüchtigkeit und Untüchtigkeit jum Guten wird burch bie naturliche Erzeugung von ben Eltern auf die Rinber übertragen. 1) Da eine fündliche Berberbnig ber menschlichen Natur von Blato nicht anerkannt ift, fo wird biefe Beschränkung ber sittlichen Befähigung zu einem folechthin unlösbaren Rathfel, zu einer Antlage gegen die sittliche Beltordnung. Der Grund biefer Scheidung ber Menfchbeit in eine die Bernunft vertretende Diinderzahl und in eine vernunftlofe, paffive, folechthin zu bevormundende Daffe liegt aber nicht ausschließlich in dem allgemeinen griechischen Bolfsbewußtsein, sondern auch in ber philosophischen Weltanschauung Plato's überhaupt. Der Urdualismus bes Daseins offenbart fich auch in ber Menschheit. Wie bie Belt nicht ein fclechthin reiner und volltommener Ausbrud bes Beiftes ift, und ber vernunftige Beift nicht bie absolute Macht ift, sondern nur einen nicht burch ihn geschaffenen, gestaltlofen Urstoff zu bilben und fich ihm einzuprägen bat, ohne ihn aber gang und gar bewältigen und geiftig verklaren ju können: fo steben auch in ber Menschheit bie Menschen bes vernünftigen Beiftes, bie Philosophen, Die zugleich bie Leitenden sein sollen, ber geiftig unselbständigen, beziehungsweife ungeiftigen Maffe gegenüber, beren Bestimmung es ift, burch jene schlechthin geleitet und gestaltet zu werben.

## §. 15.

Der wesentliche Fortschritt ber ethischen Auffassung Plato's über bie früheren Darstellungen besteht barin, baß er die Ibee des Guten von aller Abhängigkeit von dem individuellen Lustgefühl befreite, sie als eine unbedingt giltige und in Gott selbst liegende erfaßte, die Sittlichkeit also als Gottähnlichkeit, als ein Bild Gottes im Mensichen, und darum als eine das Wesen der Vernünftigkeit selbst mit ausmachende Seite des geistigen Lebens erklärte, daß er in Folge

<sup>1)</sup> Rep. 459 ff.; 546.

beffen ferner die Sittlichkeit als ein in sich vollkommen einheitliches Leben erfaßte, die Bielheit von sittlichen Handlungsweisen auf eine Einheit, die Weisheit, zurückführte.

Aber ber bei ihm awar auf ein Beringftes herabgefeste, bennoch aber nicht überwundene, den beidnischen Grundcharafter bilbenbe Dualismus machte es ihm unmöglich, jur vollen Freiheit bes perfonlichen Geiftes in Gott und im Menschen, und barum gur vollen Erfenntniß ber sittlichen Ibee hindurchzudringen. Die wirkliche Berfonlichkeit ift nicht anerkannt, weber in ihrem Recht und in ihrer Macht, noch in ihrer Schuld. Es bleibt in allem Dasein, und auch in bem bochft gesteigerten sittlichen Leben ein nie ganz zu überwindender Rest eines unfreien, ungeiftigen, bem fittlichen Beift Biberftand leiftenben Seins, über welches felbst Gott nicht schlechthin Berr ift. Die Schranke bes Sittlichen aber liegt nicht in ber Schuld bes perfonlichen Beiftes, fondern in bem für ihn nicht gang burchbringlichen ungeistigen Grunde ber Natur. Die Möglichkeit und barum auch bie Aufgabe bes Sittlichen ift für bie verschiedenen Menschenftufen eine verschiedene, aber auch ber Freieste ift nicht gang frei. Die sittliche Freiheit ber Freiesten, ber Philosophen, ift gehemmt burch die Fessel ber ber sittlichen Aufgabe nicht entsprechenden Leiblichkeit, die ber übrigen Menschen burch ben Mangel an Erkenntnig und an fittlicher Befähigung, bie ber freien Staatsbürger außerbem burch bie über ben Befeten ftehenbe Macht ber Regierenden, die ber unfreien Staatsbürger noch durch die Laft ber gangen über ihnen fich lagernben Maffe. Gine Erlöfung von biefer nach unten bin in immer fortschreitender Macht fich geltend machenben Unfreiheit giebt es aber nicht innerhalb ber geschichtlichen Wirklichfeit, fonbern nur jenfeits ihrer, burch ben Tob.

Die Sittlichkeit trägt weber in ihrer Berwirklichung noch in ihrer schuldvollen Entartung ben Charakter ber Geschichtlichkeit, ist in keiner Weise eine die Weltgeschichte wesentlich bilbende und sie zum Zweck nehmende Macht; und selbst der ideale Staat ist und bleibt nur das sehr beschränkte Wirkungsgebiet einer besondern sittlichen Birtuosität bes herrschenden Einzelgeistes ohne einen höhern auf die Gesammt-beit der Menschheit sich beziehenden weltgeschichtlichen Zweck.

Auch bas sittliche Bewußtsein selbst kommt über ben Chavakter bes Individuellen nicht vollkommen hinaus; die Anknüpfung besselben an das Gottesbewußtsein ist nur eine lodere, hat nicht eine wirkliche Begründung in demfelben. Die philosophische Gottesidee erweift sich zum sittlichen Zweck als unzureichend; und wo Plato von der Tugend der Frömmigkeit redet, da spricht er nicht von Gott, sondern von den Göttern.

Der Gewinn ber fich burch Plato weiter entwidelnden fittlichen Ertenntniß ift nicht gering anzuschlagen. Es tommt Licht und Ordnung in Die vorher buntle und verworrene Maffe. Es ift fortan nicht mehr von vereinzelten, nicht weiter zu begrundenden Sittenregeln bie Rebe, fondern bie Sittlichkeit hat einen festeren Boben gewonnen, ift hier zum ersten Dial zur Befinnung über fich felbst getommen. Ja Blato beschäftigt fich mit ben grundlegenden Gebanken fo überwiegend, daß er zur speciellen Durchführung einer befonderen Tugend- ober Bflichtenlehre gar nicht tommt. In biefen Grundgebanken find, soweit es auf heidnischem Standpunkt möglich ift, mehrfache Unklange an driftlich-fittliches Bewuftfein; und biefelben würden noch ftarker sein, wenn es bem Philosophen gelungen mare, , bie Rette zu burchhauen, welche bas bereits flott geworbene Schiff noch an bem Boben bes Naturalismus festhält, jenen Bebanten bes bem perfonlichen Gott gegenüberftebenden, ungeistigen Urftoffes zu überwinden, wenn er es vermocht hatte, bas un or, welches ber wirklichen Welt zu Grunde liegt, in ein oux or zu verwandeln. Aber bieg vermag Plato, vermag ber beibnische Beift überhaupt nicht. Selbst Ariftoteles fonnte ben auch ihm widerwärtigen Gebanken bes Dualismus nur schweigend umhüllen, nicht wiffenschaftlich überwältigen. Wo aber ber vernünftige Beift nicht schlechthin ber Grund und die Macht von Allem ift, ba ift auch bie volle Ibee ber Sittlichkeit nicht möglich; benn nur ber Bebanke ber vollen herrschaft bes Beistes über alles Ungeistige, bie Zuversicht ber ungehemmten Freiheit, gewährt ber Sittlichkeit Grund und Muth.

Mag auch in der Anerkennung der Schranken der Freiheit eine Annäherung an den christlichen Gedanken der natürlichen Berderbniß des
menschlichen Geschlechts liegen, so liegt in ihr andrerseits doch auch eine
um so größere Entsernung von demselben; denn diese Schranke wird nicht
in das Gediet der sittlichen Schuld, also der sittlichen Freiheit gelegt, sondern jenseits der Sittlichkeit in das Gediet der durch den sittlichen Geist
nicht zu bewältigenden Natur. Die Hemmung der Sittlichkeit ist durch
keine geschichtliche That entstanden, und darum auch durch keine geschichtliche That wieder zu überwinden. Das tros alles Idealismus der platonischen Weltanschauung sich oft schwerzlich aussprechende Bewuststein
der sittlichen Mangelhaftigkeit der Welt sührt zu keinem Gedanken einer
Erlösung. Der Weise befreit sich selbst, so weit es bei der im Wesen

bes Daseins liegenden Unvollommenheit möglich ist, von der Schranke seines sittlichen Lebens, und befreit Andere nur durch philosophische Beslehrung und durch absolutistische Staatsleitung, nicht aber durch eine heisligende, eine heilige Gemeinschaft grundende geschichtliche That.

In der Idee des Staates liegt zwar die Ahnung, daß die Sittlichfeit in ihrer Bahrheit nicht eine bloß individuelle fei, fondern eine gefcichtliche Bebeutung und Aufgabe habe, aber Blato fommt über bie Ahnung nicht hinaus; und im Begriff, über bie Granze ber bloft individuellen Sittlichkeit in bas Gebiet ber geschichtlichen binfiberzuschreiten, zieht er zagend ben fuß wieder zurud. Sein Staat ift tein Glied ber Beschichte und bat teine Geschichte zum Biel. Wie er nicht aus ber Geschichte, sonbern nur aus dem geiftreichen Gedanken eines theoretischen Philosophen entfprungen ift, fo foll er auch nichts anderes fein, als bas Felb, auf welchem fich bie Genialität ber Einzelperfonlichkeit bes philosophischen Regenten befunden fann. Weber Bolt noch Regent follen Trager einer geschichtlichen Ibee fein, fonbern jenes nur ber fügsame Stoff fur bie bilbenbe Banb bes Staatstünftlers, und biefer nur ber Bollftreder einer philosophischen Theorie. Der Staat felbst foll nur ein Einzelwefen fein neben vielen andern gleichfalls burch individuelle Benialität regierten faatlichen Einzelwefen. Deshalb barf er auch nur fehr tlein fein; taufend Burger reichen bin. Den Staat als ein lebenbiges Glieb an einem geschichtlichen Gefammtorganismus zu erfaffen, liegt Blato gang fern. Ift also biefer Staat zwar ein sittliches Gesammtwefen, ein weltgeschichtliches ift er nicht; er bat weber hinter fich eine geschichtliche Boraussetzung, noch vor fich ein geichichtliches Riel. Dag bie Menfcheit überhaupt ein Riel bes sittlichen Strebens fei, daß fie ju einer fittlichen Ginbeit zusammengefaßt werben tonne, bag ber Ruftand bes Friedens unter ben Bolfern ein zu erftrebenber fei, bavon hat Plato auch nicht entfernte Ahnung; ber Krieg gilt ihm vielmehr auch für feinen Ibealftaat als ordnungsgemäß und fich von felbst verstehend und nothwendig; benn Griechen und Richtgriechen find von Natur Feinde. 1) Man vergleiche mit biefem Staatsibeal bes tieffinnigsten griechischen Philosophen, welches ohne alle hemmung burch eine etwa widerftrebende Birklichkeit hingestellt ift, ben in einem hartnädig wiberftrebenden Bolfe zur Birflichkeit gebrachten alttestamentlichen Gottesftaat, ber von Anfang an ein weltgeschichtliches Ziel hatte, ben Gebanken bes Beile und barum auch bes Friedens und ber Ginheit ber gesammten Menschheit im Auge und zur Grundlage feines gefammten Befens hatte.

Um bebenklichsten tritt bie Schwäche ber platonischen Ethit in ihrer

<sup>1)</sup> Rep. 373. 469 f.

Beziehung auf bas religibfe Bewuftfein auf. Die fcone 3bee ber Gottähnlichkeit bes sittlichen Menschen vermag Blato nicht burchzuführen. bie Begründung bes Sittlichen burch ben göttlichen Willen ift ihm fremb und mußte ihm fremb fein, benn ber Grieche weiß nichts von einer Offenbarung biefes Billens, und ber Philosoph konnte fie nicht erbichten; er tonnte immer nur auf bas vernünftige Bewuftfein bes Menfchen felbft verweisen; aber biefes Bewuftfein zu einem allgemein hervortretenben zu machen, wagte Blato nicht zu hoffen, und er feste baber nur bie Auctorität und felbst die starte Gewaltherrichaft ber Philosophen an die Stelle ber Auctorität einer göttlichen Offenbarung. Auch feine tieffinnig erfaßte, über alles frühere Heidenthum weit hinausragende Gottes-Idee selbst wagte Blato nicht in ihrer gangen ethischen Bedeutung burchzuführen und folgerichtig zur Grundlage alles Sittlichen zu machen. Er ist zwar weit von der Thorheit neuerer Theorieen entfernt, welche Die Sittlichkeit als gang unabhängig von ber Frommigfeit binftellen, und macht bie lettere ju einem fehr wefentlichen Bestandtheil alles fittlichen Lebens, und nimmt felbst aus bem göttlichen Gericht nach bem Tobe einen fehr bichtigen Beweggrund für basfelbe,1) aber boch ift ihm bie Frommigkeit nicht bie Grundlage aller Tugenben, sondern nur eine berfelben, und nicht einmal bie erste, sondern nur ein Zweig ber Gerechtigkeit; - und felbft ba wagt er es nicht, fie unmittelbar auf die philosophisch erkannte Gottes-Ibee zu beziehen, fondern nur auf die Götter ber Boltereligion. er nun aber felbft ben unfittlichen Charafter ber griechischen Göttermbthen mit ebler Entruftung aufbedt, und beshalb felbft ben im gangen Griechenvoll so hoch verehrten homer bitter tabelt, ja beffen Dichtungen aus sitts lichen Rudfichten felbft aus feinem Ibealftaate verbannt haben will, 2) fo ift schwer zu fagen, wie er bie Frommigkeit gegen bie Götter noch begrunden und forbern will. Es bleibt bier eine nicht auszufullende, tiefgreifende Lude in feiner ethischen Lebre.

# §. 16.

Der formelle Bollenber ber platonischen Philosophie und ber griechischen überhaupt, Aristoteles, vielsach selbständig über Plato hinausgehend, weniger idealistisch als dieser und mehr an die nüchstern ersaste Wirklichkeit sich anschließend, stellte zum ersten Male die Sthit als eine besondere, shstematisch ausgeführte Wissenschaft dar, im Anschluß an die Physik einerseits, und an die Politik andrerseits; lettere müssen wir aber im Wesentlichen mit zu der Sthik rechnen,

<sup>1)</sup> Gorg. p. 523 ff. — 2) Rep. 377 ff. 386 ff. 598 ff. 605.

obgleich Aristoteles sie von ihr sondert und als beren Ergänzung betrachtet.

Die möglichste Zurückrängung bes bei Plato noch geltenben Dualismus in ben letten Gründen des Daseins führt den Aristoteles nicht zu einer Herleitung der sittlichen Idee aus der bei ihm weiter entwickelten Gottesidee, sondern zu einer noch zuversichtlicheren Bestündung derselben auf das vernünftige Selbstbewußtsein, welches hier wesiger gebunden als bei Plato erscheint. Eine gediegene Pspechologie gewährt für die Ethik einen wissenschaftlich sesten Boden, aber das Zurückrängen des platonischen Gegensates von Ideal und Wirklichkeit giebt ihr einen sittlich schwächlicheren Charakter.

Bon den drei verschiedenen Darstellungen Aristotelischer Ethik ist nach den als sicher zu betrachtenden Ergebnissen der Kritik. nur die Ethica Nicomacheia (d. h. ad Nicomachum) ein ächtes Werk des Aristoteles, obseleich wahrscheinlich nicht von ihm selbst für die Beröffentlichung vollendet, sondern nur zum eignen Gebrauch für seine Borträge aufgezeichnet; während die Eudemische Ethik (Eύδημια) sehr wahrscheinlich ein Werk des Eudemos, eines Schülers des Aristoteles, ist, meist aus jenem ersten Werke geschöpft, mit einigen eignen Zusähen, und die so genannte große Ethik (μεγαλα) ein Auszug aus der Eudemischen ist. Die Politik, welche Aristoteles von der Ethik sondert, aber als derselben übergeordnet, betrachtet die Sittlichkeit nicht, wie die letztere, als die der einzelnen Person, sondern in ihrer vollen Berwirklichung im Staate als dem sittlichen Gemeinwesen. Dieses Werk ist also jedensalls zu der Ethik hinzuzurechnen und als deren Bollendung zu betrachten.

Aristoteles giebt ber Ethif ihren Namen und ihre felbst für bas ganze driftliche Mittelalter maßgebende wissenschaftliche Gestalt. Die umfangreiche, aus zehn Büchern bestehende Ethis gehört grade nicht zu den besten der Aristotelischen Schriften. Sie enthält zwar viele trefsliche Gedanken und vor allem auch eine scharfe Beobachtung der Wirklichkeit, und ist darin bei weitem nüchterner und weniger idealistisch als Plato, aber als System ist sie doch noch sehr mangelhaft und enthält sehr wesentliche Lüden. Nur verhältnismäßig wenig allgemeine Gedanken sind wirklich wissenschaftlich entwickelt, der bei weitem größere Theil ist mehr empirisch und aphoristisch behandelt; und Aristoteles verzichtet ausbrücklich auf wissenschaftliche Strenge der Beweise und der Entwickelung, weil der Gegenstand dieß nicht zulasse,

<sup>1)</sup> Abhandl. b. Kgl. Baierschen Atab.; Philos. philos. Klaffe. 1841. III, 2; Brandis, Aristoteles. 1853. I, S. 111 ff.; II, 1555 ff.

sonbern nur Bahrscheinlichkeit gestatte. Daher sinkt bie Darstellung, im Unterschiebe von Plato's immer geistvoller und entweder wissenschaftlich ober poetisch hochgetragener Rede, nicht selten zur trodnenen Berstandes-betrachtung herab und ist größtentheils in ganz allgemeinverständlicher Weise gehalten.

Bu vergleichen ift Biefe, die Philosophie des Arist. 1838 ff. 2 B.,
— eine fleißige, aber philosophisch nicht gehörig durchgearbeitete Darstellung; Brandis, Aristoteles, 2 Abth. 1857, (bef. S. 1335—1682), gründlich, aber fast allzuausführlich, und oft mehr Auszug als geschichtlicher Bericht. 1)

Arift. ift zwar nicht zur vollen Ibee bes absoluten Gottes, die nur in bem Schöpfungsgebanten fich abschlieft, hindurchgebrungen, bleibt viel mehr unmittelbar vor biefem Bedanten fteben, drängt aber ben ichon bei Plato fehr verblaften Urgegensat von Gott und dem nicht mahrhaft wirklichen Urstoff noch mehr in ben hintergrund, ohne ihn jedoch zu überwinden. Er will einen Urgegenfat nicht anerkennen, fpricht aber auch bas Wort nicht aus, welches allein über benfelben hinwegführt, bas Wort, mit welchem bas Alte Testament beginnt. Die Welt ift ihm nicht mehr bie bloß möglich befte, sondern ber schlechthin volltommene Ausbrud bes Willens bes vernünftigen Beiftes. Darum ichwindet ihm auch jene zuerft an ben driftlichen Gebanken von ber eingetretenen Berberbnif erinnernbe Borstellung Plato's von einem alles wirkliche Dasein, besonders aber bie Menschheit, burchziehenden Uebel. Alles Birtliche ift vielmehr gut; auch Die menschliche Leiblichkeit ift nicht mehr eine auf früherer Schuld rubende hemmung, fonbern rechtmäßiges Organ ber Seele. Gine geschichtlich gewordene Berberbniß aber erkennt Aristoteles gar nicht an. Die große Menge zwar ift schon von Ratur so beschaffen, baf fie teine innere Reigung zur Tugend hat, sondern nur durch sinnliche Triebe und burch Furcht geleitet wird (E. Nic. X, 10), aber ber beffer begabte, frei geborene Menfc ift von Natur burchaus gut, in ursprünglicher Reinheit und Bollfommenbeit, hat daher auch in seiner Bernunft bie reine Quelle fittlicher Ertenntnig. Arift. tann fich nach biefer Boraussetzung auf bem Boben bes fubjectiven Beiftes vollkommen frei und zuversichtlich bewegen; und obgleich er bie Ibee Gottes als bes vernünftigen abfoluten Beistes noch tiefer erfaßt als Plato, knupft er bennoch bie Betrachtung ber Natur wie bes sittlichen Beistes viel weniger eng an die Gottes-Ibee an als jener. Grabe indem er in ber wirklichen Belt einen viel reineren Ausbrud bes göttlichen

<sup>1)</sup> Unbebeutenb find bie Anmertungen Garve's ju feiner ungenauen Ueberfetjung ber Gibit. 2 B. 1798. 1801.

Gebantens sindet als Plato, kann er sich harmlofer an die Wirklichkeit hingeben, sich in sie vertramungsvoll versenken, aus ihren Zügen die Worte der göttlichen Wahrheit lefen, und bedarf des supranaturalistischen Elementes viel weniger, welches bei Plato durch das dem Göttlichen entzgegenstrebende Ungöttliche in der Welt in höherem Grade nothwendig wurde.

Daber wurzelt bei Arift. Die Sittlichkeit ganglich in bem Boben bes Subjectes; fie erscheint weniger als ber beilige Bille Gottes an ben Menichen, fonbern als bas ichlechthin eigne von bem vernünftigen Menschengeiste selbst geforberte Befen bes geistigen Lebens. Bar bei Blato wenigstens bie Andeutung, bag biefes Biel bes sittlichen Strebens in ber Gottähnlichkeit und in bem Boblgefallen Gottes an bem Menfchen liege, also einen objectiven Charafter trage: so tritt bei Arift. entschieden ber fubjective Charafter in ben Borbergrund, ber Gebante, baf biefes Riel bas perfonliche Bohlbefinden bes sittlichen Subjectes fei. Bei Blato ift und bleibt bas Sochste und Wahrfte ein Jenseits, ein schlechthin Ibeales, bas in ber Wirklichkeit nie vollkommen vorhanden, nie gang zu erreichen ift, — bei Aristot. wird alles Ibeal auch wirklich, alles Wahre auch ein bieffeitiges, nicht als ein hereingeholtes, fondern als ein herausgearbeitetes. Die wirkliche Belt ift auch in fittlicher Beziehung ein vollkommener Ausbrud ber Ibee, nicht mehr ein schwacher Abbrud berfelben, sonbern Driginal, ein in ureigner Kraft fich lebensvoll entfaltenber Organismus. -Daber auch nicht mehr jenes Sehnen und Schmachten nach einer befferen, ibealen Belt, jenes poetifche Traumen, jenes fcmergliche Befühl, bag ber Beift ein gefesselter, in ben Banben ber Unfreiheit burch ein ungeiftiges Richtfein gebundener fei; - bei Ariftot. ift bas Leben nicht mehr ein tragifches; aus feiner Beltanschauung entspringt nicht mehr eine Tragobie; fie ift eine in fich beruhigte und behagliche; Die Boefie ift mit ber Gehnfucht abgestreift; die nuchterne Profa des in der Wirklichkeit fich befriebigenben Beiftes tritt an ihre Stelle. In Diefer Behaglichkeit liegt aber eine größere Entfernung von ber driftlichen Weltanschauung als in bem platonifden Bewuftfein eines inneren Wiberfpruchs bes Dafeins. mehr mpftifche und supranaturalistische Sinnigkeit Plato's ift einer nuchtern=rationalistischen Auffassung gewichen.

Die psychologischen Untersuchungen, die Boraussetzungen der Ethik, sind bei Aristoteles viel weiter und tiefer durchgeführt als bei Plato, und sind der Glanzpunkt seiner Philosophie; daß aber die Ethik auch überswiegend nur psychologischen Charakter hat, und weder in die Religion noch in die Geschichte ihre Burzeln schlägt, ist ihre Schwäche. Bährend Plato wenigstens das Streben hat, der Sittlichkeit einen über die Wirkslichkeit hinausgehenden idealen Charakter zu verleihen, breitet sie sich bei

Aristoteles mehr in behaglicher Befriedigung auf dem Boben der Wirflichteit des Menschen aus, ohne sich über deren Reinheit oder Entartung Bedenken zu machen; und bezeichnend ist es auch für die Auffassung des Sittlichen, daß der bei Plato so stark hervortretende Gedanke der person-lichen Unsterblichkeit, welcher dem sittlichen Streben seine rechte Haltung und Weihe giebt, bei Aristoteles in einen zweiselhaften hintergrund zurücktritt. das er erklärt es gradezu für ungereimt (åronov) zu sagen, daß Niemand eher glücklich sei, als dis er gestorben sei. (E. N. I, c. 11.-13.) Er kennt nur eine Sittlichkeit des Diesseits. Er erklärt den Tod ausdrücklich für das größte aller llebel, (φοβερωτατον δ Αανατος), "denn er ist das Ende von Allem; und für den Gestorbenen scheint es kein Gutes und kein Böses mehr zu geben" (E. N. III, 9.), und der Tod raubt darum dem Menschen die höchsten Güter (III, 12.).

## §. 17.

Alles Streben hat ein Ziel, und dieses ist für das vernünftige Streben ein Gut, also als höchstes Ziel das höchste Gut; dieses aber ist das vollkommene Wohlbefinden, welches nicht ein bloß passiver Zustand, sondern vollkommenes, thätiges Achen des vernünfstigen Geistes ist, also wesentlich in der Tugend besteht, welche ihrersseits wieder an sich schon das Glückseligkeitsgefühl in sich schließt.

Die Tugend selbst ist entweder Denktugend oder ethische Tugend, je nachdem sie sich auf die Bernunft oder auf die Sinnslichkeit bezieht. Jene erwirdt man durch Erlernen, diese durch Uedung.

— Da das Gute in dem Einklang, also in dem rechten Maße bessteht, so besteht das Richtgute in einem Zuviel oder Zuwenig. Die Tugend also ist immer das Innehalten der rechten Mitte zwischen zwei Untugenden; der Gegensatz zwischen gut und böse wird als ein bloß quantitativer Unterschied gesaßt. Boraussetzung alles sittlichen Handelns ist die vollsommene Willensfreiheit, welche Aristoteles nicht bloß im Gegensatz zu der ihm und den Griechen überhaupt unbekannten Beschränkung derselben durch eine sittliche Entartung der menschlichen Ratur, sondern auch im Gegensatz zu der Auffassung des Sokrates, daß die Erkenntniß des Rechten mit Nethwendigkeit zum Bollbringen dessselben führe, bestimmt sessechten mit Nethwendigkeit zum Bollbringen dessselben führe, bestimmt sessen.

Der vernünftige Beift ift tein ruhentes ober bloß paffir erregtes Sein, fonbern Thatigkeit. Der bentenbe Weift ift jugleich ein wollen-

<sup>1)</sup> Branbie, Ariftot. 2, 1179.

ber, thätiger, handelnber. Alles Wollen will etwas als Zwed, nämlich immer bas, was bem Bollenben als ein Gut erscheint. Das Gut (zo ara Jov) ift alfv junachft basjenige, worauf bas Streben fich richtet, um es zu erreichen. Es giebt nun fehr viele und verschiedene Zwede und Guter, von benen fich einige nur als bienende ju andern verhalten, als Mittel au boberen Zweden und Gutern. Soll bas Streben aber ein vernunftiges, also ficheres und einheitliches fein, fo muß es einen lesten Zwed, ein bochftes But geben, welches nicht mehr Mittel zu einem andern Zwed ift, sonbern um feiner felbst willen erftrebt wird, und um beffen willen allein wir alle anbern Guter erstreben, mas also ein schlechtbin Bollommenes ift, ein zeleiov, welches feinen 3med, zo zelog, in fich felbft hat. Ehre, Reichthum, Renntniffe u. bgl. find Guter, aber fie werben boch nicht blog um ihrer felbst willen erftrebt, sonbern immer auch um eines Boberen willen, für welches fie nur die Mittel find, nur Theilguter eines einigen Gutes; biefes aber ift bie Bolltommenheit bes eigenen Dafeins und Lebens, bas Wohlhefinden, evdauvoria, b. b. bie Macht bes in fich volltommenen, fich felbst jum Zwede habenben Lebens, Zweg Diefes Wohlbefinden wird nicht mehr um eines τελειας ένεογεια. andern Gutes, fondern um feiner felbst willen erftrebt, ift alfo bas bochfte Gut (Nic. I, c. 1 ff.; vergl. Eud. I, 1). - Die Eudämonia ift burdaus nicht einerlei mit unferem Begriff ber Gludfeligfeit, fonbern ichließt biefe in fich. Bludfeligkeit ift nur bie eine, bie subjective Seite, bas mit biefer Eudamonia verbundene Seligfeitsgefühl, mabrend bie Eudamonia felbst wesentlich und junachst objective Bedeutung bat: bas Bohlbestelltfein, Beglücktfein, ber Besit bes in jeber Beziehung rolltommenen Lebens. Daber ift es nicht finnlos, wenn eine besondere Untersuchung barüber angestellt wird, ob bas Luftgefühl mit zur Eudämonia gebore (Nic. I, c. 9.).

Das Gute ift also von vornherein nicht bloße, im Diesseits nie ganz zu verwirklichende Idee, wie bei Plato, sondern ist volle Wirklichkeit schon in dem gegenwärtigen Leben, findet sie in dem concreten Sein und Leben des wahren Weisen; es ist nicht ein bloß abstract Allgemeines, sondern ist bestimmtes, an dem Einzeldasein haftendes Sein, nicht ein Ienseitiges über den einzelnen Gütern, sondern in deren Gesammtheit selbst verwirtlichet (I, 4). Diese Gesammtheit ist aber nicht eine bloße Summe, denn sonst könste das höchste Gut durch ein neu hinzusommendes, Gut versgrößert werden, sondern ist ein einheitliches Ganze, dessen einzelne Formen nur die verschiedenen Güter sind (I, 5).

Das Wohlbefinden als ein rein menschliches Gut ist nicht bas bloße Leben, weil dieses auch bei Pflanzen und Thieren ist, auch nicht das bloße empfindende Leben, weil dieses auch bei Thieren, sondern das vernünftig

thätige Leben, alfo bas volltommen thatfraftige Leben bes vernünftigen Beiftes, ift nicht bloges Sein und Bestimmtfein, sonbern ein fich felbft Bestimmen, everyeia, ift nicht blok ein Gutes, fonbern wirket fort und fort Gutes (I, 6. 7.). Darin liegt icon, bag bas bochfte. Gut, bas Boblbefinden, nicht außer ober nur nach ber Tugend ift; biefe macht vielmehr bas Wefen bes höchften Gutes, welches ja in Thatigfeit besteht, felbft mit aus, obgleich fie an fich nicht bas ganze bochfte Gut ift; benn jum vollen Wohlbefinden gebort auch das Gludfeligkeitsgefühl, bas Gefühl ber Luft, welches auf bem Gelingen ber tugendhaften Thatigkeit beruht. Diefes Gludfeligkeitsgefühl ift alfo nicht etwas von ber Tugend Unabhängiges, außer und neben ihr Beftebenbes, vielmehr enthält bas tugendhafte Leben bie Freude ichon als ihren nothwendigen Beftandtheil; benn nur ber ift tugendhaft, welcher bas Gute gern thut, Freude an ber Tugend hat. Infofern alfo tann man allerbings fagen, bag bas bochfte Gut in ber Ausübung ber Tugend, und aller Tugenden, befteht (I. 7-9). Jedoch giebt Arift. zu, daß zum vollfommenen Wohlbefinden auch folde Guter gehören, die nicht in der Tugend unmittelbar ichon gegeben und von derfelben fogar unabhängig find, fo irdifcher Wohlstand, gute Bertunft, Schönheit, Gefundheit, gludliches Lebensende n. bgl. (I, 9-11). Mit biefem freilich fehr mahren Zugeständniß an bas burch tein einseitiges Spftem befangen gemachte natürliche Bewußtfein ift offenbar bie Folgerichtigkeit bes ethischen Spftems burchbrochen. Denn giebt es wirkliche Gitter, alfo Bedingungen bes höchsten Gutes, welche unabhängig find von der sittlichen Bolltommenheit, tann alfo der mahrhaft Tugendhafte zufälligerweise auch bes bochften Gutes entbehren: fo giebt es feine moralifche Weltordnung, und Die Sittlichkeit entbehrt ber Buverficht; und ba es ein rechtmäßiges Biel ift, nach bem bochften Gut zu ftreben, fo folgt, bag ber Menfch außer ber Sittlichkeit auch noch nach anderen bavon unabhängigen Befitthumern ftreben muffe, bie er alfo nur auf außerfittliche, folglich unsittliche Weife erringen tann. Da Ariftoteles feine foulbvolle Berberbnif ber menschlichen Natur anerkennt, fo bleibt ihm bei jenem Zugeständniß ein volltommen unlösbares Rathfel und ein greller Wiberfpruch in feinem Suftem. Er ift aber lieber inconsequent, als bag er bem Spftem ju Liebe bie offentundige Erfahrung verleugnete, ju beren mahrem Berftandnig ihm ber Schluffel fehlt.

Worin besteht nun die Tugend, also das wefentlichste Element des Wohlbestelltseins? Im Menschen ift eine Doppelseite des Lebens, die Sinn-lichteit und die Bernunft, die oft mit einander in Widerstreit sind. Die Sinnlichteit, insofern sie nicht rein vegetativ, die ernährende Thätigkeit des leiblichen Lebens ist, sondern sinnliche Begierde, kann und soll durch

bie Bernunft geleitet werben. Die Tugend hat bem gemäß eine Doppelgestalt; einmal bezieht fie fich auf bas Boblbestelltsein ber Bernunft felbft. bann aber auf bas Bohlbestelltsein ber Sinnlichkeit fraft beren Unterordnung unter bie Bernunft; - in jenem Ginn ift fie Denktugenb, in biefem ethische Tugend (apern diavonzum und noun.) Jene ift befonders bie Beisheit; ju diefer geboren bie Dagigteit, Freigebigfeit u. bgl. Daß jene zu ben Tugenden gehört, geht baraus hervor, bag wir fie an einem Menfchen als fein Berbienst loben (I, 13.). Ethifch ift hier in bem engeren Sinne genommen, in Beziehung auf prattifche Sitten. Es leuchtet ein, daß diefe Theilung ber Tugenben eine burchaus unzureichenbe ift, wenn nicht bie eine ober bie anbere Gattung von Tugenben in einem weiteren Sinne genommen wird, als nach ber Berleitung berfelben guläffig ift. Denn es giebt rein geiftige Tugenben, wie Demuth, Babrhaftigkeit, Treue, Dankbarkeit, Die mit ber Sinnlichkeit gar nichts zu thun haben, und boch auch nicht Dent- ober Ertenntniftugenben find. Rabme man aber Beisheit, wie bei Plato, in bem weiteften Ginne ber inneren Barmonie ber vernünftigen Seele überhaupt, fo maren bie in ber Beberrichung ber Sinnlichfeit bestebenben ethischen Tugenben ihr augenicheinlich nicht neben- fonbern untergeordnet.

Die Denktugend tann gelehrt und gelernt werben, besonders burch reiche Lebenserfahrung; bie ethifchen Tugenben bagegen werben burch öftere Wieberholung berfelben Sandlungen, alfo burch Gewöhnung errungen, find wefentlich burch Uebung erlangte Fertigfeiten. Bon Ratur baben wir teine Tugend, fonbern nur bie Möglichkeit und Anlage berfelben, die erft burch lebung und Gewohnheit zur wirklichen Tugend wird. Die tugendhaften Sandlungen find alfo junachst nicht bie Folge, fondern ber Grund und bie Boraussetzung ber Tugend. Erft baburch, bag ber Menich wieberholt tugenbhaft handelt, wird er tugenbhaft (II, 1. 2.). Wie es möglich sei, tugendhaft zu handeln, bevor man Tugend hat, welden Beweggrund ber Menich haben tonne, tugenbhaft zu handeln vor feinem Tugenbhaftsein, fragt awar Arift., und er erkennt bie Schwierigkeit ber Frage, lof't fie aber nicht. Das Zeichen, bag wir Tugend befigen, ift bieß, daß wir bei bem tugenbhaften Sandeln auch Freude empfinden. Die Tugend ift weber ein Affect, - wie Born, Furcht, Liebe, Sag, weil Die Affecte natürliche, nicht burch unfern Willen begründete, an fich noch feinen fittlichen Charafter tragende Erregungen find, — noch ein Bermogen, weil biefes von Ratur ift - fonbern eine Fertigkeit (&&c), b. h. bie fittliche Art und Beife, fich ju ben Affecten zu verhalten; und amar biejenige Fertigkeit, burch welche ber Menfch zu einem guten, unb fein Werk auch zu einem guten wird (II, 5.). Das ift freilich noch ein

febr wenig fagender, rein formaler Begriff. Um ihm einen Inhalt au geben, folägt Arift. biefen Beg ein: In jeber Sache giebt es nur eine einzige Art bes Rechten, aber eine mehrfache Art bes Unrechten, wie man bei einem Biele nach mehreren Richtungen vorbeischießen, aber nur in einer baffelbe treffen tann, weshalb auch bas Rechte viel ichwerer zu finden und ju thun ift ale bas Unrechte. Das Unrechte bei einer Sandlungsweise ift entweber ein Mangel ober ein Uebermaß, bas Rechte ift bas richtige Mag, also die Mitte awischen beiben. Die Tugend ift also, und bieg ift ihr voller Begriff, eine frei gewollte Fertigkeit, bas in Beziehung auf uns richtige, von ber Bernunft und von bem Urtheil bes Berftanbigen bestimmte Mittelmaß (uevorns) einzuhalten (II, 6. III, 8. Bergl. Eud. II, 3.). Dag bierbei nur bie ethischen Tugenben gemeint find, erhellt aus bem ganzen Zusammenhang. Daburch wird aber ber gemeinfame Tugendbegriff wieder zweifelhafter. Der Mittelweg ift in allen Dingen ber beste. Die Tugend strebt also nicht nach einem Mittleren gwischen Gut und Bose, sonbern nach bem Beften, bas Befte aber ift bas Mittlere zwischen zu viel und zu wenig. Go ist bie Tapferkeit bas Mittlere amischen ber Feigheit und ber Bermegenheit, Die Mäßigkeit bas Mittlere zwischen Bugellofigfeit und Unempfänglichkeit für Luftempfindungen, die Freigebigkeit bas Mittlere zwischen Berschwendung und Aniderei; Chrliebe fteht zwifchen maglofem Ehrgeiz und Chrlofigfeit, Sanftmuth awischen Jähzornigkeit und Zornlofigkeit u. f. w. (Nic. II, 7.). Daraus folgt, daß je zwei einander gegenüberstebende Fehler zu einander in einem viel schärferen Begensate fteben, ale ieber berfelben gu ber entsprechenben Tugenb (II, 8.).

Es leuchtet ein, daß diese bloß quantitative Unterscheidung des Guten und Bösen das Wesen der Sittlichkeit gar nicht trifft und in der praktisschen Anwendung alle Sicherheit des sittlichen Urtheils aushebt, welches aus dem Gebiet des Gewissens in das des berechnenden Berstandes überzeht. Das Böse ist hier nicht qualitativ, dem innern Wesen nach, von dem Guten unterschieden, sondern nur der Zahl, dem Grade nach; es ist also zwischen beiden kein durchgreisender Gegensat, sondern ein versließender Uebergang; ja der Uebergang aus einem Laster in das entgegengessetzt ginge nur durch die entsprechende Tugend hindurch. Aristoteles wird sich der Schwäche seines Tugendbegriffs auch bewußt; er giebt zu, daß es auch Handlungen und Gesinnungen giebt, bei denen der Begriff des Zuviel oder Zuwenig gar nicht anwendbar ist, wie bei der Schadenfreude, dem Neid, dem Mord, dem Diebstahl, Shebruch, die alle an sich, ihrem Wesen nach, Unrecht seien und es nicht erst durch einen bestimmten Grad wiltven; es gebe kein rechtmäßiaes Maß des Shebrechens u. dgl. (II, 7.).

Wenn er aber tropbem seinen Tugendbegriff nicht aufgeben will, fo zeigt fich barin eben nur bie Rathlofigfeit bes Theoretiters, benn mit jenem Bugeständniß ift biefer Begriff icon volltommen über ben Saufen geworfen, und es ift bamit zugestanden, daß ber Unterschied bes Guten und Bofen nicht ein quantitativer fonbern ein qualitativer fei. Roch viel mißlicher wird bie Sache burch bas ausbrudliche Bugeftanbnig, bag oft bie Ingend nicht in ber wirklichen Mitte zwischen ben beiben bie Extreme barftellenben Fehlern fei, fonbern bem einen Extreme naber ftebe als bem andern, die Tapferteit 3. B. ber Bermegenheit naber ftebe als ber Feigheit, die Freigebigkeit ber Berfcwendung naber ftebe als ber Rniderei u. bgl., und bag von ben zwei Ausschreitungen die eine meift weniger schlimm fei als bie andere (II, 8), - benn bamit ift nicht blog bas Brincip vollständig burchbrochen, sondern auch jede Möglichkeit eines ficheren Urtheils über bie Sittlichkeit abgeschnitten. Rach welcher Regel foll man in ber Diagonale ben rechten Tugendpunkt finden, wenn berfelbe ein ercentrischer ift? - Arift. fühlt felbst bie große Schwierigkeit, die fich bei ber Zumuthung einer folden Berechnung an bas sittliche Bewußtsein des Einzelnen ergiebt, und weiß ba teinen beffern Rath als ben ber Ralppso 1) an ben zwischen ber Schla und ber Charpbbis bindurch. schiffenben Obpffeus: "Ferne bem Dampf allbort und ben Strömungen lenke bas Schiff bin," - lieber bem einen, von ber Tugend weniger entfernten Extrem naber zu geben als bem andern, und fich lieber bes geringeren Fehlers ichulbig ju machen; und um am leichtesten ben rechten Mittelweg zu treffen, muffe man balb auf bie Seite bes Uebermages, balb auf bie Seite bes Mangels abweichen (anoxheveer) (II, 9). Greller tonnte Ariftot. wohl bas Ungenügende feines Tugendbegriffes nicht ausfprechen. — Auch ber Umftand, bag Ariftot. für bie nach bem Schema bes Mittelmages conftruirten Tugenben oft feinen Ausbrud in ber Sprache findet, beweift schon bas Unnatürliche ber Theorie, benn für klare und wirkliche Tugendbegriffe tann eine fo ausgebildete Sprache, wie die grie difche, fcwerlich bes Bortes entbehren.

Die Sittlichkeit setzt bie Freiheit bes Willens voraus; nur bas, was mit freier Selbstentscheidung geschieht, wird bem Menschen sittlich zugerechnet, wird gelobt ober getabelt. Die Tugend gehört ausschließlich bem Gebiete ber Freiheit an; unfrei aber ist basjenige, was entweder gezwungen ober aus Unwissenheit geschieht; leidenschaftliche Erregungen, wie Born ober sinnliche Begierde, heben die Freiwilligkeit nicht auf, benn der Mensch kann und soll sie durch Bernunft beherrschen; selbst bei moralischem Zwang,

<sup>1)</sup> Ariftoteles verwechselt es mohl mit bem Rathe ber Rirte. Oboff. XII, 215.

burch Erregung von Furcht u. dal. bleibt boch die Freiwilligkeit; unfreiwillig ift nur biejenige erzwungene Sandlung, die mit innerem Biberftreben geschieht (III, 1-3, vgl. Eud. II, 6). Bon ber Freiwilligfeit als bem weiteren Begriff ift ber Borfat als ber engere ju unterscheiben, nämlich ber mit Ueberlegung auf ein bestimmtes, als möglich erkanntes Biel gerichtete Wille (Nic. III, 4. 5). Der Borfat ift auch in Beziehung auf bas erfannte Gute ober Bofe frei. Allerdings ift jeber Borfat auf ein Ontes gerichtet, bei bem Beifen immer auf bas wahrhaft Gute, bei ben Andern auf bas, mas ihnen gut zu fein ich eint; aber baraus folgt nicht, daß bie Menschen immer nur ans Irrthum funbigen, und bag bei ber wirklichen Erfenntnif bes Guten ber Borfat auch nothwendig auf baffelbe gerichtet fein muffe, wie Sofrates und Blato meinen. Dagegen fpricht icon bas allgemeine fittliche Urtheil ber Ginzelnen wie bes Staates, welches ben Menfchen, fobalb er zu Berftanbe gefommen, für alles Bofe, was er thut, verantwortlich macht, und es ihm als Schuld zurechnet. Allerbings feblen Biele nur aus Irrthum ihres sittlichen Urtheils ober aus ber Schlechtigfeit ihres Charafters beraus, aber jener Irrthum wie biefe Schlechtigkeit ift ihre eigne Schuld und entschuldigt fie nicht; ja ber Meusch kann felbst mit Borfat bas für Bose Erfannte thun, indem er nicht nach bem Guten, fondern nur nach dem Angenehmen fragt; und die Meinung, bag Niemand freiwillig und mit Bewuftfein Bofes thue, wiberfpricht ber unleugharen Erfahrung und bem Befen ber Willensfreiheit (III. 6. 7. V. 12. VII, 2, 3). Dabei macht Ariftot. Die feine, fast überraschende Bemertung: ber burch Schulb geworbene fclimme Charafter tann ebenfowenig burch bloges Wollen wieder abgelegt werden, als Jemand, ber fich burch Schuld frank gemacht hat, burch bloges Wollen wieber gefund werben kann; einmal schlecht oder trank geworden, steht es nicht mehr in feiner Macht, es nicht mehr zu fein; ein geworfener Stein tann in feinem Aluge nicht wieder zurudgeholt werden; fo ift es auch mit bem folecht geworbenen Charafter. Diefer Gebanke konnte weiter führen; Aristot, verfolgt ihn aber nicht weiter, und läßt die nabeliegende Frage, wie benn nun eine Umtehr möglich fei, bei Seite. 3m Gegenfat bagu gefteht Ariftot. bem Bofen eine andere Wirfung ale bie individuelle nicht zu, weiß nichts von einem natürlichen Zufammenhang beffelben bei ben fich fortpflangenben, fittlich entarteten Geschlechtern, von einer natürlichen Berberbnif ber menschlichen Ratur. Jeber Mensch, wenigstens ber freigeborene Brieche, ift vielmehr von Natur volltommen gut, - und bie jebem angehorene Sinnlichteit hat in ber Bernunft ein ihrer volltommen machtiges Gegengewicht.

### §. 18.

In ber Einzelausführung behandelt Aristot. querft bie ethischen Tugenben, und ale beren Sauptvertreter bie Tapferfeit, bie Mäfigfeit, die Freigebigfeit, die Großherzigfeit, von welcher die Chrliebe, als einer geringeren Stufe angehörig, fich unterscheibet, bas rechte Maghalten im Zürnen; — und als vorzugsweise gesellige Tugenben bie Gefälligkeit, Wahrhaftigkeit, muntere Artigkeit, (Schambaftigkeit), - besonders aber die Gerechtigkeit und die damit verwandte Billig-Als Denktugenben werben vorzugeweise bie Berftanbigfeit und bie Weisheit erörtert, und ihre Geltung fcbarfer begrangt als bei Sofrates und Blato. — Bon einer andern Seite betrachtet, nach bem Grabe ber bei bem Thun bes Guten fich bethätigenben sittlichen Rraft, unterscheibet fich bas sittliche Berhalten in Tugenbhaftig= feit im engern Sinne, in Enthaltsamfeit und in heroische ober göttliche Tugend. Genauer entwickelt wird nur die Enthaltsamkeit und die Unenthaltsamfeit, und zwar in einem die lettere febr befconigenben Sinne. — Nach einer ausführlichen Betrachtung ber Freundschaft ale eines besonderen Gebietes sittlicher Thatigfeit schließt Aristot. mit einer Abhandlung über bie Lust und bas Wohlbefin= ben, als die Ergebniffe bes tugenbhaften Berhaltens, und fest bie bochfte Glückfeligkeit nicht in praktische Thatigkeit, sonbern in bas erkennenbe Denken.

Die Ausstührung der speciellen Ethik ist zwar reich an scharssinnigen Gedanken und Beobachtungen, entbehrt aber der durchgreisenden wissenschaftlichen Entwickelung aus einem Gedanken heraus; und es kommt noch zu keiner strengen organischen Gliederung. Die Platonische Einstheilung der Tugenden (§. 14) liegt zwar zu Grunde, ist aber nicht genau innegehalten und nicht weiter entfaltet. Abweichend von Plato betrachtet Aristot. nicht die Weisheit zuerst, als die Wurzel aller andern Tugenden, sondern die Mannhaftigkeit oder Tapferkeit (ardeia), das Mittelere zwischen tollkühner Furchtlosigkeit und Feigheit. Sie bezieht sich nicht auf alle zu bekämpsenden Uebel, sondern wesentlich auf den Tod, aber auch nicht auf jede Todesgesahr, sondern vorzugsweise auf die ehrenvollste, die im Kriege, außerdem auch auf die Todesgesahr auf dem Meere und in Krankheiten (Nic. III, 9—12.). Diese Beschränkung der Mannhaftigkeit erklärt sich zwar aus dem kriegerischen Bolkscharakter, aber nicht aus der sittlichen Idee; für den Muth im vollen Sinne, allen Uebeln gegens

über, weiß Aristot. gar keine Stelle in seinem Tugenbspstem. Der Bewegsgrund für die Tapferkeit ist nicht der Gedanke einer ewigen Krone, denn der Tod ist für den Tugendhaften das fürchterlichste aller llebel, weil grade für ihn das Leben am meisten Werth hat, — sondern nur das Wohlgefallen an der Pflicht und an dem Schönen (III, 12).

Die zweite Tugend ist die Mäßigkeit ober Mäßigung (σωφροσυνη), die in der Bewahrung des Maßes in Beziehung auf die sinnliche Lust besteht, wie sich umgekehrt die Tapferkeit auf das Uebel, also den Schmerz bezieht. Die Ausdehnung dieser Tugend auf andere als die sinnlichen, und zwar die niedrigsten sinnlichen Gefühle des Geschmacks und Gesühle, wird ausdrücklich abgewiesen, und es bleiben also sittliche Erscheinungen, sowohl Tugenden als Laster, die in gar keine von Aristot. angeführten Tugendklassen gehören. Wonach das richtige Maß zu beurtheilen ist, ist nicht gesagt, es wird nur die Tugend in die Mitte gestellt zwischen die an die sinnliche Lust seinenschaftlich sich hingebende Unmäßigkeit, die den Menschen zum Thiere herabwürdige, und die Begierdelosigkeit oder Unempsindlichkeit gegen sinnliche Lust, die aber nur selten, eigentlich nie vorkomme, weil dann der Mensch gar nicht mehr Mensch wäre (III, 13—15); mit der rechten Tugendmitte zwischen zwei Fehlern sieht es hier also mißelich aus.

Die Freigebigkeit als dritte Tugend ist die Beobachtung der Mittelsstraße in der Berwendung des Besitzes. Sie giedt gern, aus Wohlgesallen an der Schönheit der Handlung, aber nur an die, die es verdienen; daß sie auf der Liebe ruhe, ist nicht gesagt. Als besonders wichtig wird ausssührlich die Freigebigkeit für öffentliche und gemeinnützige Zwecke, sur Schauspiele, Bolksvergnügungen, Bewirthung der gesammten Bürgerschaft, sur Ausrüstung von Kriegsschiffen, und der Anstandshalber ausgeübte Aufwand des Luxus — die ueralongeneua, — behandelt (IV, 1—6). — Bon den sittlichen Gesahren des Reichthums für die sittliche Gesinnung selbst ist, außer den beiden Abwegen der Berschwendung und Knickerei, nicht die Rede; der Reichthum erscheint vielmehr als ein hohes, zu besgehrendes Gut.

Die Großherzigkeit (μεγαλοψυχια), nur Menschen von hohen Borzügen eignend, ist, im Gegensatz zu ber eitlen Aufgeblasenheit einersseits, und zu der sich zu gering achtenden Kleinherzigkeit andererseits, die rechte Bürdigung seiner selbst, der sittliche Stolz des großen Mannes, während die rechte Selbstschätzung des geringeren Geistes nicht Großeberzigkeit, sondern nur Bescheidenheit ist; jene aber steht höher als diese. Großberzig kann nur der mit allen Tugenden Gezierte sein, der wahrhaft Große; und er ist es, indem er nach der wahren Ehre strebt, nämlich

nach der Hochachtung der großen und eblen Seelen, als dem höchsten ber äußeren Güter, während er Ehre und Unehre von Seiten unbedeutender Menschen verachtet. Rechte Großherzigkeit ist aber nur möglich, wenn zu dem inneren Tugendverdienst auch eine äußerlich glückliche und hervorragende Lage kommt, reicher Besit, hohe Familie, Herrschaft, denn dies bringt Ehre; der Großherzige wird darum auch, obgleich nicht zuerst und als Hauptsache, nach diesen Dingen trachten, nicht sowohl um ihrer selbst willen, sondern um der Ehre willen, die sich an sie knüpft. Bei weniger großen Seelen tritt an die Stelle der Großherzigkeit die nur auf geringere Stusen der Ehre sich beziehende Ehrliebe, die zwischen dem uns mäßigen Ehrgeiz und der Ehrlosigkeit mitteninne steht (IV, 7—10).

Die durch den Ausbruck Sanftmuth (πραστης) nur ungefähr bezeichnete Tugend, beren eigentlicher Name in der Sprache fehlt, und die in der Mitte steht zwischen Zornmittigkeit und Zornlosigkeit, also in der rechten Mäßigung des Zornes besteht, ist im einzelnen Falle dem Maße nach schwer zu treffen. Gar nicht zürnen, ist Stumpfsinn, und gegen Beleidigungen sich nicht wehren, ist ehrlos und feige. Es ist rathsam, den Zorn nicht zu verbergen, sondern ihn zum Ausbruch kommen zu lassen; die vollbrachte Rache stillt den Zorn. Aristoteles betrachtet die Rache als etwas durchaus Rechtmäßiges, und warnt nur vor klebermaß. Genauere Bestimmungen dieser gefährlichen Tugend weisst er als unmöglich zursich, das entscheide am besten das Gefühl in jedem einzelnen Falle, und geringe Abweichungen von der richtigen Mitte seien hierbei ohne Tadel (IV, 11). Der Unterschied von der christlichen Sittenlehre tritt hier sehr grell hervor.

Dhne weiter vermittelten Uebergang werben nun bie gefelligen Tugenben behandelt. Zwischen schmeichlerischer Gefallfüchtigkeit ober Geschmeidigkeit, die Muen nach bem Munde rebet, und ungeselliger Streitfucht liegt die eigentlich wieder namenlofe Tugend der freundlichen und höflichen Gefälligkeit, bie, im Unterschiede von ber perfonlichen Liebe, fich nicht auf beftimmte, geliebte Berfonen, fonbern auf alle, mit benen wir umgehen, bezieht, und nicht auf ber Liebe ruht; ber Bebante einer wirklichen allgemeinen Menschenliebe ift bem Griechen gang fremb (IV, 12). Amifchen Brablerei und ironischer Gelbftverkleinerung liegt bie Babrhaftigkeit der Rede, besonders in Beziehung auf den Regenden felbft, also die Gradheit und Bieberteit. Da aber ju ftartes Gelbstlob ben Unbern läftiger wird als bie Gelbftverfleinerung, fo ift es rathfam, lieber etwas zu gering von fich zu fprechen als zu boch (IV, 13). Das eigentliche Wefen ber Luge ift nicht genugend erfannt. Gine britte Tugend begieht fich auf die gefellige Unterhaltung und ben Scherz, und ift im Begenfat zu Boffenreigerei und Spottfucht einerfeits und Grämlichkeit andrerfeits bas angenehme, heitere Wesen, die Munterkeit und annuthige Gewandtheit, Artigkeit (evrquxelea) (IV, 14, vgl. Eud. III, 7). Nur beiläusig
spricht Aristot. hierbei von der Scham, d. h. der Furcht vor Schande,
die nicht sowohl an sich eine Tugend, sondern ein Affect sei; zur Tugend
werde sie nur unter bestimmten Umständen, nämlich wenn der Mensch
wirklich etwas gethan hat, dessen er sich schämen muß, und bei der Jugend,
weil bei dieser die Leidenschaften heftig sind, gegen welche die Schamhastigkeit ein Schutz ist. Der sittlich gereiste Mann aber soll gar nicht in
den Fall kommen, sich zu schämen, denn er muß gar nicht einmal denken,
daß er so beschaffen sei, etwas Schändliches thun zu können (IV, 15).
Bon der eigentlichen sittlichen Bedeutung der Schamhaftigkeit, die in
1. Mos. 3, 7 so sinnig angedeutet ist, hat Aristot. keine Ahnung.

Die wichtigste gesellschaftliche Tugend, und eigentlich alle übrigen umfaffent, infofern fich biefelben auf bas Berhalten gegen andere Menfchen beziehen, ift bie Gerechtigkeit, welche in ber Beobachtung ber Gefete bes Staates und ber Rechte ber Anbern befteht, alfo bag man jeben fo behandelt, wie es ihm gebuhrt und wie er es zu beaufpruchen bat. Im engeren Sinne bezieht fich bie Gerechtigfeit nur auf bas Dein und Dein, auf ben Besitz und Gewinn. Der Gebante ber rechten Mitte macht hierbei Schwierigkeit, ba es wohl fein unsittliches Berfahren giebt, in welchem ein Zuviel von Rechtsgewährung enthalten ware (V, 1-14). Bermandt mit ber Gerechtigkeit und im weiteren Sinn berfelben zu ihr gehörig ift die Billigkeit. Sie vollbringt, entgegen bem ftrengen Innehalten bes Buchstabens bes burgerlichen Gefetes, Die mahre Gerechtigkeit außerhalb ber Forberungen bes Gefetes, welches ja immer nur bas AUgemeine feststellt und nicht auf jeben einzelnen Fall pagt; fie ift alfo eine Berbefferung und Bervollfommnung bes Gefetes, indem ich aus Gerechtigkeit auf ein Recht, welches mir bas außerliche Gefet zugesteht, in einem bestimmten Falle verzichte (V, 15). Begen fich felbst fann ber Mensch eigentlich nicht Ungerechtes thun; auch ber Gelbstmord ift, als freiwillig, nicht ein Unrecht gegen fich felbft, fonbern gegen ben Staat.

Bei ben Denktugenben, von benen besonders nur die Berständigsteit und die Weisheit behandelt werden (VI, 1—13), ist der Gedanke des Mittelwegs natürlich nicht mehr anwendbar; sie halten nicht selbst die rechte Mitte inne, sondern bringen vielmehr dieselbe zur Erkenntniß. Die Berständigkeit (poornois, — mehr als Alugheit, wie es gewöhnlich erklärt wird, aber auch wohl nicht ganz zutreffend mit Brandis als Bersunftigkeit zu nehmen) ist die geistige Fertigkeit, in Beziehung auf das, was dem Menschen gut oder übel ist, in jedem besonderen Falle angemessenes praktische Entschließungen zu fassen. Die Weisheit (vowea)

aber ist das Höhere, und giebt der Berständigkeit erst die rechte Grundslage. Sie ist die rechte Erkenntniß der letzten Gründe des wahren Wissens und das Herleiten desselben aus jenen Gründen, bezieht sich also auf das Unveränderliche, während die Berständigkeit es mit dem Beränderlichen zu thun hat, jene richtet sich auf das Allgemeingiltige, diese auf das der Einzelperson Zukommende, ist also die besondere praktische Anwendung der mehr die sittliche Idee an sich ausdrückenden Weisheit. Die Berständigkeit ist also die Ueberleitung der sittlichen Weisheit in die ethischen Tugenden. Weisheit und Berständigkeit machen nicht alle Tugend selbst aus, wie Sokrates behauptet, sondern sind aller übrigen Tugenden nothswendige Boraussetzung.

Ariftoteles geht nun zu einer andern Betrachtungsweise bes sittlichen Berhaltens über, nicht, wie bisher in Beziehung auf die materiale Beschaffenheit, sondern in Beziehung auf ben Grat ber babei fich befunbenben fittlichen Energie. Den in biefer Sinsicht zu unterscheibenben brei Stufen bes Unfittlichen: Lafterhaftigfeit, Unenthaltfamteit und Berthierung. - in benen bas fittliche Bewußtsein und ber sittliche Bille entweber bofe geartet, ober schwach ift, ober gang fehlt, - entspricht bie breifache Stufe bes Sittlichen: Tugenbhaftigfeit im engeren Sinne, Enthaltfam= keit und heroifche ober gottliche Tugend; lettere macht ben Menschen vollfommen ben Göttern ähnlich, ift aber nur felten; eben fo felten aber ist auch das entgegengesette Aeuferste, Die Berthierung. Die Unenthaltfamteit ift eine Schwäche bes sittlichen Willens, benn ber Menfch weiß, baß feine Begierben schlecht fint, und folgt ihnen boch, fehlt alfo, mas Sofrates für unmöglich erklart, mit Bewuftfein aus Leibenschaftlichkeit. Der Enthaltsame ober Charafterfeste bagegen handelt ftete feiner vernunftigen Einsicht gemäß. Die schwächliche und schwankende Art, wie Ariftot. Die hierbei auftauchenden schwierigen Fragen zu beantworten sucht, zeigt febr beutlich, wie wenig Erkenntnif er von ber Bosheit eines verborbenen Bergens hat (VII, 1-7.). Und mahrent Sofrates bie meiften Sunben burch Unwissenheit und Irrthum bedt und in ihrer Schuld entfraftet, geht Ariftot., welcher ben vielfachen Wiberfpruch zwischen Erkennen und Wollen anerkennt, auf ber andern Seite fo weit, daß er angeborene Febler und Leidenschaften, felbst zu unnatürlichen Lastern, annimmt, und barin eine Entschuldigung fur ben Wiberfpruch mit ber befferen Erkenntnig findet; "folche Neigungen zu haben, liegt außerhalb bes Bebietes bes fittlich Schlechten;" und wenn ber Menich burch folche folimme Reigun= gen bewältiget wird, so ift bas auch nur im uneigentlichen Sinne unfittlich zu nennen (VII, 6). Wie folches Angeborensein von schlimmen Reigungen zu erklären fei, erfahren wir nicht. Befonbere bie Reigung gum

Born ist sehr mild zu beurtheilen, es liegt sogar etwas Bernünftiges in bemselben im Gegensatz zu ben sinnlichen Begierben und jedenfalls kein Uebermuth; und seine Rechtsertigung liegt in der Allgemeinheit besselben. Ueberhaupt ist es verzeihlich, den natürlichen Neigungen zu folgen, und dieß um so mehr, je mehr dieselben allen gemein sind (VII, 7). Die Unenthaltsamen sind nicht eigentlich lasterhaft, sondern den Lasterhaften nur ähnlich, weil bei ihnen nicht ein böser Borsatz ist (VII, 9).

Ariftoteles beschließt bie Ethif mit einer ausführlichen Abhandlung über bie Lust (ndorn) und bas Wohlbefinden (eddainovia). Luft ift nicht baffelbe wie bas Gute, ift nicht bas hochste Gut, aber viele Arten ber Luft find Buter, alfo zu erstreben, mahrend andere es nicht find. Die Luft ift bas Ergebnig einer jum Biel tommenben Kraftthatigkeit, begleitet also bie Lebensentwickelung an sich; je nachdem nun biese Thätigkeit gut ober schlimm ift, ift es auch die fie begleitende Luft, und nur die mit der Tugendübung verbundene Lust ift die mahre (X, 1-5). -Das Wohlbefinden ift nicht ein bloger Buftand, fondern wefentlich Lebensthätigkeit, und zwar eine folde, bie nicht zweckloses Spiel, fondern vernünftige Tugendübung ift. Da nun bas Erkennen bie bochfte geistige Rraftthätigkeit ift, fo fällt bas Erringen ber Erfenntnig ber Bahrheit auch mit dem höchsten Wohlbefinden zusammen; alle übrige Thatigkeit ift meniger ftetig und bleibend, weniger frei und unabhängig, weniger auf fich felbst beruhend und hat ben 3med weniger in fich felbst. Erft in zweiter Linie also steht bas praktisch schaffenbe Leben, wie ja auch bas leben und bie Glüdfeligkeit ber Götter ober Gottes nicht in einer folden außerlichen, wirksamen Thätigkeit, sondern nur im Denken besteht. In britter Linie fteben bie außerlichen Gludeguter, Gefundheit, reicher Befit u. bgl. Wenn nun allerdings folche Guter jum Bohlbefinden auch nothwendig find, fo bedarf es berfelben boch nur in mäßigem Grabe, und ber Weise kann auch bei verhältnigmäßig geringen Gludsgutern gludlich fein; benn ber, welcher ben erfennenden Beift mit hochstem Gifer ausbildet und volltommen macht, ift auch ber von ben Göttern am meisten Beliebte und ber Glüdseligste, weil ben Göttern am ähnlichsten (X, 6-9). Bierin febrt bie Ethit alfo ju ihrem Ausgangspuntte jurud, ohne bag man fagen fonnte, daß biefe Busammenfclieftung eine natürlich ermachfene und organische ware. Zwar wenn bas Wohlbefinden als hochftes Gut am Anfang ber ethischen Entwidelung angebeutet wird, und nun gulett als bas Ergebniß fittlicher Lebensthätigkeit auftritt, fo ift bieß ein trefflich fich abrundender Entwidelungsgang bes Suftems, aber Ariftoteles ftort fic biefen organischen Rreistauf fehr wefentlich burch bie grabe nach feinen früheren Erörterungen überrafchenbe Bevorzugung bes beschaulichen Lebens vor dem thatkräftigen, indem jenes als das wahrhaft göttliche das lettere bei weitem überragt; — und grade während Aristot. im Begriff ist, den Uebergang aus der bloß individuellen Sittlichkeit in die Betrachtung des sittlichen Gemeinwesens zu machen, welches ja ganz überwiegend auf der praktisch schaffenden Thätigkeit aller Einzelnen beruht und zunächst deren Ergebniß ist, stellt er mit einer auffallenden Geringschätzung diese Thätigkeit hinter die bloß dem Einzelgeist angehörige, von dem Gemeinleben sich abwendende reine Denkthätigkeit zurück. Darin ist Plato wenigstens folgerichtiger, indem er den Philosophen keineswegs auf das bloß beschauliche Leben verweist, sondern ihm die politische Herrschaft als sein ihm vorzugsweise zukommendes Recht und seinen höchsten Beruf zuweist. Es ist eben kein sehr zur Tugend ausmunternder Gedanke, wenn das höchste Wohlbesinden einseitig in eine Thätigkeit gesetzt wird, zu welcher es nur der wenigsten Tugenden bedarf.

### **§.** 19.

Die von Plato icon ftart betonte 3bee bes fittlichen Befammtwefens wird von Aristoteles noch weiter und umfichtiger entwidelt, ohne die Beschränktheit ber griechisch-beibnischen Weltanschauung bierin völlig abstreifen zu können. Die Ibee ber Menschheit als eines sittlichen Ganzen fehlt auch ihm burchaus; bie individuelle Sittlichkeit überwiegt schlechthin. Die Familie ift zwar etwas höher erfaßt als bei Plato, weil die Wirklichkeit des Lebens unbefangener beobachtet wird, ift aber boch noch nicht als die Grundlage bes sittlichen Gangen erkannt, fondern nur eine untergeordnete Erscheinungsform ber auf eine sittliche Gemeinschaft fich beziehenben Sittlichkeit. Die Gatten und bie Familienliebe überhaupt ift nur eine besondere Form der die inbividuelle Sittlichkeit ausbrudenben Freundschaft. Die Freundschaft aber ift, im Unterschied von der ben Griechen unbekannten allgemeinen Menschenliebe, nicht sowohl Pflicht als eine Bekundung bes Strebens nach individuellem Wohlsein, trägt nicht objectiven, fonbern subjectiben Charafter.

Bu einem sittlichen Gesammtwesen bilbet aber auch die Freundsschaft weber Grundlage noch Uebergang; basselbe erbaut sich vielmehr sofort auf ber Grundlage ber die sittliche Ibee ausbrückenden Gesetze als Staat, welcher die Aufgabe hat, unter ber Leitung ber sittlich Hochstehenden die große Masse der sittlich Unmundigen zu zügeln, zu leiten und zum Guten zu gewöhnen.

Der Erörterung ber Freundschaft widmet Ariftoteles zwei gange Blicher feiner Sthit in fehr ausführlicher Darftellung. Die Freundschaft ift zwar Tugend, aber nicht eine besondere neben ben andern, sondern eine bestimmte Erscheinungsform der Tugend überhaupt. Ihr Begriff ift ein weiterer als ber bei uns gewöhnliche, und schließt die Liebe überhaupt mit ein, fallt aber mit ber driftlichen Ibee ber Liebe feineswegs gufammen; fie hat nicht objective und allgemeine, sondern nur subjective und individuelle Bedeutung; fie liebt nicht um bes geliebten Menschen willen, fondern um bes Wohlgefühls bes Liebenden willen, fucht junachft nicht bas Wohl bes Anbern, fonbern bas ihrige, liebt nicht ben Menschen als folden, fondern nur biefen ober jenen nad, individueller Bahl mit Ausfoliefung ber Andern. Die Idee ber allgemeinen Menschenliebe als einer Bflicht ift auch bem Ariftoteles wie ben Griechen überhaupt gang fremb. Das Söchste ift erreicht in treuer Freundschaft gegen einen ober wenige Auserwählte. Für bie übrigen Menfchen bleibt nur ein fehr abgeblaßtes und laues Wohlwollen übrig, eine wesentlich nur die besondern Rechte achtenbe Gerechtigkeit und Billigkeit, Sumanität im gewöhnlichen Sinne bes Wortes. Bezeichnend ift es, daß auch die Familienliebe, felbst bie amifchen Eltern und Rindern, blog ale eine befondere Form ber Freundschaft betrachtet und von biefer erft abgeleitet wird; badurch wird ihre objective, unbedingte Giltigkeit gebrochen, und ihre Berpflichtung mehr ober weniger in die individuelle Wahl herabgefett.

Aristot. schließt die Erörterung der Freundschaft unmittelbar und ausdrücklich an die der Lust an und läßt sie der genaueren Entwickelung der letzteren (im 10. B.) vorausgehen, und betrachtet sie auch von der Seite, daß sie nicht sowohl als Pflicht, als vielmehr als eine Bethätigung des Strebens nach Wohlgefühl erscheint. Die Freundschaft sucht zwar auch das Wohl des Andern, aber zuerst sucht sie Gegenliebe, und kann nur da sein, wo sie dieselbe sindet; jedoch ist diesenige Freundschaft noch nicht die wahre und dauernde, welche nur um der Lust und des Nutzens willen liebt, sondern nur die, welche unter Guten und in der Tugend einander Aehnlichen besteht, weil hier das an sich dauernde Gute und die Person selbst geliebt wird; in dem Freunde aber liebe ich zugleich, was für mich selbst ein Gut ist; solche wahre Freundschaft ist jedoch selten, und kann also auch nie mit vielen Personen zugleich stattsinden. (Eth. Nic. VIII, 1—7; IX, 4. 5).

Die Freundschaft im engeren Sinne setzt eine gewisse sittliche Gleichscheit ber Befreundeten voraus; im weiteren Sinne kann sie aber auch zwischen Ungleichen stattfinden, wo die eine Berson bas geistige Uebergeswicht über die andere hat, die Art ber Liebe beiderseitig also auch eine

verschiedene ist. Dahin gehört die Liebe zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern, Höhergestellten und Riedrigerstehenden. Der Höhere von beiben will und muß in diesem Berhältniß mehr geliebt werden als selbst lieben, weil sich das Lieben nach dem Werth des geliebten Gegenstandes richtet (VIII, 8. 9). Diese Wendung ist sehr bezeichnend für den überwiegend individuellen und subjectiven Charafter der Liebe bei Aristoteles. Auch Eltern und Kinder stehen nur in dieser individuellen Beziehung zu einander, sie messen den Grad ihrer Liebe nach dem individuellen Werthe bes Andern ab; die Familie hat nicht ein objectives Wesen, welches unter allen Umständen heilig zu halten und über alle individuelle Wahl erhaben ist; das Lieben mindert sich mit dem Steigen des eigenen Werthes im Bergleich mit dem Werth des Andern, und für die hingebende Muttersliebe hat Aristot. nur Beobachtung (VIII, 9), nicht Berständniß.

Bon der Che und der geschlechtlichen Liebe spricht Aristot. überhaupt nur beiläusig und in dürftiger Entwickelung. Der Mann hat das Recht, über das Weib zu herrschen, aber nicht schlechthin, sondern nur in dem ihm zugehörigen Gebiet (VIII, 12). Die She ist die natürlichste aller Freundschaften, und hat nicht bloß die Kindererzeugung sondern auch die gegenseitige Hilfsleistung und Ergänzung in allen Lebensbeziehungen zum Zwed (VIII, 14). Kinder stehen zu den Estern in einem bleibenden Schuldverhältniß, können sich von ihrer Berpflichtung gegen dieselben nie losssagen, während der Bater seinen Sohn verstoßen kann (VIII, 16). Eine uneingeschränkte Berpflichtung der Kinder, den Willen der Estern zu erstüllen, besteht aber nicht, weil andere Berpflichtungen dem entgegentreten können; Hauptpssicht der Kinder ist es, den Estern Ehrsurcht zu bezeugen, und ihnen, wenn sie es bedürfen, den Unterhalt zu gewähren (IX, 2).

Bei ber weiteren Auseinandersetzung der Freundschaft macht Aristot. manche sinnige Bemerkung. Diejenigen, denen man Wohlthaten erwiesen hat, pflegt man mehr zu lieben, als die, von denen man solche empfangen hat, weil jeder das von ihm Gewirkte besonders hoch hält, das Schuldverhältniß dagegen als ein mehr leidentliches empfindet (IX, 7). Aristot. lobt dieß zwar grade nicht, aber sindet es sehr natürlich, und tadelt es auch nicht. — Der wahrhaft Gute liebt sich selbst in vollem Maße, aber diese rechtmäßige Selbstliebe ist nicht genußsüchtige Selbstlust, denn er liebt an sich nur den besseren Theil, und er fördert sein eignes Wohl, indem er das Gute liebt und vollbringt, und selbst wenn er sur Andere Opfer bringt, hat er für sich das höhere Gut gewonnen (IX, 9).

Bei ber Auffassung des Wefens der Familie als bloger Freundschaft ift es naturlich, daß Aristot. sie nicht zur Grundlage des größeren sittlischen Gesammtwesens, des Staates, macht, daß er sie vielmehr in das

Gebiet ber individuellen Sittlichkeit stellt, und weber aus der Freunbschaft noch aus der Familie den Uebergang in die Staatslehre macht, sondern den Gedanken des Staates unmittelbar aus dem allgemeinen Gedanken der Sittlichkeit ableitet, und alle sittliche Bedeutung der Familie auf den so ohne Unterlage auf sich selbst beruhenden Staat überträgt. Diesen Uebergang macht Aristot. so: Die Lehre von der Tugend reicht für die große Menge nicht aus, um sie zur Tugend zu dewegen, da sie fast nur durch Furcht und nicht durch Erkenntniß geleitet wird. Die Wenge muß zur Tugend erzogen und beständig geleitet werden, bedarf also der Gesetz; die Erziehung eines Baters reicht da nicht aus, weil sie der nöthigen Auctorität und der zwingenden Macht entbehrt; nur der vernüuftig geleitete Staat hat beides, und ist also die nothwendige Bedingung einer allgemeineren Berwirklichung der Sittlichkeit (X, 10).

Ariftot. ift ein zu befonnener Beobachter ber Wirklichkeit, um ibealiftisch alles Beil von bloger Belehrung zu erwarten und die sittliche Stumpfheit ber großen Menge nicht anzuerkennen; er fpricht bavon in ben ftartften Ausbruden: "bie große Menge gehorcht lieber bem Zwange als ber Bernunft, eher ber Strafe als ber Sittlichkeit; " " bie Meiften enthalten fich bes Bofen nicht barum, weil es schändlich ift, fonbern weil fie fich vor ber Strafe fürchten; nur nach ihren Leibeuschaften lebenb trachten fie nach nichts als nach finnlicher Luft, und schenen nichts als bie entgegengesetten Schmerzen; von bem sittlich Schönen aber und ber barin liegenden mahren Freude haben fie auch nicht einmal einen Begriff, ba fie biefelbe nie gekostet" (X, 10). Und biefe sittliche Unfähigkeit leitet er ausbrudlich auf bie angeborene Beschaffenheit jurud, und nur wenige Gludliche find von biefer angeborenen Unvollfommenbeit ausgenommen. "Diefe Natur felbst liegt offenbar nicht in unferer Gewalt, sondern wird burch irgend eine göttliche Urfachlichkeit ben mahrhaft Beglückten zu Theil." - Diefen grellen Unterschied ber natürlichen Begabung zu erklaren, macht er auch nicht ben minbeften Berfuch, und er bleibt hierin weit hinter Plato jurud, welcher bie auch von ihm erfannte, aber als allgemein aufgefaßte Mangelhaftigfeit bes menschlichen Seins aus früherer Schuld in einem Leben por ber irbifchen Geburt berleitet. Ariftot, verzichtet auch barauf, bie sittlich stumpfe Menge grundlich zu beffern, wozu ihm freilich auch feinerlei Möglichkeit gegeben ist; er begnügt sich bamit, bieselbe im Zaume ju halten und burch eine objective sittliche Birklichfeit, ben Staat, in Bucht ju nehmen, und wenigstens burch 3mang und fraftig geleitete Sitte jur Ordnung und Gehorfam ju gewöhnen und von ben Ausbrüchen ber angeborenen Leibenschaft abzuhalten; mabrhaft frei in fittlicher Beziehung aber fonnen nur jene wenigen Begludten fein.

Ariftoteles ertennt fo die Rothwendigfeit eines sittlichen Gefammtwesens an, welches, burch ben bervorragenben sittlichen Beift einzelner besonders Begabten getragen, Die Sittlichkeit ber Einzelnen erft begründet, erzieht, leitet, in Bucht halt. Das ift ein wichtiger Gebante, weit hinausgebend über bie Seichtigkeit bes rationalistischen Liberalismus, welcher feine andere objective Gestalt bes sittlichen Gesammtwefens anerkennt, als bie, welche auf ber breiten Bafis ber Sittlichfeit ber großen Menge erwachsen ift, ein bloß abstractes Ergebniß ohne eigene Macht und Birtfamteit. Ariftot. halt es für finnlos, ein fittliches Gefammtwefen auf bie Gefinnung und Die geiftige Couveranitat ber Maffen zu grunben; er forbert die Souveranitat ber geiftigen und fittlichen Beroen, Die ausschließliche Auctorität ber bochftbegabten Berfonlichkeiten; - aber er ift noch ju febr in bem Befen ber beibnischen Beltanschauung befangen, um ber von ihm nur theilweise ertannten Mangelhaftigfeit ber menschlichen Natur auf ben Grund zu geben, und bie rechte Löfung bes Rathfels zu finden und bie rechte Erlöfung zu ahnen; er fennt nur bes Menschen Außenseite, nicht bie Tiefen bes menschlichen Bergens. Er magt es nicht, mit zweifelnber Frage auch an die sittliche Natur ber Staatsweisen und ber Philofophen beranzutreten, und weiß feine andere Rettung, als im Gegenfas gegen jene tiefgreifenbe geiftige Blindheit und fittliche Stumpfheit ber Menge bie Ginficht und bie fittliche Kraft ber Staatsleiter und ber Beisen ins Maglofe zu erhöben.

Eine wirklich die wahre Sittlichkeit verwirklichende heilsanstalt sieht Aristot. im Staate nicht, sondern nur ein mehr äußerlich wirkendes, das Böse hemmendes, äußerliche Zucht herstellendes Ordnungsmittel. Der Staat kann nur bessern, aber nicht von Grund aus heilen; wahre Beisbeit und Sittlichkeit wird auch durch ihn den von Ratur dazu nicht Bessähigten nicht zu Theil. Daraus erklärt sich auch die entschiedene Borsliebe des Aristot. für ein auch von der politischen Thätigkeit abgewandtes beschauliches Leben. Die höchsten Güter können nur wenigen zu Theil werden, und bleiben immer etwas Coterisches. Es heißt nicht: viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, sondern: wenige sind berufen und auserwählt; — es gilt hier eine absolute Prädestination, aber nicht auf monotheistischem, sondern auf satalistischem Grunde.

§. 20.

Der Staat verhält sich zu ben einzelnen Staatsbürgern und ben kleineren Gemeinwesen, — bem Hauswesen und ber Gemeinbe, — wie das schlechthin bestimmende und belebende Ganze zu den Gliebern, ist nicht sowohl das Product als vielmehr der Grund aller

Sittlickeit. Das breifache Abhängigkeitsverhältniß bes Hanswesens, vor allem bas auf ursprünglicher Naturbestimmung ruhende Berhältniß von Herrn und Stlaven ist des Staates Boraussetzung. Auf die natürlichen gesellschaftlichen Berhältnisse mehr Werth legend als Plato, und mehr an die geschichtliche Wirklickeit sich auschließend, vermeidet er dessen unpraktischen Idealismus, aber gelangt auch zu weniger scharfen Ergebnissen, giebt mehr eine Kritif als eine sich abrundende Theorie des Staatswesens. Die Entwickelung des einzelnen Staats-bürgers zu freierer Selbstbestimmung stärker als Plato betonend, mildert er dessen despotischen Absolutismus, und hebt als eine sittliche Hauptausgabe des Staats die sittliche Erziehung der freien Staats-bürger hervor. Zu einer allgemein menschlichen Bedeutung gelangt die Staatsidee aber weder in der Beziehung nach außen noch nach innen; die Menschheit ist sowohl bei dem Barbaren wie bei dem Stlaven nur eine unvollsommene, und keiner sittlichen Befreiung fähig.

Bon ber "Politit" bes Ariftot. haben wir nur ben eigentlichen ethischen Gehalt hervorzuheben. Er schließt bieselbe nicht unmittelbar an bie Ethit an, sondern betrachtet sie von mehr praktischem Standpunkte aus, und giebt baher theils in der Ethik schon allgemeine Gedanken ber Staatslehre, theils wiederholt er in der Politik einzelne Gedanken ber Ethik.

Der Staat ift bie hochfte und barum bas hochfte aller Guter verwirklichende Gemeinschaft. Seine Boraussetzung und fein Borbild ift bas Hauswefen; feine Aufgabe ift es nicht blog, Schutz und Bilfe fur bas Leben ber Einzelnen zu gemähren, fonbern wefentlich bas rechte, b. h. bas geiftig fittliche Leben ber Befammtheit zu begründen und zu beförbern. Der Staat ift nicht erft bas Ergebnig bes ichon entwickelten fittlichen Lebens ber Ginzelnen, fondern beffen Borausfetjung; außerhalb bes Staates giebt es feine fittliche Entwidelung; fittlich tann nur ber Staatsangehörige fein; bas Bange ift früher als bie Theile, und ber vernünftige Denfc ist ein Theil bes Staates; ber Staat ift bas Erste, ber Staatsbürger erst bas Zweite; außerhalb bes Staates lebt nur bas Thier ober Gott (Pol. I, 1. 2.). Daber ift auch bas sittliche Berhältnif bes hauswesens nur insofern Boraussetzung bes Staates, als es Bestandtheil beffelben ift, nicht aber fo, als ob es vor bem Staat und ohne benfelben ichon bestände. Charatteristisch ift es hierbei, daß Aristot, von ben brei von ihm angeführten Elementen bes Sauswesens: bem Berhältnig von Mann und Weib, von Bater und Rindern, von Berrn und Stlaven, die beiben erfteren nur gang nebenbei und furz behandelt, bagegen als Sauptfache und fehr ausführlich

bas britte. Ariftot. giebt zuerft unt vollständig eine förmliche Theorie ber Stlaverei, eine für bie Geschichte ber Sittenlehre sehr wichtige Erscheinung.

Die Meinung, bag bie Sflaverei nicht etwas Raturgemäßes, fonbern nur burch Gewalt und willfürliche Gefete Eingeführtes fei, weif't Ariftot. entschieden gurud. Gin Sauswejen fei obne Befit und obne bienende Berkzeuge nicht bentbar, also auch nicht ohne Stlaven, die eben lebenbige Berkzeuge und Besit find. Wie ber Runftler und Sandwerfer ber Bertzeuge bedarf, fo ber hausherr ber Eflaven, Die alfo gang und gar fein ihm zur Berfügung ftebentes Eigenthum fint; bieg ift ein naturliches, nicht ein bloß rechtliches Berhaltnig, gang entsprechend bem Berhaltnig von Seele und Leib, jene bas ichlechthin Berrichenbe, biefer bas ichlechtbin Beberrichte. Dem Beburfnif entspricht bie Birklichkeit. Die Denfchen unterscheiben fich thatfachlich so von einander, bag bie Einen als bie wirklich Bernunftigen fich felbft befigen, Die Seele ber Menfcheit barftellen, bie Andern aber ben Leib ber Menschheit ausbruden, forperlich ftart, jum leiblichen Arbeiten tuchtig, aber geiftig unfrei und niebrig, und obgleich burch Bernunft vom Thiere sich unterscheibent, boch nicht von ber Bernunft, fonbern von ben finnlichen Begierben beberricht werben. Diefe find von Ratur ju Stlaven bestimmt, und es ift ihnen gut, baf fie als Eigenthum Anderer geiftig beherrscht werben (I, 3-5). Dag biefe von Natur zur Stlaverei Bestimmten bie Richtgriechen, Die Barbaren find, fagt Ariftot, ausbrudlich. Griechische Kriegsgefangene find zwar nicht von Natur, aber burch bas Gefet, alfo rechtmäßig, Stlaven.

Bas bie Stlaverei bebeute, geht barans hervor, daß es ein Zeichen eines Stlaven ift, ungestraft beleibigt werben zu fonnen (Eth. Nic. V, 8), bag ber Begriff ber Gerechtigkeit nur zwischen folden Bersonen gilt, bie ein Recht haben, alfo nicht zwischen herrn und Stlaven (V, 10), bag bie rechtmäßige und untabelhafte Beife bes Berrichens über bie Stlaven bie thrannische ift, beren 3med nur ber Bortheil bes herrn ift (VIII, 12. Polit. I, 8. 9), und bag ju bem Stlaven als folden fo wenig ein Berhältniß ber Liebe ober Freundschaft ftattfinden tann, wie zu einem Bferbe ober Ochsen, wobei jeboch zu bemerten, bag, infofern ber Stlave boch auch Mensch ift, eine gewiffe, obgleich nur febr geringe Liebe julaffig ift (Eth. Nic. VIII, 13). Der Sflave hat freilich auch an ber Tugend Theil, benn er muß gehorchen, bescheiben und mäßig fein, aber feine Sittlichkeit ift von ber bes herrn boch mefentlich, nicht blog bem Grabe nach, verschieden; mahrend ber Berr aller Tugend theilhaftig fein foll, ift ber Stlave ber berathenden Kraft (to Bovdevtinov). — also boch wohl ber Denttugend, ber Berftanbigfeit und ber Beisheit, - burchaus unzugänglich (Polit. I, 9).

Den Blatonischen Staat unterwirft Ariftot, einer febr icharfen und besonnenen Beurtheilung; die Guter- und Beibergemeinschaft verwirft er als ebenso unnatürlich und sittlich verberblich wie unmöglich (II, 2 ff.). Mit seiner eignen Ansicht ist Aristot. zurudhaltender als Plato, und giebt mehr allgemeine als ins Einzelne eingehende Gebanken. Thätig am Staateleben betheiligt foll nur fein, wer auch bie volle Burgertugend, befonders auch die Ginficht, besitzt; folche Tugend tann aber nur ba fein, wo auch Muge zu ihrer Ausbildung ift, b. h. bei Solchen, die frei find von der auf die nothwendigften Lebensbedürfniffe gerichteten Arbeit, alfo nicht bei Tagelöhnern und handwerkern, Aderbauern (III, 5. VII, 9). Das Land muß burch Stlaven bearbeitet werben. Muße fteht höher als bie Arbeit und ift an fich schon Gludfeligkeit (VIII, 3). Gine rechte Staatsverfaffung muß bas Bohl aller ben Staat ausmachenben freien Burger zum Zwed haben; fie tann ebenfogut Monarchie als Ariftofratie und Bolitie fein, — lettere bie, an welcher alle wirklich freien Burger betheiligt find, — und ihnen gegenüber stehen als Ausartungen die Thrannis, bie Oligarchie und die Demokratie, die alle nicht das Wohl des Ganzen, son= bern nur einzelner Berfonen ober Boltsflaffen im Auge haben (III, 6-8. IV, 1 ff.). Um beften fteht es mit bem Staat, wenn bie Beften herrichen; und ber Beste barf nicht gebunden sein burch hemmende Gefete, fonbern fteht frei über bem Befet, obgleich Ariftot. Die Beltung bes Befetes im Allgemeinen höher stellt als Blato, und barauf verzichtet, bergleichen "Beste" oft aufzufinden. Die Menge ber freien Burger foll zwar an ber Berathung ber Gefete und an ber Rechtspflege Theil haben, aber nicht an ber Regierung (III, 9 ff.). Am meisten neigt Aristot. zu einer nach Gefeten regierenden Monarchie, und blidt babei augenscheinlich auf Alexander.

Der Staat sorgt für ben Kult und für die sittliche Ausbildung der Staatsbürger. Er ordnet also zunächst, um ein frästiges Geschlecht zu erzielen, die She. Mädchen sollen erst mit 18, Männer ungefähr mit 37 Jahren heirathen, damit die Kinder in dem angemessenen Abstande von dem Alter der Eltern seien, und damit die verschiedene Dauer der Zeugungssähigkeit beider Geschlechter in einigem Einklang, und die Kinder frästig seien. Die Gesetze sollen die Lebensweise der Schwangeren und die physische und geistige Erziehung der Kinder ordnen. In Beziehung auf die Aussetzung der Kinder gelte das Gesetz, "tein verstümmeltes (πεπηρωμενον) auszuziehen." Wo aber die herkömmlichen Gesetze die Aussetzung von Kindern untersagen, muß Uedervölsterung dadurch vershütet werden, daß eine Zeugung über eine gesetzlich bestimmte Zahl untersagt, und die Leibesfrucht vor dem Eintritt der Empsindung und der Beswegung abgetrieben wird (VII, 15. 16). Die Erziehung der Kinder steht

als hochwichtige Sache unter ber Sorge bes Staats; bis zum siehenten Jahre dieselbe beaufsichtigend, übernimmt sie der Staat dann selbst, deun die Bürger gehören nicht sich, sondern dem Staat an. Die Knaben, und nur von diesen ist die Rede, sollen unterrichtet werden in Grammatik und Zeichnenkunst des Rutzens wegen, in Ghmnastik zur Ausbildung der Tapferkeit, in Musik zur Beschäftigung in der dem freien Bürger geziesmenden Muse, während die Arbeit dem Skaven gehört, und zur Erswedung des Sinnes für das Harmonische (VIII, 3—7).

Ariftoteles ftellt amar eine Menge von Staatsverfaffungen als mbalich und je nach ben vorhandenen Umftanden als gut und angemeffen bar, aber zu bem Staate mahrer menschlicher Freiheit vermag er fich ebenfowenig wie bas griechische und beibnische Bewuftfein überhaupt zu er-Much feine freieste, am meisten bemotratische Berfassung rubt schlechthin auf ber Grundlage ber Stlaverei und auf bem Gegenfat ber Griechen als ber mahren Menfchen und ber ben Stlaven gleichstehenben Barbaren. Die Erziehung ber Staatsbürger bei Aristot, ist ganz ähnlich ber Erziehung eines Cavaliers in bem Zeitalter Ludwigs XIV. und XV. Es ift leicht freifinnig fein, wenn bie Arbeit ben am Staatsleben unberechtigten Unfreien anbeimfällt. Wenn eine bem Chriftenthum frembe, sogenannte humanistische Bilbung neuerer Zeit bie Griechen als bie Bertreter bes mahren Menschenthums, ber humanität im vollsten Sinn, und ihre Zeit und ihre Beltanschauung als " bas Barabies bes Menschengeistes," betrachtet, von ber wir erft bie rechte humanitat zu lernen und aufzunehmen hatten, fo gebort bagu ein Grad von Raivetat, ber einem besonnenen Beobachter nicht grabe jugumuthen ift. Allerbings gewährt Ariftot. ben einzelnen Staatsbürgerflaffen eine etwas größere Freiheit und Selbständigfeit ber Entwidelung als Blato, läßt bem Abfolutismus bes Staates nicht alles Recht ausschließlich, aber jene Anerkennung ber verbaltnifmäßig freien Selbstentwidelung bringt burchaus nicht bis zu ben arbeitenden Boltstlaffen; biefe find ichlechthin paffive und in ihrer Dehrgahl felbst perfonlich rechtlofe Glieber bes Staats, bie an ben Boben regungslos gefeffelte Wurzel bes Baumes, beffen reichentfaltete Zweige und Blatter fich frei in ber Luft bewegen. Der Unterschied und bie Glieberung ber Stände ift nicht eine fittliche Ordnung, fondern eine nur natürliche, alfo unfreie, ruht nicht auf sittlicher Unterwerfung unter eine fittliche Ibee, sondern auf zwingender Rothwendigkeit außersittlicher Naturunterschiebe, erwächst nicht aus ber gleichen sittlichen Burbe und Aufgabe, sondern aus bem von Natur verschiedenen sittlichen Wefen ber Menschenklassen. Der Stlave und ber Arbeiter ift fittlich ein gang anderes, ein niedriger stebendes Subject, bat weber die Aufgabe noch

auch die Möglichkeit, bie volle sittliche Ibee auch nur zu faffen, gefchweige benn zu vollbringen; bieg ift bas Borzugerecht ber höheren Rlaffen ber freien Staatsbürger. Gine fittliche Erlöfung ber großen Menge aus biefem Banne sittlicher Unfreiheit und Unfahigfeit ift auch bem Philosophen ein gang frember Bebante, ja er mußte, wenn er auch nur an bie Doglichfeit einer folden bachte, biefelbe mit aller Macht befampfen und abmehren, benn mit ihr fturgt für ben Griechen nicht blog alle Birklichkeit bes Staates, fonbern felbft alle Möglichkeit eines gefellschaftlichen Befammtwefens. Rur bei ben robesten Barbaren tann er sich eine fittliche Bleichberechtigung ber einzelnen Menschen benten; und die driftliche Ibee ber fittlichen Menfcheit mußte bem Griechen wie bem Romer als ein Rurudfinken in die wilde Barbarei ericheinen; und ber felbst von ben fonst so bulbfamen Römern gegen bas Chriftenthum geführte Rampf auf Leben und Tod hatte in feinem innerften Grunde nicht fowohl einen religiöfen, als vielmehr einen focialen Beweggrund; es war bas volltommen richtige Bewuftfein, daß bas Chriftenthum, obwohl feinem Befen nach eine rein religibe-fittliche Macht, bie Grundfesten bes beibnischen Staate aufe Innerfte erschüttern, bas gange, schlechthin auf ber Sflaverei rubende gefellichaftliche Bebäude über ben Saufen werfen mußte. Bebante, ben Stlaven, ben Barbaren, ale bem Freien fittlich ebenburtig, ju gleicher fittlicher Burbe und ewiger Berrlichkeit berufen anzuerkennen, erfchien bem Griechen wie bem Römer als ein Berrath an ber menfchlichen Gefellschaft, ale ein Majeftateverbrechen gegen bie einzig möglichen Grundlagen eines vernünftigen Staates. Ueber biefe Weltanschauung find auch Plato und Ariftoteles nicht hinausgekommen.

Bie nach innen so ist auch nach außen ber Gebanke ber Menscheit bei Aristot. ein durchaus verkümmerter. Die Nichtgriechen gehören nur in sehr uneigentlichem Sinne der Menschheit an, sind eigentlich nur Halbmenschen, von Natur dazu bestimmt, von den Griechen als den zum Herrschen Geborenen, beherrscht zu werden. Den Krieg gegen sie bespricht Aristot. gradezu bei der Lehre von den Erwerdsweisen und zwar bei der Jagd; "darum ist auch der Krieg seiner Natur nach ein Erwerdszweig; denn die Jagd ist ein Theil der erwerdenden Thätigkeit, die in Anwendung kommt sowohl in Beziehung auf die wilden Thiere, als auch in Beziehung auf diejenigen Menschen, welche von Natur dazu bestimmt sind beherrscht zu werden (πεφυνοτες άρχεσθαι), aber es nicht wollen, weshalb ein solcher Krieg ein gerechter ist" (I, 8). Der Krieg gilt gar nicht als ein Uebel, sondern als eine ordnungsmäßige Lebensbewegung der Bölfer, als nothwendige Bedingung der Bekundung einer der wesentlichsten Tugenden. Das Berhältniß des sittlichen Gemeinwesens zu der übrigen Menscheit

ift also in keinerlei Beise ein auf die sittliche Gemeinschaft hinzielendes, sondern ein rein verneinendes, vernichtendes. Die Sittenlehre verkündet nicht Frieden sondern Krieg, will nicht befreien und erlösen sondern knechten; die außergriechische Menschheit ist nicht ein Gegenstand sittlichen Einwirkens, sondern gewaltsamer Unterwerfung. Der Grieche kennt keine Mission des Bortes sondern nur des Schwertes.

### §. 21.

Die in Aristoteles zu höchster Bollenbung gelangte griechische und heidnische Sittenlehre ist die des natürlichen, in sich und mit sich befriedigten Menschen; ihr fehlt das Bewußtsein von dem geschichtlichen Wesen und der geschichtlichen Entwickelung der Sünde, von dem Widerspruch der durch geschichtliche That gewordenen Wirklicheit des natürlichen Menschen mit der sittlichen Idee, von dem Ernst des sittlichen Kampses gegen die Sünde. An die Stelle der Anerkennung allgemeiner Sündhaftigkeit tritt die stolze Unterscheidung einer von Natur zur wahren Sittlichkeit unfähigen Menge und einer auserwählten Minderzahl freigeborener, zu aller Beisheit und Tugend befähigten Menschen, und bei diesen ein hoher Tugendstolz des ohne schweren inneren Kampf zu leichterrungener Selbstbefriedigung gestommenen Menschen. Demuth ist keine Tugend des freien Weisen, sondern nur des zum dienenden Gehorsam gedorenen Sklaven und Plebejers.

Die Sittlichkeit ruht nur auf bem von dem religiösen Bewußtsein unabhängigen Erkennen des an sich Guten, nicht auf der Liebe, weder auf der zu Gott, noch auf der zu dem Menschen; die Liebe ist nicht Grund, sondern nur eine nebeugeordnete Erscheinungsform der Tugend. Darum ist auch das einzig wahre sittliche Gesammtwesen nur ein Berk weiser und verständiger Berechnung, nicht der Liebe, und das Gemeinwesen der sittlichen Liebe, die Familie, ist nicht die Grundlage, sondern nur eine Seite des Staatslebens. Die sittsliche Auffassung des Aristot., und damit der Griechen überhaupt, ist daher von der christlichen nicht bloß mannigsach verschieden, sondern ihr von Grund aus entgegengeset.

Es ist wichtig, biesen innern Wesensgegensat Aristotelischer und chrifts licher Sittenlehre scharf ins Auge zu fassen, um so mehr, als Aristoteles einen so großen und vielsach beirrenden Sinfluß auf die Gestaltung chriftlicher Sthit bis in die neueste Zeit gehabt hat. Ohne die hohe wiffenschafts liche Bedeutung der Ariftotelischen Geistesarbeit zu unterschätzen, durfen wir ihr boch auch nicht fremdartige Gedanken unterschieben.

Das driftliche Bewußtfein ruht burchans auf ber Anerkennung ber allgemeinen Erlöfungsbedürftigkeit, und zwar nicht fowohl in Beziehung auf eine anerschaffene, sonbern auf eine burch geschichtliche Schulb allen Menfchen zu Theil geworbene sittliche Mangelhaftigkeit und Berberbnig. -Aristoteles weiß bavon nichts. Wenn Brandis fagt: "Die Lehre von ber Erbfunde murbe ihn nicht befremdet haben," benn er habe bie Berberbt= beit ber menfchlichen Ratur fehr burchschaut, 1) fo scheint uns bies fehr irrig. Freilich fcreibt Ariftot. ber großen Maffe, vor allen Dingen ben jum Dienen und Arbeiten Geborenen eine angeborene Schlechtigkeit zu, und ichilbert biefelbe in ben ftartften Farben und als wirkliche bleibenbe Unfähigkeit zur mahren Tugend (f. oben, S. 90), und eben bahin gehört ber von Brandis als Beleg angeführte Ausspruch, es sei im Staate gut, abhängig zu fein und nicht alles thun zu durfen, mas Ginem beliebe, "benn bie Freiheit ju thun, mas Ginem beliebt, fann nicht bas jedem Menschen angeborene Bose (το έν έκαστω των ανθρωπων φαυλον) im Baume halten" (Pol. VI, 4). Bare bieg im vollen, uneingefchrantten Sinne zu versteben, fo wurde Aristot. bamit in Widerspruch mit fei= nen fonftigen, fo bestimmten und wiederholten Erklärungen über die voll= tommene Willensfreiheit ber zur mahren Tugend Befähigten treten und fein ganzes ethisches System umwerfen, welches schlechterbings auf ber Boraussetzung biefer Freiheit rubt. Er fpricht hier eben als Politiker. nicht als Ethiker, und meint bamit bie große Maffe berer, Die, wenngleich zu obrigkeitlichen Aemtern gelangend, boch nicht Philosophen und mahrhaft Freie find. Sagt er boch ausbrücklich, bag bie mahrhaft Guten gar nicht burch Befete befdrantt werben burfen, fonbern ichlechthin über allem Gefete ftehen,2) und giebt zwar zu, daß bergleichen fehr felten feien, fest aber voraus, daß fie boch vortamen. Wenn nun Ariftot. gang unzweifelhaft die mahren Philosophen als die wenigen Ausermählten ausnimmt von jener fonft allgemeinen fittlichen Berberbniß, fo ift bas nicht etwas Aehnliches wie die driftliche Lehre von ber natürlichen Gundhaftigfeit, sondern das grade Gegentheil, ist nicht wie jene der Ausbruck tiefer Demuth, sondern bes maglosen Sochmuthes, ber über die übrige Menschheit verachtend fich erhaben weiß. Ausnahmen machen von ber allgemei-

<sup>1)</sup> Ariftot. II, S. 1682.

<sup>2)</sup> Polit. III, 13. κατά δὲ τοιούτων οὖκ ἔστι νόμος, αὖτοὶ γάρ . εἰσι νόμος.

nen Sündhaftigkeit beschränkt nicht etwa bloß den Gedanken derselben, sondern hebt ihn gänzlich auf; das Tugendverdienst der wenigen Auserswählten, und das sind natürlich immer die philosophirenden Ethiker selbst, tritt um so glänzender hervor, je tieser die übrige Menschheit herabgedrückt wird. Es ist keine Achnlichkeit mit dem christlichen Bewußtsein, wenn auf einzelne Philosophen der Charafter übertragen wird, den dasselche aussschließlich dem Gottessohn zuschreibt.

Bis zu welcher Bobe bas ftolze Gelbstbewuftfein bes in feiner Tugend vermeintlich volltommenen Philosophen fteigt, bavon giebt folgende Schilberung ber Tugend ber Hochherzigkeit (G. 82) einen genfigenden Beweis. "Großherzig ift berjenige, welcher, großer Dinge wurdig feiend, fich gro-Ber Dinge murbig ichatt. . . . Der außern Guter größtes ift bie Ehre; ber Großbergige hat es also mit ber Ehre und Unehre, wie es fich ziemt, ju thun. . . . Da ber Großberzige ber größten Dinge würdig ift, so muß er nothwendig ein vollfommen Guter fein; ihm eignet, was in jeder Tugend Großes ift; ... begwegen ift es schwer, in Wahrheit großherzig zu fein. ... Ueber bie großen und von vortrefflichen Menschen ihm erwiesenen Ehren freut fich ber Großherzige mäßig, als über ihm gebührenbe, ober auch als hinter feinem Berbienft gurudbleibenbe; benn für eine volltommene Tugend giebt es feine hinreichend entsprechende Chrung. Jedoch nimmt er fie an, weil es feine größere für ihn giebt. Die von gewöhnlichen Menschen ober für geringe Dinge ihm erwiesenen Ehren jeboch verachtet er, benn sie find feiner nicht werth." Nachbem hinzugefügt ift, bag zu mahrer Großherzigkeit auch- außere Gludegüter erforberlich feien, und bag ber Grokberzige von ben Meufchen und ben Dingen nur fehr gering bente und nur wenige Dinge fo boch halte, um fich ihretwegen einer Befahr auszuseten, beift es weiter: "Er ift geneigt wohlzuthun, fchamt fich aber, Bohlthaten zu empfangen, benn jenes ift Sache bes Ueberragenben, biefes ift Sache bes Untergeordneten. Und er giebt reichlicher jurud, benn baburch wird ber vorher Ueberlegene jum Schuldner gemacht. Er wird fich auch berer, benen er wohlgethan, gern erinnern, nicht aber berer, von benen er Wohlthaten empfangen hat! benn ber Empfänger einer Wohlthat ift bem, ber sie gewährt, untergeordnet, er will aber gern bie Andern überragen; bestwegen bort er auch gern jenes (bie eignen Boblthaten) nennen, biefes aber (bie empfangenen) ungern . . . Er bleibt unthatig und zaubernd, wenn es sich nicht um eine große Ehre und um ein großes Wert handelt; er thut nur wenig, aber Großes und Ruhmbringenbes. . . . Er ift freimuthig, weil er Berachtung hegt; er fpricht mahr, aufter wenn er mit Fronie fpricht, und er thut bies, wenn er mit bem großen Saufen ju thun bat. . . . Er bewundert nichts, benn nichts erscheint ihm groß.... Die Bewegungen eines Großherzigen find langsam, seine Stimme gedämpft, seine Aussprache gemeffen. Denn wer für Wesniges Interesse hat, hat keine Eile, und wer nichts für groß hält, ist nicht eifrig" (Eth. Nic. IV, 8. 9.). Dieses Bild eines, vom christlichen Standpunkt aus betrachtet, hoffährtigen Narren ist das Tugendibeal ves Aristoteles.

Ein fehr wesentlicher Mangel ber Aristotelischen Sittenlehre ift bas fast gangliche Fehlen bes religiöfen Charafters bes Sittlichen; hierin bleibt fie weit hinter Plato jurud. Das Sittliche steht für fich in voller Selbstgenugsamkeit ba, eines anderen Grundes als ihrer felbst nicht bedurftig; bas Gute ift bies ohne Rudficht auf Gott, ift an und für fich gut, und zugleich die Macht seiner Berwirklichung. Daß das Sittliche wefentlich Gottes Bille fei, bag es ben Menschen in Lebenseinheit mit Gott bringe, bag ber Menich eine unmittelbare fittliche Lebensbeziehung zu Gott habe, baf Frömmigkeit Grund und Rraft aller Tugend fei, bavon finden fich nur einige wenige leife und ichwächliche Andeutungen. Dies ift befon= bere barum auffallent, weil bie fonstige Weltanschauung bes Ariftot. einer folden engeren Anfnupfung bes Sittlichen an bas Religiöfe burchaus nicht widerstreitet, ba feine Gottesidee eine fehr durchgebildete ift, und er alles Leben ber Welt und ihres Inhalts schlechthin von ber Urfachlichkeit ber höchften felbstbewußten Bernunft, bes perfonlichen Gottes, ableitet. Es ift nicht sowohl bie Folgerichtigkeit bes philosophischen Suftems, als bie Somachlichfeit bes religiöfen Bewuftfeins und Lebens bei Ariftot. felbft, was ihn bie religiöfe Seite bes Sittlichen fo wenig entwickeln ließ; er weist fie nicht jurud, beutet sie an, aber entwidelt fie auch nicht.

Der Sittlichkeit fehlt also bei Aristot. ber eigentliche Beweggrund; benn da er selbst ausdrücklich und wiederholt gegen Sokrates erklärt, daß aus der Erkenntniß des Guten das Wollen desselben nicht nothwendig solge, vielmehr ein Widerspruch zwischen Wollen und Erkennen sein könne: so hat er dadurch zwar bekundet, daß er mit größerer Unbesangenheit als Sokrates das wirkliche Leben bevbachtet, aber hat auch damit jedes Verständniß des sittlichen Lebens unmöglich gemacht. Denn wenn nicht die Erkenntniß das Wollen wirkt, welches ist dann die bewegende Macht, die das Wollen hervorruft, oder deren Mangel das Nichtwollen wirkt? Die Liebe ist es nicht, denn diese erscheint nicht als eine auf das Gute an sich oder auf Gott als das höchste Gut, sondern nur auf die Einzelerscheinung gerichtete, als individuelle Freundschaft, nicht als Beweggrund zur Tugend, sondern als eine besondere Tugend neben vielen andern. Das gute Wollen sließt nicht aus der Liebe, sondern ist etwas ganz Unsahängiges und Unbegründetes neben dem Erkennen und neben der Liebe;

und eben weil Aristot. die sittliche Macht der Liebe nicht kennt, weiß er für die bürgerliche Tugend der großen Menge keinen andern Beweggrund als den der Furcht.

### §. 22.

Die seit Aristoteles in beschleunigtem Gange sinkende Philosophie breitete sich immer mehr in einem seichten, populären Moralisiren aus, welches an einige oberflächliche Grundgedanken lose angeknüpft, meist nur in Einzelbemerkungen über besondere Fälle bestand; an die Stelle eigentlicher philosophischer Schulen traten vermeintlich philosophische Parteien der Masse der Gebildeten, und vertraten für dieselbe die Stelle der in allem Wesentlichen schwankend gewordenen Religion. Das Sinken des Geistes bekundet sich in dem immer größeren Zurücktreten der objectiven Bedeutung und Geltung der sittlichen Idee, die immer mehr einen individuell-subjectiven Charakter annimmt, selbst da, wo sie scheindar das Subject sich unterwirft, im Stoicismus, — oder dasselbe der Natur unterordnet, im Epikuräismus, — und gipfelt in dem Aufsheben aller allgemeinen und objectiven Bedeutung derselben — im Skepticismus.

Die nach Aristoteles auftretenben Moraltheorieen sind keine geistesträftigen und wahrhaft philosophischen Gebankenarbeiten, sonbern nur schwächliche Burzelausläuser bes früheren kräftigeren Geisteslebens, ohne Blüthe und ohne Frucht. Sie schließen sich auch weniger an Plato und Aristoteles an, sonbern mehr an die anderweitigen von Sokrates angeregten Auffassungen. Auf dem Boden der Auffassung der Kyrenaiker erwuchs der Epikuräismus, auf dem der Kyniker der Stoicismus, während sich die letzte Gestalt griechischer Philosophie, auch im Gebiete der Moral, der Skepticismus, als eine Fortsührung der Sophistik betrachten läßt.

Das war durch Sokrates errungen, daß das sittliche, vernünftige Subject in seiner Freiheit und beziehungsweisen Selbständigkeit erkannt war, daß die sittliche Idee überhaupt zum Bewußtsein gekommen war. Bei Plato und Aristot. ist aber jene Freiheit und diese Idee nicht etwas bloß Individuelles und Subjectives, sondern ist eingegliedert in das lebendige Ganze der vernünftigen Wirklichkeit. Etwas ist nicht darum gut, weil ich es dafür halte, sondern ich muß es für gut halten, weil es an sich gut ist; das Sittliche hat wesentlich allgemeine und objective Geltung. Die spätere Philosophie hält jene Errungenschaft des Sokrates einseitig für sich sest, läßt das subjective Bewußtsein als höchses Entscheidungsmaß

ber Bahrheit, auch in sittlichen Dingen, gelten, aber als einzelnes, schlechthin selbständiges, von der Eingliederung in das vernünftige Ganze gelöstes. Das Gute ist darum gut, weil ich es als solches anerkenne. In
dieser subjectivistischen Richtung wendet sich die Philosophie von Aristoteles
ab und schließt sich mehr den früheren Schulen an, aber mit noch stärkerer Betonung des Subjectes. Daher schwindet auch das Interesse sübjective zusammen, auf die Moral, und diese besteht jetzt wesentlich in subjectiven Ansichten; sie wird, der Ideen entbehrend, schwächlich, breit,
platt; sie gelangt an die Massen, und wird in dieser sumpfartigen Ausbreitung auch saul und entgeistet; an die Stelle eigentlicher philosophischer
Schulen treten seindselige Parteien, gewissermaßen Consessionen, und
jeder Gebildete wollte einer solchen Philosophie angehören, und wählte
und bildete sie nach seinem Geschmack, und die Wahl selber wurde eigentlich nur Geschmackssache.

Der ursprüngliche Gegensatz ber griechischen Philosophie, als Materialismus und Spiritualismus, als Jonische und Cleatische Philosophie, welcher später als ber Gegensatz ber Kyrenaiker und Kyniker sich gestaltet, wiederholt sich besonders auf dem Gebiete der Moral als Epikuräismus und Stoicismus, jener bestimmt den Geist durch die Natur, dieser die Natur durch den Geist.

# §. 23.

1. Die in der unfrommen, genußsüchtigen Menge der Gebildeten weit verbreitete, später selbst zum herrschenden Zeitgeist gewordene, aber ohne alle wissenschaftliche Durchbildung gebliebene und ihrer auch unfähige Lehre der Epituräer ist die folgerichtige Entwickelung des individuellen Lustprincips, die theoretische Gestaltung der Religions- und Sittenlosigkeit. Das subjective Lustgefühl ist das höchste Entsscheidungsmaß der Wahrheit und des Guten; Hingeben an die natürzliche Neigung, auch an die sinnliche, möglichster Genuß der Gegenwart, ist höchste Tugend, kluge Berechnung der dauernden Lust höchste Weisheit, banger Hinblick auf künstige Vergeltung und auf göttliche Weltregierung die größte Thorheit; nur dem Diesseits gehört das Streben und das Denken.

Spitur (+ 271 v. Chr.), 1) am meisten an die Schule ber Kprenaiter sich anschließend, gewann für seine bem Weltmenschen so fehr zusagende Lehre bald einen großen Anhang, und während die Geistesarbeit bes Ari-

<sup>1)</sup> Diog. L. X, 1 ff.

stoteles fast vergessen wurde, breitete sich diese keine Mithe fordernde vermeintliche Philosophie immer weiter aus, bildete die bei weitem zahlreichste aller Parteien und erhielt sich die lange nach Christi Geburt. Je flacher die Weisheit, um so größer die Partei. Die Lehre wurde, in wenige Gedanken und Redensarten zusammengefaßt, seststehend und hatte weiter keine Entwicklung, um so mehr aber praktische Anwendung. Bon der weitverbreiteten Partei sind nicht einmal Namen etwa hervorragender Männer übrig geblieben, geschweige denn Geisteswerke.

Glüdseligkeit ift bas höchste But, nach ihr zu ftreben also bochfte Weisheit und Sittlichkeit; alles Erkennen bat fie jum 3med. Wahr ift aber für uns nur, mas wir empfinden, mittelft ber Sinne mahrnehmen, Die concrete, finnliche Wirklichkeit. Bas barüber hinausliegt, ift wenigstens zweifelhaft, und biefes zweifelhafte Ueberfinnliche fürchten ftort bie Gludfeligkeit. Furcht vor ben Göttern und einem Leben nach bem Tobe muß fdwinden, benn wir wiffen nichts bavon. - Die finnliche Empfindung, alfo bas individuelle Luftgefühl, ift bas höchfte Entscheidungsmaß aller Bahrbeit, also auch bes sittlich Wahren, bes Guten. Wir empfinden aber nur Sinnliches, Rörperliches, nur biefes alfo ift fur uns mahr und wirt-Das Einzeldasein, alfo bie Bielheit, ift bas allein mahre Sein, zunächst also bas einzelne Subject; und beffen Recht nun burchzuseten ift die fittliche Aufgabe. Es ift ichlechterbings nicht ein bem Ginzelwefen Jenseitiges, eine Idee, ju verwirklichen; ber Mensch hat nicht einem allgemeinen Befet zu folgen, sondern feiner individuellen Ratur, foll nicht in irgend einem Sinne fich felbst verleugnen, fondern vielmehr biefes fein zufälliges Einzeldasein erhalten und burchseten. - Der Mensch ift nicht Trager einer geiftigen Belt, fondern ift felbst fcblechthin getragen und geleitet von ber Natur, foll fich in die Natur harmonisch einfügen, fich in ihr wohl fühlen. Dieses Sichwohlfühlen ist ber Hauptzweck bes Lebens und darum ber einzig mahre Mafftab bes Guten. Genug ift Zwed, Singabe an die eigene Natürlichkeit ift bas Mittel.

Bu dieser Lebensweise bedürfte es nun freilich keiner besonderen Beisheit; indeß die unmittelbare, bewußtlose Begierde kann irre führen, sie muß daher mit Besonnenheit verbunden sein. Der Mensch muß in jedem einzelnen Falle überlegen, ob eine zunächst vorliegende Lust nicht vielleicht mit einem nachfolgenden größeren Schmerz verbunden sei, und in diesem Falle muß er sie meiden oder doch in die nöthige Schranke verweisen, eben um das Lustgefühl zu einem dauernden zu machen. Die Lust der Seele ist größer als die des Körpers, weil sie dauernder ist, also auch mehr zu erstreben; jedoch ist der Unterschied nicht wesentlich, da die Seele selbst ein feiner Körper ist. Höher als die Lust, die in der gegenwärtigen

Befriedigung eines naturlichen Triebes besteht, ift bie Luft bes Befriedigtfeine, wenn alfo bie Begierbe und bie Seele in einem Ruftanbe behaglicher Rube ift; begwegen gebort auch eine gewiffe Mäßigkeit und Benugfamteit zu ben Bebingungen ber Glüdfeligfeit. Tugend gehört alfo allerdings zu einem weisen Leben, aber nicht um ihrer felbst willen, sondern als Mittel zu höherer Lustempfindung, wie man Arznei nimmt als Mittel zur Gefundheit. Recht und Unrecht, worauf fich bie Tugend ber Gerechtigkeit bezieht, find nichts an fich, sondern bas Recht ift nur ber Inhalt gegen= feitiger Bertrage, Die ju bem beiberfeitigen Ruten gefchloffen find; ihre Berletzung ift bas Unrecht. Wo keine Berträge find, ba giebt es weber Recht noch Unrecht, alfo auch feine Gerechtigfeit. Nur insoweit es auch mir jum Rupen gereicht, habe ich Gerechtigkeit ju üben; und bas Uebel ber Ungerechtigfeit ift nur ber eigene Schaben, besonders burch richterliche Berurtheilung. — Freundschaft gilt viel, eheliche Liebe eigentlich nichts. Bon Staatsamtern halt ber Weise fich fern; er erwirbt fich nach Moglichteit Reichthum und forgt fo für feine Bufunft.

Eine wesentliche Bedingung ber Gludfeligfeit ift bas Freisein von aller Furcht vor geistigen Machten, vor ben Göttern und ihrer Strafe, por bem Tobe und einer Bergeltung im Jenseits. Götter mag es mobl geben, aber ba fie als felige zu benten find, fo konnen fie fich unmöglich mit ber Belt und ben Menfchen zu schaffen machen. Der Tob gehört gar nicht in bas Bebiet ber Empfindung, ift also für une gar nicht ba, geht une nichts an. Wenn wir Empfindung haben, ift ber Tob nicht ba, und wenn der Tod ba ift, haben wir feine Empfindung; er berührt alfo unfere Bludfeligfeit nur, wenn wir thorichterweise uns vor ihm fürchten. Daf aber mit bem Tobe fur ben Menschen alles aus ift, verfteht fich von felbst, ba auch bie Seele nur eine zufällige Berbindung mehrerer Atome ift, die mit bem Tobe fich wieder trennen. Um von bem peinigen= ben Aberglauben eines lebens nach bem Tobe frei zu werben, muß man eben bie Bhpfit ftubiren. Die alle andern zusammenfaffende und beberrichenbe Bauptbebingung ber Gludfeligfeit ift baber bie Rlugbeit, welche in jedem Augenblide bas rechte Dag und bie rechten Mittel ber Luft mablt und bestimmt. Der Menfc ift alfo feines eigenen Schidfals Meifter, und barin befteht feine Freiheit; bas Glud als Bufall hat nur einigen Antheil an unserem Schidfal. Dag volltommene Gludfeligkeit auf bem angegebenen Wege nicht zu erreichen ift, mußte Epitur febr gut, und er schilbert felbst bie Leiben ber Menschheit in grellen Farben; er flagt aber um ihretwillen nicht etwa ben Meuschen an, sonbern bie Unvolltommenheit bes zufällig entftanbenen Dafeine felbft, und wird baburch nicht an feinem Spitem irre, sonbern findet barin nur noch eine Bestärkung; je mehreren Leiben ber Menfch ohne seine Schuld ausgesetzt ist, um so mächtigeren Antrieb und um so größeres Recht hat er, nach Lebensgenuß zu streben.

### §. 24.

2. Der von Beno ausgebenbe subjectiv-idealistifche Stoicismus lehrt eine Sittlichfeit bes Rampfes bes allein berechtigten und ichlechthin fein eigenes Befet feienden vernunftigen Beiftes gegen die Sinnlichkeit, bes Denkens gegen die Luft, welche bem niedris geren Bebiete angehört. Die Tugend ift bas einzig mahre But, und alle andern scheinbaren Büter find gleichgiltig ober unvernünftig. Aber biefer Rampf ruht nur auf bem Bedanten eines unversöhnten und unversönlichen Begensages bes Dafeins, tennt nicht ben boberen ber innern Einheit alles wahrhaften Daseins, ruht auf bem Stolz bes subjectiven Berstandes und bes schlechthin auf sich felbst gestellten Gigenwillens gegenüber aller gegenftanblichen Birflichfeit, felbft gegenüber einem fittlichen Gemeinwefen mit einem bas einzelne Gubject binbenben Befet. Der Stoicismus geht baber einerseits in maglosen Tugenbstolz, andrerseits in grollenbe Berachtung bes Daseins, auch ber bie Willfür bes Einzelnen hemmenben Sitte, ja felbst in felbstmörberische Nichtachtung bes eigenen zeitlichen Lebens über, ben innern Frieden vorgebend, den Unfrieden befundend.

Sittlich bebeutend und die Wahrheit wenigstens ahnend find nur bie allgemeinen Gedanken ber Stoiker, um fo schwankender, willfürlicher, ja verkehrter beren besondere Anwendung auf bestimmte Lebens- verhältnisse.

Ungleich höher an Geistestraft und Würbe als ber Epituräismus, schweift ber Stoicismus im ausbrücklichen Gegensatz zu bemfelben boch nach ber andern Seite weit über die Wahrheit hinaus, und seine einseitige Schroffheit bekundet noch deutlicher als jener das Unzureichende der heidnischen Grundgebanken zu einer wahren sittlichen Weisheit.

Zeno, Zeitgenoffe bes Spikur, bekundete sein System 1) durch sittliche Lebensstrenge und durch seinen in hohem Alter vollbrachten Selbstmord;
— seine Schriften sind verloren. Seine Schule, die edleren Geister, weniger zahlreich als die der Spikuräer, vereinigend, und bei weitem mehr
geistig arbeitend als biese, erhielt sich bis an das Ende des Heidenthums,

<sup>1)</sup> Bef. Diog. Laert. VII.

besonders bei den Römern, wo dieselbe, obgleich vielfach abgeflacht und verandert, außer dem mehr eklektischen Cicero vertreten wurde von Seneca, 1) Epiktet (gegen Ende des 1. Jahrh. nach Chr.,)2) Marcus Aurelius Antoninus3).

Auf bem bualistischen Gegensat von Materie und Geift ruht ber entfprechende ethifche Gegenfat bee blog finnlich-naturlichen, gegenftanblichen Dafeins und bes vernunftigen Beiftes in bem einzelnen, freien Subject. Nicht bas bloge Natursein, sonbern ber Beift ift bas Bahre, und ift bies in voller, fein eigenes Gefet frei fetenber Gelbständigkeit; er hat fich ber Natur gegenüber als unabhängig ju erweisen, nur auf fich felbst ju ftellen. Richt bas paffive, fonbern bas active Sein ift bas einzig Wahre, nicht ber Genuß, fondern bas Thun; nur als thätiger ift ber Beift in feiner mahren Birtlichfeit, mahrent er als blog geniegenber unter bie Beiftigfeit herabfinkt. Der Denfch ift bem gegenftanblichen Dafein gegenüber ein felbständiges, schlechthin fich felbst frei bestimmendes Befen, ift als vernünftiger Beift fich volltommen felbst genug, bebarf nichts außer fich, um Geift, um frei, um gludfelig zu fein; er barf fich nicht burch irgend etwas außer ihm Seiendes bestimmen laffen. Alles, mas für ben Dienschen Werth haben, alfo auch zu feiner Bollfommenbeit und Gludfeligkeit geboren und beitragen foll, muß allein von ihm felbft ausgeben und abhängen; alles Andere, was es auch fei, geht ihn nichts an, ift ibm gleichgiltig, fann und barf feine Bollfommenheit und Bludseligfeit weber ftoren noch forbern. Darin allein ift ber Beise mabrhaft frei, weil unabbangig.

Das Wesen bes Menschen im Unterschiede vom Thiere ist nicht bas Genießen und Empfinden, sondern bas Denken; und nicht in jenem, wohl aber in diesem ist er frei, ist er vernünftiger Geist; je mehr er dagegen bas äußerliche Dasein genießen und daran Lust empfinden will, um so abhängiger und unfreier ist er, um so unvernünftiger, also um so weniger Mensch. Das Denken, nicht das Empfinden ist darum die entscheidende Richtschur ber Wahrheit und des Guten; also erst das Ursteilen, dann das Handeln. Alles vernünftige, also sittliche Thun muß

<sup>1)</sup> Bon ibm find gablreiche moralifche Schriften übrig, in vollsthumlich-rebnerischer Darftellung.

<sup>2)</sup> Seine Bortrage, meift gang vollsthumliche moralische Ermahnungen, find ausbewahrt von Arrian; baju bas auch noch in driftlicher Zeit viel gebrauchte Emchiridion Epictoti.

<sup>5)</sup> Bon ibm: ra eis favror, moralifche Selbftbetrachtungen, unzufammenhängenbe, oft nur angebeutete Bebanten und Lebensregeln, in vielen Bieberholungen, ohne Ausführung.

auf ber Erkenntniß ruhen; ein Handeln aus dem bloßen Gefühl herans ist unvernünftig; keine Tugend ohne Erkenntniß. Die Philosophie selbst ist eine Tugendübung, und die Erkenntniß ist die erste und höchste Tugend. Aus der Erkenntniß des Guten entspringt von selbst mit innerlicher Rothwendigkeit die Freude am Guten und ein Streben nach demselben, wie aus der Erkenntniß des Bösen ein Abscheu vor demselben. Aber diese Gemüthsbewegungen sind nicht der Grund, sondern nur die Begleiter des sittlichen Thuns; der Grund desselben ist allein die Erkenntniß. Aus falscher Erkenntniß aber entspringen unvernünftige Gemüthserregungen und Bestrebungen der Seele, die Leidenschaften, die also eine Seelenkrankheit zu betrachten sind. Obgleich nun alles Böse aus dem Irrthum entsspringt, so ist der Mensch dennoch dafür verantwortlich, denn auch der Irrthum ist ein verschuldeter. Hier ist ein schwacher Punkt der stoischen Lehre.

Durch die Erkenntniß des Guten, also durch das volle Bewußtsein, unterscheidet sich der Wille von dem Triebe. Der Wille ist auf das wahrhaft erkannte Gute gerichtet, der Trieb nur auf das scheindar Gute. Die Erkenntniß als eine wesentliche Bekundung der Bernünftigkeit ist, wie diese felbst, dem Keime nach dem Menschen angeboren, also anch bei allen Menschen im Wesentlichen dieselbe; nur die weitere Entwickelung und die besondere Anwendung derselben ist dem eigenen Urtheil überlassen.

Das Wefen und ber Grundgebanke bes Guten ift bie Naturge= mäßheit, ομολογια, convenientia, το κατα φυσιν, convenienter naturae vivere). Die Natur bebeutet ba nicht bie außere, sinnliche Natur im Begenfate zu bem felbstbewuften Beifte, fonbern bie allgemeine Beltordnung, die natura rerum, Die innere Gefetmäßigkeit bes AUs, vor allem die vernünftige Ratur und Gefetmäßigkeit des eignen geistigen Dafeins und Lebens. Die Naturgemäßheit ift alfo bie Uebereinstimmung mit fich felbst, bie innere Ordnung und geistige Gesundheit bes Lebens. Selbst bas Thier strebt zunächst nicht aus Luft und nach Luft, sonbern nach naturgemäßer Gelbsterhaltung und Gelbstentwidelung. Natur bes Menschen ift aber nicht bie finnliche Natur, fonbern bie Bernunft. But leben heißt alfo ber Bernunft gemäß leben. Das Bofe ift baber ein Widerspruch gegen bie vernünftige Natur bes Menschen und baher ber grabe Wegensatz gegen bas Bute, ift nicht bloß quantitativ, fonbern qualitativ und wesentlich von bemselben verschieden, ift bas Wiber-'natürliche, Widervernünftige.

Die Tugend ist daher ihrem Wesen nach schon ein Wohlbefinden, und hat also ein Glückseligkeitsgefühl unmittelbar und nothwendig zur Folge, und ist so an sich schon das höchste Gut. Der wahrhaft Tugendhafte ist selig wie Gott, und der Lasterhafte ist nothwendig unglückselig. Aber nicht biefes Gludfeligfeitsgefühl, fonbern bas Gute als foldes ift ber vernünftige Zwed bes sittlichen Thuns; Die Tugend ift an fich zu erstreben, obne Rudficht auf bas Glüdfeligkeitsgefühl; bie Luftempfindung ift wohl Folge, aber nicht Zwed bes sittlichen Sanbelns. Es giebt nämlich noch andere Luftempfindungen als bie, welche aus ber Tugend fliegen, und andere Schmerzempfindungen als bie, welche aus bem Lafter folgen; auch außerliche, von uns und unferer freien Bestimmung unabhängige Dinge, wie Gefundheit, Reichthum u. bgl., tonnen Luftempfindungen erregen, alfo zur außerlichen Gludfeligfeit beitragen. Ware nun nicht bas Gute an fich, sonbern bie Gludfeligfeit ber Zwed unseres Strebens, fo mare biefes auf etwas gerichtet, mas nicht in unserer Gewalt steht; mabrhaft aut, alfo mahrhaft zu erftreben fann aber nichts fein, mas nicht von uns und unferem Willen abhängt. Die von uns unabhängige, von äußerlichen Dingen berrührende Luft tann angenehm, biefe Dinge können alfo nütlich fein, aber wirkliche Guter fint fie nicht. Daber ber Gegenfat bes honestum (το καθηκον, το καλον) und bes utile. Go ruht bes Beijen Glüdfeligkeit und Bolltommenheit allein auf ihm felbft; er ift ber freie Schöpfer feines Wohlbefindens; alles ihm wirklich Gute bangt allein von ihm ab; alles von ihm Unabhängige berührt und ftort ihn nicht. Jeber Beife ift ein Reicher, ein Rönig.

Da das Gute nicht dem Grade, sondern dem Wesen nach von dem Bösen verschieden ist, so sind auch alle Tugenden einander wesentlich gleich und eins; denn eine geringere Tugend wäre nur dadurch möglich, daß sie mit einigem Bösen vermischt wäre; aber dies ist ihrem Begriffe nach unmöglich. Wer also eine Tugend hat, der hat sie alle; und alle sind mit einander eng verbunden. Ebenso sind alle Laster einander wesentlich gleich; und einen Hahn unnüt tödten ist ebenso schlimm als ein Batermord.

Aus jener selbstständigen Freiheit des Weisen, wie aus diesem Wesen der Tugend folgt, daß es auch ganz vollkommene Menschen geben könne, die frei sind von allem Irrthum und aller Unsittlichkeit, im Bollbests aller Erkenntniß und Tugend und Glückseligkeit. Daß es dergleichen wirklich gebe, wird vorausgeset; und die Schilderungen dieser selbsterrungenen Herrlichkeit erscheinen als Lieblingsgegenstand stoischer Philosophie in den glänzendsten Farben. Bon dem Gedanken einer natürlichen Berderbniß des Menschen ist dagegen keine Spur, sondern es wird nur wie dei Aristoteles ein Unterschied einer rohen, zum Guten wenig geneigten und geeigneten Masse und von besonders glüdlich Begabten angenommen, welche letztere natürlich die Stoiker selbst sind; und es gehört grade zu dem Charakterzeichen eines Weisen, niemals etwas zu bereuen. 1)

<sup>1)</sup> Cic. pro Muraena, 29.

Wegen bes graben Gegensates zwischen Gut und Bose giebt es kein mittleres sittliches Gebiet zwischen keiden, kein sittlich Gleichgiltiges. Es giebt zwar Dinge, die an sich bem Menschen gleichgiltig sind, die also an sich den sittlichen Werth und die Glückseligkeit des Menschen weber steigern noch vermindern, aber ihre wirkliche Anwendung ist in jedem bestimmten Falle entweder gut oder bose. Die Eintheilung der Tugenden wird meist nach Plato gegeben.

Beno felbst grundete bas Sittliche auf bie Religion, und auch einige seiner Schüler verstehen unter ber Natur, mit welcher ber Sittliche in Uebereinstimmung fein foll, ben göttlichen Inhalt und bie gottliche Befetmäßigkeit ber Natur, alfo bas mit bem göttlichen Willen in Uebereinstimmung Stehende, und faffen bie Bernunft als eine Betundung bes göttlichen Wirtens in ben Dingen. Aber bie fpateren Stoiter ließen biefen religiöfen Charafter bes Sittlichen großentheils wieder fallen, und machten baffelbe gang unabhängig von ber Religion, als ein burchaus felbständig auf fich felbst beruhenbes geistiges Lebensgebiet. Bei Spittet und Marc Aurel tritt bas religiöse Element wieber ftarter hervor; fie erkennen bie Ehrfurcht vor ben Göttern ober vor Gott als eine Tugend und als Grund bes Sittlichen an, faffen bie Tugenbhaftigfeit als Gottahnlichkeit, bas Lafter ale Gottlofigkeit, und legen felbst auf bas Bebet großen Berth, obgleich ba freilich von keinem Bufgebet bie Rebe ift, sonbern fast nur bas Gebet jenes Pharifaers wiederklingt: "Ich banke bir Gott, bag ich nicht bin wie andere Leute." 1) Es ift übrigens nicht unmöglich, daß hierbei icon ein Ginfluß bes Chriftenthums fich geltend macht.

Diese Auffassung bes Sittlichen erzeugte bei ben Stoikern in ber That ein ernstes sittliches Ringen, aber ohne Gemuth und herz, nur in kalter Verstandesberechnung. Das Gefühl gilt gar nichts; von ber Macht ber Liebe keine Spur; ber Gebanke geht unmittelbar in That über, und bas Gefühl geht nur als etwas Gleichgiltiges neben berselben her. Die Nächstenliebe wird nur als handlungsweise, nicht als herzenssache betrachtet. Den Unglücklichen soll ber Weise zwar nach Vermögen und nach ihrer Würdigkeit helsen, aber Mitleiden mit ihnen zu fühlen ober gar zu zeigen, wäre bes Weisen unwürdig, benn ber wahrhaft Weise kann ja gar nicht leiden, und jene leiden nur aus Unwissenheit, weil sie äußerliche Dinge, die nicht in ihrer Macht sind, für wirkliche Güter halten. Die von den Stoikern ernst empfohlene Menschenfreundlichkeit fließt nicht

Arrian, Dissertt. Epict. III, 24, 96 ff., IV, 10, 14 ff., ed. Schweigh.;
 M. Aurel. Ant., εἰς ἐαυτὸν, IX, 40.

Epictet, Enchir. 16; M. Anton. V, 36; VII, 43; Diog. L., VII, 123.
 Cicero, pro Muraena, c. 29; Seneca, de clementia II, 5. 6.

aus der Liebe, sondern aus dem Bewußtsein der Pflicht, und ihre Duldsamkeit gegen ersahrenes Unrecht aus geringschätzendem Stolz. Während daher auf der einen Seite der Zorn, die Rachsucht, der Neid, die Schadensfreude als des Weisen unwürdig verworfen werden, theils weil jede passive Gefühlserregung unsittlich ist, theils weil der Weise zu stolz ist, um sich durch Anderer Thun und Wesen aufregen zu lassen: gilt es auf der anderen Seite als unwürdige Schwäche, den Anderen ihr Unrecht zu verzeihen, denn dies wäre so viel, als das Unrecht für gleichgiltig zu erstlären und die Gerechtigkeit gering zu achten. Der christliche Satz: "Bergebet, so wird euch vergeben", hat für den Stoiker keinen Sinn, weil er nicht in den Fall zu kommen glaubt, der Vergebung zu bedürfen.

Die Sittlichkeit ber Stoiter ift ein beständiger Rampf bes Beiftes gegen die finnliche Natur und gegen bas Ungeistige und Unvernünftige in ber gegenständlichen Welt überhaupt; aber ba biefer Kampf fich auf einen uranfänglichen, nie gang aufzuhebenben Gegensat in bem Dafein bezieht, alfo nie zu einem objectiven Siege führen kann, fo ift er nicht sowohl ein thatkräftig nach außen wirkender, als vielmehr ein passiver Biderstand gegen die unvernünftige Wirklichkeit. Der Beife verzichtet barauf, eine wirkliche Welt bes fittlichen Beiftes zu ichaffen, zieht fich vielmehr in stolzer Berachtung gegen bie Wirklichkeit auf sich felbst zurud; nur fich felbst, nicht bie außere Welt tann er vollfommen machen, ber fittliche Rampf wird nicht burch siegesgewisses Gingreifen in bie wiberfittliche Wirklichkeit geführt, sonbern burch verachtende Abwendung von berfelben, burch Gleichgiltigfeit gegen Luft und Schmerz, beren Schilberung in steter Wiederholung wiederfehrt. Dieses stumme, gleichgiltige Erbulben bes Schmerzes ift nicht bie Frucht frommen Glaubens an göttliche Weltregierung ober ber Liebe gegen bie Menschen, sonbern ift ber folge Trot bes schlechthin auf fich felbst fich stellenden Subjectes gegenüber einer von urwefentlicher Unvernünftigfeit burchzogenen Welt.

Diefe Gleichgiltigkeit gegen alles, was das Gemüth erregt, halt ben Stoiker zwar von der epikuraischen Weltlust zurud, wirket aber durchaus nicht einen wahrhaften Kampf gegen sich selbst; das Sinnliche wird nur verachtet, nicht positiv bekampft. Die stoifche Moral fordert keine schwere Enthaltung, kein Fasten, kein Berzichten auf sinnlichen Genuß, sondern nur Maßhalten, und daß man keinen Werth darauf lege; es kam dabei meist nur auf Redensarten an, und Seneca ließ sich mit größter Behag-lichkeit von seinem Schüler Nero Reichthumer auf Reichthümer schenken.

Stob. Ecl. eth. II, 7. p. 190. (Heeren); Diog. L. VII, 123; Cic. pro Mur. 29.

Bene Geringschätzung bes Nichtgeistigen bezieht fich auch auf bas leibliche Leben. Die Stoiter erklaren amar ben Trieb ber Selbsterhaltung für einen Grundtrieb ber menschlichen Ratur und für einen burchaus rechtmäßigen Ausbrud bes Befetes, mit fich und mit ber Ratur in Uebereinstimmung zu sein, aber bamit steht es nicht in Wiberspruch, wenn fie bas Leben felbst, ba es nicht in unferer Macht ift, für etwas Gleichgiltiges halten. Der Tob barf nicht gefürchtet, sonbern muß als eine nicht von uns abhängige Macht verachtet werben; und insofern er Naturgeset ift und une von bem leibenvollen leiblichen Leben befreit, ift er felbft mit Befriedigung zu betrachten. Der Gebanke ber Unfterblichkeit wird babei nur ale möglicher angeseben. Wenn bas Leben ber Seele fortbauert, fo ift ber Beife gludlich; enbet es, fo enbet fur ihn auch aller Schmerz; in jebem Fall ift fein Grund zur Furcht. - Der Stoifer geht aber noch weiter. Der Beise ift freier Berr über sich felbst; in bem Tobe aber wird er von einer fremden Macht bewältiget. Es ziemt baber bem Weisen nicht, das Ende feines Lebens nur von einer folchen fremden Gewalt abhängen zu laffen; feine felbständige Freiheit bethätigt er grade auch darin. baß er fein Leben endet, wenn es ihm beliebt, b. h. wenn er verständige Gründe bagu hat. Der Selbstmord gilt bem Stoifer unter Umftanben nicht bloß als erlaubt, fondern als Bflicht, als hervische Tugend. Als folde ben Selbstmord begrundenden Umftande gelten, abgefeben von ber Aufopferung für bas Baterland ober für Freunde: große Noth, Armuth, unheilbare Rrankheit, forperliche Berftummelung und andere brudenbe Beschwerben, Beraubung ber Freiheit, überhanpt jede mefentliche Berhinderung, frei und ber Bernunft gemäß zu leben, wie die Altersichmäche; bas alles find göttliche Winke, bag es Beit fei, freiwillig ju fcheiben; "bie Thure ift offen," bieg Bort wieberholt ber Stoiter gern als Befunbung seiner vollen Freiheit auch in Beziehung auf fein Lebensenbe. 1) -Befonders eifrig, fast mit Begeisterung vertheibigt Seneca ben Selbstmord von bem Gebanken aus, bag in bemfelben fich bie mahre Gelbftanbigfeit und Freiheit bes Menfchen bethätige. Daber burfe und folle ber Menich icon bann jum Gelbstmord ichreiten, wenn jene bie Freiheit behindernden Uebel erft in Aussicht ftanden, weil man fonst vielleicht in ber Bollziehung biefer Gelbftbefreiung gehindert ware. Rur ein Beg führt ins Leben, aber taufende führen hinaus. Niemand ift elend als burch eigene Schuld; benn trifft ibn Unglud, fo fteht es ihm frei, ju geben; bas leben halt feinen gurud. Der Beife lebt nur fo lange, als ihm

Diog. L. VII, 130; Arrian, I, 9, 20; I, 24, 20; I, 25, 18 ff.; II, 1, 20.
 M. Antonin, V, 29. Cicero, fin. III, 18.

bas Leben gefällt; ein Aberlaß öffnet ben Weg zur Freiheit. Der Tob ist ja boch unvermeiblich, warum ihn also unter Elend hinausschieben? Der schmutzigste Tod ist besser als die reinlichste Sklaverei; der Berstänbige sucht ben leichtesten Tod; doch schent er, wenn es nicht anders geht, auch einen schmerzvollen Selbstmord nicht. 1) — Der Theorie entsprach die Wirklichkeit. Zeno selbst soll in hohem Alter sich gehängt haben, weil er sich einen Finger zerbrochen; sein Schüler Kleanth tödtete sich durch Hunger, weil ihm das Zahnsleisch trank wurde. Die häusigen Selbstmorde bei stoischen Kömern sind bekannt.

Man betrachtet biefe Lehre oft als einen Biberfpruch mit ber fonftigen sittlichen Auffaffung ber Stoiter, wonach ja bie Schmerzen tein wirfliches Uebel feien. Der Biberfpruch ift nur fcheinbar und enthalt jebenfalls ein fehr mahres Befenntnig. Wenn ber Mensch gegenüber bem Jammer ber Wirklichkeit keinen höheren Troft hat als ben Stolz bes auf fich felbst gestellten, von fich felbst befriedigten Ginzelsubjectes, fo ift es sittliche Babrhaftigkeit, wenn er erklärt, er fei bem Elend bes wirklichen Lebens nicht gewachsen, habe nicht bie fittliche Rraft, es fittlich gang zu überwinden und getrost zu sprechen: "wir freuen uns auch ber Trubsal." Der Stoiter vermag nicht in der Wirklichkeit eine wahrhaft fittliche Weltordnung anzuerkennen, weiß nichts von einer allmächtigen Baterliebe Gottes, noch weniger von ber eigenen fittlichen Schulb; es fehlt ihm aller Boben, auf welchem ber Muth eines driftlichen Gemuthes in allen Anfechtungen bes Lebens erwachsen fann; er bringt es nur gu einem Trot bem leibenvollen Dafein gegenüber, aber biefer Trot, ben feine fromme Buverficht einer mit Gott findlich vereinigten Seele gum fittlichen Muthe verklart, vermag es nicht, bemuthig unter bas Leiben fich au beugen, fonbern nur in bitterer Antlage gegen bie fittliche Weltordnung fich felbst zu vernichten, mit bem Bewuftfein, Die wirkliche Welt fei es nicht werth, einen folden Weifen langer ju befiten.

Die stoliche Sittlichkeit ist eine rein individuelle, foll nur die freie Selbständigkeit und Selbstgenugsamkeit des einzelnen Subjectes bethätigen. Hur eine gegenständliche Wirklichkeit des sittlichen Gedankens, für ein sittliches Gesammtwesen, hat der Stoiker gar keinen Sinn, darum auch nicht für die natürlich-sittliche Grundlage eines solchen, die Ehe, die ja in der Unterwerfung unter eine gegenständliche sittliche Wirklichkeit dem Einzelsubject als eine hemmende Fessel erscheint; und wohl nur aus dem Streben, die volle Selbstgenugsamkeit des weisen Subjectes gegenüber aller objectiven sittlichen Wirklichkeit zur Geltung zu bringen, sind die

<sup>1)</sup> Epist. II, 5 (17.); VI, 6 (58.); VIII, 1 (70.); de ira III, 15. ed. Fickert.

feltsam verkehrten und unsittlichen Auffassungen des Geschlechtsverhältnisses bei den Stoikern zu erklären. Die She selbst wurde von ihnen
gering geschätzt, die leidenschaftliche Liebe und Genußsucht zwar verworfen, aber die geschlechtliche Bermischung außer der She ausdrücklich als
ein Recht gegen jeden Tadel in Schutz genommen; 1) und von Zeno und
Chrysipp wird mit ziemlicher Sicherheit bekundet, daß sie Weibergemeinschaft unter den Weisen gesordert, fleischliche Bermischung unter den nächsten Blutsverwandten, selbst zwischen Eltern und Kindern, Hurerei, Selbstbesleckung und Päderastie für erlaubt erklärt haben. 2) Man darf nicht
vergessen, daß sie hierbei, mit Ausnahme der Blutschande, die sich aus
ihrer einseitigen Berstandesrichtung erklärt, das sittliche Bewußtsein der
Griechen, und bei der Weibergemeinschaft die Lehre Plato's auf ihrer
Seite hatten.

Auch die sonstige sittliche Beziehung zu andern Menschen ist weder klar noch rein. Die stolze Berachtung, welche der Beise gegen alle Richt-weisen hegt, überhebt ihn auch mancher sittlichen Berpflichtung gegen diesselben; so ist er nicht schuldig, ihnen gegenüber immer die Bahrheit zu reden; die Lüge ist nicht bloß im Kriege dem Feinde gegenüber erslaubt, sondern überhaupt auch in vielen andern Fällen, besonders zum Zweck der Erreichung eines Bortheils. 3)

Die Sittlichkeit des Stoifers ift der Stolz des natürlichen Menschen, der sich als sittliches Wesen fühlt, aber von einer höheren über das einzelne Subject hinausgehenden Sittlichkeit und von der eigenen sittlichen Schwäche keine Ahnung hat. Das in häusigen hochtönenden Schilderungen ausgedrückte Selbstzefühl macht einen sehr widerwärtigen Eindruck. Dieser Stolz hält ihn zwar von vielen Unwürdigkeiten zurück, aber, da ihm jede objective Grundlage sehlt, nicht von schweren sittlichen Berirrungen und von einem bis zum Fanatismus gesteigerten Haß gegen eine höhere sittliche Weltanschauung, die ihm später im Christenthum entgegentrat; und Marc. Aurelius wurde durch seine so klangvollen Reden über Milde, Duldsamkeit und Menschenfreundlichkeit nicht im mindesten davon abgehalten, über die Christen grausame Bersolgung zu verhängen, in deren Märthrermuth er nur strässliche Widerspenstigkeit fand.

Unterscheibet sich die stoische Moral von der geistesverwandten kuisschen auch dadurch, daß sie beren ungeistige, robe Form abstreift, das Geistige in jeder Gestalt, auch als Kunst, achtet, und auf die würdige Erscheinung des Körpers und die Reinlichkeit großen Werth legt, so erhebt

<sup>1)</sup> Epiktet, Enchir. 33.

<sup>2)</sup> Diog. L. VII, 13. 33. 131. 188. Sext. Emp. Hyp, III, 24.

<sup>3)</sup> Stob. Eccl. eth. II, 7. p. 230. (Heeren).

sie sich bem Wesen nach boch nicht über bieselbe. Sie kommt über ben bloß formalen Begriff bes Sittlichen als bes Naturgemäßen nicht hinaus; die materialen Bestimmungen über ben Inhalt ber sittlichen Ibee bleiben ber subjectiven Willstür überlassen; und wenn sie auch sittlich höher steht als die epikuräische Moral, geistig überwunden hat sie dieselbe nicht. An die Stelle einer schlechthin und objectiv giltigen sittlichen Ibee als Ausbruck eines göttlichen Willens tritt nur die subjective Erkenntniß des Menschen von seiner eigenen Natur; den Inhalt des sittlichen Geseyes sindet der Stoiker nur durch Beobachtung seines eigenen Wesens, und die Mögelichteit, daß dieses selbst ein sittlich verkehrtes sei, kommt ihm auch nicht entsernt in den Sinn.

#### **§.** 25.

Der Epikuräismus und der Stoicismus sind zwei einander gegenüberstehende, aber einander fordernde und ergänzende Seiten des griechischen Geistes; beide sind gleich einseitig, beide stehen der christlich stillichen Idee gleich fern; beide führen alle sittliche Wahrheit auf das einzelne Subject zurück. Die Epikuräer stellen der christlischen Sittlichkeit die genießende Wollust, die Stoiker den hochmüthisgen Stolz der vollen Selbstgerechtigkeit entgegen; beide glauben einer Erlösung, einer göttlichen Inade nicht zu bedürfen, denn jene halten das an sich Sündliche für Recht, diese glauben es überwunden zu haben durch ihren an sich reinen Einzelwillen.

Die Spikuräische Sittenlehre hebt die Naturseite am Menschen hervor, die stoische die Geistesseite; jene lehrt ein kampfloses, wollüstiges Hingeben an die sinnliche Natur, diese ein ernstes, aber nur theilweise siegreiches Kämpfen gegen dieselbe; — jene ist schlechthin gleichgiltig gegen die sittliche Erkenntniß; statt des Erkennens gilt der Naturtrieb; diese zeigt ein reges Streben nach der Erkenntniß als einer Tugend; jene ist roher Realismus, und im Wesentlichen materialistischer Naturalismus, diese ist einseitiger Idealismus, und im Wesentlichen ein in Verstandesweise aufgesaßter Spiritualismus; jene trägt weiblichen Charakter, ist passto, hingebend, schlaff; diese trägt männlichen Charakter, ist activ, ernst, starr; jene sagte mehr dem weichlichen Jonischen Stamme und dem Orient zu, diese mehr dem strengeren Dorischen Stamme und den Römern.

Der Epikuräer läßt scheinbar bas Allgemeine walten, bie Natur, ber sich bas Einzelwesen unterwirft, in Wirklichkeit aber wird bas einzelne Subject losgelassen von ben Banben bes Allgemeinen, bes Geistigen, ber Bernünftigkeit; ber Stoiker unterwirft auch scheinbar bas einzelne

Subject einem allgemeinen Bebanten, ber fittlichen Ibee, in Birklichkeit aber wird auch hier bas Allgemeine niedergehalten von bem Subject; an Die Stelle einer allgemeinen sittlichen Ibee tritt nur Die Berftanbesanficht bes Individuums; es ift ber Eigenfinn bes Subjectes gegenuber ber geiftigen gegenständlichen Welt, ber Beschichte, ber fich als vernünftige Freibeit geltend macht. Bei beiben ift also die Wahrheit nur innerhalb bes Subjects; Die Natur und bas Dafein überhaupt gelten bem Epifuraer nur, infofern fie genoffen werben, alfo fur bas einzelne Subject finb, in jeder andern Beziehung ist bas Dasein gleichgiltig; bem Stoiter gilt bas Sein als Wahrheit nur, insofern es an bem Subject auftritt; ber Weise ist ber mahre Träger ber sittlichen Weltordnung, bie außer ibm nur fehr mangelhaft vorhanden ift. - Bei beiden ift ber höhere Gebante Blato's, daß durch bas Sittliche bie wirkliche Barmonie bes Dafeins, Die Barmonie zwischen Ratur und Beift, vollbracht werbe, einseitig gerriffen; ber Epikuräer stellt biese Harmonie nur ber, indem er ben vernünftig perfonlichen Geift an die Ratur, ber Stoifer, indem er die Ratur an ben einzelnen perfonlichen Beift hingiebt; es ift nicht mehr ein wirklicher Ginklang, fonbern ein Aufgeben einer ber beiben Seiten bes Dafeins.

Wenn bie ftoifche Sittenlehre in vieler Beziehung murbevoller und achtungswerther bafteht als bie epituraifche, fo fteben bennoch beibe ber driftlichen Auffassung gleich fern; und es ift ein Miftverftandnif, wenn man etwa bie stoische Lehre als bem Christenthum naber und abnlicher betrachtet. Der Epifuraer erkennt nicht Die geistige Perfonlichkeit als bas Bochfte an, ber Stoiter nicht bas Recht ber objectiven Birklichkeit, bas Christenthum aber beibes als schlechthin zu einander gehörig. Bei beiben brangt fich ber natürliche Mensch, bas einzelne Subject in feiner zufälligen Gigenthumlichkeit als bas Sochstberechtigte in ben Borbergrund; bei beiben ift bas Subject fich schlechthin felbst genug, um alle Bolltommenbeit zu erreichen, bedarf bagu weber Gottes noch ber Geschichte; beibe haben auch nicht entfernt eine Ahnung von ber sittlichen Bebeutung ber Geschichte, von ber Menschheit als einer in fich einigen. Bei beiben ift baber auch ichlechterbings feine Demuth sittlicher Gelbstverleugnung, fonbern entweder nur lufternes hingeben an Weltgenuß ober hochmuthiger Trot gegen be äußerliche Welt, bei beiben alfo auch fchlechterbings kein Bedürfniß nach einer Erlösung; die einzige Erlösung von der Laft, nicht einer Schuld, sondern einer schlimmen Wirklichkeit, - ift ber Selbstmord bei bem Stoifer, finnliche Berauschung bei bem Epifuraer. Bei beiben zeigt fich keinerlei Annäherung an ben driftlichen Gebanken, kein Fortschritt über Blato und Arift. hinaus, fondern vielmehr bas sittliche Bewußtfein bes Beibenthums in feiner beginnenden Berfetzung, - Die fich vollendet im Stepticismus.

#### **§. 26.**

Der in ber epikuräischen und stoischen Moral waltende Subjectivismus findet seine solgerichtige, wissenschaftlich kräftige Durchführung, und damit die griechische und heidnische Sittenlehre überhaupt ihre Auflösung und ehrliche Selbstvernichtung im Skepticismus, welcher alles Urtheil über Gut und Bose für nichtig, alle Handlungs-weisen für gleichgiltig erklärt.

Der bas Heibenthum gegen bas Christenthum zu retten versuchende Rev=Platonismus, welcher driftliche Gebanken zu heib=
nischen Zwecken verwendet, hat in der von ihm nur wenig ausge=
bilbeten Ethik fast nur eine verschwommene Mystik, quietistisches
Sichversenken in das eine, allgemeine, göttliche Sein; und nur für
die Nichtphilosophen giebt es eine, aber nicht wissenschaftliche, praktische Moral.

Die römische Philosophie hat keine jrgendwie selbständige Sitztenlehre erzeugt. Außer einer wenig Eignes bietenden Aufnahme stoischer Lehren zeigt sie, besonders in Cicero mehr oratorisch als philosophisch vertreten, nur einen schwächlich eklektischen Charakter, und bringt es über oberstächliche Verstandesbetrachtungen und Meiz, nungen nicht hinaus. — Auch der griechische Römer Plutarch hält sich in seinen popularsphilosophischen Schriften über das Sittliche in diesem Gebiete der Auswahl von Meinungen und von Beobachtungen der Erfahrung.

Der nicht bloß in seiner wissenschaftlichen, sondern auch in seiner sittlichen und weltgeschichtlichen Bedeutung oft verkannte Skepticismus ist ohne einen bestimmt hervortretenden Gründer mehr allmählich, gewissermaßen von selbst entstanden, als ein in dem allgemeinen vernünftigen Bewußtsein selbst liegender Protest gegen die Selbstgenügsamkeit und Zuversicht der bisherigen Philosophie, auch im Gebiete der Ethik, als das wissenschaftliche Gewissen des Heidenthums.

Der folgerichtig burchgeführte Subjectivismus führt nothwendig zum Stepticismus. Sofrates hatte mit sittlicher Kraft gegen den Subjectivismus der Sophisten angekämpft und für die Philosophie, besonders für deren
ethischen Bestandtheil, einen festen, objectiven Boden zu gewinnen gesucht;
gelungen aber ist ihm dieses anerkennenswerthe Streben ebensowenig als
dem Plato und Aristoteles und den Stoikern. Sie kamen in diesen Bersuchen über formale Begriffsbestimmungen des Sittlichen nicht hinaus,

und mußten ben materialen Inhalt beffelben aus bem junachst boch jufällig gestalteten Wefen bes individuellen Subjectes entnehmen. Der allein gur mabren Begrundung bes sittlichen Bewuftfeins führenbe Gebante, bag bas Sittliche ber Wille bes unendlichen, vernünftigen Gottes fei, tam über schüchterne Andeutungen nicht hinaus, und tonnte bei bem beibnifden Standpunkt auch ohne bie größte Willfur nicht burchgeführt werben. Dag nun von biefem ichwantenben Berhalten, von biefer Unwahrheit, bas endliche Subject zum Mafftab und zur untrüglichen Quelle allgemeingiltiger und objectiver Wahrheit zu machen, bem subjectiven Meinen eine auch objectiv schlechthin giltige Bebeutung beizulegen, ber Schleier abgeriffen murbe, und ber Subjectivismus in feiner gangen Radtbeit und Richtberechtigung blofigelegt murbe, bas ist bas bobe miffenschaftliche, ja fittliche Berbienft bes Stepticismus, ber ichon gur Zeit bes Ariftoteles auftauchend (Byrrho), in bem Jahrhundert vor Chrifto größere Ausbreitung gewonnen (Aenefidemus in Alexandrien), im zweiten Jahrhundert nach Chrifto fich vollständig ausbildete (Sextus Empiricus) und wie ein zerfreffender Roft allmählich bie Zuversicht heibnischer Bhilosophie gerfette, infofern biefe fich nicht binter bie muftifchen Rebelgestalten bes Reoplatonismus flüchtete.

Der Stepticismus ift eigentlich bas Ergebnif aus bem Gegenfat bes Epituraismus und Stoicismus. Bener fagte: nur bie Empfindung ber Luft ober Unluft entscheibet über bas Sittlichgute, biefer aber: nicht bie Empfindung, fonbern bas Denten entscheibet; ber Stepticismus lägt beides einander aufheben, und fagt: weber die Empfindung noch bas Denten vermag eine wirkliche Entscheidung über bas, was gut fei, ju geben. Der Mensch tann gar nicht wiffen, was an fich gut ift; alle meine Gefühle, meine Erfahrungen, meine Gedanken haben burchaus nur fubjective Bebeutung, geben feine Wahrheit in Beziehung auf Die Sache felbft. Es ift bies nicht eine schwächliche Zweifelfucht, nicht bloß ein: 3ch weiß nicht, ob bieß gut fei, fonbern ein entschiebenes: 3ch weiß, bag ich es nicht wiffen tann, und weiß auch, bag es ein an fich Gutes gar nicht giebt; und biefes Wiffen bes Richtwiffens ift bie mahre Weisheit und bie wahre Tugend. Bas gut sei ober nicht, bas bestimmen einzig die burgerlichen Gefete und bie eingeführte Sitte, ohne bag bafur ein anberer, boberer Grund zu suchen ware. An fich und feinem Wefen nach ift nichts aut ober bofe. Aus biefer Betrachtung entsteht bie mahre Gemutherube. ba wir von keinem Gefühl bes Berlangens ober bes Abicheu's erregt werben, soubern alles mit rubiger Gleichgiltigkeit ansehen; und barin befteht bie mahre Glüdfeligkeit.

Das mahre und höchste Gut besteht alfo barin, daß ich gegen alles,

was man für Güter halt, schlechthin gleichgiltig bin. Als Burrho einst auf einem Schiffe bei einem Sturme einige Schweine gang ruhig freffen fah, foll er ausgerufen haben, fo unerschütterlich muffe auch ber Weife fein. Gabe es etwas, mas an fich gut ober bofe mare, fo mußten alle Menschen bieß anerkennen; aber thatsächlich weichen bei allen Dingen bie Urtheile ber Menschen von einander ab, und die verschiedenen philosophi= fchen Schulen erklären bie entgegengesetzesten Dinge für gut ober für bose. In jedem Falle aber wird das Urtheil über gut und bose durch Die geistige ober leibliche Eigenthumlichkeit jedes Menschen bestimmt, giebt also keine Gewifibeit über bas Wefen ber Sache an fich, sondern fagt immer nur, mas une zufällig gut ober bofe zu fein fcheint. Gine Biffenfchaft bes Sittlichen, eine Ethit, ift alfo fchlechthin unmöglich, und jebe Belehrung über bas Sittliche ift nichtig. Wenn wir tropbem nun leben und handeln muffen, fo ift es rathfam, fich nach ben bestehenden Wefeten und Sitten zu richten, nicht etwa, weil biefe gut find, sondern weil bief für une am erfprieklichsten ift.

Wenn auch Sextus Emp., ber hierüber am meisten gesagt, in dem ethischen Gebiet nicht grade seine glänzendste Seite offenbart, so ist doch nicht zu leugnen, daß seine Angriffe gegen die bisherigen ethischen Leistungen viele Wahrheit enthalten, und daß die Skeptiker überhaupt auf dem Standpunkte des Heidenthums zu ihrer Skepsis berechtiget waren. Es kommt in ihr eine anzuerkennende Selbsterkenntniß der heidnischen Wissenschaft zu Tage; und mögen ihre Ergebnisse auch trostlos sein, es bedurfte doch einer solchen gründlichen Sichtung und Erschütterung, um den in falscher Sicherheit sich wiegenden Geist des Heidenthums zur Besinnung zu bringen und für eine fester begründete sittliche Weltanschauung empfänglicher zu machen.

Die neuplatonische Sittenlehre kann als eine ächte Gestalt griechischen Geistes kaum noch betrachtet werden. Im Gegensatz zu der neuen geistigen Weltmacht des Christenthums zur Rettung des Heidenthums sich aufraffend, alle Gedankentrümmer morgen- und abendländischer Religionen und Philosophien zu einem nebelhaften Grau zusammenmischend, und diesselben mit christlichen Gedanken versetzend, zeigt die neuplatonische Philosophie auch in ihrer wenig ausgebildeten Sittenlehre nur die angstvollen Züge eines im langsamen, qualvollen Sterben begriffenen altersschwachen Geistes, welcher ohne bedenkliche Wahl seiner Mittel nur dem einen Gedanken hastig nachgeht, durch künstlichen Nervenreiz die schon hinsterbenden Lebenskräfte zu einem letzten Aufslackern aufzuregen, — eine tragisch-großeartige, krampshafte Anstrengung eines zum Tode verwundeten Kämpsers, das riesenhafte Ausbäumen des von dem Pfeil einer höheren Wahrheit

in seinem Herzen getroffenen Geistes bes Alterthums; (Plotin, größerer Schüler bes Stifters ber Schule, bes Ammonius Saklas in Alexandria, meist in Rom, + 270; — beffen Schüler Porphyrius, + 304; Proklus, meist in Athen, + 485, ber lette Philosoph bes abendländischen Heibenthums).

In Abweichung von der bisherigen griechischen Sittenlehre wird bei ben Neuplatonikern die Gottesidee in den Bordergrund gestellt, alles Sittliche aus ihr abgeleitet und auf sie bezogen. Aber diese Gottesidee selbst steht der biblischen entfernter als die des Plato und Aristoteles. Gott ist nicht mehr die unendliche perfönliche Bernunft, sondern das schlechthin bestimmungslose abstracte Eins, welches sich in pantheistischer Emanation zur Welt der Bielheit ausdehnt, die also nicht eine selbständige, von Gott unterschiedene Wirklichkeit ist, sondern nur der Schatten Gottes, die Rehrseite des Göttlichen, das Erlöschen des reinen göttlichen Lichtes, also von wesentlich verneinendem Wesen.

Bie nun alles Erfennen barauf gerichtet fein muß, alle Dinge in Gott, und Gott in allen Dingen zu schauen, so ift auch alles sittliche Thun allein barauf gerichtet, sich mit Gott zu vereinigen, aus ber Welt ber Bielheit fich herauszuringen, und fich felbst als Einzelwefen aufzugeben, nichts fein zu wollen und zu fein als ein Moment bes allein mahrhaft seienden, einigen göttlichen Seins. Das sittliche Thun bat nicht eine von Gott unterschiedene mirkliche Welt bes Guten jum 3med, foll nichts verwirklichen, mas nicht von Ewigkeit schon wirklich und vollkommen mare, fondern foll vielmehr bie in die Belt ber Birklichkeit verfentte Seele in bas einzig und allein seiende Bute, in Gott, gurudführen. Gott ift nicht blog bas bochfte But, fonbern bas schlechthin einzige But; und alles von Gott Unterschiedene ift, infofern es bieg ift, nicht mabrhaft gut. Daber ift ber einzige Weg bes Beile bie Rudfehr aus ber Bielheit zur Ginheit, und bie erfte und wesentlichste Bebingung bazu ift bas Schauen Gottes, bie mystische Speculation, welche wieber nur baburch möglich wirb, bag ber Menfch feiner felbst vergift, geistig erftirbt, um allein Gott walten zu laffen. Je mehr ich eine besondere, mich felbst festhaltende Berfonlichteit bin, um so weiter bin ich von Gott entfernt. Das Sittliche besteht barum nicht in einem Ausbilben biefer Perfonlichkeit, fonbern in ihrer Unterbrüdung, nicht in einem Gottabnlichwerben, fondern in einem Gottwerben. Die felbstbewußte Berfonlichfeit ift eben nicht bas Gottahnliche, sonbern bas Gott Frembe; benn Gott felbst ift nicht Berfonlichkeit, ift nicht bies ober bas, hat nicht irgendwelche Bestimmtheit, sondern ift bas über alle Bestimmtheit, alle Eigenschaft, also auch über bie geistige Berfonlichfeit Erhabene; alles irgendwie Bestimmte ift nicht Gott, sonbern von Gott ausgegangen, alfo infofern außergöttlich; und ben Beg, ben bie BirklichGott ähnlich werbe. Doch entwidelt er bie Sittenlehre nur fehr wenig aus bem Befen ber Bernunft felbft, fondern mehr aus ber Erfahrung bes lebens und aus ben baran fich anschliefenden Betrachtungen bes Berftanbes. Es fehlt biefen zerftreuten Beobachtungen aber an Einheit. — Aus Diefem Mangel an festen philosophischen Grundlagen erklärt es fich auch, daß Cicero einen besonders hohen Werth auf seine Untersuchungen über bie Collifion ber Bflichten legt. Bei einer wirklichen Berleitung ber verschiebenartigen Bflichten aus einem Grundgebanken mare fur eine folche Frage gar tein Raum; aber bem von ber beobachtenden Erfahrung ausgehenden Moralisten stellt sich biefelbe als eine befonders schwierige und wichtige entgegen. Die Frage: welche von mehreren sittlich guten handlungen, die mit einander fich nicht vereinigen laffen, als die beffere ju mablen fei, wird in fehr ungenugender, grundfatlofer Beife nach blogem Gntbefinden beantwortet (de off. I, 43 ff.). Im Einzelnen giebt Cicero manche fittliche Bedanten, Die feiner Befinnung Ehre machen, jedoch . zeigt fich auch ba fast immer mehr ber rednerische Schwung als bie wiffenschaftliche Begrundung und Entwidelung. Die Schranken heidnischer Moral hat er aber auch in biefen fcwungvollen Rebensarten von allgemeiner Menschenliebe u. bgl. nicht burchbrochen.

Plutarchos, ein römisch gebilbeter Grieche (um 100 n. Chr.) giebt in seinen zahlreichen moralischen Schriften viele gute Beobachtungen über bas sittliche Leben, zeigt eine ehrenwerthe Gesinnung, aber kommt über populäre Betrachtungen und Bemerkungen, besonders in Beziehung auf einzelne sittliche Gebiete, nicht hinaus, giebt weber ein Spstem, noch scharfe und klare Grundgedanken. Im Allgemeinen schließt er sich an Plato an, und weis't die Einseitigkeiten bes Epikuräismus und Stoicis-mus zurud.

# B. Die altteftamentliche und bie jubifche Sittenlehre.

## §. 27.

In reinem Gegensatz zu aller heidnischen Sittenlehre tritt ihrem ganzen Wesen nach die Sittenlehre der Hebräer auf. Ohne wissenschaftliche Form, ohne eine sustematische Entwickelung, ist sie in ihrem Grunde, Wesen und Zweck sich vollkommen flar. Zufolge der Idee Gottes als des von der Natur schlechthin unabhängigen, alle Natur selbst allmächtig bedingenden Geistes ist der Grund alles Sittlichen schlechthin und ausschließlich Gottes heiliger Wille, geoffenbaret an das freie, personliche Geschöpf; das Wesen des Sittlichen ist der

freie und liebende Gehorfam gegen ben geoffenbarten göttlichen Billen; ber lette Zweck besselben ist bie Bollbringung ber vollkommenen Gottesebenbilblichfeit, und barum auch bie volltommene Gottesfindfcaft und Seligkeit, nicht bloß fur ben Ginzelnen, nicht bloß fur bas Bolk Ifrael, fonbern für die Menschheit, also bie Berwirklichung bes bie Menschheit umfassenden Reiches Gottes; bas nachfte geschicht= liche Ziel aber ift bie Erkenntniß ber Erlösungsbedürftigkeit in Beziehung auf die burch ben Menschen selbst verschuldete menschliche Daber erscheint bas Gesetz auch überwiegend nicht Sündhaftiakeit. als ein innerliches, natürliches, sondern als ein rein positives, gegenftanbliches, geschichtlich geoffenbartes, bamit ber Mensch seiner naturlichen Entfremdung von der Wahrheit inne werde. Es hat in diefer Geftalt nicht einen endgiltigen, sondern einen vorübergebenden, mefentlich erziehenden Zweck; und die Berwirklichung bes Reiches Gottes fann burd bie Sittlichfeit bes ifraelitischen Bolfes nur vorbereitet, nicht vollbracht werben; es ist eine Sittlichkeit ber Hoffnung.

Da wir später in ber Darstellung ber driftlichen Sittenlehre auch beren geschichtliche Boraussetzung, die alttestamentliche, näher zu betrachten haben werden, so bedarf es hier um des Zusammenhangs willen nur einer ganz kurzen Andeutung des Wesens der sittlichen Auffassung der biblischen Offenbarung.

Der Gegensatz ber alttestamentlichen sittlichen Ibee zu ben Auffassungen bes gesammten heibenthums ist durchgreifend; es ist da keinerlei Uebergang aus diesem in jene aufzuweisen. Eine wissenschaftliche, spstematische Darstellung hat die vorchristliche Offenbarungs-Sittenlehre nicht gehabt, und konnte sie nicht haben, weil der Schlüssel zu ihrem rechten Berständnis erst in der Zeit des Messias gegeben werden sollte, und die Hebräer nicht ein vollkommenes und selbständig durchzubildendes Bolt sein, sondern ihre Wahrheit erst im Christenthum sinden sollten.

Die Hebräer lassen sich nicht barauf ein, ben Grund bes sittlichen Bewußtseins im menschlichen Geiste selbst zu suchen, benn ber Mensch, ben sie als wirklichen kennen, ist nicht mehr bas reine Bild Gottes, hat nicht mehr bas ungetrübte natürliche Bewußtsein von Gott und bem Sittlichen, und ber vorsündliche Mensch sollte zu diesem Bewußtsein erst durch Gottes Offenbarung erzogen werden. Aller Grund des sittlichen Bewußtseins wird darum in Gottes positiver Offenbarung an den Menschen gefucht, wie der Grund des Sittlichen überhaupt schlechthin der heilige Gotteswille ist, nicht als ein abstractes der menschlichen Bernunft

nur verborgen inwohnendes Gefet, sondern als ein ausdrückliches, dem Menschen durch eine geschichtliche Offenbarungsthat kund werdendes Gebot des persönlichen Gottes. Gott spricht und der Mensch höret, und das sittliche Thun ist seinem ganzen Besen nach ein kindliches Gehorchen gegen das dem Menschen kund gewordene Gebot. Da ist kein Raum zu einem Zweisel, wenn es nicht ein fündhafter ist, kein Bedürsniß einer phisosophischen Auseinanderlegung. Bedarf es einer neuen, bestimmteren Beisung, so spricht Gott von neuem durch den Mund seiner von ihm besgeisteten Propheten.

Dieses Gebot Gottes an ben Menschen tritt zunächst in ganz positiver, bestimmter Weise auf: "du sollst," "du sollst nicht," "du darstt." Rach einem andern Grunde als Gottes Willen soll der Mensch nicht fragen; er soll dem Worte Gottes einsach glauben, dieß allein führt ihn zur Gerechtigkeit. Zur eigenen freien Selbstbestimmung und Mündigsteit soll der Mensch erst gelangen durch den kindlichen Glaubensgehorsam gegen das Wort des Vaters. Wer da fragt und zweiselt, wo Gott redet, kann gar nicht sittlich sein, weil ihm der Glaube sehlt. Unbedenkliche, keinen Augenblick zögernde, freudige Unterwerfung unter Gottes bestimmtes Gebot ist der Ansang und das Ende und das Wesen aller Sittlichsteit. Gott will es, das ist der schlechthin zureichende Grund. Die Furcht Gottes ist der Weisheit Ansang.

Die in dem Wesen des Menschen selbst liegende Boraussetzung des Sittlichen aber ist die Ebenbildlichkeit Gottes, die reine Erkenntniß und der ungehemmte Wille sittlicher Freiheit. Der Mensch soll, aber er muß nicht; sein Heil ist in seine Hand gegeben; "wenn du meinem Wort geshorsam bist, soll es dir wohl gehen," dieser Gedanke zieht sich von Ansfang bis zu Ende durch das ganze alte Testament. Gott wirket nicht unmittelbar selbst alles Wollen und Thun im Menschen, zwinget ihn nicht zum Gehorsam, sondern er macht einen Bund mit den Menschen, mit seinem Volk, tritt als heilige Persönlichkeit in sittliche Beziehung zu dem Menschen als freier, sittlicher Persönlichkeit. Die Erstüllung der Bundesverheißung ist bedingt durch die Bundestreue des Menschen.

Der Zwed und das Ziel des Sittlichen liegt nicht bloß auf dem ausschließlichen Gebiete des Menschlichen, ist nicht die bloß individuelle Bollsommenheit des sittlichen Subjectes, sondern ist einerseits das Heil und die Bollsommenheit des ganzen Menschengeschlechtes, — ein dem Heisdenthum völlig unbekannter Gedanke, — andrerseits die volle und selige Lebensgemeinschaft des Menschen mit Gott; "ich will dein Gott sein, und du sollst mein Bolk sein;" — nicht bloß das einzelne Subject, sons dern das sittliche Gesammtwesen, das Bolk Gottes, — und die ganze

Menschheit foll es werben, — soll aufgenommen werben in biese Gottesgemeinschaft.

Die hebräifche Sittenlehre bewegt fich aber nicht bloß, wie bie beibnifche es fast ausschlieflich thut, in bem ibealen Bebiete, in bem Bebanten bes Guten an fich, faßt bas Bofe nicht als eine bloge Möglichkeit ober als eine nur vereinzelte Wirklichkeit, ober als eine jenfeits ber menfchlichen Schuld liegende Naturnothwendigkeit, — das alles find heibnische Auffaffungen, - fondern blickt bem Bofen ernft und icharf ine Angeficht, erfaßt es als eine traurige, allgemeingeltenbe Wirklichkeit, beren Schuld nicht jenfeits bes Menschen, sonbern in ber freien That besselben liegt, und von allen ohne Ausnahme getragen wird. Die Sittlichfeit bes Bolles Gottes richtet fich fo nicht blok auf ein Berbuten und Bermeiben bes Bofen als eines noch aufer unferem innerften Befen lauernben, fonbern auf ein eifriges, ftetiges Befämpfen beffelben, nicht braußen in einer von uran mangelhaften Welt, sondern in dem eigenen Herzen als einem schuldbelafteten. Die Gunde ist eine geschichtlich gewordene, eine geschichtliche Wirklichkeit und Macht, und bie Sittlichkeit, beren Wefen nun gang überwiegend als thatfraftiger Rampf gegen bie Sunde auftritt, erscheint nun felbft burchgehends mit geschichtlichem Charafter, wird getragen und geleitet von einer göttlichen Beschichte ber fich immer reicher entfaltenben Onabenführungen, und ichafft felbst eine fittliche, eine Beilegeschichte, ein Reich Gottes ichon bier auf Erben innerhalb ber Menschheit, erft in ber hoffnung und im Glauben, bann aber, wenn sie bas von Anfang verheißene und mit Auversicht erfaßte und im Auge behaltene Ziel erreicht hat, in voller, feliger Birklichkeit. Das Beibenthum kennt wohl ein Bofes, kennt wohl bas Laster, aber kennt nicht bie Sünde, — benn biese trägt sittlich-geschichtlichen Charakter; barum fennt es auch feine geschichtliche Ueberwindung berfelben, feine Erwartung, feine Borbereitung, feine Bermirklichung eines Reiches Gottes in ber Menschheit; - nur die Perfer haben eine dunkle Uhnung davon, vielleicht nicht ohne einen empfangenen Lichtstrahl aus bem Bolfe Gottes, mit bem fie in Berührung maren, bas unter ihnen wohnte, bas fie bochachten lernten.

Die alttestamentliche Sittlichkeit hat wesentlich einen vorbereitenden Charafter, weist auf eine höhere, erst zu erringende sittliche Wirklichkeit hin; daher trägt sie zum Theil den Ausdruck des Symbolischen, durch äußerliche Zeichen dassenige bekundend, dessen volle Verwirklichung erst in der Zeit der vollbrachten Erlösung möglich war, und dadurch die sittliche Aufgabe der Heilsgeschichte, die sie jetzt noch nicht vollständig zu lösen vermochte, dem Bolke beständig vor Augen stellend. Um das sitt-

liche Bewuftfein von bem Gegenfat bes göttlichen Willens gegen bas nun jum natürlichen geworbene fündliche Wefen bes wirklichen Menichen ftete mach zu erhalten und zu icharfen, wird ber Wegensat bee Reinen und Unreinen icharf burchgeführt, nicht bloß auf bem Bebiete bes rein Beistigen und Sittlichen, sonbern auch auf bem bas Sittliche nur finnbilblich andeutenden Gebiete ber Natur. Der Mensch foll in freiem Behorfam unterscheiden und mablen lernen zwischen Göttlichem und Widergöttlichem, nicht nach feinen natürlichen Reigungen und Empfindungen, nicht nach blog verständiger Beobachtung und Betrachtung ber Dinge, fondern allein nach dem ins Einzelne binein genau bestimmenden positiven, gottlichem Gebot. 3hm, bem noch nicht wirklich Erlöseten und Bebeiligten, fondern noch in ben Banben ber natürlichen Gundhaftigkeit Befangenen und Gehemmten, erscheint bas Gefetz und foll erscheinen als ein äußerlich geoffenbartes, feinem natürlichen Wefen frembes, für welches in seinem Innern nichts anklingt als bie liebende Bereitwilligkeit jum unbedingten Gehorsam. Erziehende Gehorsamsübung ift ber wefentliche Zwed vieler positiven Gesetze, die darum dem mahrhaft Freigewordenen und Erlöseten ale ein Jody erscheinen muffen, mahrend fie bem erft nach Freiheit Ringenden eine heilfame Bucht find.

Darin, daß das Sittliche nicht aus dem natürlichen Gewissen bes Menschen geschöpft wird, weil dieses nicht mehr der reine Ausdruck des ursprünglichen Gottesbewußtseins ist, daß vielmehr der geschichtlich geoffens barte Gottes-Wille die ausschließliche Quelle des sittlichen Gebotes ist, liegt ein wesentlicher Grund, weshalb die hebräische Sittenlehre sich zu keiner Philosophie ausgebildet hat; schon der Gedanke einer solchen widerstreitet den Grundvoraussetzungen des alttestamentlichen Bewußtseins. Die Zeit war noch nicht da, wo das Gewissen und die menschliche Erkenntniß überhaupt frei geworden war, die Wahrheit auch aus sich selbst zu sins den. Filt jest galt es nur, gläubig zu gehorchen, nicht frei philosophisch zu schaffen.

# §. 28.

Die alttestamentlichen Apokrhphen, 1) von dem Feuer des prosphetischen Geistes verlassen, zum Theil von fremdartigen, philososphischen Einflüssen berührt, beschäftigen sich überwiegend mit Moral. Das sittliche Geset, im alttestamentlichen Kanon ein wesentliches

<sup>1)</sup> Bergl. Stäublin, Gefch. ber Sittenl. Jesu I, 358; Cramer, Moral ber Apotr. 1814; (auch in Keil u. Tzschirner's Analetten 1814; II, 1. 2.); nur als Stofffammlung brauchbar; Räbiger, Ethica libr.-apocr. 1838; Keerl, die Apotr. b. A. T. 1852, etwas einseitig; (vergl. Bengstenberg, für Beibehaltung b. Apotr.) —

Glied ber erziehenden göttlichen Gesammtoffenbarung, wird mehr losgelöst von dem weltgeschichtlichen Ziele der Theofratie für sich betrachtet, und vertrodnet badurch zu einer bloß individuellen, nüchternverständigen Moral.

Im Talmub zeigt fich bas entgeistete, in seine materiellen Atome zersetzte Geset in voller, unlebenbiger Aeußerlichkeit.

Die moralischen Gebanken ber Apokrophen zeigen beutlich einiges Burudtreten bee Bewuftfeins ber Beilsgeschichte, sowohl ihrer Borausfetung, bes Gunbenfalls und feiner Wirfungen, als auch ihres Befens im Alten Bunde, als gefetlich erziehender Borbereitung zum Beil, als auch bes geschichtlichen Zieles berfelben, ber einstigen Erlösungsthat burch Chriftum. Mit bem Berblaffen biefes Gebankens geht naturgemäß Sand in Sand ein sichtliches hervortreten einer gewissen Bertheiligkeit in Beise beibnischer Moralisten, (vergl. Sirach 3, 16. 17. (14. 15.) 33. (30.); 29, 15-17. (12. 13.); 17, 18. (22) ff.) ein einseitiges Lobpreisen ber Beisbeit und ber Gerechtigkeit ohne Berührung ber Frage, ob benn folche Beife und Gerechte zu finden feien, vielfach ein ftolzes Sicheinhullen in bie eigene Beisheit und Tugend mit grollendem und verächtlichem Sinblid auf die unweise und ungerechte Menge, ein gewisser kaltverständiger, felbstgefälliger Ton, besonders bei Sirach, ein miftrauisches, nur über Undere, nicht über fich flagendes, fast engherziges Burudhalten von mahrer Liebesgemeinschaft, (vergl. Sir. 11, 30. (29) ff.; 12; 13; 25, 10. (7.); 30, 6; 33, 25 ff.; 33, 25. (24) ff.), ein eifriges Warnen vor ber Bosheit und Falscheit ber Andern ftatt ber Warnung vor der Bosheit und Falsch= beit des eigenen Bergens; man vermißt oft die rechte Demuth des fich selbst recht tennenden Gemiffens; und bie Erlangung individueller Glüdfeligkeit wird als Beweggrund für die Tugend oft allzueinseitig hervorgehoben, so daß die Sittenlehre bisweilen ben Anstrich bloffer Nütlichkeitslehre erhalt (vergl. Sir. 14, 14 ff).

Das Buch ber Weisheit, alexandrinisch=platonische Einflüsse bekunbend, — daher auch die vier griechischen Tugenden (8, 7.) — hält sich von werkheiliger Ruhmredigkeit nicht fern (3. B. c. 7 und 8), und obgleich es die sündliche Entartung und Schwäche aller Menschen anerkennt (c. 9.; 12, 10 fs.; 13, 1 fs.; 2, 24.), bringt es sie doch mit fremdartigen Theorien in Berbindung (8, 19. 20; 9, 15. Präexistenz der Seele, und dualistisches Berhältniß des Leibes als wesentlicher Hemmung der Seele). Das Buch Sirach bekundet zwar neben hoher Frömmigkeit eine reiche praktische Lebenserfahrung, und ist, obgleich es dem Rationalismus das werthsvollste alttestamentliche Buch ist, von rationalistischer Flachheit noch weit

entfernt, (vergl. 25, 32. (24.); 40, 15. 16; 41, 8. (5) ff.; 8, 6. (5.)), aber es zeigt allerdings andrerseits auch einen Mangel an Tiese der Erkenntniß der Sündhaftigkeit und der Erlösungsbedürftigkeit (vergl. 15, 15—17;
32, 27. (griech. 35, 23.); 37, 17. (13.); 51, 18. (13) ff., und die obigen Stellen) und setzt oft äußerliche, engherzige Klugheitsregeln eines mißtrauischen Berstandes an die Stelle höherer sittlicher Ideen, (3. B. 8, 1 ff.;
42, 6. 7;) und weist, im Unterschiede vom Buch der Weisheit, auf kein überridisches Ziel der Sittlichkeit in einem jenseitigen Leben; es kann zwar dem geistlich Wiedergeborenen viel sittliche Lebensweisheit und kluge, nüchterne Borsicht lehren, aber den natürlichen Menschen nicht zur Selbsterkenntniß und Demuth sühren. Bon christlicher Sittenlehre ist dieses Buch noch weit entsernt; das Wesen der Liebe ist ihm fremd. Das Buch Inbith giebt erzählend eine höchst bedenkliche Moral.

Beginnt bei Sirach bereits ber fraftig treibenbe Baum alttestament= licher Sittenlehre zu vertrodenen, fo zeigt uns ber Talmub (2-6. Jahrh. n. Chr.) ben abgeftorbenen, morfchen ober versteinerten Stamm. Beifte bes Glaubens und ber hoffnung verlaffen, erstarrte ben ihrem Erlöfer ungetreuen Juben auch bie Liebe; und menfchliche Weisheit machte bas burch ben hoffenben Glauben leichter ju tragenbe Gefetz zu einem Die fittliche Freiheit ungeistig fnechtenben Joch. Der um ber Erziehung willen nothwendige ftreng objective Charafter bes alttestamentlichen Gefetes hatte feine lebendige Erganzung in bem Soffnungeglauben. Diefer wird im Talmud zu einem trügerischen und zweifelhaften, und tritt faft gang hinter bie Befeteslehre gurud, und bas ftarre, ibeenlofe Befet, burch menschliche Aus- und Ginlegungsfünste taufenbfach vervielfältigt. nimmt auch die fleinlichsten und äußerlichsten Sandlungen in ftreng regelnbe Bevormundung. Der Menfch handelt gar nicht mehr von innen heraus, benn ber innere Lebensquell ift ihm verfiegt, fonbern nach ben in alle Abern bes menschlichen Lebens fich veräftelnben auferen Befet.

Der Talmub enthält neben dem meist dem alten Testament entnommenen geistigeren Gehalt eine beispiellos kleinliche bis ins Spielende und Alberne sinkende Casuistik, wie sie eben nur auf diesem Boben möglich war, den ausgebildeten Pharisäismus. Die Auctorität der Schriftgelehrten tritt für den Juden an die Stelle des sittlichen Gewissens; dem streng an dem Geseth Haltenden wird die Ueberfülle der Borschriften zu einem die wahre Sittlichkeit erdrückenden Boch, dem Schlaueren werden die vielsachen Widerssprücke derselben zu unredlicher Erleichterung der Pflicht.

Anm. Der in die Geschichte bes religiösen und sittlichen Geistes nicht als ein lebendiges, organisches Glied eingreifende, sondern fie tumultuarisch durchbrechende Islam, ber als ein Bersuch bes Beidenthums zu betrachten ift, fich unter äußerlich monotheistischer Gestalt gegen bas Christenthum aufrecht zu erhalten und bas ganze, ungebrochene Besen bes natürlichen Menschen gegen ben Geist ber geistlichen Biedergeburt zu panzern, hat zwar auch eine besondere Sittenlehre erzeugt, die aber so wenig eigenthämliche Gedankentiefe hat, daß wir diefelbe hier nur anzudeuten brauchen.

Die Sittenlehre bes Islam trägt ben Charafter einer nur verftanbig und roh aufgefaften Gerechtigfeitelehre; Gemiffenhaftigfeit im Bereich ber gesellschaftlichen Beziehungen, Treue in Ueberzeugung und Bort und bie Beziehung alles Thuns auf Gott find ihre Glanzseiten, aber es fehlt bie Tiefe bes Gemüthes, die Erfassung bes Sittlichen in ber Liebe. Macht ber Sunde ist nicht erkannt; bas Bose ist nur individuell, nicht geschichtliche Macht; bie Natur aller Menschen ift unverborben; barum bedarf es teiner Erlöfung, nur eigener Werte auf Grund prophetischer Belehrung. Mohamed ift nur Lehrer, nicht Berföhner. Gott und Menich bleiben einander burchaus äußerlich und geschieden; Gott, ebenfo individuell gefaßt wie ber Menich, tritt in feine wirkliche Gemeinschaft mit bemfelben; und ber sittliche Mensch handelt nicht aus folder Gottesgemeinschaft beraus, fondern nur als Einzelwefen. Die ideelle Grundlage bes Sittlichen ift ber Glaube an Gott und feinen Propheten; bas fittliche Leben felbft. gang überwiegend in bie außerlichen Werte gefett, ift nicht bes empfangenen Beiles Frucht, fondern Mittel jur Erlangung beffelben; Die frommen Werke, - vor allem Gebet, Faften, Almofen, Ballfahrt nach Metta, — wirken unmittelbar bas Beil. Der Mensch hat von Gott nichts zu empfangen als bas Wort, und für Gott nichts zu thun als gute Berte; von innerer Beiligung ift nicht bie Rebe; es handelt fich nur barum, bie an fich gute Natur bes Menfchen in Werken fich befunden zu laffen; tein innerer Rampf für bas mabre Leben, fein Buftampf gegen eine innerliche Sündhaftigkeit. Den natürlichen Reigungen bes Menschen wird barum wenig verfagt, nur, aus nicht genügenden Gründen, ber Genug bes Weins und bes Schweinefleisches, bes Blutes und bes Erftidten und bie Gludsspiele. Der bloß individuelle Charafter ber Sittlichkeit bekundet fich besonders in der niedrigen Erfaffung der Ehe und daher ber Familie überhaupt; bas sittliche Gemeinwesen wird burchweg in fehr rober Beise gefaßt. Bedenfalls ift biefe Sittenlehre fein Fortschritt ber Menschheit, sondern ein schuldvoller Rudichritt hinter bas bereits Errungene.

### C. Die driftliche Sittenlehre.

§. 29.

Im Chriftenthum allein ift die Sittlichkeit und die Sittenlehre zu ihrer Bollendung befähigt, jene in der Person Chrifti selbst vollsendet, diese in der Geistesarbeit der Kirche in fortschreitendem Rinsgen nach Bollendung begriffen.

Der subjective und objective Grund ber Sittlichfeit ift im Chriftenthum in voller Gebiegenheit gegeben. Ginerfeits ift bas sittliche Subject jum vollen Bewußtsein von ber Gunbe, ihrer allgemeinen Macht, ihrer geschichtlichen Bebeutung und Wirksamkeit und ihrer Schulb gelangt, andrerfeite ift es burch bie Erlöfung frei geworben von ber Anechtschaft unter bie Gunbe und gur fittlichen Freiheit wieber hindurchgebrungen, bat die Möglichkeit wieder erlangt, die sittliche Aufgabe zu vollbringen. Der objective Grund bes Sittlichen, Gott, ift einerseits bem Menschen nun erft vollfommen, perfonlich und geschichtlich, offenbar geworben, und fein Wille nicht blog in lauterer Rlarheit befundet burch bas Wort und burch die geschichtliche Erscheis nung bes Erlösers felbst, sondern auch fraft bes ben Erlöseten mitgetheilten beiligen Gottesgeistes in ihre Bergen geschrieben; - andrerseits ift biefer Gott nicht mehr im gespannten Gegensatz gegen ben burch die Gunbe ibm entfremdeten Menschen, sondern ift in Christo versöhnt mit ihm und als ber gnädig liebende Bater ihm gegenwärtig und mit ibm in fteter, beiligender und ftarfender Lebensgemeinschaft.

Das Ziel ber Sittlichkeit ist ein anderes geworden, und aus ber Hoffnung zur steig steigenden Wirklichkeit geworden. Die Goteskindschaft ist nicht erst an das ferne Ende der sittlichen Laufbahn gestellt, sondern ist von Ansang an schon da; der Christ stredt nicht bloß in sittlichem Ringen nach ihr hin, sondern lebt und handelt in ihr und aus ihr heraus; er kann gar nicht sittlich leben und handeln, wenn er nicht Gottes Rind schon ist; er hat sein Ziel von Ansang an schon als selige Wirklichkeit, und sein ferneres Ziel ist für ihn selbst die Treue in dieser Gotteskindschaft, die Vertiefung in dieselbe, die Beseitigung und Klärung derselben durch immer größere Ueberswindung des an dem Christen noch haftenden sündlichen Wesens, des Wesens des "Fleisches", welches da gelüstet wider den Geist; für die Menschheit aber verwirklichet sich das sittliche Ziel von Ansang an

in immer steigender Fille, indem alle Schranken der Böllerscheidunsgen fallen, und das Wort des Lebens in den Gottesfürchtigen aus allerlei Bolk Gestalt gewinnt als das zur vollen geschichtlichen Wirkslicheit werdende Reich Gottes in der einen, allgemeinen christlichen Kirche.

Das Wesen ber Sittlichkeit ift aus bem Gehorfam eines treuen Anechtes in die liebende, hingebende Freiheit ber Rinder Gottes übergegangen. Der Mensch bat bas Gebot nicht mehr als ein blof äußerliches, rein gegenständliches, feinem subjectiven Wefen frembes, fonbern als ein innerliches, in ihm felbst wohnenbes, ju feinem perfonlichen Eigenthum geworbenes, also auch nicht mehr wie ein Joch, eine Laft, fonbern wie eine lebendige, mit ber Berfonlichkeit eins gewordene innere Rraft. Der Mensch lebt und handelt nicht mehr als bloges Einzelfubject, sonbern in ber vollen Lebensgemeinschaft mit bem Erlofer, und in ihm mit Gott, traft ber Glaubensliebe einerfeits und der Geistesgabe andrerseits; — ich lebe, doch nicht ich, son= bern Chriftus lebet in mir. Die sittliche Ibee ift nicht ein bloges geoffenbartes Wort, sondern ber menschaeworbene Gottessobn, ber perfönliche Erlöser selbst, nicht bloß in feiner in alle Bahrheit führenden Lehre, nicht bloß in seinem in alle Bahrheit führenden Beift, fonbern in feiner Person felbft, sowohl als bas geschichtliche reine Borbild alles Heiligen, als auch als ber, ber bei uns ift alle Tage bis an ber Welt Ende.

Die Liebe zu bem in ber Erlösung. als die höchfte Liebe Bekundeten ist des sittlichen Lebens Beweggrund, Wesen und Kraft; es ist ein Leben der heiligen Gemeinschaft in jeder Beziehung, ein Leben in und mit Gott, ein Leben mit den Kindern Gottes und in der Gemeinschaft der Erlöseten.

Die Sittlichkeit ber Hoffnung ist übergegangen in eine Sittlichkeit bes freudigen Siegesbewußtseins, ist mehr eine Bekundung bes
schon errungenen, aus Gnaden erlangten höchsten Gutes, als ein bloß
sehnsüchtiges Streben barnach. Das ideale Ziel der Sittlichkeit ist
kein irgendwie zweifelhaftes, sondern ein schlechthin sicher gestelltes. Ist das Grundgefühl des heidnischen Tugendweisen das des stolzen
Selbstbewußtseins eigenen Berdienstes, so ist das Grundgefühl des
Ehristen das Gefühl der für die Gnade dankbaren, liebenden Demuth; ist die Grundtugend der Griechen die selbsterrungene Weis-

heit, so ift die Grundtugend driftlicher Sittlichkeit ber kindliche Glaube an Gottes liebende Offenbarung in Wort und geschichtlicher That.

Die wissenschaftliche Ausbildung bes fittlichen Bewußtseins gesichah nur mit und nach ber bes Dogmatischen.

Es bebarf hier keiner weiteren Ausführung und Begrundung, ba bas ganze vorliegende Werk eine folche ift; es handelt fich hier nur um ben Grundcharafter ber driftlichen Sittenlehre im Gegenfat zur beibnischen. Go viel leuchtet aus bem Angegebenen ein, dag in biefen Auffaffungen bie Sittlichkeit eine völlig andere Gestalt gewinnen muß als im Beidenthum, und auch eine vielfach andere als im Judenthum. Reine heidnifche Sittenlehre will ein die Menfcheit umfaffendes Reich Gottes geftalten: Die Freiheit bes Willens wird entweder geleugnet oder auf wenige Bevorzugte befdrankt, und bei biefen als unberührt von ber geschichtlichen Macht ber Gunbe; unbefannt ift bem Beibenthum die perfonliche Liebe ju Gott ale sittlicher Beweggrund und die perfonliche Liebe Gottes zu allen Menichen ale beren Boraussetzung. Das Chriftenthum macht ebenfo Ernst mit ber Birklichkeit, Macht und Schuld ber Gunbe, wie mit beren wirklicher und geschichtlicher Ueberwindung burch Chriftum. Der nicht von Natur freie, soubern burch eine geschichtliche Erlösungsthat und beren persönliche Aneignung frei geworbene Mensch ift bas mahre, zu aller wahren Sittlichkeit befähigte Subject, und ihre Berwirklichung hangt alfo nicht mehr von einer blogen Naturbedingtheit ab, sondern allein von der freien Gelbstentscheidung bes Menschen fur ober gegen seine Erlösung. Bas bei ben griechischen Philosophen für bie zur mahren Sittlichkeit Befähigten vorausgeset wird, mabre Willensfreiheit, und eigenes, aus bem Innern bes Beistes geschöpftes, sittliches Bewuftsein, bas hat erft im Chriftenthum feine Bahrheit gewonnen, indem Die faliche Sicherheit einer blog natürlichen Freiheit und Rraft übermunden ift. Beibe werben nicht burch Selbsttäuschung, sondern durch eine wirkliche, sittliche Erlösungethat bes allein Beiligen für Alle, bie es wollen, errungen.

Daß das höchste Gut inicht ein ausschließlich durch sittliches Thun zu erringendes, sondern in seiner Grundlage ein dem Willigen in Gnaden geschenktes sei, welches die rechte Sittlichkeit erst zur Offenbarung und zur subjectiven Bollendung besselben hat, und diese Sittlichkeit wesentlich als Treue, als Bewahren und Berwerthen des erlangten Heilsbesitzes gestaltet, das ist ein dem ganzen Heibenthum völlig fremder Gedanke, und auch im alten Testamente nur in die verheißene Zukunft gestellt; und darauf, wie auf dem Bewußtsein der eigenen Schuld und der göttlichen Gnade ruht die die christliche Sittlichkeit so schaft kennzeichnende De

muth, als die eines begnabigten Sunders. Es giebt taum einen schärferen ethischen Gegenfat als die hochgeltende Tugend der Großherzigkeit bei Aristoteles (§. 21), welcher der Stolz des Pharifäers in Christi Gleichniß entspricht, und der christlichen Demuth jenes Zöllners, der kein anderes Gebet kennt als dies: "Gott sei mir Sünder gnädig." Jene Großherzigskeit erscheint dem Christen als selbstverblendeter Hochmuth, diese Demuth dem Griechen als niedrige Gesinnung.

Die beibnische Sittlichkeit ift immer nur eine rein inbividuelle, ober wo fie auf ein fittliches Gemeinwefen fich bezieht, eine blog burgerliche, welche auf bem Gehorsam gegen rein menschliche und nur für ein bestimmtes Bolf geltenbe Gefete ruht, ober wo, wie in China, ber Staat felbst als von göttlichem Urfprung und Wefen gilt, ba wird bie individuelle Sittlichkeit im Wefentlichen ju einem rein mechanischen Sicheinfugen in eine stetig fortfreisenbe ungeistige Ordnung; bie driftliche Sittlichkeit bagegen ift nie eine blog individuelle, fonbern fchlechthin immer ein Ausbrud fittlicher Gemeinschaft, einerfeits mit bem perfonlichen Chriftus und Gott, andererseits mit ber driftlichen Gemeinde; ihr Grundwefen alfo ift die Liebe im vollsten Sinne bes Wortes, und ift boch auch nie eine blog burgerliche, fonbern gebort einem rein fittlichen, auf teinerlei Naturschranten ober auf Unfreiheit rubenben Gemeinwesen, bem ber Rirche als bes geschichtlichen Reiches Gottes an. - 3m Gegenfat zu bem ber Welt zugewandten Beibenthum machen bie Chriften bie ftetige Richtung bes Gemüthes auf Gott zur Grundlage und zum Mittelpunkt alles fittlichen Lebens, und befonders im Gebet, welches, burch die Gemeinfamfeit ber Andacht gesteigert, bie Sauptfache bes gangen religiöfen Lebens wird und die unmittelbare perfonliche Lebensgemeinschaft mit Gott bedingt und erhalt, gestaltet sich bas gange fittliche Leben zu einem Ausbrud bes feiner Berföhnung mit Gott gemiffen religiöfen Bewuftfeine. bem Beibenthum fast gang fremb. Der Chrift fteht in seinem sittlichen Leben nicht allein, ift auch nicht bloß ein Glied einer fittlichen Gefellichaft, fondern er fteht in ftetiger lebendiger, perfonlicher Lebensgemeinschaft mit Gott und schöpft aus ihr immer neue fittliche Rraft. Und eben weil bie driftliche Sittlichkeit nicht eine blof individuelle ift, fondern aus ber beiligsten Gemeinschaft beraus erwächst, ift fie eine mahrhaft freie; bas Befet fteht bem Menschen nicht mehr blog gegenüber, alfo bag ber Mensch fich zu ihm in bem Rnechtesverhältniß befände, fondern es ift ein volltommen innerliches, eignes und fort und fort aus bem geheiligten Beifte bes geiftig Wiebergeborenen fich neu erzeugenbes geworben, im Gegenfat ju ber Gelbftgenugsamfeit bes heibnifchen Beiftes, welcher in bem naturlichen Menichen bie reine Quelle bes fittlichen Bewuftfeins findet.

Das Gebet, in welchem ber Menfch in bie Gottesgemeinschaft tritt, ift aber, wie auch bas Beifpiel ber alten Kirche zeigt, wefentlich Fürbitte, weif't auf die sittliche Gemeinschaft. Die Berausbildung ber Sittlichkeit Bu einem Gefammtleben ber fittlichen Gemeinbe, ju einer Gemeinfittlich= feit, ift eine wefentlich neue Erscheinung. Das Beibenthum fannte wohl bie unbestimmte, als blog unperfonliche, abstracte Macht geltenbe Bolksfitte und bie zwar fehr bestimmte, aber unfrei wirkende Macht bes burger= lichen Gefetes und ber Regierenben, aber nicht bie freie, sittliche Macht ber mahrhaften fittlichen Gemeinde. Die driftliche Gemeinde felbst ift bie ihrer Aufgabe fich wohl bewußte Tragerin, Bflegerin und Bewahrerin ber Sittlichkeit ber Einzelnen; fie bat die Bflicht ber fittlichen Bewachung, Förberung und Leitung aller ihrer Glieber, und barum ber fittlichen Bucht, und mit biefer auch bie Macht ber sittlichen Buchtigung gegen bie Ungetreuen, wefentlich bestehend in ber Burudziehung ber Gemeinschaft mit benfelben, in ihrer Ausschliefjung von bem tein Biberfittliches vertragenben fittlichen Ganzen. Das Gemeinwefen ift ein fo rein fittliches und eng gefchloffenes, bag bie Untreue bes Ginzelnen bas fittliche Bange burchgittert, von ber Gemeinde traft beren alle Gingelnen innig umfaffenben Liebe empfunden, befampft, jurudgewiesen wird. Die Gefammtheit tritt für die Sittlichkeit des Einzelnen ein, und ber Einzelne für die Gefammtheit: bas sittliche Leben bes geistigen Organismus ift zu feiner Wahrheit gelangt. Der Gebanke ber Rirchenzucht, welcher bie Sittlichkeit über bas Bebiet ber blogen Einzelheit erhebt, ohne bem Befammtwefen bie Ducht bes äuferen 3manges, wie bie bes Staates, ju geben, vielmehr baffelbe als rein fittliche Macht erhalt und wirfen lagt, ift ein wefentlich driftlicher, und ift nur ba möglich, wo es mit ber sittlichen Ibee und ihrer Berwirklichung in dem Gemeinwefen mahrhaft Ernft wirb.

In dem Freiwerden des menschlichen Geistes durch die Erlösung, in dem Hereinnehmen der sittlichen Idee in das Innere des menschlichen Bewußtseins liegt nun auch die Möglichkeit und die Auregung einer missenschaftlichen Gestaltung des sittlichen Bewußtseins. Das Heidenthum entfaltete eine ethische Wissenschaft nur auf Grund einer vermeintlichen Freiheit und Selbständigkeit des natürlichen Menschengeistes, die altestenamentliche Religion entfaltete keine, weil ihr das göttliche Gebot noch ein schlechthin jenseitiges, nur positiv gegebenes war, zu welchem der Mensch sich nur gehorchend, nicht speculirend verhalten konnte. Das Christenthum aber erringt für den menschlichen Geist wieder die rechte Freiheit, macht das bloß Jenseitige auch zu einem vollkommen Diesseitigen, in dem Herzen des Wiedergeborenen als bessen Eigenthum Wirklichen und Lebenden, als das die natürliche Bernunft Berksärende und darin wahrhaft Bernünstige;

und darum ist hier die Möglichkeit gegeben, diesen reinen, sittlichen Inhalt des gottgeheiligten Gewissens zu freier Selbsterzeugung, zu wissenschaftlicher Entwickelung zu gestalten.

Die chriftliche Sittenlehre hat sich als Wissenschaft naturgemäß aber erst bann entwicklt, als ihre Boraussetzungen, die Glaubensfragen in Beziehung auf Gott, auf Christum, auf den Menschen, zu einiger Reise des kirchlichen Lehrbewußtseins gelangt waren, und erscheint daher lange Zeit überwiegend nur in engster Verschlingung mit der Glaubenslehre und in der volksthümlichen kirchlichen Belehrung als Regeln und Mahnungen, zum Theil auch in kirchlich sestellten unter die kirchliche Zucht gesstellten Lebensvorschriften.

Die Forberung, die alte Rirche hätte mit Beiseitelassung der dogmatischen Fragen sich zunächst und überwiegend oder gar ausschließlich auf die Ausbildung der Moral als des eigentlichen Kerns des Christenthums wersen sollen, ist sehr verkehrt. Giebt man einmal zu, daß die christliche Weltanschauung überhaupt, in Beziehung auf Gott, auf das Geschaffene, und auf das Wesen des Menschen insbesondere, eine der heidnischen vollkommen entgegengesetzte ist, und giebt man zu, daß die Sittlichkeit nicht eine bewußtlose, bloß instinctartige sein könne, sondern auf dem vernünstigen Bewußtsein ruhen müsse, so ergiebt sich von selbst, daß erst das Bewußtsein über die Wirklichkeit des Daseins wissenschaftlich gestaltet sein müsse, ehe sich das Bewußtsein von dem, was auf Grund dieser Wirklichkeit sittlich gethan werden soll, weiter ausbilden kann. Das religiöse Bewußtsein von dem Sittlichen war freilich in der ersten Christenheit schon in hoher Bollkommenheit mit gegeben, aber die wissenschaftliche Gestaltung desselben konnte nur sehr allmählich und nach der des Dogmatischen sich entfalten.

Die brei natürlichen Hauptzeitalter ber Kirchengeschichte machen auch bie ber Geschichte ber chriftlichen Sittenlehre aus.

# I. Die alte Rirche bis zum fiebenten Jahrhundert.

**§.** 30.

Die nie von der Frömmigkeit getrennte, immer auf den liebens den Glauben an den Erlöser gegründete, von der kirchlichen Gemeinsschaft getragene, gepflegte und bewachte Sittlichkeit erscheint nach innen wesentlich als Liebe zu Gott und Christo und zu den Seinen als Brüsdern, nach außen als eine strenge Abwehr heidnischer Sitten, die in Folge der Berfolgungen ebenso wie der tiefen Entartung der außerschristlichen Welt in eine oft ängstlich scheue Abschließung von derselben

übergeht; und als mit dem Siege des Christenthums über das Heidensthum seit Constantin die Verweltlichung in die Kirche selbst eindrang, wurde als natürliches Gegengewicht gegen dieselbe bei den besonders fromm gestimmten Christen die Weltentsagung selbst auf die sinnliche weltliche Seite des christlichen Lebens ausgedehnt und in dem Einssiederleben dis ins Krankhafte gesteigert, und durch die auf diesem Gegensage innerhalb der Kirche selbst allmählich erwachsene Untersscheidung von sittlichen Geboten und von evangelischen Rathschlägen, welche letztere eine höhere Stuse der Heiligkeit erwerben sollen, wurde das sittliche Bewustsein wesentlich getrübt.

Die sittlichen Anschauungen ber alten Kirche unterscheiden sich sofort von ben späteren jubischen burch Bertiefung in bas fromme Gemuth als ber lebendigen Quelle einer mahren und freien Sittlichkeit, von ber beibnischen burch Reinheit und Strenge ber Grundfäte; und ber nothwendige Gegenkampf gegen bie entsittlichte beibnische Welt schärfte naturgemäß biefe Strenge zu einem Grabe, wie fle ohne benfelben nicht mehr erforberlich scheint. Der wesentliche Unterschied bes driftlichen Sittengesetzes von bem alttestamentlichen wird burchweg, schon seit Barnabas (ep. c. 19) anerkannt. Die Strenge zeigt fich befonders in Beziehung auf alle finnliche Luft und weltliche Bergnugungen, auf bie Che, auf ben irbifchen Befit und irbifche Macht und auf alles, was mit dem Beibenthum gufammenhängt. Der heibnischen Ueppigkeit gegenüber maren bie alten Christen um fo ängstlicher beforgt vor aller Beberrichung burch finnliche Begierben, - Fasten galt boch, obgleich nicht als gebotene Bflicht, - vor bem entfittlichenben und die Religion felbft gefährbenten Ginfluffe beibnifcher Schauspiele und anderer Lustbarteiten; und bie Schwere bes Leibens unter bem Saffe ber Welt ließ von felbst die weltliche Luft als bem driftlichen Gemuth fern liegend erscheinen. Bon Uebernahme obrigkeit= licher Aemter im heidnischen Staat hielten sich die Christen in richtiger Beurtheilung ber Unguträglichkeit fern. Die Reuschheit, auch bie ber Bebanken, murbe aufe ftrengste geforbert, die Ghe einerseits heiliger gehalten als je vorher, andererfeits aber bem finnlichen Element berfelben ftrenge Schranken gestellt; und angesichts ber Trubfal ber Zeit und bei ber in ben erften zwei Jahrhunderten ziemlich allgemeinen Erwartung ber naben Wiederkunft Christi neigten sich sehr Biele zu einer Bevorzugung ber Ghelofigkeit, ohne sie aber als ein besonderes Berdienst zu betrachten; die zweite Che jedoch galt meist als Untrene gegen ben ersten Gatten. Reichthum galt meift als bebenklich; und Zinsnehmen nach alttestamentlicher Borfchrift als unerlaubt, Wohlthätigkeit und brüderliche Mittheilung in weitgreifender Beise als eine der wesentlichsten Tugenden, Bahrhaftigkeit, besonders im Bekennen des Glaubens auch bei Todesdrohung, war heilige Pflicht, und ihre treue Besolgung der Christen schönftes Zeugniß für die heiben. Der Sid galt meist für unerlaubt. Innige Liebe der Christen unter einander und edle Feindesliede wurden der Christen Ehre.

Das sittliche, die lebendige Bruderliebe bekundende Gemeindeleben wurde selbst den leidenschaftlichen Feinden des Christenthums ein Gegenstand der Bewunderung. Die Stlaverei wurde durch die Umwandlung in ein brüderlich liebevolles Dienstverhältniß dem Wesen nach sofort überswunden, und als Staat und Recht christlich wurden, auch rechtlich erst wesentlich gemildert, dann allmählich beseitiget.

Trot ber Strenge ber fittlichen Auffaffung ber Chriften unterscheibet fie fich boch wesentlich von ber stoischen burch ben Grundcharafter bes freudigen Glaubens und ber Liebe; sie hat nichts Starres, Tobtes, Dusteres, sondern ift burchaus thatfraftiges, frisches, aufopferungsfreudiges Leben im Genug bes inneren Friedens und bes Befühls ber Geligkeit. Dies anderte fich erft bann, als die driftliche Rirche felbst nicht mehr ber reine, sittliche Begensat zur undriftlichen Welt blieb, sonbern, zur Staatsfirche geworden, felbst weltliche und insofern auch beibnische Elemente in sich aufnahm. Es war ba ein an sich sehr sittliches Bewuftfein, welches bie Frommeren mit Abneigung vor bem Leben und Treiben ber großen Menge ber Chriften erfüllte und fie zur Absonberung hinzog. Der Irrthum war nur ber, bag fie ftatt ber Absonberung bes Unfrommen aus der Kirche die Absonderung der Frommen aus der Gemeinschaft ermablten, und baburch bas Erstere immer schwerer machten, bag fie, ftatt bas Ratlirliche an fich felbst wie in bem Gemeinbeleben sittlich zu verflaren, bas Beiftliche verächtlich von bem Natürlichen zurudzogen.

Die erste theoretisch wie praktisch, selbst in der Rleidung, der in der heidnischen Welt geltenden Unterscheidung der Philosophen von der unsphilosophischen Menge nachgebildete Sonderstellung der Asketen, die durch weitgehende Weltentfagung eine besonders hohe sittliche Bollsommenheit zu erreichen glaubten, und darum auch die Unterscheidung einer allgemeinschristlichen und einer höheren, mehr freiwilligen, asketischen Sittlichkeit sindet sich in den von heidnischer Philosophie reichlich getränkten alexandrinschen Kreisen im dritten Jahrhundert, in noch schwachen Spuren bei Clemens Alex., 1) bestimmter und bereits sehr abirrend bei Origenes. 2) Der Sieg des Christenthums über den heidnischen Staat im vierten Jahr-

<sup>1)</sup> Strom., p. 775. 825 (Potter).

<sup>2)</sup> Comm. in Ep. ad Rom., p. 507. (de la Rue).

hundert und das hereinströmen ber Bornehmen und ber Maffen in Die Rirche bewirkte einerseits eine immer größere Erschlaffung ber firchlichen Rucht und bes fittlichen Bewuftfeins in ber großen Menge, andererfeits im natürlichen Gegensate bazu eine immer greller hervortretenbe Boberstellung bes Mönchslebens, in welchem bas driftliche Gemiffen ber Menge gewiffermaßen eine fühnenbe Ausgleichung ihres eigenen weltlicher geworbenen Lebens fant. Die fittlichen Anforderungen an bas gewöhnliche Leben wurden geringer, um jo strenger bie an bas Astetenleben, in weldem man jest die driftliche Sittlichkeit in ihrer hochften Bolltommenheit ju finden glaubte. Die Unterscheidung ber blogen sittlichen Bflicht, als bes Beringeren, und ber sittlichen Bolltommenheit murbe bem allgemeinen driftlichen Bewuntfein immer geläufiger. Die beiben mahren Elemente driftlicher Sittlichkeit, Abwendung von ber fündlichen Belt und thattraftiges Leben und Wirken in berfelben, traten in zwei verschiedene Rreife aus einander, die für bie Gesammtfumme bes sittlichen Berbienftes einander zur Erganzung bienten: bas überschüffige Berbienft ber Beiligen fam ben verbienftarmen Weltleuten ju gut. In ber Sittlichfeit fant eine Theilung ber Arbeit ftatt, und in Folge beffen entwidelte fich fpater ein fo künstlich organisirtes Industrie = und Sandelssuftem auf bem Gebiete moralischer Berbienfte, bag es erft ber fühn eingreifenden That ber Reformation gelang, die Grundlagen evangelischer Sittlichkeit wieder bergustellen. Der gegenwärtigen Beriode gehören aber nur bie schwächeren Anfänge biefer Entartung an.

Die Entwidelung bes Mondthums machte bie driftliche Sittlichfeit ju einer in fich zwiespältigen, indem es eine wesentlich andere für bie Asteten, eine andere für die übrige Chriftenheit aufstellte, lettere begrunbet auf bas göttliche Gebot, jene auf vermeintliche Rathichlage Got= tes; — fo Lactantius, Ambrofius, Chryfostomus, Hieronymus, Augustinus. Dadurch wurde die allgemeine driftliche Sittlichkeit zu einer mindeftforbernden herabgefest, bas mahrhaft Gute von bem göttlichen Gebot unterichieben, und jenes nicht mehr als gebietenber Gotteswille, fonbern nur noch als ein göttlicher Bunfch aufgefaßt, beffen Erfüllung ein befonberes, außergewöhnliches Berbienft bes Menfchen begrunde, beffen Richterfüllung aber fein göttliches Diffallen erwede. Mit ber allgemeineren Geltung Diefer Auffaffung mar bas Enbe ber rein evangelischen Sittenlehre gegeben und ber Beginn ber Entartung ber Rirche auch in sittlicher Beziehung. Der bei weitem gröfte Theil auch ber bogmatischen und firchlichen Abirrungen ber romifden und griechifden Rirche ift aus biefem Bebanten einer befonderen Moncheheiligfeit bervorgegangen.

#### §. 31.

Die Sittenlehre felbft erscheint noch nicht in wiffenschaftlicher Geftalt und abgesondert von ber Darftellung bes Glaubensinhaltes, und mehr in ben volksthumlichen, erbauenden Schriften als in ben wiffenschaftlichen, am meiften wiffenschaftlich noch in ben Bertheibigungeschriften gegen bie Beiben. Die erfte zusammenhängenbe und ziemlich umfassende Darftellung ber Sittenlehre bei Ambrosius, nach Cicero's Borbild, ift wiffenschaftlich von geringem Berth, mahrend bie an Beift, Scharfblid und Sinnigfeit glangend hervorragenden ethifchen Gebanken Auguftin's, für bie mittelalterliche Gittenlehre neben Ariftoteles bie Grundlage bilbend, von ber alteren firchlichen Auffassung in fühn vorschreitender Eigenthümlichkeit bisweilen abweichen und auch burch bie Ueberschätzung ber monchischen Askese bie rein evangelische Sittenlehre trüben. — Rach Augustin's Zeit beschränft fich die Moral meift auf bloge Sammlung bes früher Gefagten und auf volfsthümliche Belehrung. - Des falfchen Dionpfius Areopagites mpftische Gebanfen murben erft im Mittelalter von Ginflug.

Das strenge fittliche Leben ber alten Christen gab burch feine reichen innerlichen Erfahrungen zwar einen wichtigen Stoff fur bie Sittenlehre, aber biefe felbst beschränft fich junachft auf Sinftellung von Lebeneregeln, welche, auf bem Grundgebanken bes Glaubens und ber Liebe rubent, burch bie Aussagen ber heiligen Schrift und ber apostolischen Ueberlieferung, burch bas Borbild Christi und ber Frommen ber heiligen Geschichte und burch bie geiftliche Erfahrung, später auch burch bas Borbild und bas Ansehen ber Marthrer und burch bie Bestimmungen, canones, ber Sonoben geftütt, aber noch nicht zu einem wiffenschaftlichen Banzen geftaltet wurden. Bon ber beibnifchen Moralphilosophie bielten fich bie Rirchenvater ber Sache nach ziemlich fern, obgleich fie aus ber Blatonischen, ftoiichen und ber fpateren eklektischen Bopularphilosophie manche Formen und Bebanten mit herlibernahmen. In Schwierigfeiten verwidelten fich bie alteren Rirchenlehrer, auch Irenaeus, baburch, bag fie, junachst an Die alttestamentlichen Schriften gewiesen, bas fittliche Leben ber Batriarchen oft allzusehr als Borbild fasten, obgleich fie burchweg ben blog vorbereitenben 3med bes alttestamentlichen Gefetes anerkannten.

Die apostolischen Bater in ihren achten Schriften halten fich in schlichten evangelisch-ernsten Ermahnungen. — Der philosophisch gebildete Justin ber Märtyrer hebt zur Bertheibigung bes Christenthums besonders auch beffen hohe sittliche, von ihm felbst fehr ernst erfaßte Auffassungen und Birkungen und beffen Unterschied von dem nur vorbereitenden alttestamentlichen Gefet hervor; die Freiheit des Billens als Boraussetung des Sittlichen betont er sehr start; er bekundet aber schon eine Bevorzugung der Shelosigkeit als höherer Bollkommenheit, wohl nicht ohne Mitwirkung der Platonischen Auffassung von dem materiellen Sein.

Genauer auf bas Sittliche geht Clemens v. Alex. ein. In ber "Ermahnung an bie Beiben" (Logos protreptikos, cohortatio) weis't er bas Berkehrte ber heibnischen Moral nach und stellt ihr bie Chriftliche in einzelnen charafterifirenden Bugen als bie bobere gegenüber; in bem Baebagogos, für bie Anfänger im Chriftenthum bestimmt, giebt er eine fcon genauere, aber mehr volkethumliche Darftellung; in ben Stromata aber erhebt er bas driftliche Glaubens. und Sittlichkeitsbewuftfein zu böberer wiffenschaftlicher, ben Bhilosophen betundender Auf-Der in aller mahren Philosophie ber Beiden, höher aber im alten Testament, und am höchsten und reinsten im neuen Testament maltenbe göttliche Logos ift auch bie reine Quelle bes sittlichen Bewuftfeins; bei ben Bebraern mar bas göttliche Gefet mefentlich ein gegenständliches, im Christenthum ift es fraft bes Baltens bes göttlichen Logos in Die Bergen aller Gläubigen geschrieben. Bochftes Geset ift Die Liebe ju Gott, und auf beren Grunde bie Liebe jum Nachsten, bochftes Riel bie Aehnlichkeit und Lebensgemeinschaft mit Gott; Bedingung bes Sittlichen ift bie burch ben Gundenfall zwar gebemmte, aber nicht aufgehobene, und im Christenthum wieder bergestellte Freiheit bes Willens; ber Logos, Chriftus, ift Borbild bes Beile und Führer zu bemfelben. Bei ben fehr ins Einzelne gebenden Erörterungen bes fittlichen Lebens zeigt fich Clemens ebenso ernst ale besonnen; Die Che halt er febr boch und zieht die Chelofigfeit nicht vor. — Ueber ben Gebranch irbifcher Guter handelt er befonbere in ber Schrift: quis dives salvetur.

Drigenes hat reiche, aber in seinen vielen Schriften zerstreute Gebanken über das Ethische, besonders in seinen Homilien und Commentaren, und in der Schrift gegen Celsus. Seine Schriftauslegung ist dabei immer geistvoll, aber oft willkürlich jumdeutend und allegoristrend, besonders bei dem alten Testament. Die Willensstreiheit betont er eben so start wie Clemens, mit dem er auch sonst im Wesentlichen zusammentrisst. Seine sittlichen Aussalungen sind streng, aber nicht schross; die sittliche Gesinnung allein gilt ihm als Werth der That; nur seine Uederschätzung des Wönchsledens und des Wärtyrerthums, und seine Lehre, daß der Wensch mehr Gutes und Verdienstliches thun könne, als ihm geboten sei (S. 137), trüben den sonst evangelischen Charakter seiner Woral. Seine auf dem dogmatischen Gebiet bekannte Reigung zu unkrecklichen Meinungen tritt

auf bem ethischen weniger hervor, und auch feine Meinung von ber Bräerisftenz ber Seelen ftört feine fittlichen Gebanten nicht wesentlich.

In schneidendem Gegensatz gegen die freiere idealistische Richtung ber Alexandriner, und in derhstem abendländischem Realismus stellt der in geistvollen Schroffheiten, in kühnen Uebertreibungen von an sich wahren Gedanken sich gefallende Tertullian in zahlreichen, immer nur einzelne Punkte erörternden moralischen Schriften, — (bes. de idololatria, de pudicitia, ad uxorem, de monogamia, de exhortatione castitatis, de spectaculis, de oratione und andern), — die christliche Sittenlehre in strengstem gesetzlichen Geiste, besonders nach ihrer verneinenden askeisschen Seite dar, aber bereits weit in mönchische Auffassung hinübergehend, sit das Abendland von weitgreisendem Einsluß. Der in strengen Gesetzsformen sich bewegende Jurist verleugnet sich auch im Gebiete des Sittlischen nicht. Sein Uebertritt zu montanistischen Auffassungen ändert seine früheren sittlichen Auffassungen nicht wesentlich, da sie an sich denselben nicht fremdartig waren.

Während er einerseits bas burch ben Gunbenfall bewirtte naturliche Berberben aller Menschen schärfer betont als bie griechischen Kirchenlehrer, ohne jedoch die sittliche Freiheit badurch aufzuheben, steigert er andrerseits, obgleich nicht ohne ben Borgang firchlicher Sitte, Die Forberung ber Beiligfeit für bie Chriften bis babin, baf er bochftens nur eine einmalige Bufe nach ber Taufe noch für zuläffig achtet, für nochmalige ichwere Gunben, wie Abfall vom Glauben, Chebruch, Burerei, Mort, aber feine Bergebung mehr kennt; 1) die hier bestimmter als bisher auftretende Unterscheidung von erlaflichen und Tobfunden erhielt fpater eine etwas andere Bedeutung. Die bochfte Gunbe ift ber Abfall vom mahren Glauben, Die Abgötterei; 2) ber Christ muß barum in Wort und That alles meiben, was mit bem Beibenthum zusammenbangt, barf z. B. fich auch nicht befrangen, feinem Schauspiel beiwohnen u. bgl. Tertullian bringt babei mit fast peinlicher Strenge auch auf Beobachtung aller angerlichen Sandlung und Ericheinung, und giebt z. B. lange und genaue Abbandlungen über bie Rleibung und ben Schmuck ber Frauen, Die er in natürlicher und ehrbarer Einfachheit haben will, - nicht ohne mancherlei theoretische Seltfamteiten, (de habitu muliebri; de cultu foeminarum; de velandis virginibus). Die Che betrachtet er zwar als eine gottliche Ginfetjung, aber, in Erwartung ber balbigen Wieberfunft Chrifti, Die Chelofigkeit als bas Bollkommenere und Reinere; und die zweite Che verbietet er als schwere Sunde

<sup>1)</sup> de poenit. c. 2. 6; de pudicitia c. 2. 19; cf. adv. Marc. 4, 9.

<sup>2)</sup> de idolol. c. 1 ff.

unbebingt, selbst gegen ben Ausspruch Bauli. — Das Fasten fordert er nicht bloß als Büßung, sondern als schützendes und zu höherer Bollsomsmenheit führenges Tugendmittel, welches die Seele vom Irdischen ab, zum himmlischen hinwendet, und such es in bestimmte, strenge Regeln zu brinsgen (de jejunio). — Obrigkeitliche Würden und ihre Ehrenzeichen anszunehmen widerspricht an sich der christlichen Demuth, und wegen ihres Zusammenhangs mit dem heidnischen Kult der christlichen Lauterkeit, wie wegen der richterlichen Gewalt zu Todesstrafen und Martern der christlichen Milde; 1) den Kriegsdienst muß der Christ unbedingt verweigern. 2) Der Gedanke eines christlichen Staates liegt dem Tert. sern; er kennt nur den heidnischen. — Das Märthrerleiden als höchster Sieg christlicher Tugend darf in keiner Weise durch Flucht u. dgl. abgewandt werden; jede Flucht ist da unwürdige Feigheit (de fuga in persecutione; Scorpiacum). Die unerschütterliche Geduld in allen Leiden überhaupt schilsbert und entwickelt er vortrefslich (de patientia).

Chprian, ben Tertullian hoch verehrend, aber kirchlicher als er und im sittlichen Urtheil milder, bilbete die asketische Seite der christlichen Sittslichkeit in einseitiger Beise weiter aus; Enthaltung von Genuß, Standshaftigkeit im Leiden, Märthrerthum, Bohlthätigkeit gegen Arme erscheinen ihm als höchste Tugenden, strengste Kirchlichkeit, gehorsame Unterwerfung unter die sichtbare Kirche und ihre bischösslichen Leiter als Grundlage aller driftlichen Sittlichkeit, ketzerische Meinungen und schösmatische Absonderung als Grundlage alles sittlichen Berderbens. Während dei Tert. die Sittlichkeit mehr als individuelle Erscheinung der religiösen Bersönlichkeit aufstritt, ist sie bei Epprian mehr die Offenbarung des kirchlichen Gemeinsledens. Ueber die Ehe und Ehelosigkeit urtheilt er wie Tert. (De unitate ecclesiae; exhort. ad martyrium; de dono patientiae; de opere et eleemosynis; de zelo et livore; de oratione dominica; viele seiner Briese).

Die besonders die morgenländische Kirche tief aufwühlenden dogmatischen Rämpfe des vierten Jahrh. zogen das geistige Interesse von der Sittenlehre etwas ab, so daß wir dort fast nur in den Homilieen und praktischen Schrifterklärungen volksthümliche, aber nicht wissenschaftliche Betrachtungen des Sittlichen finden.

Bafilius ber Große, noch überwiegend bem Ethischen zugewandt, giebt außer ben homilieen und mehreren andern babin gehörigen Schriften in seiner Ethica eine turze, vollsthümliche, wenig geordnete, aber von schlicht evangelischem Geifte getragene Zusammenstellung ber neu-

<sup>1)</sup> de idol. c. 17. 18. 21. — 2) de corona militis, c. 11. de idol. c. 19.

testamentlichen Sittenlehre, in 80 Regeln gefaßt, in rein biblischer Ausberucksweise. Sonst bekundet er allerdings vielfach eine Ueberschätzung des Mönchthums und der äußerlichen Werke überhaupt, und eine Unterschätzung der natürlichen Berderbniß des Menschen. — Sein Bruder Gregor v. Rhssa betonte gleichfalls die sittliche Freiheit auch dei dem sündlichen Menschen sehr stark, und wandte manche Gedanken griechischer Philosophie auf die christliche Sittenlehre an, fand übrigens auch das sittliche Iveal im Mönchsleben. — Roch höher wurde dasselbe erhoben von Gregor v. Nazianz, der auch bereits die Lehre von den evangelischen Rathschlägen im Unterschiede von den allgemeingiltigen sittlichen Gesehen sehr bestimmt ausstellt, 1) obgleich er sonst viele vortreffliche Gedanken über christliche Sittlicheit ausspricht.

Der vielfeitig gebilbete Johannes Chryfostomus, ebenfo tief an Gemuth wie reich an Gebanten und Menschenkenntnig, voll boben fittlichen Ernftes und sittlicher Liebe, giebt in feinen meisterhaften Somilien eine im Befentlichen reine, evangelische, tiefgreifende sittliche Auffaffung in ergreifender, warmer und flarer Darftellung wie tein anderer ber Rirchenväter; und felbst wo er bei ber Schilderung bes natürlichen Gemiffens und feiner Freiheit in Anlehnung an philosophische Borbilber die gunftigen Farben etwas ftart aufträgt, und mo er bie Asteje und bas Dionchsleben mit all zu großer Borliebe behandelt und ben äußerlichen Berten. befonders dem Fasten und dem Almofen, bei der Bufe einen zu boben Werth beilegt, bleibt ber evangelische Grundgebaute boch immer noch mächtig. Die Liebe zu Gott ift ihm Grund, Anfang und Wefen aller Sein etwas idealistischer Charafter verleitet ihn bisweilen ju unprattifchen Anfichten, g. B. ju bem mit feiner Liebe jum Monchthum zusammenhängenden Bunfche nach Einführung ber Gutergemeinschaft. 2) -3hm nachahment, auch in feinen Schwächen, behandelte ber auch philofophisch gebildete Abt Ifiborus von Belufium in gablreichen Briefen meist besondere Fragen ber Sittenlehre, bisweilen in pelagianische Auffaffungen streifend.

In dem mehr dem praktischen Leben und dem Concreten zugewandsten, von den Glaubensstreitigkeiten weniger erregten Abendlande zeigen sich .im vierten Jahrh. schon umfassendere Bearbeitungen des sittlichen Inshalts des Christenthums, aber im Unterschiede von den mehr idealistischen und philosophischen griechischen Kirchenlehrern mehr in realistischer, gesetlicher, juridischer Weise; und es ist bezeichnend, daß grade die vorzüglichsten

<sup>1)</sup> Orat. III, invect. in Jul. p. 94 squ.; ed. Col.; s. orat. IV, c. 97, squ. ed. Bened. — 2) Homil. in Act.; opp. ed. Montf. IX, 93.

bas Sittliche behandelnden lateinischen Kirchenlehrer ursprünglich Rechtsgelehrte und Rhetoriker waren.

Lactantius behandelt in seinen Institutiones divinae (III—IV.) bas Sittliche ziemlich aussührlich, richtet sich kritisch gegen die heidnische, und vertheidigt geistvoll die christliche Moral. Das höchste Sut, als die Grundfrage der Ethik, sindet er in der seligen Gottesgemeinschaft des unsterdlichen Geistes, die nur durch die christliche Religion zu erringen, im Heidenthum aber nicht einmal dem Begriffe nach erkannt sei; das Christenthum erst, nicht die heidnische Philosophie, gebe die Erkenntnis des sittlichen Zieles, des sittlichen Weges, das sittliche Bordild in Christo, die sittliche Kraft, und in der reinen, uneigennützigen Liebe die wahre sittliche Triebseder. Die unkirchliche, in Dualismus streisende Ansicht des Lactantius von einer gewissen, ursprünglich geordneten Nothwendigkeit des Bösen 1) hat seine sonstigen sittlichen Gedanken wenig beirrt.

Eine äußerlich in schwächlicher und ungeeigneter Nachahmung Cicero's fich bewegende wiffenschaftliche Form, aber ohne wirklich wiffenschaft-Hohe Entwidelung erhielt bie Sittenlehre burch Ambrofius, beffen lange Zeit hochangesehenes Wert de officies ministrorum an wiffenschaftlichem Gehalt schwach, mehr rednerisch als gründlich, vielfach fremdartige Gebanken und Formen unselbständig auf bas Christliche überträgt, um ben fühlbaren Mangel theologischer Bilbung zu verbeden, aber burch Barme eines lauteren Gemuths, burch Begeisterung für thatfraftige Frommigfeit und burch finnige Gebanten anspricht. Umbrofius behandelt barin zwar zunächst bie Pflichten ber Geiftlichen, außerbem aber auch ziemlich ausführlich bie ber Chriften überhaupt; bas Ganze hat aber wenig Ordnung und Stetigkeit, giebt auch trot mancher Beitschweifigkeit und Bieberholung nur eine unvollständige Auswahl. Er führt viele biblifche Beifpiele an, besonders aus bem alten Testament; in der eregetischen Begründung zeigt er fich fcmach; - mas in ber Schrift nicht burch Wort ober Beispiel ausbrudlich gelehrt ift, gilt ihm als sittlich unerlaubt, 3. B. ber Scherz. Die vier Carbinaltugenden entnimmt er von Aristoteles, giebt ihnen aber eine viel höhere Bedeutung, und fie ju größerer Ginheit in ber Gottfeligfeit und Liebe jufammenfcliegent, und bie Innerlichkeit bes in Liebe fittlich handelnden Gemuthes tiefer erfaffend, befundet er trop des Mangels wiffenschaftlicher Durchführung ben hoben Borrang driftlicher Sittenlehre vor ber heibnischen. Das höchste Gut fest er in die die Erkenntniß Gottes einschließende Seligfeit und in Die fittliche Bolltommenheit, Die untrennbar mit einander verbunden find. Die Bevorzugung bes Coli-

<sup>1)</sup> II, 8. 9. 12; VJ, 15; VII, 3.

bats theilt er mit den Zeitgenossen, geht aber in begeisterten Lobreden über die meisten hinaus. Die Pflicht der Wohlthätigkeit dehnt er so weit aus, daß er, wie Chrysostomus, in das Gebiet freiwilliger Gütergemeinschaft übertritt (I, 28), und die Nothwehr auch bei einem Mordanfall hält er für unzuläfsig. Auch die wissenschaftlich unbedeutenden exegetischen Schriften des Ambrosius beschäftigen sich sehr viel mit Moral.

Hieronnmus verherrlichet in seinen das Sittliche behandelnden Schriften überwiegend das von ihm schwärmerisch gepflegte Mönchsleben, aber mehr rednerisch als wissenschaftlich, und vielsach schwankend; die Ebe verächtlich, ja feindselig behandelnd, hält er sie nur darum noch für etwas Gutes, weil sie Kinder erzeuge, die sich dem ehelosen Leben weihen (Ep. 22, 20, ad Eustoch. ed. Veron. t. I.).

Biel höher an Geist und Tiefsinn als die der übrigen Lateiner stehen Augustin's ethische Entwicklungen, — am meisten in den Werken
de doctrina christiana, de civitate dei, de moribus ecclesiae catholicae, de libero arbitrio und in vielen andern, — ohne jedoch ein zusammenhängendes ethisches System darzustellen. Seine über die älteren kirchlichen Auffassungen weit hinausgehenden Lehren von der Wirkung des Sündenfalls, nämlich der vollkommenen Unfreiheit des natürlichen Willens
zum Guten und von der unbedingten Gnadenwahl haben auf seine sittlichen Darstellungen weniger Einfluß, als man erwarten könnte, geben
ihnen nur den Charakter tiefen Ernstes, hemmen aber nicht die Kraft der
sittlichen Mahnung.

Der in der Sünde zu sittlicher Unfreiheit geknechtete Mensch wird nur durch die geistliche Wiedergeburt im Glauben an Christum, auf Grund der göttlichen Gnadenwahl zu wirklicher sittlicher Freiheit erhoben. Der natürliche Mensch vermag nicht wahrhaft Gutes zu wollen und zu vollbringen; die Tugenden der Heiden und Ungläubigen sind nur glänzende Laster, haben kein Berdienst, keinen wirklich sittlichen Werth. Zwischen Tugend und Laster liegt nichts mitteninne; was nicht Tugend ist, also was nicht aus dem Glauben kommt, ist nothwendig Sünde. Der natürliche Mensch ist frei nur zum Bösen; selbst die Sehnsucht nach Erlösung sehlt ihm, und ist nur ein Werk der Gnadenwirkung. Jedoch sind innerhalb der noch unter der Herrschaft der Sünde lebenden Menschheit große Unterschiede der persönlichen Verschuldung, und auch die Heiden haben noch freie Wahl zwischen dem mehr oder minder Schlechten; nur zu der wahren Gerechtigkeit können sie nicht gelangen.

Die Bestimmung bes Menschen, also sein sittliches Ziel und bas höchste Gut, ist die Rückehr zu Gott, von dem er abgefallen, die Biesbervereinigung mit ihm durch Gottähnlichkeit. Diese ist nur möglich durch

bie Liebe ju Gott, bie alfo ber Grund und bas Befen alles Guten ift; obne fie kein Gutes. Die Welt, und alles, was ihr angehört, ift nicht bas Ziel bes sittlichen Strebens, nicht bas bochfte Gut felbst, fonbern nur Mittel zu biefem Zwed. Die Liebe zur Welt an fich ift alfo nicht mabre, sittliche Liebe, fondern nur Begierbe. Wirkliche Liebe hat ber Geift immer nur jum Beift. Der Menfc aber ift nicht fich felbst ber bochfte 3med, weil er an fich jur Geligkeit nicht befähigt ift; höchster Zwed, also bochfter Gegenstand ber Liebe ift Gott, auf bem alle Seligfeit rubt. Alle mahre Liebe ruht auf ber Gottesliebe, und bie Menschen anders lieben als burch Gott, ift fündlich; und auch bie Selbstliebe ift nur bann fittlich, wenn fie aus ber Gottesliebe flieft. Die Liebe zu Gott ift alfo bas erfte und höchste Gebot, aus welchem alle andern erft folgen. Die Liebe wirket ben Behorfam gegen Gottes Bebot, in welchem allein aller sittliche Werth ber handlung ruht; die Liebe ift ber einzig mahre Beweggrund jum Guten, die Furcht nur ein ichwacher Anfang ber Beisheit. Die Tugend ift also ihrem Wefen nach Liebe zu Gott, und barum Beborfam gegen feinen Willen, welcher bas ewige Gefet alles Sittlichen ift.

Die Liebe Gottes als bie Grundtugend entfaltet fich zu ben vier Carbinaltugenben: temperantia, amor integrum se praebens ei, quod amatur; fortitudo, amor facile tolerans omnia propter quod amatur; justitia, amor soli amato serviens et propterea recte dominans; prudentia, amor ea, quibus adjuvatur, ab eis, quibus impeditur, sagaciter seligens. 1) In geistvoller Wendung wird fo bie griechische Tugendgliederung in boberer Ginbeit ale Gestaltung ber Liebe gefaft, aber bie Bewaltsamkeit ift zu augenscheinlich, um nicht bas Unangemeffene ber griechischen Theilung für bie driftliche Ibee sofort berauszufinden; bas ift neuer Bein in alten Schläuchen. - Diefen aus ber griechischen Philosophie aufgenommenen Tugenden reiht Augustin die brei später theologische genannten: Glaube, Liebe, Soffnung, als jenen übergeordnet an, ohne fie mit benfelben in ein flares Berhaltnig feten au tonnen;3) und biefe untlare und ungeeignete Doppelglieberung erhielt fich fortan burch bas ganze Mittelalter hindurch. Der Glaube entspringt aus ber nur keimartigen Liebe ju Gott; aus ihm erft entspringt bie mahre, alles Andere bewältigende Liebe zu Gott, und aus beiden bie hoffnung, bie Sehnsucht nach bem bochften Gute, nach bem feligen Benießen Gottes in ber Bereinigung mit ihm, in bem Anschauen Gottes.

<sup>1)</sup> de moribus eccl. c. 21 ff. 25. de lib. arb. I, 13; 2, 10.

<sup>2)</sup> Enchiridion, s. de fide, spe et charitate; de doctr. christ. 1, 37; 3, 10, unb oft.

in der vollendeten Liebe; objectiv ift das höchste Gut also Gott felbst als die vollsommene Wahrheit; das unendliche, ewige Leben felbst.

Das Bofe, die Gunbe, ift bem Wefen und Ursprunge nach ber Mangel an mahrer Liebe, also Liebe nicht zu Gott, sonbern gur Welt und ihrer Luft, junachst bie nicht auf ber Gottesliebe rubende Liebe ju fich felbft, alfo bie Selbftfucht. Aus ber Selbstfucht entspringt bie bofe Begierbe (concupiscentia), die eine Macht wird iber ben Geift. Das Bofe ift schlechterbings nicht aus Gott und burch Gott, sonbern burch bie freie Entichliegung, also burch bie Schuld ber freien Geschöpfe wirtlich geworben, ift eine schuldvolle Berberbung bes urfprunglich Guten. Die zunächst auf bie Buftbisciplin fich beziehenbe Unterscheidung von erlaglichen und Todfünden (peccata venialia und mortifera ober mortalia) bestimmt Augustinus in bem fortan geltenden Sinne babin, daß lettere alle mit Bewuftfein und Willen gegen bie gebn Gebote begangenen feien, besonders Abgötterei, Shebruch, Mord, die, wenn fie nicht durch firchliche Buffe gefühnt werben, bie Berbammnig nach fich ziehen, mahrend bie ersteren von bem Reuigen felbst ohne besondere Rirchenbufe burch Gebet, Almofen und Faften gefühnt werben fonnen. 1)

Mit ben Forberungen ber Sittlichkeit im Einzelnen nimmt es Mug. ebenso ernft als besonnen, im Gegensatz gegen manche Abschwachungen feiner Zeit und gegen manche Berirrungen und Schroffheiten fruberer Rirchenlehrer, und er hat im Bangen bie driftliche Sittlichkeit tiefer erfast als die bisherigen Rirchenväter; und fein besonderes Berdienst befteht barin, baf er bie Grundlage alles Sittlichen, ben Glauben, und bas Befen beffelben, bie Gottesliebe, flar und fcharf hervorgehoben, und bie Geltung bes äuferen Wertes noch bestimmter auf bie innere Gefinnung jurudgeführt hat. Ein mahrhaft evangelifder Beift burdweht ben größten Theil feiner fittlichen Gebanten, und felbft wo er, bem Zeitgeifte hulbigenb, bie außerlichen guten Werte, besonders bas Faften, die Almosen und bie mondische Astese rühmend hervorhebt, legt er ben größeren Berth boch auf die Gefinnung und nicht auf bas Werk. Die größte Abweichung vom rein evangelischen Bewußtsein ift bei ihm bie Anerkennung bes schon feit längerer Zeit fich geltend machenben Unterschiedes ber gottlichen Gebote . und ber gottlichen Rathichlage; lettere beziehen fich wefentlich auf bie Aufopferungen erlaubter Genüffe, befonders auf die Chelofigfeit. bie Rathichlage unbeachtet läßt, fündiget nicht, wer fie erfüllt, erwirbt sich höhere Tugend; eheliche Tugend ift eine blog menschliche, jungfrauliche Reuschheit aber eine Engelstugend. An fich awar ift bie Che beilig

<sup>1)</sup> Sermo 351. Enchir. 70. 71. cf. de fide et op. c. 19 (34); de civ. dei, 21, 27.

und rein, und galt auch für ben Stand ber Sündlosigkeit, 1) aber für ben Stand ber Sündhaftigkeit, die ja auch dem Erlöseten noch anhaftet, ist die Ehelosigkeit höher als die She; und wenn alle Menschen ehelos lebten, so würde daburch das Ende der Welt und die Bollendung des Reiches Gottes alsbald herbeigeführt werden. 2) Uebrigens vermeidet Aug. klüglich die unverständigen Uebertreibungen des Hieronymus, und mildert möglichst die auch von ihm getheilte Einseitigkeit, und gestattet selbst die zweite She.

Im Gegensate zu ber heibnischen Sittenlehre, bie alles Beil vom Staate und beffen unbeschränkter Gewalt erwartet, setzten bie Chriften felbst zu Augustine Zeit, und nicht ohne machtige Grunde, fehr wenig Bertrauen auf ben weltlichen Staat. Der driftliche Staat, zu beffen Berwirklichung vorzugsweise bie germanischen Bolter berufen waren, war noch nicht wirklich geworben; ber driftenfreundliche bewegte sich noch we= fentlich in ben beibnischen Formen. Augustinus fest in feinem geiftvollen Berte de civitate dei bem irbifchen, wefentlich heidnischen Staat ben rein geiftlichen Gottesftaat gegenüber, und leitet jenen von ber Gelbstfucht bes von ber Gottesliebe fich trennenden Menschen ab, von Rains Brubermord, feit welchem sich ber irbifche und ber himmlische Staat von einander scheiben (15, 5). "Zweierlei Liebe fcuf zweierlei Staat; ben irdischen fouf bie Selbstliebe, bie bis jur Gottesverachtung fortschreitet, ben himm= lifden die Gottesliebe, die bis zur Selbstverachtung fortschreitet" (14, 28). Gottes Staat entwidelt sich unabhängig von bem fündhaften irbifchen, bis er zu seiner mahren Offenbarung in Christo gelangt; er ist nicht ein äußerliches, Gewalt habendes, fondern ein geiftliches Reich, foll ben irbifchen Staat amar heiligen und verklaren, aus einem blog weltlichen gu einem Organ bes göttlichen machen, aber nicht in ihn aufgeben.

Die große Erschlaffung bes wissenschaftlichen Lebens im Abenblande seit dem Ende des fünften Jahrhunderts bekundete sich auch in der Moral. Man sammelte meist nur die Aussprüche der Kirchenväter (sententiae) und verwandte sie zu den Zweden der Kirchenzucht und der Volksbelehrung, aber verarbeitete sie geistig nicht weiter. Bei mehr geregelter Gestaltung der Bußdisciplin wandte sich das Interesse mehr auf die Unterscheidung, Bestimmung und Sintheilung der Sünden als auf die wissenschaftliche Erörterung des Sittlichen überhaupt. Die Kenntniß der griechischen Sthit verschwand fast ganz, und das von christlichen Gedanken nur schwach besrührte, dem Gesammtinhalt nach aber die griechischervömische Philosophie

<sup>1)</sup> de Genesi ad litt. 9, 3 ff. 7.

<sup>2)</sup> de sancta virginitate; de bono conjugali; de nuptiis et concupisc.

eklektisch ausbrückende Werk des Boethius: de consolatione philosophiae (um 524) 1) galt in dem früheren Mittelalter als ein vorzüglichstes christlichsphilosophisches.

Gregor ber Große schrieb moralische Auslegungen bes Buchs hiob, bes hohenliedes u. f. w. und ähnliche mehr erbauliche als wissenschaftliche Schriften; am einflußreichsten wurde seine Regula pastoralis, welche den geistlichen Beruf besonders von seiner sittlichen Seite betrachtet. — Isido rus v. hispalis (Sevilla) († 636) behandelt besonders in seinen Sententiae viel Moralisches, aber meist nur aus den Kirchenvätern, besonders aus Augustinus und Gregor d. Gr. mit Geschicklichkeit sammelnd, für das frühere Mittelalter Haupthilfsmittel des ethischen Studiums.

In ber griechischen Kirche erhielt sich noch mehr Wissenschaft; bes Maximus Confessor (+ 662) "Hauptstüde über die Liebe" geben eine ziemlich vollständige Darstellung ber Moral, und Johannes Damas-cenus (+ 754) giebt in seinem Hauptwerk für eine solche die Grundge-banken und in seinen "heiligen Parallelen" eine reiche Sentenzensammlung.

Ganz abseits stehend und erst im Mittelalter von Einfluß ist der die neuplatonische Mystik auf das Christenthum übertragende Pseudo-Dio-nysius Areopagita (5. Jahrh.), dessen in Pantheismus übergreisende Weltanschauung auch auf das ethische Gebiet vereinzelt sich erstreckt. Dott ist Alles in Allem, ist das Sein in allem Seienden, das Leben in allem Lebenden, ist das Gute schlechthin. Das Böse kann also nicht für sich, sondern immer nur als etwas Berneinendes an dem Guten sein, ist nicht etwas Seiendes, sondern wesentlich nur ein Mangel und mehr Schein als Wirklichkeit und schlägt wieder in das Gute um. Ziel alles Lebens, also auch des sittlichen, ist die Rückkehr in Gott, die Bergottung des von Gott noch Unterschiedenen; höchste Weisheit ist darum die Abwendung des Geistes von allem Unterschiedenen, das reine Anschauen des Einen, Namenlosen, des reinen göttlichen Lichtes, in welchem Gott sich dem Menschen unmittelbar mittheilt. Eine thatkräftige Sittlichkeit wäre hiernach das Gegentheil der wahren Weisheit.

#### II. Das Mittelalter.

## §. 32.

Das zu größerer Rube gekommene, aber auch geiftig erschlaffte kirchliche Bewußtsein beschränkt sich zunächst auf Bewahrung und Sammlung bes Ueberkommenen, und auf Aufstellung von einzelnen

<sup>1)</sup> Fr. Nitsich, Suftem bes B. 1860, S. 42 ff.

<sup>2)</sup> Bes. in de divinis nominibus; de coelesti hierarchia; de myst. theol.

Rebensregeln auf Grund ber Aussprüche ber Kirchenväter und ber Kirchenversammlungen, höchstens erläutert durch Beispiele aus der heil. Schrift und aus der Heiligen-Legende. Die praktischen Bersordnungen über die Kirchenbußen erzeugten auf Grund jener Sammslungen nach und nach eine sehr ins Einzelne gehende Casuistist, die sich zunächst überwiegend auf die Uebertretungen bezog. Um für diesselben die Kirchenstrafen zu bestimmen, brachte man sie in gewisse Klassen, theils nach ihrer sittlichen Beschaffenheit, theils nach dem Grade ihrer Strasbarkeit. Die sittlichen Anschauungen selbst waren von ihrer evangelischen Lauterkeit schon vielsach entsremdet, und eine asketische Mönchsmoral galt als Ideal christlicher, aber nicht Allen zuzumuthender Tugend, während die allgemeinschristliche mehr versnachlässiget wurde.

Die libri poenitentiales, zum Gebrauch ber Beichtiger, ruhen großentheils auf ben Beschlüssen von Spuoden und auf alter Prazis, sind zum Theil aber ergänzt durch die einzelnen Berfasser; sie geben meist nur wenig geordnete und durch wenige allgemeine Gedanken verbundene Register einzelner Sünden und der darauf gelegten kirchlichen Bußen und Strasen, letztere natürlich ohne seste und sichere Normen. — Bielgebraucht war unter den ältesten das des Theodorus Cantuariensis (+ 690); (Beda, Halitgarius, Rhabanus Maurus). Diese Bücher sind der Anfang einer cassusstischen Behandlung der Sittenlehre, die später auch auf andere Fragen als die Sünden, besonders auf die Gewissensfälle ausgebehnt wurde.

Bersuche von mehr selbständiger und mehr zusammenhängender, aber durchweg rein praktischer Behandlung der Moral, meist nur über einzelne Theile machten Alcuin (de virtutidus et vitiis; de ratione animae; vielsach Augustins Gedanken benütend), Rhabanus Maurus, Jonas, Bischof von Orleans (um 828), der seine Zeit ernst strasende Ratherius von Berona (um die Mitte des 10. Jahrh.), der überspannt asketische, aber redliche Damiani (um die Mitte des 11. Jahrh.) und der gelehrte Fulbert von Chartres († 1029).

In dem Mage, in welchem der Eifer der Liebe in den Gemeinden erfaltete, der Weltsinn zunahm, stieg dieser Berweltlichung der Kirche gegenstder der Eifer für eine besondere, über die allgemein geforderte Sittlichkeit hinausgehende Heiligkeit. Anweisungen für das Wönchsleben machen einen Lieblingsgegenstand der kirchlichen Moralschriften aus; die Berdienste besselben werden wärmer angepriesen als das praktische Christenleben in dem bürgerlichen und häuslichen Beruf, und das eheliche Leben wird immer

tiefer herabgesetzt gegen eine völlige Entfagung; gerühmt werben Chegatten, die sich um solcher Entfagung willen trennen; und Betrus selbst mußte nach Damiani's Behauptung durch seinen Märthrertod die Fleden bes ehelichen Lebens abwaschen. 1)

### §. 33.

Die mittelalterliche Philosophie, besonders die Scholaftik, beschäftigte sich lange Zeit überwiegend nur mit Speculationen über dogmatische und metaphhisiche Fragen und ließ die Sittenlehre ziemslich bei Seite liegen; wo sie dieselbe aber in den Kreis ihrer Gesdankenarbeit zog, da behandelte sie dieselbe nur in Berbindung mit der Dogmatik, und meist auf Grund der Gedanken des Augustinus, später des Plato und Aristoteles, diese mit jenen oft in unzulässiger Beise verbindend.

Die geistvolle, aber in ibealistischen Pantheismus abirrenbe myftische Philosophie bes Johannes Scotus ober Erigena, bie auch auf bas Gebiet bes Sittlichen ihre Lichter wie ihre Schatten warf, scheint, als unverstanden, wenig Einfluß auf die spätere Ethik, mit Ausnahme ber Mhstik, gehabt zu haben.

Die spiritualistisch sidealistische Richtung ber Scholaftifer konnte que nächst bas Ethische nur nebenfächlich behandeln, so lange wenigstens, bis bas bogmatische und metaphysische Gebiet zu einiger philosophischen Reife und Rlarung gelangt mar. Der machtige Ginflug Auguftine machte fich auch in bem ethischen Bebiete geltenb, und feine Grundgebanken finden fich fast bei allen Scholastifern wieder. Die Freiheit bes Willens wird aber von allen Scholaftifern bestimmt anerkannt, obgleich bei bem Denschen nach bem Falle als eine gehemmte, und bie absolute Prabestination von keinem angenommen. — Aber auch bie griechische Philosophie hat nicht bloß in Beziehung auf bie Form, sondern auch in Beziehung auf ben Inhalt machtig eingewirft; und bie Blatonische Glieberung ber Tugenden murbe ichon fruh mit ber Augustinischen verbunden, so wenig burchführbar eine folche Bereinigung zweier gang verschiedener Standpunkte auch ift. In wieweit die von Joh. Scotus versuchte lleberfetzung ber Aristotelischen Ethit ins Lateinische von Ginfluß gewesen, ift zweifelhaft; in bestimmterer Weise tritt das Hereinziehen des Aristoteles in die driftliche Sittenlehre erft im 13. Jahrh. auf.

<sup>1)</sup> De perfectione Monach. c. 6.

Der tieffinnige, von feiner Beit unverftandene, felbft in feinen Berirrungen fie wenig berührende Joh. Scotus ober Erigena, (am Sofe Rarls bes Rablen, bann in Orford), berührt in feinem hauptwerke, de divisione naturae, auch bie allgemeineren ethischen Gebanken, und fügt fie feinem auf neuplatonischen', besonders durch Dionyfius Areop. vermittelten Auffassungen rubenben ibealistisch = pantheistischen Systeme ein. welches, von bem neueren naturalistischen Pantheismus fehr verschieden, nicht ben absoluten, perfonlichen Gott, sondern die felbständige Wirklich= feit ber Welt verschwinden läßt. Die Welt ift nur eine andere Dafeinsweise bes emigen Gottes selbst; Gott allein ift wirklich; Die Creatur ist nichts, infofern fie als von Gott unterschieden gedacht wird; fie existirt nur, infofern fie mit Gott völlig eine ift. Gott ift Alles, mas mahrhaft ift, weil er felbst Alles thut und in Allem wird; Gott ift nicht bloß ber vorzüglichste Theil ber Creatur, fondern ihr Anfang, ihre Mitte und ihr Ende, bas Wesen und bas mahre Sein in allen Dingen. Das Werben ber Welt ift eine Selbstentäußerung Gottes, ift eine Theophanie. Gott erscheint nicht blog in Chrifto, sondern in ber gangen Welt, am höchsten aber in ber vernünftigen Creatur, und ba wieder am reinsten in ben Frommen. 3hr Glauben und Erfennen geschieht allein burch Gott; Gott erkennt in bem ihn erkennenden Menschen sich felbst. Der Mensch ift also Gottes Bilb, weil Gott selbst in ihm zur Erscheinung kommt. Da aber alles Ibeelle, auch die Ibealwelt in Gottes Gebanken, ber Wirklichkeit vorangeht, so ift auch ber Beift bes Menschen eher wirklich als ber Leib, ber nur ber Schatten bes Beiftes, und von biefem felbst geschaffen ift, und zwar als ein vollkommener und unsterblicher (2, 24).

Der Mensch ift aber jett nicht mehr so, wie er ursprünglich war; ber Leib ist gebrechlich und bem Tobe unterworsen; bas kann nur burch eine Schuld so geworden sein. Wie aber ist Sünde möglich, wenn doch Gott Alles in Allem ist? Antwort: Alles ist wirklich nur, insosern es gut ist; insosern es aber nicht gut ist, ist es nicht. Das Böse also ist ein bloßes Nichtsein, etwas bloß Regatives, durchaus nicht wirkliches Sein. Gott kann nur erkennen, was ist, nicht das, was nicht ist, erkennt und weiß also auch nicht das Böse; denn wüßte er es, so wäre es wirklich und wäre nicht böse (2, 28). Diese rechtmäßige dei ignorantia verweist das Böse aus dem Bereiche des Seins in das des bloßen Scheins. Alles Böse ist nur der Schatten des Guten, also nur an dem Guten, ist wesentlich nur Mangel, Nichtsein, nicht ein positives Sein. Die Sünde besteht darin, daß der Mensch, einerseits mit Gott eins, andrerseits von ihm unterschieden, diese seine Unterschiedenheit von Gott allein ins Auge saft, sich zu sich selbst und zur Ratur, und nicht zu Gott hinwendet (1, 68;

2, 12. 25). Durch biefen freilich an sich unerklärlichen (5, 36) Sündensfall erst wurde der Leib des Menschen zu einem materiellen, sterblichen, das geistige Leben hemmenden (2, 25. 26. vergl. 4, 12. 14. 15. 20); der Mensch hörte auf, wahrhaft Geist zu sein, wurde den natürlichen Begiersten unterworfen; vorher Herr der Natur, wurde er jest ihr Stave.

Das letzte Ziel alles Lebens, alfo auch bes fittlichen, ift bie Rudfehr in Gott (2, 2. 11), indem alle Unterschiedenheit von Gott, alle Leiblich= feit und Einzelheit aufhört und in Gott felbst übergeht, in ihn vermanbelt wird (1, 10. 27; 5, 20. 27. 37. 38). Alles sittliche Streben ift also auf biefe Bereinigung mit Gott, auf bie Aufhebung ber hemmenben Schranfen der individuellen Natürlichkeit gerichtet, und vollbringt sich in stufenweise fortschreitender Entwidelung (5, 8. 39). Die Sittlichkeit muß bemgemäß überwiegend spiritualistischen und astetischen, verneinenden Charatter tragen, von ber endlichen Wirklichfeit verachtend fich abwenden (4, 5). Auf bas Einzelne geht Joh. Scotus wenig ein. Folgerichtig ift es, wenn er Die auf bem Gegensatz ber Geschlechter beruhende Che erft in Folge ber Sunde entsprungen fein läßt, mahrend ber fundenlofe Menfch geschlechts; los war (2, 6; 4, 12. 23). Doch ift jest bie Che, aber nur um ber Fortpflanzung, nicht um ber finnlichen Luft willen gestattet. Waren auch bie mystisch speculativen Grundlagen biefer ethischen Gebanken sehr unfirchlicher Art, fo entsprachen bie letteren felbst bennoch bem astetischen Beifte ber geltenben Moral.

# **§.** 34.

Erst im zwölften Jahrhundert wird die Ethik von der scholastischen Wissenschaft bearbeitet, zuerst von Hildebert v. Tours († 1134), meist nach den römischen eklektischen und stoischen Philosophen; — dann von Abälardus, der jedoch meist nur einleitend die allgemeinen Fragen in geistvoller, aber die Bedeutung der Sünde disweilen absichwächender Weise behandelt, — besonders wirkungsvoll von Petrus Lombardus, welcher auf Grund der Augustinischen Gedanken mit Benutung der alten Philosophie ein sehr klares und wohlgeordnetes Gesammtsussen der christlichen Lehre giebt, von welcher das Ethische, obwohl nur kurz dargestellt, einen wesentlichen Theil ausmacht, — in höchster Bollendung aber von Thomas von Aquino, welcher die Aristotelische Philosophie in reichem Maße zur Durchbildung einer christlichen Speculation anwandte, ohne der christlichen Joee dadurch Abbruch zu thun. — Lei Duns Scotus bewirkte eine sophistisch-

steptische Behandlung ber Sittenlehre bereits vielfach eine Abschwächung ber sittlichen 3bee, und bereitete bie zweideutige Jesuitenmoral vor.

Durch fast alle scholaftischen Darstellungen ber Sittenlehre geht eine ziemlich gleichmäßige, meist von Augustin und Aristoteles, später von Betrus Lomb. und Thomas abhängige Behandlungsweise; Christlich-Theologisches und Heibnisch-Philosophisches werden oft mit einsander verbunden, ohne daß es überall gelingt, das letztere Element gänzlich in den christlichen Charafter zu erheben. Scharssinnige, oft ächt speculative Gedankenentwickelung, aber oft auch eine die ins Kleinliche gehende fruchtlose Begriffsspaltung, pedantische Durchsühzung bestimmter Schemata, Borliebe für gewisse thpische Zahlen in der Gliederung charafterisiren im Allgemeinen die scholastische Ethis.

Neben der Scholaftit erhielt sich die auch auf das Praktische sich richtende Casuistik, wurde durch jene selbst zu höherer Entwickelung veranlaßt, und erreichte ihre Blüthezeit im 14. und 15. Jahrh.

Hilbebert von Tours (um 1100), behandelte die Ethik zuerst in einem besonderen Werke: Philosophia moralis de honesto et utili (Opp. Par. 1708. p. 961 ff.). Der philosophische Gehalt darin ist noch schwächlich und unselbständig und gehört mehr dem Gebiet der römischen Popularphilosophie, besonders des Cicero und Seneca, als der eigentlichen Speculation an, und das Christliche tritt hinter das auch den heidnischen Moralisten Entnommene ziemlich zurück; die vier griechischen Haupttugenden werden genau durchgeführt, das Berhältniß des honestum und utile weitläusig erörtert; das Ganze ist noch unreif und äußerlich.

Ziemlich gleichzeitig ist Abälard's Ethiea, s. Seito te ipsum, 1) fein umfassendes Sustem, sondern eigentlich nur eine philosophisch-theologische Einleitung in die Moral; sie behandelt, etwas ungleichmäßig, allgemeine ethische Fragen, besonders über das Wesen der Sünde und ihre Zurechnung. Die auch sonst bei Abälard vorkommende Abschwächung driftlicher Gedanken durch Ueberschätzung der natürlichen Fähigkeit des Menschen tritt auch in seinen ethischen Auffassungen hervor. Er unterscheidet eine natürliche Neigung zum Bösen (von ihm Willen genannt) von der frei beschlossenen Einwilligung in dasselbe; jene ist nicht an sich sündlich und von Gott verboten, denn sie liegt in der sinnlichen und schwachen Natur des Menschen, und ist selbst dann noch nicht Sünde, wenn sie die Bernunft überwältiget; sie wird erst Sünde durch die wirk-

<sup>1)</sup> In Pes, Thesaurus anecdot. noviss. 1721. III, 2, 625 ff.

liche Ginwilligung, und grabe baburch, bag eine natürliche Reigung jum Bofen in une ift, wird ber tugenbhafte Begentampf zu einem sittlichen Berbienft. Daraus folgt einerseits, bag ber Mensch feiner Ratur nach nicht alles Bofe vermeiben tann, obgleich ihm biefes unvermeibliche Bofe nicht als Gunbe zur Schuld angerechnet wirb, andrerfeits, bag bas Gundliche gang allein in ber bewußten Einwilligung beruht, und weber in ber berfelben vorangehenben bofen Reigung, noch in ber aus berfelben bervorgehenden That. Durch Bollbringung ber bofen Absicht wird beren Schuld nicht größer, burch bie Unterlaffung ihrer Ausführung nicht ge-Der sittliche Werth und bie Schuld liegen also gang allein in ber Gefinnung; bie Handlungen felbft, an fich betrachtet, find fittlich gleich-Wer also etwas Boses ohne bose Absicht thut, fündiget nicht. -Allerdings gehört zum wahrhaft Guten auch eine nicht blog gut gemeinte, aber irrende Abficht, fonbern auch eine richtig erfennende Abficht. Daber ift zwar für bie Beiben, ba fie bas Wefet und bie Bahrheit nicht rein erkannten, ihr Unglaube und felbft bie Berfolgung ber driftlichen Martyrer feine wirkliche Gunbe, fann ihnen nicht als Schuld zugerechnet werben, aber ber Menich tann ohne Glauben auch nicht wirklich felig werben und bas Gebet Chrifti am Rreug für feine Berfolger zeigt, bag fie in ihrer Unwiffenheit Unrecht thaten und ber Bergebung bedurften. Es werben hier Gebanken, bie an fich mahr find, in einseitiger Beise auf bie Svite getrieben und baburch jur Unwahrheit. Go fcmacht er auch ben ber mittelalterlichen Ethit geläufigen Unterschied von Tobfunden und verzeihlichen Gunben babin ab, bag unter letteren biejenigen zu versteben feien, beren Unfittlichkeit uns zwar im Allgemeinen bewußt, aber in bem Augenblid ber Einwilligung nicht flar bewußt und erinnerlich ift, bie also mehr in Bergeklichkeit geschehen. Die von Bernhard von Clairvaur nicht ohne guten Grund hart getabelte Moral bes Abalard ift in mancher Begiehung eine Borgangerin ber Jesuitenmoral, aber ju feiner Zeit mar bas Gemiffen ber Kirche noch ein zarteres, und bie Spnobe zu Sens, 1140, verwarf ausbrudlich bie bebenflichsten Gate berfelben. -

Mit großem Geschick, aber mehr scharffinnig als tieffinnig behandelt Betrus Lombardus († 1164), meist im dritten Buch seiner Libri sententiarum, die Sittenlehre, für die späteren Scholastiser das einflugreichste Borbild und hohe Auctorität, obgleich die verhältnismäßig kurze Darsstellung nur die Hauptpunkte berührt. Ein ausgebildetes System findet sich hier noch nicht; es ist mehr ein verstandesmäßiges Zerlegen und Bestrachten von Begriffen als eine tiefergehende speculative Entwicklung. Die ethischen Begriffe werden erst in Desinitionen hingestellt, dann burch Aussprüche der heil. Schrift und der Kirchenväter begründet und erläutert,

worauf bialektische Untersuchungen, Aufstellung entgegenstehenber Ansichten und ein endgiltiges Urtheil folgen.

Der Begriff But hat eine objective und eine subjective Bebeutung. Das Gut als Object ift ber Zwed bes subjectiven Guten, bes guten Willens; jenes ift Die Seligkeit, bas emige Leben in Gott, also Gott felbst, insofern er mit bem Menschen in Gemeinschaft tritt (II, dist. 38. 40). Boraussetzung alles sittlich Guten ift bie Willensfreiheit. Diefe ift aber junadft eine breifache: Freiheit von ber Nothwendigkeit, von ber Gunbe als Macht, und von bem Elend. Die erste ift unverlierbar, gilt auch von bem fündlichen Menschen, Die zweite gilt von bem Erlöften, Die britte von den Vollendeten. Vor bem Fall hatte ber Mensch die volle Freiheit, tonnte burch eigene Rraft von Gunde fich freihalten, aber nur burd Unterstützung ber göttlichen Onabe zur Bollfommenheit gelangen, wie andrerseits für fich felbst auch fündigen. Die Willensfreiheit ift alfo bie Fähigkeit bes vernünftigen Willens, fraft welcher er unter Beiftanb. ber Gnabe (gratia assistente) bas. Gute erwählt ober, mit Richtbetheili= gung berfelben (eadem desistente), bas Bofe. 3m vernünftigen Beifte ift ein natürliches Streben, obgleich nur ichwach (licet tenuiter et exiliter), bas Bute zu ermählen, burch bie Unterstützung ber Gnabe aber wird es fraftig und wirksam (efficaciter), mahrend ber Mensch an sich bas Boje wirksam erstreben kann. Durch biefe Möglichkeit ber Babl nach beiben Seiten bin unterscheibet fich bie menschliche Freiheit von ber göttlichen, bie immer nur bas Gute ermablen tann. Rach bem Fall ging bas poterat peccare et non peccare über in bas potest peccare et non potest non peccare, also in eine febr gehemmte, obgleich nicht mit ber Nothwendigkeit zusammenfallende Freiheit; Die in fich geschwächte und verborbene Natur bes Menschen treibt ihn fort und fort jum Gunbigen und gestattet ihm nicht bas mahrhaft Gute zu wollen und zu voll= bringen. Der Erlösete aber ift von biefer Übermacht ber bofen Begierbe frei, hat zwar noch fittliche Schwäche, aber auch bie Unterftutung ber Gnabe; er fann also auch noch fündigen, ja es gilt auch von ihm noch bas non posse non peccare, aber nur in Beziehung auf verzeihliche Sunden, nicht auf Tobfunden. In ber letten Bollenbung aber erreicht ber Erlöfte ben noch über bie erfte Freiheit hinausgebenben Ruftanb bes non posse peccare, wo alle Schwäche aufgehoben ift und ber Menfc in ber sittlichen Unmöglichkeit ift, bas Bofe zu erwählen; fo wird bie breifache Freiheit zu einer vierfachen (II, dist. 24. 25).

Die Tugend ift die richtige Beschaffenheit des menschlichen Willens, ber auf bas Gute gerichtet ift. Die Grundtugend ift baher die Liebe gu Gott als bem Inbegriff alles Guten, und alle Tugenden hängen eng mit

einander zusammen, fo bag, wer eine wahrhaft besitt, fie alle besitt, und wem eine fehlt, bem fehlen alle; Riemand tann nur eine Tugenb haben, benn bie Liebe ift bie Mutter aller Tugenben; wer bie Mutter hat, hat auch die Kinder (III, d. 36). Nach Augustinus nimmt Betrus Lomb. brei Saupttugenben an, bie aber nur verschiedene Gestalten ber einen Gottesliebe find: Glaube, Soffnung, Liebe. 1) Fides est virtus, qua creduntur, quae non videntur, namlich im Gebiete bes Relis giöfen; biefer Glaube ift breifach: credere deo, bem Worte Gottes glauben; credere deum, bas Dafein Bottes glauben; beibes ift auch bei ben Bofen möglich; credere in de um, Gott im Glauben lieben und mit ihm fich verbinden; bies ift ber mabre Glaube, ber auch gu wahren guten Werten führt (III, d. 23). - 2) Spes est virtus, qua spiritualia et aeterna bona sperantur, i. e. cum fiducia exspectantur. Diefe Tugend wird nur furz und ungenugend entwidelt und von ber ersten nicht klar genug unterschieben; benn baf fie nur auf gutunftiges Beil fich richtet, mabrent ber Glaube auch auf Bofes und auf Bergangenes und Wegenwärtiges fich richtet (III, d. 26), giebt boch nur ben Unterichied eines Theile vom Gangen. - 3) Charitas est dilectio, qua diligitur deus propter se, et proximus propter deum vel in deo; Gott muß um feiner felbst willen geliebt werben, ber Rachfte aber, und bies ist jeder Mensch, um Gottes willen (III, d. 27 squ.).

Bon einem andern Gesichtspunkt aus, welcher mit dem ersten nicht recht vermittelt, sondern nur an denselben angefügt wird, werden, nach Plato und Augustin, vier virtutes principales vel cardinales angenommen: justitia, fortitudo, die sich im Leiden zeigt, prudentia, temperantia (III, 33), worauf, ohne jene weiter auszuführen, die sieben Gaben des heiligen Geistes (nach Jes. 11, 2. 3. in der Bulgata, nämlich: Weisheit, Berstand, Rath, Stärke, Erkenntniß, Frömmigkeit, Gottessurcht) als die Bedingungen der Tugendübung und als geistliche Tugenden folgen. Einige Einzelaussführung schließt sich an die Darstellung der zehn Gebote und der Sakramente an.

Dem Petrus Lombardus folgt im Wesentlichen Alexander Halessius, († 1245), führt aber Manches weiter aus und fügt Eigenes hinzu, so besonders die Erörterung über das sittliche Geset, welches er in das natürliche, das mosaische und das evangelische unterscheibet. 1) Er sondert den moralischen Theil der Lehre schärfer als bisher von dem Dogmatischen als "Lehre von den Sitten," und gliedert diese in die Lehre von dem göttlichen Geset, von der Gnade und den Tugenden und drittens von

<sup>1)</sup> Summa univ. theol., pars. III.

ber Frucht ber Tugend. — (Wilhelm von Baris, († 1249), behandelte bie wichtigsten Theile ber Moral in einzelnen auf Augustinus und Arisstoteles hinweisenden Schriften). Gelehrter, und besonders durch weitergehende Benutzung des Aristoteles sich auszeichnend sind die ethischen Theile der Schriften des Albertus Magnus († 1280), obwohl sie sonst nicht grade viel eigene Speculation enthalten und zum Theil schon sehr ins Casuskische eingehen.

Nach Form und Inhalt vollendet und zu tieffinniger Speculation erhoben wurde bie icholaftische Ethit durch Thomas v. Aquino, - in beffen Summa theologiae, prima et secunda secundae, in umfaffender Ausführlichkeit klare Bedankenschärfe mit hober religiöser Erkenntnig und sittlicher Lebenserfahrung vereinigend. Die Darstellungsweise ift amar etwas weitläufig, befonders burch Anführung und Beftreitung von entgegengefetten Meinungen, und ergeht fich oft in unerfpriefiliden Unterscheidungen und Spaltungen ber Begriffe, aber ber Gebanteninhalt felbst ift überwiegenb von so gebiegenem Charafter, bag bie fast bis zur Alleinherrschaft fteigende, und in der römischen Rirche bis heutigen Tages maggebende Auctorität bes Thomas grabe auch in ber Ethit im Wefentlichen eine wohl verdiente ift; und bie fpatere Cthit ber romifchen Rirche fonnte wohl binter biefem Borbilbe gurudbleiben, bat baffelbe aber nicht übertroffen; und auch für die evangelische Sittenlehre wurde Thomas birect ober indirect von großem Einfluß und bleibt für biefelbe auch jett noch von hoher, wohl zu beachtenber Wichtigkeit.

Die mit bem bogmatischen Lehrtheil unmittelbar verbundene Sittenlebre bes Thomas zerfällt in einen allgemeinen und in einen besonderen Theil, von benen ersterer bie Tugenden und bie Laster überhaupt, letterer bie einzelnen behandelt, so bag bas Banze überwiegend, obwohl nicht ausfcbließlich, als Tugendlehre erscheint. — Der Mensch ift bas Ebenbild Gottes hauptfächlich nach feiner Bernunft; ber Bernunft aber eignet mefentlich bie Freiheit bes Willens, Die freie Berfügung über bas eigene Thun. Alles Thun, auch bas ber vernunftlofen Wefen, hat einen Zwed; bas Menfoliche alfo muß einen vernünftigen und als folden bem Menfchen bewuften 2med haben, welcher burch freie Willensentschließung erftrebt wird, mabrend bie vernunftlofen Wefen ben ihnen unbewuften Zwed aus Naturtrieb erftreben. Bernunftige Zwede find bies nur, infofern fie nicht eine bloge und endlose Bielheit bilben fonbern in einen letten und hochften Zwed zusammengeben, auf ben also alles vernünftige Thun gerichtet ift. Diefer eine höchste Zwed, also bas höchste But, welches bas vernünftige Wefen erreichen will, tann nicht in außerlichen, verganglichen, alfo unmefentlichen Dingen bestehen, sondern nur in bem Ginen, schlecht=

bin unvergänglichen, Göttlichen, in ber Gemeinschaft mit Gott, alfo in bem schlechthin volltommenen Leben bee vernünftigen Geschöpfes, in ber Seligkeit. Gott ift bie objective, Die Seligkeit Die fubjective Seite bes bochften Gutes. Die menschliche Seele für fich, ohne mit Gott vereinigt ju fein, kann nicht felig fein; bas bochfte Gut ift alfo nicht etwas ber menschlichen Seele an fich und fur fich eignendes But, bat feinen Brund nicht in ihr, sondern in Gott; das hochfte Gut nach feiner objectiven Seite, ale Sache betrachtet, ift nicht creaturliches, fonbern unerschaffenes, göttliches Sein, welches aber von bem creaturlichen Subject fich angeeig-Angeeignet aber tann biefes Unerschaffene nicht werben burch eine finnliche Bahrnehmung, fonbern allein burch geiftiges Erfaffen, burch Ertennen, burch geistiges Anschauen. Die Seligkeit alfo beruht auf einem Anfchauen Gottes, auf welches baber bas vernünftige Streben gerichtet ift. Diefe Seligfeit, auf ber höchften Bernunftthatigfeit beruhent, tann in bem irbifden, vielfach beschränkten und abhängigen Leben nicht gang erreicht, und ba fie eine unendliche ift, burch endliche Sandlungen auch nicht verbient, sondern nur burch religiose Anschauung angeeignet werben, indem Gott dem Menfchen fich felbft und bamit die Seligfeit liebend mittheilt. Diefes Aneignen ift aber eben nicht ein blog paffives Berhalten, nicht ein willenloses Schauen, sondern ein wollendes, liebendes und in ber Liebe fich erfreuendes Ergreifen bes Göttlichen. Indem in Gott als bem höchsten Gut bas vernünftige Streben zu einer volltommenen Befriedigung und Rube gelangt, ift bie Seligfeit Genuß, Freudengefühl; aber bieß ift nur bie eine Seite ber Seligfeit, beren andere bas ichauenbe Erfennen ift.

Der Wille bes Menschen, immer auf ein Gut gerichtet, ist also zwar frei, kann weber durch eine äußerliche noch durch eine innerliche Gewalt zu einer bestimmten Wahl gezwungen werden, wird es auch nicht durch Gott, weil Gott jedes geschaffene Wesen nach dessen ihm anerschaffenen Natur wirken läßt, und er kann sich also ebenso auf ein falsches, nur scheindares Gut richten, wie auf das wahre, aber das wahre Gut selbst steht nicht in der freien Bestimmung des Menschen, sondern ist durch Gott und durch die innere Nothwendigkeit der Sache selbst schlechthin bestimmt; der Mensch kann es durch sein freies Wollen erstreben oder versehlen, aber nicht ein anderes Gut als das wahre setzen. Es giebt kein anderes höchstes Gut als Gott. Der Wille ist gut, wenn er der Bernunft gehorcht; die Bernunft aber ist eine wahrhafte, nur wenn sie Gott gehorcht und sich von ihm erlenchten läßt. Jedes Thun also ist böse, welches von der Bernunft abweicht, ist es selbst dann, wenn diese Bernunft eine irrende ist (II, 1, 19); alles, was nicht aus dem Gewissen kommt, ist Sünde;

aber ber einer irrenden Bernunft folgende Wille ift auch nicht gut, sonbern insofern bose, als der Irrthum vermeidlich war. Wahrhaft gut ist also nur dasjenige Thun, welches nicht bloß der Bernunft überhaupt folgt, wie dieselbe grade zufällig in jedem Menschen gestaltet ist, sondern der wahren Bernunft, die sich des göttlichen Willens bewußt ist und nach ihm sich gestaltet.

Die Fertigkeit ber Seele, gut zu handeln, ift die Tugend, bie also nicht als handlung, sondern als bleibende Kraft und Reigung jum Sandeln, als Sabitus, als eine Botenz bes vernünftigen Willens zu faffen ift. Die Tugenden find junächst natürliche Tugenden, b. h. folche, Die bem Menfchen ale foldem, feinem natürlichen, vernünftigen Wefen eignen und durch Uebung und Gewöhnung entwidelt werben, obgleich fie für fich nicht zur Bollfommenbeit gelangen können (II, 1, qu. 55-59. 63). Sie unterscheiben fich in Erkenntniftugenben und moralische Tugenben (vergl. S. 17. 18); Die ersteren find die Beisheit, Die Biffenschaft, ber Berftand und damit zusammenhängend bie Klugheit, und in einem etwas befonderen Sinne bie Runstfertigkeit. Die moralischen Tugenben beziehen fich auf bas Begehren; fie zerfallen in vier Carbinaltugenben (II, 1, qu. 60. 61; II, 2, 47 squ.). 1) Die Tugend, als ein Gut ber Bernunft felbst betrachtet, und beren Befen ausbrudend, ift bie Rlugheit; fie ift, im Unterschiebe von ber Weisheit, nicht die Herrin sondern die Dienerin ber Sittlichkeit, giebt nicht ben eigentlichen Zwed an, fondern nur bie Mittel jum 3med ber prattischen Bernunft. 2) Die Tugend, welche bie prattische Willensrichtung ber Bernunft auf sittliche Bandlungen ausbrudt, ift bie Gerechtigkeit; fie bezieht fich auf die Berwirklichung bes Rechtes, ift ber stetige und feste Wille, einem Jeben fein Recht zu gemähren, hat es alfo mit bem zu thun, was ben andern Menschen gebührt. In einem gewissen Sinne tann ber Mensch allerbings auch gegen fich felbst gerecht fein, wenn nämlich bie Bernunft über bie Leibenschaften berricht. Die Gerechtigkeit ift bie höchfte ber moralischen Tugenden und schlieft auch bie Frömmigkeit, Dankbarkeit u. bgl. ein. - 3) Die Tugend, welche bie praktische Willensrichtung ber Bernunft auf die Unterwerfung ber ihr widerstrebenden Begierben und Leibenschaften ansbrudt, ift bie Dagi= gung. Sie führt alle Begierben und alle Lustempfindungen, Die fich auf finnliche Guter beziehen, und alle Unluftempfindungen, die aus beren Mangel entspringen, auf bas ber Bernunft entsprechenbe Dag gurud. Ru ihr gehört bie Schamhaftigfeit, bie Chrbarfeit, bie Enthaltsamfeit, bie Sanftmuth, bie Bescheibenheit, bie Demuth u. bgl. - 4) Die Tugend, welche bie praktische Willensrichtung ber Bernunft auf bas Durchführen vernünftiger Zwede gegen bie wiberstrebenben naturlichen Reigungen und Affecte, besonders gegen die Furcht in Gesahren, ausdrückt, ist die Tapferkeit. Sie hält alles ab, was die Thätigkeit der Bernunft hindern könnte, erhält also, im Gesensaße zu den bloß sinnlichen und verzuunftlosen Trieben, den Menschen in den Gränzen der Bernünstigkeit; sie ist theils desenstv, ein sestes, ruhiges Ertragen seindseliger Einwirkungen, theils offensiv, indem sie die Gesahren angreist; die erstere Seite aber ist sie dristliche Sittlichkeit das lleberwiegende. Die höchste Stufe christlicher Tapferkeit ist das Märthrerthum, in welchem die Liebe das Borzwaltende ist. — Die einzelnen Haupttugenden werden von Th. in einer sehr weitgehenden, oft allzuseinen Glieberung in zahlreiche besondere Erzscheinungsformen getheilt.

Ueber allen moralischen Tugenben stehen, nicht als ihnen nebengeorbnet, sondern fie alle in den driftlichen Charafter erhebend, die theologifchen Tugenden, die übernaturlichen, die zu ihrem Gegenstand bas Göttliche, Übernatürliche haben, und nicht von Ratur in uns liegen, fonbern von Gott une gegeben (infusae) find, (II, 1, 62 squ.; II, 2, 1-46); burch fie allein wird bem Menschen die Bollfommenheit auch in ben moralifden Tugenben möglich. - 1) Der Glaube; er bezieht fich nicht auf bas Endliche, fonbern auf Gott, und hat zu feiner Borausfetzung bie göttliche Offenbarung. Er ift ein Denken mit innerer Zustimmung bes Billens, und muß fich auch äußerlich offenbaren im Bekenntnig. Der Gegenstand bes Glaubens ift theils rein übernatürlich, über unfere Ertenntniß und Bernunft hinausgebend, theils tann er auch burch bie natürliche Bernunft erkannt werben; aber auch bas für bie Bernunft Ertennbare ist boch burch Gott aus Liebe und zum Zweck ber Erziehung geoffenbart worden. Lebendig gestaltet wird ber Glaube erst burch bie hinzukommente Liebe (fides formata), ohne fie ift er roh (informis). Daber Glaube die Grundlage aller Sittlichkeit ift, so ift ber Unglaube die bochfte Gunbe; ba aber jener eine Tugend ift, fo barf man teinen Richtdriften zum Glauben zwingen. Anders verhält es fich allerdings mit ben Repern und Abtrunnigen, benn biefe haben ihr Belubbe gebrochen, fallen also unter die Strafe; die Reperei verdient die Todesstrafe (II, 2, 10, art. 8, 9); und wenn ein Fürft vom Glauben abfällt, und in Folge beffen in ben firchlichen Bann verfällt, fo find feine Unterthanen ipso facto von seiner Herrschaft und ihrem Gibe ber Treue frei und los (II, 2, 12, art. 2). - 2) Die Soffnung hat zu ihrem Gegenstand bie ewige Geligfeit, alfo bie subjective Seite bes höchsten Gutes; fie fest ben Glauben voraus, weil uns burch biefen bie ewige Seligfeit erft bekannt wirb. Mit ber hoffnung muß bie Furcht Gottes verbunden fein, infofern Gott ber Urheber ber gerechten Strafe ift. — 3) Die Liebe ist bie volltommenfte

Tugend, und ihre Boraussetzung ber Glaube und die Soffnung. Sie ift eine innige Berbinbung bes Menschen mit Gott, ein Besiten Gottes und bie gestaltenbe Form aller andern Tugenden, ba ber Mensch alles Bute aus Liebe ju Gott thun muß; fie bleibet emig, mabrent ber Glaube einst in Schauen und die Soffnung in ben Besit ber Seligkeit übergebt. Die Liebe, Die junachst Liebe zu Gott, und als folche nicht von Natur in une ift, fonbern eine göttliche Gnabengabe, erweitert fich von felbst jur Liebe gegen die Menfchen und gegen alle Gefchöpfe, auch zur Liebe bes Menfchen gegen fich felbft und gegen ben eigenen Leib, als einen von Gott geschaffenen. Aber alle Liebe ju bem Beschaffenen barf nur aus ber Liebe ju Gott fliegen, und bezieht fich nicht auf bas Bofe in ben Befcopfen, fucht vielmehr baffelbe aufzuheben. Die Feinde und die bofen Menfchen überhaupt muffen wir nicht als Bofe, fonbern als Menfchen, um ihrer vernünftigen Natur willen lieben. Der Grad unferer Liebe gu ben Geschöpfen hat fich zu richten nach bem Grabe ber Berbindung berfelben mit Gott. Gott felbft ift über Alles zu lieben, auch mehr als wir felbft!

Diefe Doppelgliederung ber Tugenden ift vielleicht die schwächste Seite ber Ethit bes Thomas und ber Scholaftifer überhaupt. Die theologischen Tugenden und die natürlichen laffen fich burchaus in tein tlares Berhaltniß zu einander bringen; es sind zwei einander gang frembartige, gar nicht zu einander paffende Standpunkte, die fich weder einander nebennoch unterordnen laffen, vielmehr nach allen Seiten bin fich gegenseitig ftoffen und beengen, und theils zu vielen Wiederholungen, theils zu willfürlichen Einordnungen ber einzelnen Tugenderscheinungen führen. Daß bie Liebe, auch bie jum Geschöpf, nur als theologische Tugend auftritt, ift gang unnatürlich. Die Trennung bes Glaubens von ber Weisheit ift jebenfalls miglich, ba eine driftliche Beisheit wesentlich auf bem Glauben an Gott ruht. Die Unterscheidung ber Erfenntniftugenden und ber moralischen leibet nicht bloß an benfelben Mängeln wie ihr Borbild bei Aristoteles, sondern wird durch die Unterscheidung beider von den theologischen noch verwirrter, ba ein fehr wefentlicher Theil beffen, mas Ariftoteles ber Weisheit zuschreibt, bier auf ben Glauben übertragen werben muß. Noch schlimmer wird bie Sache baburch, bag bie moralischen Saupttugenben nicht ftreng nach Ariftoteles, fonbern nach ben vier haupttugenben Plato's aufgezählt werben, welcher gar nicht besondere Erkenntnißtugenden unterscheibet, fo bag nun gwar nicht bie Beisbeit, aber boch bie Rlugheit als eine moralische Carbinaltugend auftritt, welche boch unzweifelhaft, wie es auch Ariftoteles richtig geschieht (S. 84), mit ber Beisheit ju ben Ertenntnigtugenben ju rechnen ift. Das gange griechische Schema

aber ist für die Auffassung der christlichen Tugenden völlig unzureichend; und man fühlt das Gewaltsame überall sosort heraus. Sogar den durchaus versehlten Gedanken des Aristoteles, daß die Tugend immer in der Mitte zwischen zwei Abweichungen liege (S. 78), nimmt Thomas auf, und behnt dies selbst auf die Erkenntnistingenden aus; von den theologischen aber gelte es nur-infofern, als wir ein bestimmtes, unserer Natur entsprechendes Waß in ihnen erreichen sollen (II, 1, 64), — eine jedensfalls seltsame Deutung des Aristotelischen Mittelweges.

Ueber die Tugenden überhaupt giebt Thomas noch folgende Bestimmungen, meist nach Aristoteles: Jede Tugend wird durch Ausübung in ihrer Araft erhöht. Alle Tugenden stehen mit einander in Berbindung, und wenn sie vollsommen auftreten, ist keine ohne die andern alle. Die Tugenden sind, je nach verschiedenen Seiten betrachtet, an Werth einsander theils gleich, theils ungleich. Die Erkenntnistugenden sind an sich edler als die moralischen, insofern die Bernunft edler ist als das Begehren; in Beziehung auf die Thätigkeit aber stehen wieder die moralischen höher, weil sie wirksamer sind. Die vollsommene Ausübung der Tugend ruht auf den von Gott unmittelbar verliehenen sieden Geistes aben (II, 1, 68), die den Menschen willig machen, den Wirkungen des heil Geistes zu solzen, ein schon bei Ambrosins und Gregor I. vorkommender Gedanke, bei dem es aber selbst dem Scharssinn eines Thomas nicht gelingt, das Berzhältniß dieser Gaben zu den entsprechenden Tugenden, besonders den theologischen, klar zu machen.

Das sittliche Thun richtet sich nach einem Geset; vieses gehört in bas Gebiet ver Bernunft. Das ewige Geset ist die das All regierende göttliche Bernunft, nicht die zufällige Bernunft des Einzelnen. Die Naturgesetz, auch die der praktischen Bernunft (ratio practica), sind ein Anssluß des ewigen Gesetzes, und die menschlichen Gesetze des Staats und der Gesellschaft sind wieder ein Aussluß aus beiden. Die bloß in der natürlichen Bernunft liegenden Gesetze reichen für die Sittlichkeit nicht aus; sondern sür den übernatürlichen Zweck der Seligkeit bedarf es auch eines positiven göttlichen Gesetzes, welches durch Offenbarung für Alle bekannt und gesichert wird, und zugleich auch das natürliche sittliche Bewustsein vor allem Zweisel sicher stellt (II, 1, 90 squ.)

Im Gebiete driftlicher Sittlichkeit ift bas eigentliche für alle Chriften schlechthin geltende Geset von ben Rathschlägen zu unterscheiden, welche ber freien Bahl überlassen bleiben, deren Befolgung aber eine höhere Bolltommenheit bewirkt, und schneller zum Ziele, dem Heile, führt. Das alttestamentliche Geset als ein Geset der Knechtschaft hatte deren nicht, wohl aber das Evangelium, als ein Geset ber Freiheit, um diese den

Menschen recht zum Bewußtsein zu bringen. Das hängen am Irbischen hemmt das hinankommen zu dem himmlischen; die Rathschläge beschleusnigen letzteres also daburch, daß sie den Menschen von dem ihm sonst unverwehrten Genuß des Irdischen möglichst losmachen; sie verlangen also Armuth, beständige Reuschheit (d. h. Ehelosigseit) und das Joch des Gehorsams (obedientiae servitus), letzteres sehr mislich begründet durch Matth. 19, 21 ("folge mir nach") und Joh. 10, 27 (II, 1, 108, art. 4; cf. II, 2, 186).

Das christliche, von bem natürlichen unterschiedene Gesetz kann nicht erfüllt werden durch die natürliche Kraft, sondern nur traft der in die Herzen der Gläubigen ergossenen Gnadengaben, und insosern erwirdt sich der Mensch durch seine Tugend auch kein Berdienst vor Gott. Dhne die Gnade kann sich Niemand das selige Leben erwerben; aber unter der Boraussetzung der Gnade kann sich der Mensch allerdings ein Berdienst vor Gott erwerben und dadurch eine Bermehrung der Gnade und der Liebe Gottes, also auch eine Erhöhung seiner Seligkeit (meritum condigni) (II, 1, 114).

Dem Sittlichguten fteht bas Bofe gegenüber, und zwar ber Tugenbhandlung bie Gunbe, ber Tugend als Fertigfeit bas Lafter (II, 1, 71 ff.); bie Gunde und bas Lafter find in Wiberfpruch mit ber mahren Bernunft, alfo auch überhaupt mit bem Wefen ober ber Natur bes Menfchen. In Beziehung auf die Art ber bei ber Gunbe empfundenen ober erftrebten Luft unterscheibet man geiftige und fleischliche Gunben; in Beziehung auf bas Object, an welchem man fich verfündigt, unterscheibet man Gunben gegen Gott, gegen fich felbft, und gegen ben Rachften. In Beziehung auf bie Schuld und Strafwürdigfeit unterscheibet man verzeihliche und Tobsilinden (peccata venialia et mortalia); jene bestehen in ber Binwendung ju bem Endlichen ohne bewußte und beabsichtigte Abwendung von Gott und ziehen endliche Strafen nach fich, bier auf Erben ober im Fegefeuer; die Tobfunden besteben in ber bewuften und gewollten Abwendung von bem höchsten Gut, alfo in ber bewußten Auflehnung gegen Gott und feinen Willen, find gegen die Ordnung ber Liebe, und gieben baber ewige Strafen nach fich. Die Schwere ber Schuld richtet fich überhaupt nach ber Wichtigkeit bes Objectes, nach ben Beweggründen, nach bem Grabe bee Bewuftfeins und ber Willensfreiheit, und nach ber fonftigen geistigen Beschaffenheit und ber Stellung bes Subjectes in ber menschlichen Gesellschaft. In Beziehung auf ben positiven ober negativen Inhalt bes Thuns unterscheidet man Begehungs- und Unterlaffungefünden (p. commissionis et omissionis). In Beziehung auf die Berwirklichung unterscheiben sich Gunben bes Bergens, bes Munbes und ber That (p. cordis, oris, operis). Bei ber Sanbe ift eine zweifache Einwilligung bes Bernunftwillens zu unterscheiben: in bie Lust bei ber Sanbe, und in bie sunbliche That selbst; lettere Einwilligung ift bie schuldvollere.

Die Ursachen ber Sünde als That sind theils unmittelbare: das von der Wahrheit abirrende Erkennen und Wollen, indem jenes ein scheinbares Gut für ein wirkliches hält, und dieses dasselbe will, — theils mittelbare, und zwar innerliche: Einbildungskraft, Sinnlichkeit, Unwissenheit, Leidenschaften und andere schon vorhandene Sünden, oder äußerliche, also verführende: Teusel und bose Menschen; die Berführung aber setzt zu ihrer Wirksamkeit ein sündliches Entgegenkommen voraus. Gott ist nicht die Ursache der Sünde, wohl aber kraft seiner Gerechtigkeit die mittelbare Ursache der Folgen der Sünde, also z. B. der Berstockung. Die von der Sünde bes ersten Menschen her sich auf alle Geschlechter sorterbende sündliche Verderbniß, die Erbsünde, ist in sormaler Beziehung die Beraubung der ursprünglichen Gerechtigkeit, in materialer die Richtung der Seelenkräfte auf falsche Güter, die concupiscentia (75 squ.). Die einzelnen Sünden behandelt Thomas bei den ihnen entgegenstehenden Tugenden.

In ber oft febr ine Cafuiftische eingehenden Einzeldurchführung neigt Thomas bei allem sittlichen Ernst boch im Allgemeinen nicht zu theoretifcher Schroffbeit, fonbern laft ber perfonlichen Enticheibung in befonberen Fällen, felbst bem außerlichen menfchlichen Recht gegenüber, einen giemlichen Spielraum. Das Gigenthumsrecht 3. B. ift ihm tein unbedingtes, und in ber äußersten Roth, wo es fich um die Rettung bes Lebens hanbelt, geht bas Recht ber Gelbsterhaltung bem Eigenthumsrechte bes Anbern vor, und ber Mensch fündiget nicht, wenn er in foldem Falle von dem ihm verweigerten Ueberfluß des Andern offen oder heimlich das Nöthige nimmt (II, 2, qu. 66, 7). - Für geliebenes Gelb Zinfen nehmen erklart er nach ber allgemeinen alt-chriftlichen und mittelalterlichen Annahme für unerlaubt; benn es murbe fonft biefelbe Sache zweimal bezahlt; wer ein Brot verfauft, tann fich für bas Bergehren beffelben nicht noch besonders bezahlen laffen; wer es verleiht, erhält ja burch bie Rückgabe ben Raufpreis wieder; obwohl es nicht unerlaubt ift, im Falle ber Roth Geld um Binfen aufzunehmen. — Die Pflicht ber Wahrhaftigkeit gestattet gwar, weniger zu fagen, als man für mabr erkennt, nicht aber mehr; benn bas Wenige ist ein Theil bes Ganzen. Jebe Luge ift eine Gunbe, aber in verschiebenen Graben; eine bewußte Luge jum Schaben eines Anbern ift eine Tobfunde, eine Scherg - ober Dienstluge aber in gleichgiltigen Dingen, und wenn sie Riemandem Schaden bringt, ift eine erlagliche (II, 2, qu. 110, 4).

Duns Scotus, in welchem ein wirklich fpeculativer Tieffinn fich

nur zu oft in sophistisches und fleptisches Gebantenspiel verirrte, machte in mehr als einer Beziehung burch feine an Auffinden und tunftvoller Löfung von Widersprüchen und Schwierigkeiten fich gefallende Sophistik die sittliche Idee und vor allem ihre befondere Anwendung schwankend. Für bie entgegengesetzteften Auffaffungen macht ein feinausgesponnenes Quatenus Raum, und öffnet ber fubjectiven Billfitr au folaffer Gefetesauslegung ben Weg. Bieles erinnert bei ihm auffallend an die späteren Berirrungen jesuitischer Auffaffung. Den Begriff ber Freiheit bes Willens faßt er im Gegenfat zu Thomas wesentlich nur als grundlose Willfur, fowohl beim Menschen als bei Gott; hatte Thomas behauptet, bag ber wirklich vernünftige Mensch in ber vernunftigen Erkenntnig bes Guten allerdings jugleich einen, obgleich nicht zwingenden, Beweggrund jum Guten habe, fo bag er fich nicht gleich leicht für bas Bernünftige und Unvernünftige entscheiben konne, sonbern zu jenem eine natürliche Binneigung habe, und daß ber Bille fich alfo teineswegs völlig neutral verhalte (II, 1, 9. 13. 17. 58.), fo behauptet bagegen Dune Scotus, bag nach jener Auffassung ber Wille gar nicht frei, sonbern burch bas Ertennen bestimmt fei; als frei fei er vielmehr an die vernünftige Erkenntniß gar nicht gebunden, sondern verhalte fich völlig neutral, und könne fich mit gleicher Leichtigkeit für ober gegen bas Erkannte entscheiben. 1) Ebenso ist die Freiheit des göttlichen Willens in feiner Weife mit dem Charafter einer innern Nothwendigkeit zu faffen, fo baf Gott nicht etwa ebenfo gut bas Entgegengesette von bem wollen könnte, als mas er wirklich will. Richt barum ift etwas von Gott gewollt und als Gefetz gegeben, weil es an fich gut ift, fonbern es ift einzig barum gut, weil es Gott grabe fo gewollt bat; er hatte aber ebenfo leicht auch bas Entgegengefette bavon wollen konnen. Gott ift alfo auch an feine Gebote nicht gebunden, und fann fle auch wieder aufheben, nicht blog bie positiven ber Offenbarung, fondern auch die natürlichen Sittengesetze; nur von ben beiden erften Befeten bes Defalogs, weil unmittelbar aus bem Befen Gottes folgenb, fann Gott nicht bispenfiren. 2) 3m Intereffe jenes ichlaffen Freiheitsbegriffes liegt es wohl and, daß Duns Scotus auch fittlich gleichgiltige Banblungen annimmt, nicht etwa bloß folche Saublungeweifen, Die als weber geboten noch verboten bas Bebiet bes Erlaubten ausmachen, fonbern auch wirkliche einzelne Sandlungen, die weber gut noch bofe feien, b. h. bie nicht aus Liebe ju Gott gethan werben, aber auch nicht im Gegensate zu ihm. 3) In Beziehung auf bestimmte sittliche Fälle zeigt

<sup>1)</sup> Quaestt, in libr. Sentent. II, dist. 25. ed. Lugd. 1639. t. 6. p. 873 squ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. O. III, dist. 37. t. 7. p. 857. — <sup>3</sup>) II, dist. 41.

fich baher Duns Scotus oft sehr schlaff. Lüge und Berftellung erkärt er als unter Umftänden erlaubt. 1) Ein Bersprechungseid verpflichtet nur dann zur Erfüllung, wenn man beim Schwören die Absicht dieser Erfüllung gehabt hat, obgleich freilich ein Eid, bei welchem man diese Abssicht nicht gehabt, eine Tobsünde ist. 2)

Die scholastische Sthit im Allgemeinen trägt eine ziemlich gleichartige Erscheinungsform. Bei allem anzuertennenben Scharffinn in ber Entwidelung ber Begriffe zeigt fich boch auch ein gemiffer Mangel an Muth, Die philosophifche Gebankenarbeit rein aus bem driftlichen Bewußtfein' heraus fich entfalten zu laffen. Die griechifch - romifche Sittenlehre war ben Scholastifern boch nicht blof eine vorbilbenbe und vorbereitenbe Urbeit, war ihnen auch in Beziehung auf ben Inhalt von allzusehr bestimmenber Macht. Sie ringen wohl mit großer Rraft, bie außerchriftliche Bbilosophie in die driftliche Gebankenwelt binaufzubilden, aber jene ift ibnen bod ju machtig, ale bag fie nicht vielfach bas driftliche Bewußtfein burch bas heibnische umftrict und feiner Eigenthumlichkeit beraubt hatten. Sie haben ben Gegenfat mohl gefpurt, aber nicht überwunden, und bas häufige unlebendige Rebeneinanderstellen beider Elemente zeigt nur ihre Berlegenbeit, nicht ihre ben fremdartigen Stoff bewältigende Rraft. — Der fast überall uns begegnenden Anwendung gemiffer Lieblingezahlen bei ber Gintheilung und Gliederung, befonders ber Drei und Gieben, außerdem ber Bier und 3mblf, liegt amar die Ahnung einer inneren Gefetmäßigkeit auch bes geiftigen Lebens zu Grunde, aber biefe tommt zu teinem wiffenschaftlichen Bewuftfein, und ber eigentliche Grund ihrer Anwendung bleibt boch bie thpifche Bebeutung jener Zahlen ale heiliger. Daß fleben Seligkeiten, fieben (verschieden aufgeführte) Tobfünden u. bgl. angenommen werden, erscheint ohne inneren Grund; und oft wird biefer Gebrauch ber Rahlen jum eitlen Spiel, wie wenn g. B. ein Schriftsteller überall bie Zwölfzahl anbringt, bei Eintheilung ber Begriffe, bei Grunben und Gegengrunden u. bgl.

Der von ben Scholastikern verarbeitete ethische Lehrstoff wurde später in großen, aber wenig sustematisch verarbeiteten Sammelwerken mit ben entsprechenden Ausstührungen der Kirchenväter den weiteren Kreisen der kirchlichen Welt zugänglich gemacht. Noch in die Zeit des Thomas fällt die Summa des Wilhelm Peralduss) eine im Wesentlichen casuistische, ziemlich geordnete Berwerthung der Scholastik; das fast ganz aus Thomas entnommene Speculum morale, angeblich von Vincentius Bello-

<sup>1)</sup> III, dist. 38, p. 917. — 2) III, dist. 39, p. 980.

<sup>3)</sup> Summa s. tractatus de virtutibus et vitiis, seit b. 15. Jahrh., (ohne Jahresjahl u. Drudort, bann Col. Agr. 1479. fol. Basel, 1497 Oct.) oft gebruck.

vacensis († 1264), im 14. Jahrh. entstanden; 1) und die vielgebrauchte, sehr vollständige und gelehrte Summa des Antonius von Florenz († 1459). 2)

Die Neigung ber Scholastiter, schwierige Streitfragen aufzuwerfen, führte fie von felbst jum Sinüberftreifen in die Cafuiftit, und biefe, bie fich neben ber Scholaftit forterhalten hatte, entnahm fpater aus berselben vielen ihr entsprechenben Stoff und zum Theil auch eine mehr wiffenschaftliche Form. Mit bem Berblaffen ber Scholastit im 14. Jahrh. trat baber die Casuistik grade in ihre Blüthezeit. Die Summae casuum conscientiae wurden behufs ber Beichten und Buffen, und, ba fie auch meist viel Rirchenrechtliches enthielten, behufs ber Rirchenverwaltung febr viel gebraucht. In ihnen finden wir eine nur wenig geordnete, oft nur alphabetische Zusammenstellung bestimmter einzelner sittlicher Fragen, Die fich überwiegend auf bas Erlaubte und Unerlaubte beziehen, und beren Entscheidung weniger aus allgemeinen sittlichen Bedanken als auf Grund von Aussagen angesehener Rirchenlehrer gegeben wird. Die Fragen find oft gar nicht aus bem Leben gegriffen, sonbern nur erfunden, um wie bei einer Rathfellofung Scharffinn zu zeigen; und bei einigen biefer Berte zeigt fich ein eigenthümlich behagliches Berweilen bei bochft unfauberen Gegenständen. Bor bet Fulle bes Einzelnen verschwinden bie allgemeinen Gefichtspuntte oft gang, und die Moral ift in Gefahr, in abvocatenmäfige Sophistit auszuarten und bas Sittliche nur ganz verftanbesmäßig und fleptisch zu behandeln, baber oft Fragen als zweifelhaft weitläufig erörtert werben, Die für bas unbefangene sittliche Bewuftsein burchaus nicht zweifelhaft fein konnen. Die bekanntesten sind die Summen von Ranmundus de Bennaforti im 13. Jahrh., 3) Astefanus im 14. Jahrh. (bie Aftefana),4) - fehr forgfältig und befonnen, enthält auch viele allgemeine Betrachtungen; ziemlich fuftematifch geordnet, reichhaltig; Angelus be Clavafio im 15. Jahrh. (die Angelica), 5) wohl die am meisten verbreitete; alphabetifch, viel unnute, oft ungarte Fragen behandelnb; Gylvefter Brierias, General ber Dominitaner, ber befannte Gegner Lu-

<sup>1)</sup> Richt in bessen Opp. 1481, sonbern besonbers gebruckt als Theil bes grossen Speculum naturale etc. 1473 und später.

<sup>2)</sup> Summa theol. 1477. 1478; 1480. 1496; 1740 4 voll.

<sup>3)</sup> Summa de casibus poenitentiae, Verona, 1744; nach ihr ist die des Joh. v. Freiburg, Augsb. 1472 u. oft, bearbeitet.

<sup>4)</sup> S. d. cas. consc., zuerst ohne Ort u. Jahr. c. 1468-72 fol.; bann Col. 1479; Norimb. 1482, und später oft.

<sup>5)</sup> S. cas. consc. 1486 ohne Drudort, fol.; Venet. 1487 Q.; Norimb. 1488. und fodter oft.

there, gab in seiner Summa moralis, 1) meist Summa Summarum genannt, eine unselbständige Zusammenfassung der übrigen, alphabetisch.
(Die Pisanella (1470 und oft), überarbeitet von Nic. de Ausmo, 1471. 73.
74. 75. 78; Galensis, 1475; Rosella, 1516; Pacifica, 1574. — Die
Biblia aurea, 1476. 81; auch deutsch, alphabetisch.) — Auch Gratians
Decrete enthalten im ersten Theil manches in die casuistische Moral
Gehörige.

#### §. 35.

Die Schriften ber Mhstifer enthalten im Gebiete ber Ethikt viele tiefe Gedanken, aber ohne streng missenschaftliche Form. So bei Richard v. St. Victorund Bonaventura. Weniger mystisch als einsach praktisch, die Seite des Gemüths hervorkehrend, wirkten Bern-hard v. Clairveaux und später Thomas a Kempis, mährend Tauler im Geiste einer bis ins Pantheistische streisenden Mhstikdas Sittliche überwiegend verneinend und quietistisch faßt, als geistige Armuth, als Abwenden des Geistes von allem Geschaffenen. Bermittelnd zwischen Mhstik und Scholastik such Joh. Gerson auch das Ethische zu gestalten, bekundet aber bereits das Erschlaffen des sittlichen Geistes, welches sich vor der Resormation in weiten Kreissen verbreitete.

Im Geiste ber Resormation und als ihre Vorläufer wirkten auf bem ethischen Gebiete Bicliffe, Huß, Joh. v. Goch, Sasvonarola.

Der immer enger an Aristoteles sich anschließenden dialektischen Behandlung der Sittenlehre gegenüber schließt sich die mystische, der scholastischen Berstandesrichtung entgegengesetzte Theologie mehr oder weniger
eng an die Schriften des vermeintlichen Areopagiten (S. 149) an, hält sich
aber meist von den kühn ausschweisenden Speculationen des Joh. Scotus
fern, und giebt im Allgemeinen mehr sinnige Betrachtungen und tiese Gedankenblicke als strenge und klare Gedankenentwickelung. Die Billensfreiheit wird bei den meisten mittelalterlichen Mystikern ziemlich stark betont;
das thatkräftige Wirken nach außen tritt aber hinter das rein innerliche
Leben zurück.

Richard v. St. Bictor (um 1150), behandelt in mehreren einszelnen Schriften bas innerliche Leben bes frommen Gemilthes in ber Einigung mit Gott, welches burch bie Contemplation, unterschieden von

<sup>1) 1515,</sup> Q.; Argent., 1518, fol.

ber Cogitation und Meditation, in selbstvergessende Liebe übergeht. Das Göttliche wird nicht durch arbeitendes Denken und Thun erreicht, sondern durch unmittelbares, geistiges, frei sich hingebendes Schauen, dem Gott sicht. Empfänglich aber wird sie durch stete Reinigung von den Schlacken der irdischen Liebe, des Strebens nach der Creatur, durch Einkehr in sich selbst, nicht um sich selbst im Gegensatz zu Gott sestzuhalten, sondern um in heißer Liebessehnsucht nach ihm hinzustreben; das Ziel sist die vollkommene, selige Ruhe in Gott, Bedingung das Wirken der Gnade und das freiwillige, freudige Ergreisen derselben. — Bonaventura († 1274), sucht die Dialektik mit der Mystik zu verschmelzen, führt aber die letztere trotz aller, oft die ins Überschwängliche steigenden Gesühlstnnigkeit weniger tief durch als Richard, und hält sich mehr im Gebiete der praktischen Frömmigkeit.

Bernhard, († 1153), ber Scholaftit vielfach nicht ohne Grund entgegentretend, und überwiegend auf bem praftischen Bebiet fich bewegend, hat and bie Sittenlehre in einzelnen Theilen naber erörtert. 1) Bur mahren Tugend gehören zwei Dinge, Die gottliche Gnabe und die freie zustimmende Unnahme berfelben; ohne Freiheit feine Burechnung. Die Freiheit aber ift dreierlei: Freiheit der Natur, Die der Nothwendigkeit entgegengesett ift, Freiheit ber Gnade, burch Christum erworben, alfo Befreiung von ber Anechtschaft unter die Sunde, und Freiheit der Herrlickfeit, in der ewigen Seligkeit wirklich, jest aber nur in Augenbliden bes geistlichen Schauens. Die Wahlfreiheit ist von Natur, aber burch bie Gnade wird fie geordnet und auf bas Gute gelenkt, jeboch nicht gezwungen. Durch ben freien Willen an fich gehoren wir uns, burch bas Wollen bes Guten gehoren wir Gott an, burch bas bes BBfen bem Teufel. Die Entscheidung liegt in unferer Band; Riemand wird jum Beil gezwungen. — Die Liebe, Die bas Wefen bes Sittlichen ansmacht, hat vier Stufen: ber Menfc liebt fich felbft um feiner felbst willen; bann liebt er Gott, aber nicht um Gottes, fonbern um feiner felbft willen, weil er ohne Gott nichts vermag; bann liebt er Gott um Gottes willen, aus Dantbarkeit für erfahrene Liebe, und zulest liebt ber Menfch and fich felbft nur um Gottes willen; biefe bochfte Stufe, bie ber mahren Sittlichkeit, ift aber in biefem Leben nur felten. Das Wefen ber Beisheit überhaupt ift es, bas unfichtbare Befen Gottes in allen Dingen ju fcauen und ju lieben, alles Eigene an Gott bingugeben und nur in Gott und um Gottes willen zu leben. Alle mahre

<sup>1)</sup> De diligendo deo; de gradibus humilitatis et superb.; de gratia et libero arbitrio; de consideratione.

Tugend bekundet die Demuth, fraft beren der Mensch in rechter Selbsterkenntniß für sich selbst zunichte wird; die Demuth führt in zwöls Stusen zur Bahrheit, die selbst wieder in drei Stusen sich entwidelt, deren höchte das unmittelbare geistliche Schauen Gottes ist. Demuth, Liebe und Schauen der Bahrheit sind die drei Speisen der Seele, entsprechend dem Sohn, dem heil. Geist und dem Bater. In der Entwidelung der Contemplation zeigt sich vorzugsweise das mystische Element Bernhards. Bieles entlehnt er der herrschenden Moral, so außer den vier Cardinaltugenden auch den Gedanken des Mittelweges als des Wesens der Tugend.

Thomas a Rempis († 1471), ber wahrscheinliche Berf. bes verbreitetsten aller Andachtsbücher, de imitatione Christi, (in alle europäische Sprachen übersetzt und an 2000 Mal herausgegeben), bekundet sich darin als einen durchaus praktisch-gemäßigten Mystifer, von tieser sittlicher Lebenserfahrung, ächter, inniger, sittlich kräftiger Frömmigkeit, daher in der evangelischen Kirche nicht minder geschätzt als in der römischen. Die Darstellung ist in einsacher, ächt volksthümlicher Klarheit, durch welche sich die sinnige Gemäthstiese noch glänzender hervorhebt. — Die zuerst von Luther 1516 herausgegebene "Deutsche Theologie" aus dem 15. Jahrh., von undekanntem Berfasser, trägt, an Tauler sich anlehnend, eine etwas stärker speculativ-mystische Färbung als das vorige Werk, betont die Abwendung von sich und von det Welt, die Bereinigung mit Gott als dem einigen, ewigen Gut in sast einseitiger Weise, also daß das sittliche Recht der Persönlichkeit allzusehr zurückgedrängt, und zwischen dieser und der abzuthuenden "Selbstheit" zu wenig unterschieden wird.

Tauler, (Dominikaner in Ebln und Straßburg, † 1361), vertritt in seiner "Nachfolge bes armen Lebens Christi") die reine, aber eben darum einseitige und das dristliche Bewußtsein gefährdende Mystik. Das Wesen der Sittlichkeit ist die geistliche Armuth; der Weg zum Leben, zur "Gleichheit Gottes" ist, geistlich arm zu werden, abgeschieden zu sein von aller Creatur, an nichts sich heften unter den endlichen Dingen; da aber alles Endliche an etwas haften muß, so soll der Mensch nur an dem haften, was über ihm ist, an Gott. Je ärmer der Mensch ist an der Creatur, um so reicher ist er an Gott; Gott aber wird nur unmittelbar geschaut, ohne Dazwischenkunft der Creatur; insoweit der Mensch auf die Creatur blick, ist er von Gott fern. Alles Bielsache, Mannigsaltige muß der Mensch von sich abstreisen, um reich zu werden an dem Einen, muß arm sein an Erkenntniß, insosern diese auf das Endliche sich bezieht

<sup>1)</sup> Berausg. v. Schloffer, 1833 (in neuem Deutsch); seine Predigten find mehr praktisch-erbaulich. Die als D's. Werk geltenbe Medulla animae ift nicht von ihm. C. Schmibt, Joh. T. 1841.

gen, besonders gegen die Bertheiligkeit der Mondemoral, um die sittliche Freiheit der driftlichen Personlichteit festzuhalten, sowie gegen die sophiftische Schlafsheit der späteren Zeit; sie dringt vor allem auf die Glaubensliebe als die Quelle und den Inbegriff aller wahren Sittlichkeit, und verwirft den Gedanken überverdienstlicher Heiligkeit auf Grund der evangelischen Ratbschläge.

So Bicliffe in seinem Trialogus, aber mehr bestreitend als bauend; alle Stinde führt er auf einen Mangel an wahrem Glauben gurud; rechte Glaubensertenntniß laffe die Gunde nicht zu; mahre Tugend sei aber ohne wahren Glauben nicht möglich; an ihr tonne man also ben Glauben eines Menschen erkennen. Seine überschroffe Brabestinationslehre, Die in Determinismus übergebt, fteht unvermittelt neben feinen fittlichen Bebanten, und hemmet Diefelben nur. - Bug tampft auf bem ethifden Bebiete auch vorzugeweise nur gegen die romifden Lehren und Sitten an, ohne felbft etwas wefentlich Reues burchzuführen. — (Beftig und scharf, und meift, aber nicht immer, rein evangelisch, richtet fich Ricolaus be Clamengis (Clemangis) in Frankreich (+ c. 1440) auch gegen die Entartung bes sitt-Tichen Bewußtseins ber Rirche.) 1) - Johann v. God in Decheln († 1475), bekampfte vom Augustinischen Standpunkte aus Die Bermischung bes evangelischen Gesetes mit bem Mosaischen, Die Gelubbe und überhaupt Die äußerliche Wertheiligkeit; ber in ber Liebe thätige Glaube ift bas Wefen driftlicher Freiheit und driftlicher Sittlichfeit. 2)

Hier. Savonarola in Florenz hat mehr durch feurigen Sifer für reine evangelische Sittlichkeit als durch wissenschaftliche Durchführung gewirkt; die Seite des gottinnigen Gemüthes tritt bei seiner Auffassung am meisten hervor; eine mystische Innerlichkeit vereiniget sich mit einer glübenden Wirkensfreudigkeit. 3)

Sehen wir von biesen auf eine Reformation hinwirkenden Kirchenlehrern ab, so zeigt die übrige kirchliche Sittenlehre vor der Resormation
einen dreisachen Charakter, einen casuistischen, scholastischen und mostischen,
entsprechend dem von der Erfahrung ausgebenden Berstande, der speculativen Bernunft, und dem liebenden Gefühl. Die mostische Sittenlehre ist
der reine Gegensat der casuistischen; jene ruht auf der Gefühlseinigung
mit Gott, diese auf dem scheidenden Berstand, jene auf innerlichem, unsagdarem Schauen, diese auf äußerlich nuchterner Beobachtung; jene streift
bisweilen in das pantheistische Gebiet, und berührt sich daher in mancher
Beziehung mit der indischen Weltanschauung, diese ist eber in Gefahr, die

<sup>1)</sup> De corrupto eccl. statu, u. in Meineren Abhanbl. u. Briefen. Opp. 1613.

<sup>2)</sup> Ullmann, Reformatoren vor b. Ref. 1841. I.

<sup>5)</sup> Rubelbach, Sav. 1835; F. C. Deier, 1836.

jübifde Auferlichteit und Spissindialeit bes Bharifaismus und Talmubismus in bem driftlichen Gebiet zu wiederholen: - jene führt alle Bielbeit, alles Gefchiebene auf eine unterschiebslofe Ginbeit gurud, gefahrbet bas praktisch-sittliche Wirken in ber Welt; biefe gerfest bie sittliche Ibee in eine atomistische Bielbeit einzelner ber Einbeit entbebrender Fälle: - bie Mustif wendet fich verachtend von aller gegenständlichen Wirklichkeit auch bes sittlichen Lebens ab; bie Cafuiftit brobt bas Sittliche in bie engen Rechtsformen einzuzwängen und zu erftiden; jene wendet fich von bem Umfreis jum Mittelpunft, und tommt von biefem nicht mehr jum Umfreis; biefe verfährt und fehlet umgefehrt; - jene führt zur Beringschatung bes thätigen Lebens, biefe gu heuchlerifcher und außerlicher Bertheiligfeit. Die speculative Sittenlehre, befonders bei Thomas, fteht bober als beibe, entbehrt aber zu fehr ber evangelischen Unbefangenheit und Lauterteit, und in ihrer boppelten Abhängigfeit von ber griechischen Sittenlehre einerfeits und von bem unevangelischen Kirchenglauben andrerseits hat fie nicht bloß ihre rechtmäßige und nothwendige Freiheit, sondern zugleich auch ihre Bahrheit eingeblift. Tropbem fteht fie, besonders in ihrer bochften Bollenbung bei Thomas Aquin, bem evangelischen Bewußtfein bei weitem naher als bie fpatere Gestaltung ber romifch-fatholischen Moral bei ben Bortampfern für bie romifche Rirche, ben Jesuiten.

## III. Die Zeit feit ber Reformation.

§. 36.

Der Gegensat des evangelischen Grundgebankens gegen den remischen offenbarte sich auch in der Sittenkehre. In der evangelischen Kirche wurde das sündliche Verderben des natürlichen Menschen viel tieser, und damit die sittliche Aufgabe des Christen viel strenger erfaßt, und bei der Unmöglichkeit, sich das Heil durch seine Werke selbst zu verdienen, wurde die christliche Tugend viel reiner von aller Selbstsucht, als die lautere Frucht des Glaubens aufgefaßt, und der Gedanke von überverdienstlichen Werken war unmöglich bei der entschiebenen Anerkennung, daß auch des Heiligsten Wandel immer noch hinter der sitttlichen Bollkommenheit zurückleibt. Das Schriftprincip schließt einen sehr wesentlichen Theil der römischen Sittenlehre von der evangelischen aus. 1)

<sup>1)</sup> Bergi. H. Merz, b. Spftem ber chriftl. Sittenlehre in seiner Gestaltung nach ben Grundsäten bes Protestantismus im Gegensate zum Katholicismus, Tib. 1841; — scharffinnig, aber, burch speculative Theorie befangen, bie Gegenstäte fünstlich übertreibend, und nach beiben Seiten eintragend.

Die semipelagianische Abschwächung ber Wirtungen ber Sunde in ber römischen Kirche entzog ber Sittenlehre die rechte, tiefergehende Grund-lage. Je tiefer das sittliche Berderben erfaßt wird, um so größer ist auch die Bedeutung der Erlösung und zugleich auch des sittlichen Kampses des wiedergeborenen Christen gegen die Sünde. Daher die beim ersten Anblid auffallende Erscheinung, daß selbst die schrosse Prädestinationslehre Calvin's kein Sinken des sittlichen Strebens, sondern ein sehr mächtiges sittliches Ringen erzeugt hat. In dem hohen Ernst der Erfassung der sittlichen Aufgabe stehen die beiden evangelischen Lirchen einander gleich.

Die beil. Schrift ift bie einzige Quelle ber driftlichen Sittenlehre. wie der lebendige Glaube an Chriftum als die einzige Urfache bes Beils auch ber subjective Grund und die lebendige Quelle ber Sittlichkeit. Alle Seligkeit wird ohne unfer burch gute Berke erzeugtes Berbienft allein aus Gnade une ju Theil, aber bie guten Berte find als bie nothwendige Wirfung bes mahren Glaubens bie fichere Bemahrung beffelben. Das fittliche Befet ift nicht, wie in ber romischen Rirche, ein überwiegend objectives, fondern ein vollkommen innerliches. Niemand fann mehr thun. ale Gott von ihm verlangt; benn ber Menich ift zur Bolltommenheit berufen; alles mahrhaft Gute ift göttliches Gefet und nicht bloger Rathfchlag, welcher ohne Berluft bes Gott wohlgefälligen Wandels auch unterlaffen werben tann; alles Gute, was wir zu thun vermögen, find wir zu thun auch ichulbig. Die vermeintlichen Rathichlage ber romischen Rirche find eber eine hemmung als eine Forberung bes Guten, benn fie halten pon ber thätigen Liebe ab. und nähren ben Wahn eigenen Berbienstes. Gelübbe vertragen fich nicht mit bem lebenbigen Glauben. Da ber Menfc nur fraft ber Erlöfung burch Chriftum felig wird, fo rubt fein Beil allein auf Chrifti Berbienst, nicht auf bem eigenen; alle mabre Tugend fann erft eine Frucht bes Glaubens, alfo ber icon erlangten Gottesfinbichaft fein, fann biefe alfo zwar bewähren, aber nicht erft erwerben ober erhöhen.

Die evangelische Sittenlehre hat also scheinbar dem Umfang nach einen geringeren Inhalt als die römisch-katholische, behandelt einen nicht unbedeutenden Theil derselben nur abweichend, so die gesammte Mönchs-moral und das ganze Gediet der die Rathschläge erfüllenden opera supererogatoria; andrerseits aber hat sie einen tieseren Grund und einen höheren Ernst. Die römische Askese verhüllt nur den innerlichen Mangel an wahrhaft christliche-sittlicher Tiese. Wer den ganzen, gewaltigen Ernst der sittlichen Aufgabe erfaßt hat und sich bewußt ist, wie weit die Wirtslichkeit hinter dem sittlichen Urbild immer noch zurückbleibt, der kann nicht daran denken, noch sittliche Nebenarbeiten zu übernehmen, um durch diese etwas Besonderes zu verdienen, und neben der von Gott an uns gestellten

sittlichen Aufgabe noch andere nebenbei mit abzumachen, um sich eine höhere Heiligkeit zu erwerben. Alle biese selbsterwählten Werke sind der Borwurf gegen Gott, daß er das sittliche Ziel des Menschen zu niedrig gesteckt habe und sich die freiwillige und nichtschuldige Mehrzahlung des sich träftiger fühlenden Menschen dankbar gefallen lasse:

## **§. 37.**

Die Reformatoren felbst behandeln ben sittlichen Inhalt bes driftlichen Bewußtseins überwiegend praftifch; Delandthon entwidelt in feinen Loci nur bie Grundgebanken, versucht aber auch bereits, auf Grund bes Ariftoteles, eine philosophische Begrundung ber Moral; Calvin giebt nur furze Grundzuge, unabhangig von ber früheren icholaftischen Beise. Der Gegensat beiber evangelifchen Rirchen befundete fich auch in tiefgreifenden Unterschieden ber ethischen Auffassungen. Als selbständige theologische Biffenschaft murde bie Sittenlehre in ber reformirten Rirche etwas früher bearbeitet (Danaeus) als in ber lutherischen. In letterer murbe biefelbe gunächft entweber nur in ben allgemeinen Grundgebanten und nur turz, mit ber Glaubenslehre verbunden, ober nur praftisch vollsthumlich behandelt, als eine von ber Dogmatif bestimmt getrennte Wiffenschaft aber, obgleich nur ale burftiger Anfang, von G. Caligt. Seitbem wurde fie häufiger, obgleich bis ins 18. Jahrh. meift nur als Cafuiftit, felbständig bearbeitet, und ber ben ethischen Inhalt bes Chriftenthums befonbere ernft, obgleich mit formalen Ginfeitigkeiten erfaffenbe Bietismus bereitete für eine tiefer gebenbe miffenfchaftliche Bebanblung ber Sittenlehre bas Keld.

Luther selbst, welcher jene evangelischen Grundsäte klar und scharf erfaßte, war durch seine ganze Thätigkeit nicht auf die Darstellung einer wissenschaftlichen Sittenlehre angewiesen. Der Gegenkamps gegen die römische Werkeiligkeit und gegen die formelle, spitssindige, und das Wesen der Unfreiheit tragende Casuistik mußte ihm eine gewisse Abneigung vor einer streng wissenschaftlichen Entwidelung der Sittenlehre erweden, und die Besorgniß, dadurch das freie sittliche Schaffen aus der Glaubensgemeinschaft mit Christo heraus in unfreie juridische Formen zu bannen. Er sprach es wiederholt aus, daß der wahrhaft Gläubige eines Gesetzes gar nicht bedürse, weil der Glaube selbst Gesetz und Kraft sei und das Gott Wohlsgefällige in freier Liebe wirke, ohne von einem gegenständlichen Gesetz beengt zu werden. Wie der Apfelbaum nicht kraft eines ihm gegebenen Ges

setes, sondern ans eigener Art seine Früchte trägt, fo find alle Chriften burch ben Glauben "genaturet," bag fie wohl und recht thun, mehr benn man fie mit allen Gefeten lehren tann. Bie bie Baume muffen eber fein als bie Frlichte, und bie Frlichte nicht machen bie Baume weber gut noch bofe, fonbern bie Baume machen bie Früchte; alfo muß ber Denfc aubor fromm ober boje fein, ebe er gute ober boje Berte thut. Des Chriften Liebe foll eine quellende Liebe fein, von inwendig aus bem Bergen gefloffen, aus feinem eigenen Quellbrunnlein; ber Born und bie Quelle foll gut fein, nichts von außen geschöpft, noch bineingetragen. Chriftus war Erlofer, nicht Befetgeber, und aus bem Evangelium foll fein Befetsbuch gemacht werben. Bei folder ber gewöhnlichen romifden Lehre, mit Ausnahme ber Dhiftiter, fcharf entgegengefesten Auffaffung tonnte eine ftrena burchgeführte Ethit die auf bem Glauben rubende Freiheit zu beengen, tonnte ale Lehre vom Gefet bie Lehre vom Evangelium zu beeintrachtigen scheinen. Diefe Beit bes bewegten Rampfes mar baber zu miffenschaftlicher Geftaltung einer Sittenlehre wenig geeignet; biefelbe mar erft bie Frucht bes ju innerer Rube und Festigkeit gekommenen und burch langere Glaubenserfahrung gereiften evangelifchen Lebens.

Nur Melandthon, von gebiegener claffifder Bilbung, und zur Beit feiner wiffenschaftlichen Reife für Ariftoteles eben fo entichiebene Borliebe wie tiefes Berftandnig befundend, beutete nicht blog in feinen theologischen Schriften bie Grundgebanten einer evangelischen Sittenlehre an, fonbern gab felbft bie Grundzüge einer philosophischen Ethit. Außer feinen werthvollen Ertlarungen ber Ethit und ber Politit bes Ariftoteles, 1) ichrieb er auf Grundlage ber Aristotelischen Gebanken: Philosophiae moralis epitome 1538; (bie folgenden Auflagen, 1539 und 40, find febr veranbert: brei spätere, 1542-46, find ber von 1540 gleich.) 2) Mel. halt barin bie philosophische Moral und die driftliche Erfenntnig bes Sittlichen icharf auseinander. Jene vermag nur einen Theil bes göttlichen Gefetes ju er= faffen und barzustellen; fie giebt nur bas Naturgefet; aber biefes ift auch ein mahres, gottliches Gefet, welches ber menichlichen Bernunft eingeprägt ift, und bie philosophische Erkenntnig beffelben ift eine rechtmäßige Forberung, und ift eine Ergiehung zur höheren Wahrheit wie bie rechte Begrundung aller burgerlichen Gefetgebung, alfo feineswege gu verachten; bie sittliche Bernunft ift ber Spiegel, in welchem bie Beisheit Gottes

<sup>1)</sup> In Ethica Arist. comment. 1529, nur bas 1. u. 2. Buch behanbelnb; 1532 fam b. 8: u. 5. hingu; neu bearbeitet 1545 als Enarratio aliquot librorum Eth. Ar. etc. 1545; im Corpus Reformatorum v. Bretschneiber u. Binbseil, t. XVI. p. 277—416. — Comment. in aliquot politicos libros Aristot. 1530; im Corp. Ref. ib. p. 417 squ. — 2) Corpus Ref. XVI, p. 21—164.

wieberstrahlt (C. R. p. 21—27; vergl. 277). Die Aussührung folgt bem Gange ber Aristotelischen Ethik, stellt aber viel gediegenere Grundlagen auf. Der Mensch ist das Bild Gottes, und die wahre Berwirklichung und Offenbarung dieses Bildes ist sein Ziel. Der Zwed des Menschen ist also, Gott, sein Urbild, zu erkennen, anzuerkennen und an und durch sich selbst Gottes Ehre zu bekunden durch willigen und vollen Gehorsam (28 ff.). Bon den philosophisch zu erkennenden Tugenden nimmt die Gerechtigkeit den ersten Rang ein, die nun genauer erörtert wird (63 sp.), vorzugsweise in ihrer bürgerlichen Bedeutung; kürzer behandelt werden die Tugenden der Wahrhaftigkeit, Bohlthätigkeit, Dankbarkeit, Freundschaft.

Böllig umgearbeitet und unabhängiger von Aristoteles erschien die philosophische Ethif 1550 als Ethicae doctrinae elementa et enarratio libri quinti Ethicorum, bann 1554, 57, und 60, und nach Mel's. Tobe noch Zwar nicht umfaffend, fürzer noch als bas vorige Wert, nur bie allgemeinen Grundlagen bes Sittlichen, und nur einzelne, zum Theil bem bürgerlichen Recht angehörige Fragen genauer barlegend, ift biefe vortreffliche, in flarer, gebrungener, schöner Sprache bargestellte Schrift ein ehrenvoller Anfang evangelischer und zwar im Wefentlichen philosophischer Ethit, - feit bem 17. Jahrh. unverdient bei Seite geschoben und auch in neuerer Zeit fast unbeachtet geblieben; barum wollen wir ben Inhalt turz angeben. - Die Erkenntnift ber Tugenben ift nothwendig, weil fie zeigt, bag Gott sei, benn ber ewige und unwandelbare Unterschied bes Sittlichen und Unfittlichen in unferer Bernunft tann nicht jufällig fein, fonbern nur von ber ewigen anordnenden Bernunft felbst ausgeben: fie zeigt, wie Gott fei, nämlich weife, frei, wahrhaftig, gerecht, wohlthuend, mitleidig u. f. w.; - fie ift ein Beugnig von Gottes gerecht vergeltenbem Gericht, und ift eine Lebensnorm fur Die Menfchen in ben äußerlichen (nichtgeistlichen) Sandlungen ober in ber Bucht. Die naturliche Bernunft aber erkennt weber ben Grund ber in Folge ber Sunde eingetretenen Schwäche, noch bie Beilmittel berfelben; bie Philosophie ohne bas Evangelium reicht also nicht aus (C. R. 165—167). — Die Moralphilosophie ift bie wissenschaftliche Darftellung bes sittlichen Naturgesetzes im Gebiete jener außerlichen Sitte und Bucht, und ift in biefem Bereiche in Uebereinstimmung mit bem Detalog, und infofern auch mit bem Evangelium; benn bas Moralgefet ift bie ewige und unwandelbare Beisheit und Richtschnur ber Berechtigfeit in Gott, alle vernünftigen Geschöpfe verpflichtend und die mit ihm in Wiberfpruch tretenden verurtheilend;

<sup>1)</sup> Corp. Ref. XVI, p. 165-276: in ben früheren Opp. ift bas Werk nicht aufgenommen.

bas Evangelium aber predigt Buße und verheißt Bergebung der Sünden auf Grund der Berföhnung aus Gnade. Die Moralphilosophie weißr nun von dieser Berheißung zwar nichts, aber als ein Theil des Gesethes leitet sie ihrerseits auch zu dem Evangelium hin und ist darum nicht zu verachten (167—170).

Die Sittenlehre hat zuerst nach dem Ziel des sittlichen Weges zu fragen. Dieses Ziel oder der Zweck ist Gott selbst, der sich uns liebend mittheilt, also die wahre Erkenntniß und Chrung Gottes. Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen, er will also, daß er an und durch den Menschen kund werde, indem der Mensch ihm sittlich ähnlich wird; nur im abgeleiteten Sinne darf man sagen, die Tugend sei der Zweck des Menschen als das höchste Gut. Gut ist, was mit dem von Gott geordneten Zweck übereinstimmt; bose ist also die Störung der göttlichen Ordnung, und zwar ist das Bose zunächst malum eulpae, in reinem Widerspruch mit dem göttlichen Willen, dann aber malum poenae, welches nach göttlichem gerechten Willen auf das von ihm nicht gewollte malum culpae folgt; Gott ist in keinerlei Sinne Urheber oder Helfer der Sinde, — dies behaupten wäre Gotteskästerung, — wohl aber ist er Urheber der Strafe (170—183).

Die Tugend, als bie Neigung, ber richtigen Bernunft zu gehorchen. wird baburch bebingt, bag einerseits bie Bernunft ben Willen burch richtiges Urtheil leitet, und andrerseits ber Wille bieses Urtheil frei, beharrlich und fest ergreift und an biefem Rechten Wohlgefallen bat. Erkenntnift bes Gefetes und freier Wille befunden bas von Gottes Liebe bem Menfchen anerschaffene Bild Gottes, Die Tugend ift Die fittliche Bollendung biefes Bildes, ift bankbare Gegenliebe für jene empfangene Liebe. In ber burch die Sande verdunkelten Bernunft ift jene Erkenntnig und Freiheit amar geschärft, aber nicht aufgehoben, und es blieb bem Menschen ein fittliches Bewußtfein von Recht und Unrecht und einige Freiheit, Diefem Bewuftfein gemäß zu handeln. Der Wille ift alfo bann mahrhaft gut, wenn er bem fittlichen Bewuftfein, infofern es mit bem göttlichen Billen Abereinstimmt, entspricht. Die Tugend ift also genauer bie Reigung bes Willens, bem richtigen sittlichen Bewuftfein um Gottes willen und aus Dantbarkeit gegen ihn beständig zu gehorden (183 ff.) Der Bedanke ber fittlichen Billensfreiheit wird nun gründlich, umfichtig und fehr nachbrudlich entwidelt und auch aus ber beil. Schrift zu begrunden gefucht (übereinstimmend mit ben Loci, IV, ber Ausg. v. 1559). Der Mensch überhaupt, auch ber noch Unerlösete hat felbst auf bem sittlichen Gebiete eine freie Bahl, bas Sittliche bem Berbrechen vorzuziehen, außerliche fittliche Berte au thun und Rucht zu halten, und es ift Gottes Wille, bag folche Rucht

freiwillig gehalten werbe, nicht bloß ans Furcht, sondern auch um des Gewissens willen. Wahre Gottessurcht freilich, rechtes Bertrauen und rechte Liebe zu Gott, Standhaftigkeit im Bekenntniß, also alle wahrhaft Gott wohlgefälligen, geistlichen Tugenden sind ohne Unterstützung des heil. Geistes nicht möglich; aber der Mensch ist dabei doch nicht rein unthätig wie eine Bildsäule, sondern die Bernunft muß das Wort Gottes benkend erfassen, der Wille muß nicht widerstreben, sondern den Gnadenwirkungen des heiligen Geistes in irgend einem Grade nachgeben und nach dem göttlichen Beistand streben. Absolute Prädestination und stoisches Fatum sind gleich sehr zu verwerfen. Die Affecte, unter denen Mel. ebenso Gesühlserregungen wie Begierden versteht, sind nicht, wie die Stoiker sagen, als unvernünftig zu erstiden, sondern in den Dienst der sittlichen Bernunft zu nehmen, die durch die Sünde böse gewordenen aber zu bekämpfen (201—207).

Die Eintheilung ber Tugenben geschieht am beften nach bem Detalog. Aber bie Gebote ber erften Tafel konnen rein philosophisch nicht hinreidend erfannt werden; jedoch läßt fich Einiges bestimmen. Jede Birfung ift abhängig von ihrer Urfache und muß mit ihr in Übereinstimmung bleiben; ber Menfch ift eine Birfung Gottes, folglich foll er mit Gott in Ubereinstimmung bleiben und bas Band mit ihm nicht zerreifen. Als bas Abbild Gottes ferner hat er die Aufgabe, in der Ahnlichkeit und Übereinstimmung mit Gott zu bleiben (214. 215). - In ben Geboten ber zweiten Tafel erscheint zunächst die Tugend ber Gerechtigkeit und zwar querft als allgemeine in bem Berhaltnig ber Leitenben und Beleiteten, in welchem als fittliches Naturgefet ber Behorfam gegen Eltern und Obrigteit und die Bietat überhaupt erscheint. Die besondere Berechtigkeit, Die jedem bas Seine giebt, erscheint in ben brei folgenben Beboten, welche bie Erhaltung jebes Berechtigten in feinem Rechte, in Beziehung auf bas Leben, bie eheliche Treue und bas Eigenthum, forbern. Die zweite Saupttugenb, im achten Gebot ausgesprochen, ift die Bahrhaftigkeit, die eine nothwendige Forberung bes vernünftigen Befens bes Menfchen ift, benn bie Bernunft besteht eben wefentlich in ber Erkenntnif ber Wahrheit, folglich forbert fie auch die Bahrheit. Die beiben letten Gebote weisen auf die Mäßigkeit, Die aber nicht weiter ausgeführt wird. An biefe brei Baupttugenden merben die andern als Abzweigungen angeschlossen, die Standhaftigkeit an Die Bahrhaftigkeit, Dankbarkeit, Wohlthätigkeit, Fleift u. bal. an Die Gerechtigkeit, befonders als Gerechtigkeit gegen Gott (215-222.)

Im zweiten Buch giebt Mel. eine Durchführung ber Tugenb ber Gerechtigfeit im Ginzelnen mit Übergehung ber fibrigen. Die Gerechtigsteit im evangelischen Sinne, Die bem Menschen bas ewige Beil erwirbt,

ift wegen ber waltenben Gunbe burch menschliche Tugend nicht ju erreichen, sondern wird ihm aus Guaden fraft ber Berfohnung zugerechnet; in ber Moralphilosophie banbelt es fich also nur um die Gerechtigkeit, bie in ber außerlichen Erfüllung ber positiven Gefete besteht. Diese ift theils eine allgemeine, bestehend im Gehorfam gegen bas göttliche und menschliche Gefet (wie Rom. 2, 13; Bf. 119, 121), theils eine befondere; biefe ift wieber eine austheilende und eine austaufchende; jene bezieht fich auf bie gesellschaftliche Ordnung, sowohl auf die Uber- und Unterordnung, wie auf die Berufung ber rechten Berfonen zu bestimmten Umtern, und auf die Belohnung und Bestrafung, alfo überhaupt auf die Erbaltung ber rechten Bucht, biefe bezieht fich auf ben sittlichen Bechfelverkehr ber Menschen als einander gleichstehender. Die Ubung ber Gerechtigkeit, also auch ber Geborsam gegen die Borgefetten geschieht nicht blog traft menschlicher Rechte, sondern in Erfüllung des göttlichen Willens; bie rechten menschlichen Orbnungen ber Gefellschaft find Gottes Orbnungen, Übertretung bes Naturgesetes, also ist auch ber Ungehorsam gegen die rechtmäßigen Anordnungen ber Obrigfeit alfo nicht bloß burgerliches Bergeben, sondern ift Gunde gegen Gott, ift Tobfunde. Die Anordnungen des Raturrechtes find theils unbebingte, also göttliche und immer-geltenbe Gebote, wie ber Behorfam gegen Gott, Die Elternpflichten, Die Bahrhaftigfeit, theils nur bedingungsweise geltenbe, wie Friedenhalten und gemeinschaftlicher Gebrauch bes Besites; bies murbe nämlich nur bann gelten, wenn bie Menscheit nicht burch Gunde verborben mare: in Folge ber Gunde aber wird gewaltsame Abwehr und scharfe Trennung bes Besitzes nothwendig (222-234). Die Schuld ber Gefetebubertretungen ift verschieben. je nachbem ber Menfc mit flarem Bewußtsein von bem Gefet und ber That gehandelt hat ober nicht; verschulbeter Irrthum entschuldigt die That nicht, erhöht vielmehr bie Schulb, ba wir verpflichtet find, bie Wahrheit ju suchen. Auch heftige Affecte machen bie widerrechtliche Sandlung nicht jur unfreiwilligen, benn ber Menfc foll jene beberrichen (237-240). -Sierauf anknupfend an die Machtanspruche ber Bapfte über bie weltliche Macht behandelt Mel. das Wefen und den Unterschied ber geiftlichen und ber weltlichen Macht, in wesentlicher Übereinstimmung mit bem in ben Loci (XX. XXI) Angeführten. hieran schließen fich Erörterungen über Fragen bes burgerlichen Rechtes, über Bins und Bertrage.

In seinen Loci giebt Wel. die allgemeinen Grundlagen des sittlichen Bewußtseins in rein biblischer Darstellung an, (Loc. 3—6; 8—11). Das alttestamentliche Geset fällt nicht zusammen mit dem ewigen Moralgeset, sondern giebt außer demselben, welches in dem Defalog zwar nicht ersichöpft, aber in den Hauptpunkten angedeutet ist, noch das Ceremonials

und bas biltgerliche Befet, welche beibe nur bis jum Gintritt bes Chriftenthums Geltung hatten. Das Moralgefet aber ift ber unmittelbare und reine Ausbrud ber göttlichen Beisheit und Gerechtigfeit felbft, alfo auch nicht erft burch Mofes gegeben, fonbern von Anfang an und allezeit giltig. Die ziemlich eingehende Erörterung ber einzelnen göttlichen Gefete nach Anleitung bes Detalogs, wo bei bem Gefet und ben entfprechenben Tugenben auch die entgegengesetten Gunben bargelegt merben, fann ber philosophischen Moral in vieler Beziehung zur Erganzung bienen. Del. bewegt fich hier frei von ben beengenben Feffeln bergebrachter Schemata, und gablt als "Werte" bes erften Bebotes: rechte Gottesertenntnig, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Soffnung, Gebulb, Demuth. Die romifche Lebre von ben Rathichlägen wird eingebend zurudgewiesen. Den Unterschied von Tobfünden und verzeihlichen behält Mel. zwar beil, faßt ihn aber tiefer, fo bag er unter biefen bie von Chriften ohne bofe Absicht, mit innerem Widerstande gegen bas Boje begangenen und mit aufrichtiger Reue begleiteten Gunben verfteht, unter jenen aber bie vorfählich und wiber bas Bewiffen begangenen (loc. 11). Außerdem erörtert Del. noch in besondern Schriften und Briefen viele einzelne, besonders prattifch-fittliche Fragen 1) in febr befonnener Beife. -

In der wissenschaftlichen Erfassung der ethischen Aufgabe bildet Dtel. eine wesentliche Ergänzung Luthers, welcher nur die Thatsache des sittlichen Lebens der Wiedergeborenen als solche ins Auge faßte, ohne die Entsaltung derselben aus dem Innern des christlichen Gemüthes zu einer ethischen Wissenschaft zu gestalten. Mel. selbst hat die Aufgabe auch noch nicht durchgeführt, aber begonnen; und wenn man bei ihm manchmal einige Ueberschäuung des Aristoteles sindet, ohne daß man ihm dies zum Borwurf machen darf, so zeigt grade die Kräftigkeit, mit welcher er sich in seiner letzten Ethis von den hemmenden und fremdartigen Formen und Gedanken losringt und eine ganz neue, rein christliche Grundlage hinstellt, wie klar er seine Aufgabe erfaßt hat, deren Durchsührung in den bald solgenden Kämpsen der evangelischen Kirche liegen blieb; nur Chytraeus, Victorin Strigel und Nic. Hemming verfolgten in noch schwachen Bersuchen den Melanchthonischen Weg. 2)

Calvins strenge Prabestinationslehre scheint zunächft für eine Sittenlehre noch ungunstiger zu sein als Luthers Standpunkt; in Birklichkeit aber hat die reformirte Rirche früher eine selbständige Ethik gestaltet als die lutherische. Der juribisch-verständige Grundcharakter der calvinischen

¹) De conjugio; quaestiones aliquot ethicae, de juramentis etc. 1552; im Cerp. Ref. XVI, 458 ff. Consilia s. judicia theol. ed. Peselii, 1660.

<sup>2) 3.</sup> C. E. Schwarz in Stub. u. Krit. 1853, 1.; Belt, ebenb. 1848, 2.

Beltanschauung mußte eber als bie mehr myftisch-gemutbetiefe lutherifche Bu einer icharfen Berausbilbung ber prattifch-religiöfen Gebanten führen. In feiner Institutio (III, 6-10) giebt Calvin eine turze, einfach biblifche Darftellung ber Grundlagen ber driftlichen Sittlichkeit, bie naturlich nur ben Brabestinirten auszunden möglich, für fie aber auch, als ben zur Reinigteit Berufenen, eine unbedingte Bflicht ift. Dag die Tugend uns nicht bas Beil, Die Gemeinschaft mit Gott wirklich erwirbt, sonbern Die nothwendige Befundung bes icon burch die Gnabe erlangten Beiles, bas bleibende Band biefer burch die Gnabe gefnüpften Gemeinschaft fei, erfennt Calvin febr bestimmt an. Darin eben bestehe ber wesentliche Borjug ber driftlichen Sittenlehre vor ber philosophischen, baf jene viel tiefer greifende Beweggrunde zum Guten tennt, Die bantbare Liebe fur Die in ber Erlöfung geoffenbarten Liebe Gottes, Die gläubige Liebe ju bem Erlöfer, in welchem wir jugleich bas vollkommene perfonliche Urbilb bes beiligen Lebens haben. Aus biefer Liebe ju Gott in Chrifto flieft bie Liebe zur Gerechtigkeit (im biblifchen Sinne bes Wortes) als bie Grundlage bes ganzen driftlichen Lebens. Das Wefen ber driftlichen Gerechtigfeit besteht aber in ber vollfommenen Selbftverleugnung, b. b. ber Berleugnung alles Eigenwillens und ber eigenen Bernunft Gott gegenüber, Singebung an Gott und feinen Willen gum Eigenthum; fie gieht uns ab von ber Liebe jur Welt, barf aber nicht in Gelbstqualerei und falfche Astefe ausarten. Der Menich barf nicht burch willfürliche, nicht auf Gottes Wort rubende Satungen fich felbst ein Joch auflegen. Das fittliche Leben bekundet fich (nach Tit. 2, 12) in brei Haupttugenben: Müchternheit, Gerechtigkeit, Frommigkeit, ju erfterer (sobrietas), Die fich auf bas Subject felbft bezieht, geboren auch bie Reufcheit, Mägigfeit, Ertragung bes Mangels, Die zweite bezieht fich auf andere Menfchen, und theilt Jebem bas Seine zu, die britte fcheibet uns von ber Unreinheit ber Welt und verbindet uns mit Gott. - 3m Allgemeinen zeigt Calvin, auch in feinen fonftigen zahlreichen moralifchen Erörterungen, befonbere in feinen exegetischen Schriften, eine ebenfo ernfte als befonnene sittliche Auffaffung, und halt fic meift von unbiblifder Schroffheit fern. Der romifden Entfagungeheiligfeit ftellt er ben Bebanten gegenüber, bag bie Giter biefer Welt nicht bloß für bas nothwendige Beburfniß, fondern auch zur fittlichen Freude bestimmt feien; ihr Genug fei nicht unterfagt, wohl aber folle er ju Gottes Ehre gereichen. Die von ihm gelibte ftrenge Rirchenzucht war freilich ber luberlichen Welt ein Argernif, aber sittlich volltommen berechtigt. Seine unevangelische Anficht von bem Rechte ber Tobesftrafe gegen Reter gehört weniger in bas Gebiet ber eigentlichen Sittenlehre als bes bürgerlichen Rechtes.

In allem Befentlichen ift bie reformirte und lutherifche Sittenlehre, and ber fpateren Zeit, einig; aber es tritt allerbings auch ein burchgreifenber Unterschied in ber eigenthumlichen Farbung ber im Befentlichen gleichen Gestalten bervor, ben wir in feinen feineren Ericheinungen bier nicht verfolgen können; 1) es genügen einige Andentungen. Die lutherifche Ethit trägt überwiegend anthropologisch-subjectiven Charatter, Die reformirte einen theologisch-objectiven: jene geht von ber innerlichen Lebensquelle bes wiedergeborenen Herzens aus, und bilbet barum nur zögernd eine eigentliche Ethit aus, gewiffermagen als überfluffig; biefe geht von bem unbedingten Willen Gottes an ben Menfchen aus, und hat baber viel früher bas Bedurfnif einer bem Bewuftfein gegenständlichen, wiffenschaftlichen Gestaltung bes fittlichen Gefetes; jene trägt mehr paulinifcfreies, biese mehr alttestamentliches Geprage; in ber reformirten Rirche treten bie Moralpredigten viel ftarter hervor als in ber lutherischen. Die lutherische Sittenlehre stellt, wie in ber Christologie an Christo, Die Berklarung bes Menschlichen burch bie inwohnende Gnade, die reformirte mehr bie Berherrlichung Gottes an bem Ermählten und burch benfelben bar. Bei beiben ift bas Ziel ber Sittlichkeit bie Ehre Gottes, aber in ber lutherischen Kirche mehr burch bas Zeugniß von ber Beilserfahrung bes Erlöften, in ber reformirten mehr burch ben Beweis bes willigen Geborfame unter bas Gefet; bort überwiegt mehr bie Befundung bes Kinbesverhaltniffes, hier mehr bie bes Unterthanendienstes; bort größere Freiheit in der Selbstbestimmung bes gläubigen Subjectes bis zur Gefahr bes Antinomismus, hier größere Strenge ber außerlichen Bucht bis zur Gefahr puritanischen Rigorismus und pedantischer Augerlichkeit. Leben ber luth. Rirche trägt, fo ju fagen, lprifchen Charafter, bas ber reformirten prattifch-juribischen; jenes ergoß sich baber naturgemäß in ber bochften Blitthe firchlicher Lieberbichtung, Diefes truftallifirte ju fcharf gezeichneter und regelmäßiger Rirchenzucht; bort überwiegt bas muftische Gemutheelement bes Einsfeins mit Gott, hier überwiegt bie verftanbesmakige Entgegensetung Gottes und bes Menschen. Dort wird auch ethisch alles Natfirliche vertlärt und in ben Dienst bes Beiligen genommen, bier wird bagegen bas Geistige verklärt, indem es bas Natürliche von sich abweist. Die Sittlichkeit ber luther. Kirche entwidelt sich mehr aus ber Fulle bes Lebens jum Wiffen, Die ber reformirten mehr vom Biffen jur Lebens= ulle, jene ist mehr unmittelbar, natürlich, bewußtlos, diese ist mehr ver= mittelt, berechnet, boctrinar; jene ift mehr nach innen gefehrt, Diefe mehr nach außen: jene ift mehr ein Erguß aus bem innigen und überfcwang-

<sup>1)</sup> Bergl. Schnedenburger, Bergleichenbe Darftellung bes luth. u. ref. Lehrbegriffe, 1855.

lichen Liebes = und Seligteitsgefühl, Diefe mehr eine absichtsvolle That bes ernften, aber fublen Billens, wie auch in ber Intherifden Beilelehre mehr die allumfaffende Liebe Gottes ins Auge gefaft wird, in ber reformirten mehr ber Willensentschluß Gottes; Maria und Martha find bas Borbild ber beiberseitigen fittlichen Gestaltung. Der Lutherische thut bie auten Berte, weil er feines Beile im Glauben gewiß ift, ber Reformirte thut fie, bamit er feines Beilsglaubens und barum feiner Erwählung gewiß werbe; die guten Berfe find ihm nothwendig jur Seligkeit, obgleich nicht als beren Urfache. Jener bedarf bes Gefetes und feiner Rucht eigentlich nur, insofern er immer noch Gundliches an fich bat, welches in Bucht genommen werben muß; biefem ift es auch eine wirkliche und nothwendige Norm für bas wiebergeborene Berg als folches. Daber gilt bem Reformirten bas Evangelium wefentlich auch als Gefet im alttestamentlichen Ginne, und bas altteftamentliche Gefet in buchstäblicher Faffung als noch vollgiltig, baber die ftrenge Sabbathfeier und bas Berbot ber Bilber. Die gehn Gebote fteben im lutherifden Ratechismus vor bem hauptftud vom Glauben, in ben meiften reformirten hinter bemfelben, und machen in bem frangöfischen und englischen Gottesbienft einen wesentlichen Theil ber Liturgie aus. Diefer icheinbar geringfügige Umftand ift bebeutfam; nach ber lutherischen Auffassung hat bas Geset wesentlich erziehende Bedeutung jur mahren Freiheit ber Rinber Gottes, Die bes außerlichen Gefetes nicht mehr bedarf; nach ber reformirten ift es ein wefentlicher Theil bes driftlichen Glaubenslebens felbft, aber ein objectives, rein göttliches Element, von bem wiebergeborenen Subject noch unterschiebenes. Der Lutherische fürchtet fich mehr vor ber Wertheiligkeit, ber Reformirte mehr vor ber Befetlofigfeit; jener hat bas Befet mehr als fein inneres perfonliches Eigenthum, diefer mehr als einen von bem eigenen subjectiven Wollen verschiedenen fategorifden Imperativ. Jenem fteben Mofes und Chriftus fcarf einander gegenüber, diesem find fie aufs enaste mit einander verbunden. Dem Lutherifchen ift Chriftus in ethischer Beziehung mehr ber geliebte Beiland, bem ju Liebe und in beffen Gemeinschaft er gottfelig wanbelt, bem Reformirten ift er mehr bas sittliche Borbild, an bem er fort und fort lernet und bem er nachahmet. Die lutherische Ethik erscheint baber überwiegend als Tugend - und Güterlehre, Die reformirte ale Gefeteslehre. Der lutherifche Chrift fast bas Gute wefeutlich als bas fittlich Schone, bat barum auch Sinn und Liebe für bas Schone überhaupt, geftaltet eine Runft und macht biefe felbft jur fittlichen Aufgabe; ber reformirte faßt bas Gute wefentlich als bas Rechte, hat barum feinen Sinn und teine Liebe fur Die Runft als ein Sittliches, umsomehr aber für alle Rechtsgestaltung in ber Rirche und ber fittlichen Gefellichaft; jenem

ift bie bochfte Tugend die Glaubensliebe, Diefem die Gerechtigkeit. Das lutherische fittliche Bewuftfein faft bas bochfte Gut mehr als ein aus Gnaben unmittelbar gefpenbetes, und bas fittliche Leben aus fich ausftrablenbes, bas reformirte macht bas sittliche Leben zu einem wefentlichen Ractor in bem Erringen bes bochften Butes. Auf bem ethischen Bebiete ift also ber Gegensat ber lutherischen Lebre gegen bie romische schärfer als ber ber reformirten; baber bilbete auch die reformirte, nicht aber die lutherische Kirche, eine theofratische Gestalt ber Kirche beraus und leate überhaupt einen viel größeren Rachbruck auf die Rechts- und Machtgeftaltung ber rein fittlichen Gemeinschaft ber Rirche im Gegensat jum Staate und ale bestimmender Macht für und über benfelben, mahrend bie fubjective Innerlichkeit ber Lutherischen für folche Gestaltung wenig Intereffe zeigte. Dies alles find Unterschiebe, bie zwar einen burchgebenben ethischen Gegenfat beiber Lebren befunden, aber eben auch nur zwei einanber entsprechenbe, vielfach erganzenbe, nicht aber ausschließenbe Seiten beffelben einigen evangelischen Bewuftfeins ausmachen.

Die wirkliche theologische Ethit ber evangelischen Kirche wurde als besondere Wiffenschaft zuerft von bem gelehrten Reformirten Danaeus (Daneau, + 1596) in feiner Ethica christiana (1577. 79. 88. 1601) ausgeführt, 1) in streng calvinischem Sinne, mit vielfacher Benützung Augustins, bes Aristoteles und ber Scholaftiter, gegen bie beiben lettern aber oft icharf anfämpfend, gelehrt und gedantenvoll, obwohl noch etwas ungereift. Er fucht befonders ben icheinbaren Biberfpruch ber Prabestinationelebre mit ben Forderungen bes sittlichen Bewuftfeins zu löfen, ift aber barin nicht febr gludlich; die befondere Bflichtenlehre foließt er an die zehn Gebote an; in Beziehung auf Rirchengucht forbert er außerfte Strenge. für bie Reter bie Tobesftrafe. (Un biefe Ethit folieft fich feine Politics christ. 1596-1606 an). Den Gegenfat, ben Dandus zwischen ber driftliden Ethit und ber auf Ariftoteles rubenben philosophischen macht, wies Redermann (+ 1609 in Beibelberg) jurud, und betrachtete bie Ethit wefentlich als eine philosophische Biffenschaft, und Ariftoteles als ihre rechte Grundlage 2); mahrend ber ftreng puritanische Amefius (in Bolland, † 1634) jene Unterscheidung einer rein driftlichen Ethit wieder febr entschieden bervorbebt, und biefe neben bie Dogmatif stellt. 8) (Die Untericheibung ber Moral und Dogmatit als ber zwei Bestandtheile bes driftlichen Lehrspftems ift fcon bei bem reformirten Bolanus in Bafel,4)

<sup>1)</sup> Fitr bie Gefc. ber altern reformirten Moral f. bef. Schweizer in ben Stub. u. Rrit., 1850, 1. 2. 3. — 2) Systema ethicae, in b. Opp. 1614.

<sup>5)</sup> Medulla theologiae, 1630, 11. oft, cin furjes Lehrbuch; de conscientia et ej. jure vel casibus, 1630, 11. ipāter, cajnifiifc. — 4) Syntagma theol. 1610.

feitbem gewöhnlich). Balaeus (in Solland, + 1639), fuchte in feinem Compenbium ber Ariftotelifchen Ethit (1620) lettere in driftlichem Sinne an berichtigen. Bichtiger icheint trot feiner mehr popularen Darftellung bas eigenthümlich behandelte Wert bes ben ftrengen Calvinismus milbernben Ampraud (Ampraldus, in Saumur, + 1664) ju fein. 1) Er gliebert bie Moral geschichtlich in die Moral ber reinen, unverborbenen Natur, Die bes Beibenthums, bes Jubenthums und bes Chriftenthums; ber erfte Theil enthält bie allgemeine, philosophische Betrachtung. Die geschichtliche Behandlung gestattet gerechte Bürbigung auch ber beibnischen Moral, ohne die driftliche mit ihr ju vermischen. - Casuistisch wurde die reformirte Moral behandelt von bem puritanischen Berkins in Cambridge (1611), bem icon erwähnten Amefine, und bem beutichen Alftebine, (1621. 1630), ber ben Stoff nach ben Sauptstuden bes Ratechismus orbnet. Much Forbefius a Corfe († 1648) behandelte feine gelehrte, aber gang praftisch gehaltene, als spezielle Bflichtenlehre bargeftellte Moraltheologie nach ber Reihenfolge ber gebn Gebote. 2) In volksthumlich erbaulicher Beife wurde die Sittenlehre bearbeitet von La Placette, Bictet, Basnage und bem Englander Rich. Barter. Die wiffenfchaftliche, rein theologifche Gestalt ber reformirten Moral wurde im 18. Jahrh, noch fortgeführt von Hoornbed (1663), Betrus von Mastricht (1699), ber bem Amefius folgt, Beibegger (1711), Lampe (1727) u. A. In ber Mitte bes Jahrhunderts tritt die streng calvinische Moral mehr zurud, und ber Ginfinf ber Bolff'ichen Bhilosophie leitet bas Berblaffen bes confessionellen Gegenfates in ber Moral ein.

In der lutherischen Kirche kam es zunächst über die schon erwähnten Beiterführungen der philosophischen Ethik Melanchthons und einen wenigstens nicht rein theologischen Bersuch des der Schule Melanchthons angeshörigen Hamburgers v. Eißens) nicht hinaus; die in dogmatische Streitigkeiten sich verwidelnde Theologie hatte meist wenig Sinn für wissensschaftliche Gestaltung des Ethischen, behandelte die wichtigsten allgemeineren Gedanken desselben nur kurz innerhalb der Dogmatik, bei der Lehre vom freien Billen, von der Sande, dem Geseh, der Heiligung, und überließ die genauere Durchführung mehr den für die christliche Erbauung des Bolkes wirkenden, sich zum Theil an die Mystister annähernden, praktischen Schriftskellern, unter denen hierin besonders zwei hervorragen. Joh. Bal. Ansbreae in Bürtemberg († 1654), ein durchaus auf das praktische Christens

<sup>1)</sup> La Moral chrostienne, 1652 ff. 6 t.; ich habe bas in Deutschland seltene Buch nicht erlangen können; f. Stäublin, IV, 404 ff.; Schrödt, K. G. seit ber Ref. V, 340 ff.; Schweizer a. a. D. 1, 63. — 3) Opp. Amst.. 1708.

<sup>3)</sup> Bergl. Belt in b. Stub. u. Rrit. 1848, 2.

thum gerichteter, fittlich ernfter Beift von leichtem mpftifchen Anflug, von bober wiffenschaftlicher Bilbung und icharfer Menichenkenntnig. Bon ber calvinischen Rirchenzucht in Genf machtig ergriffen, richtete er fein unermubliches Streben auf burchgreifenbe fittliche Bucht auch in ber bentichen Rirche, fant aber eine wenig empfängliche Zeit und viel Enttanschung feiner bisweilen etwas ibealistischen hoffnungen. Seine zahlreichen moralischen Schriften, oft in bichterifche, befonbers allegorifche Formen getleibet, bisweilen fathrifd, aber im Scherz ben tiefften, oft wehmuthigen Ernft verbergend, richten fich immer auf beftimmte einzelne Wegenstände, geben fein zusammenhängendes Bange. 3m Glauben ber Rirche ftebend, ftrafte er boch gurnend die unfruchtbare, in Spitfindigfeiten fich gefallende bogmatifche Streitfucht, und wies auf bas Gine, mas Roth thut, wobei er freilich bisweilen bas miffenschaftliche Recht auf flare Erkenntnif bes Glaubensinhalts und die Bedeutung ber Lehrunterschiebe ber Rirchen ju gering anschlug, und in ber Sehnsucht nach einer sittlichen Reform ber Rirche bie Wichtigkeit ber reinen Lehre zu wenig beachtete und manche Gegner berfelben zu harmlos pries. - Der andere ift ber ihm geistig verwandte und ihn hoch verehrende Joh. Arnbt, († 1621), welcher, ein evangelischer Thomas a Rempis, evangelische Glaubenstreue mit mustischer Innigkeit und praftischem Sittlichkeitseifer verband, und eine tiefgreifende wohlthatige Einwirfung auf bas evangelische Bolf gehabt bat. Seine "Bier Bücher vom wahren Chriftenthum," (zuerft 1605-10), außer ber "Rachfolge Chrifti" bas verbreitetste beutsche Erbauungsbuch, tragt allerbings bisweilen bie mustische Färbung etwas ftart auf, barin an Tauler und bie beutsche Theologie fich anlehnend, und ichwacht bie Bebeutung ber objectiven Beilemittel vielfach ab, und legt ben Sauptton auf bie muftifche unmittelbare Bereinigung ber Seele mit Gott, aber war boch eine fo wesentliche und beilfame Erganzung zu bem etwas einseitig auf bas Theoretische gerichteten theologischen Zeitgeiste, erwedte fo machtig ben vielfach erschlafften sittliden Sinn, bag er in ber Gefchichte ber Sittlichkeit und ber prattifchen Sittenlehre immer eine hervorragene Stellung einnehmen wirb.

Einen an sich unbebeutenben, aber anregenden Bersuch einer rein theologischen, von der Dogmatik getrennten Moral machte Georg Calixt in Helmstädt, dessen Epitome theologiae moralis, (p. I. 1634; 1662) nur ein kurzer, unwollständiger, eigentlich nur eine Einleitung gebender Entwurf ist, (vom Zwed der theologischen Moral, von den Principien der Handlungen eines Wiedergeborenen, und von den Gesetzen). Die Moral will den Weg zur Seligkeit, das Thun des schon geistlich wiedergeborenen Christen beschreiben; die Bekehrung selbst wird nur vorausgesetzt. Die Grundlage auch der christlichen Sittlichkeit sind die zehn Gebote, die eine geoffenbarte Biederherstellung des ursprünglichen Naturgesethes sind; der Unterschied der christlichen Sittenlehre von der alttestamentlichen tritt aber zu wenig hervor. In Calixt's Fußtapsen gingen weiter: 3. Conr. Dürr in Altdorf, der zuerst eine ziemlich vollständige und gelehrte Moral gab; 1) er unterscheidet Tugenden gegen Gott, gegen Andere und gegen und selbst; in Beziehung auf Schauspiele, Scherz u. del. zeigt er weniger schrosse Strenge als die resormirten Ethiser; und dieser Unterschied der Aussachme der Vietisten. Ferner Gehl. Th. Meier in Helmstädt, dessen gelehrte und gründliche Einleitung in die Moral 2) zuerst die wissenschaftlichen Borbedingungen dieser Wissenschaft mit tritischem Scharssinne untersucht. (H. Rixner, in fürzerer Darstellung, 1690). Aristoteles ist auch in diesen theologischen Moralschriften benützt, ohne aber den theologischen Charafter berselben irgendwie zu beeinträchtigen.

Bäufiger ale in fustematischer Gestalt murbe bie Ethit ber lutherischen Rirche als Casuistit behandelt, Die sich bis ins 18. Jahrh. hineinzieht, und eigentlich nur eine Stofffammlung für eine fpatere wiffenschaftliche Bufammenfaffung ift. Durch bie Cafuiftit ber romifchen Rirche veranlagt, tritt die evangelische in ausbrudlichen Wegensat ju ihr, bewegt fich, auf bem Grunde ber beil. Schrift und ber geiftlichen Erfahrung, in größerer Sicherheit und Ginfachheit, und halt bie Mitte zwischen ber fophistifchen Larheit ber jefuitifchen und ber ichroffen Strenge ber calviniftifchen Auffaffung. Manche biefer Werte enthalten auch viele bogmatifche Fragen und ihre Entscheidungen. Die Anordnung schlieft fich meift an bie Ordnung bes Ratechismus an; die Antwort wird auf Grund ber beil. Schrift gegeben, nachftbem burch die Urtheile ber Rirchenväter und fpateren Schriftsteller, besonders auch Luthers und der anderen Reformatoren gestütt. Das erfte folche Wert ift von Balbuin in Wittenberg,3) welches eine große Berbreitung gewann. Es behandelt hauptsächlich die casus conscientiae, b. h. folche sittliche Fragen, bei benen bas einfache Bemiffen nicht fofort und ficher entscheiben, fondern in Zweifel gerathen tann, bie alfo nur burch forgfältige Erwägung auf Grund bes Wortes Gottes entschieden werden konnen. Er ordnet biefe Falle nach den sittlichen Dbjecten: Gott, Engel, bem Subject felbst, und andern Menschen. (L. Dunte in Reval gab 1006 Entscheidungen über Gewiffensfragen moralischer und

<sup>1)</sup> Enchiridion theol. mor. 1662; später als Compend. 1675. 1698 Q.; u. a. Sor.

<sup>2)</sup> Introd. in univ. theol. mor. studium, 1671. Als Anfang einer Aussithrung ber Moral selbst: Disputt. theol. 1679.

<sup>5)</sup> Tractatus luculentus etc. 1628. 35 u. später.

bogmatifcher Urt, 1643). Dlearins in Leibzig, ber icon friber bie Moral in Tabellen bargestellt hatte, erörterte grundlich und mit einer bis ins Rleinliche gebenden Genauigkeit in der Unterscheidung ber Berbaltniffe bie Aufgabe und bas Wefen ber Cafuiftit, aber ohne fie felbst auszuführen; 1) ausgeführt murbe fie von Dannhauer, 2) . König, 3) befonders umftanblich aber von 3. Andr. Dfianber, 4) ber auch fast bie gange Dogmatit mit hereinzieht; bie moralischen Fälle werben nach bem Detalog geordnet: bei bem fechsten Gebot z. B. wird bie Frage aufgeworfen, ob es in bodfter Noth erlaubt fei. Menschenfleisch zu effen? - und gegen bie Jesuiten verneint (II, p. 1367). Borzugsweise auf sittliche Selbswrüfung berechnet ift Mengering's (Superint. in Salle) Scrutinium conscientiae catecheticum b. i. Sündenrüge und Gemiffensforschung u. f. w., (3. Aufl. 1686, D.), nach bem Defalog in umftanblich genauer Glieberung, fittlich ernst und umfichtig, aber auch mit einigen Sonberbarfeiten (3. B. S. 752, vom Tabadrauchen, bamals Tabaftrinten genannt). Nur einem Theile nach hierher gehört bas umfangreiche Wert: "Consilia theologica Witebergensia, b. i. Wittenberge geistliche Rathschläge u. f. w." (Frankf. a. D. 1664), welches in einem gewaltigen Folianten Urtheile Luthers und feiner Collegen und Gutachten ber Bittenberger Facultat über Lehrpunkte, fittliche und kirchenrechtliche Fragen (auch Chefachen) enthält. Abnlich ift bas Opus novum quaestionum Practico-Theologicum, (Frantf. 1667. fol.) welches, nach ben gewöhnlichen Locis geordnet, 1667 Fragen behanbelt: - und Debefenn, Thesaurus consiliorum theol. et jurid. (1623; verbeffert burch Joh. E. Gerhard, (Jena, 1671. 4 fol.); auch die früher fon ermahnten consilia Melanchthons geboren in biefes Bebiet ber rechtlich-moralischen Cafuiftit).

Auch die theologischen "Bebenken" des 18. Jahrh, gehören in diese casnistische Sittenlehre. Unter diesen nehmen die Spenerschen eine eigenthümliche und bedeutsame Stelle ein, und machen, nebst seinen übrigen in das ethische Gebiet fallenden Schriften, einen Wendepunkt der Entwickelung des evangelischen sittlichen Bewußtseins. Ihre Bedeutung ruht weniger in den einzelnen Urtheilen als in den eigenthümlichen Grundgedanken. Spener, an Thomas a Kempis, Andrea und Arndt, zum Theil selbst an Tauler sich anschließend, und auf dem vor jenen betretenen Wege einer sittlichen Besserung der evangelischen Kirche rastlos fortschreitend, hat durch den von ihm ausgehenden Vietismus eine tiefgehende, wohlthätige Be-

<sup>1)</sup> Introductio brevis in theol. casuisticam, 1694.

<sup>2)</sup> Liber conscientiae, 2 ed. 1679, 2 t. u. theologia casualis. 1706.

<sup>3)</sup> Casus consc., Althorf. 1676. Q. - 4) Theol. casualis 1680, 6 t. Q.

wegung in dem sittlichen Leben und den sittlichen Auffassungen der edaugelischen Kirche hervorgebracht; freilich nicht, ohne in einseitiger Hervorschebung des Praktischen die Wissenschaft selbst etwas geringschätig zu behandeln, und nicht ohne Überschätung bestimmter äußerlicher Formen der frommen Sittlickeit und ohne ängstliche Beschränkung der rechtmäßigen Freiheit eines wiedergeborenen Ehristen. Speners Pia desideria 1) richten sich wesentlich auf Berbesserung des kirchlichen Lebens, auf stärkere Hervortebung der Heiligung in der geistlichen Wirksamkeit der Kirche, auf die Heranziehung der Gemeinde zur kirchlichen Selbstthätigkeit, auf erdauslichere Weise des theologischen Lehrvortrages und gegen den Missbrauch der Lehre von der Rechtsertigung aus dem Glauben. Seine eigentliche Behandlung des Sittlichen, aber nur in Hervorhebung einzelner Fälle, besonders des innerlichen Lebens, sindet sich in den "Theologischen Bedenken,"

2) die einen weitgreisenden und für die Kirche heilsamen Einsluß ausgesibt haben.

Spener machte mit ber geiftlichen Wiebergeburt für bas fittliche Leben mehr Ernft als die einseitig auf bas theoretische Glauben fich richtende Orthodoxie. Der Mensch bes beil. Geiftes hat nichts gemein mit ber fundlichen Welt und ihrer Luft; fein Gefammtleben flieft aus ber neuen, schlechthin beiligen Quelle; weltliche Luft ift ihm etwas Frembartiges. barum zu Meibenbes.. Die pietistische Moral unterschied fich zunächst tenntlich burch eine besondere Strenge in Beziehung auf bas Bebiet bes Erlaubten, indem fie viele weltliche Genuffe, Die in ber evangelifch-lutherischen Kirche bisher, allerdings allzu harmlos, als Abiaphora, als an fich nicht unerlaubt galten, für schlechthin unstatthaft erklärte, besonders Tanzen, Kartenspiel, Schauspiel, Gaftereien, Rleiberpracht und viele andere weltliche Genuffe, Spiele und Bergnugungen; fie lengnet bie fittlichen "Mittelbinge" überhaupt; alles was nicht zur Ehre Gottes geschehe und aus bem Glauben tomme, fei Gunbe; jene Bergnugungen aber tonnen nicht in frommer Bemutbeftimmung, aus bem Glauben und jur Ehre Gottes gefchehen. Dies ift aber nur eine auferliche Betundung eines tiefergebenden Gegenfates gegen die bisher gewöhnliche Auffaffung ber lutherischen Rirche. Der bobe evangelische Gebanke von ber evangelischen Freiheit und von ber Rechtfertigung aus bem Glauben allein hatte allerbings in ber Zeit bes erfolaffenben Beiftes vielfach auf Abmege geführt, und ben fittlichen Ernft ber Beiligung oft gurudtreten laffen binter bie blofe formale Rechtgläubig-

<sup>1)</sup> Ober herzliches Berlangen nach gottgefälliger Befferung ber mahren evang. Kirche; querft 1675, als Borr. qu Arnbt's Boftille, fpater felbftänbig, oft gebruckt.

<sup>2) 1700, 1712, 4</sup> B.; Lette theol. Bebenten, 1711, 3 B.; Consilia et judicia thool. 1709, 3 B.; Außerdem mehrere Meinere Schriften.

teit, und auch bem ftrengen Ernft ber reformirten Rirchenaucht gegenüber bisweilen allzufreifinnig auf bie Bestalten bes sittlichen Lebens hinbliden laffen und bas Gebiet ber sittlich gleichgiltigen Dinge ungebührlich erweitert. Es hatte fich ber Sat Beltung verschafft: was nicht in ber Schrift verboten ift, bas ift erlaubt. Es mar eine Gegenwirtung eines wahrhaft driftlichen Gewiffens, mas ben Bietismus biefe etwas leichtfertige Auffaffung verwerfen ließ, und jebenfalls mar fein entgegengefester Gebante wohl berechtiget: Nichts ift im Leben eines Wiebergeborenen gleichgiltig, fonbern Alles ohne Ausnahme muß mit bem neuen, geiftlichen Lebensprincip in lebendiger Beziehung fteben, und mas eine mabrhafte Antnupfung an baffelbe nicht julagt, bas ift nicht gleichgiltig, fonbern undriftlich. Der Bietismus mochte in ber Anwendung biefes Gebantens vielfach fehlgreifen, biefer felbst hatte ber einseitigen Orthodoxie gegenüber fein gutes Recht. Es war ferner ber bogmatisch zwar anerfannte, aber ethisch nicht binreichend betonte Bebante, daß ber Glaube ohne bie Berte tobt fei, ben Spener wieder in ben praftischen Borbergrund stellte; auf ben rechten Glauben folgt nicht erft, fich anschliegend, die Beiligung ber Gefinnung und bes Lebens, fondern ift in jenem unmittelbar ichon mit enthalten; es find nicht zwei geiftliche Lebensftrömungen, fonbern eine; bie fittliche, burch ben Glauben gerechtfertigte Berfonlichfeit jelbst bulbet tein Museinanderfallen bes Glaubens und bes Ethischen; alles religible Leben ift unmittelbar und nothwendig angleich ein fittliches, bat biefes nicht bloß als ein zweites, nachfolgendes neben fich. Der entartenden Orthodoxie mar die Religion ju febr etwas nur Objectives geworben, von welchem bas religiöfe Gubject nur erfaft, bewegt, aber nicht völlig burchbrungen murbe; ber Bietismus jog fie und ihr göttliches Beiftprincip wieber ganglich in bas driftliche Subject hinein, um bas umgewandelte nun eine neue vom Beift zeugende objective Sittlichfeit ichaffen zu laffen. Das driftliche Bewiffen wird burch ben Bietismus geschärft und fraftiger wirtfam gemacht; bie bisberigen in ber lutherischen Rirche geltenben Auffaffungen erscheinen ihm nicht als rein gewissenhaft, weil ba viele Handlungsweisen feien, bie nicht aus bem driftlichen Bewiffen floffen, mit ihm nicht zusammenbingen.

Die Sittlichkeit bes Pietismus ist teineswegs eine überwiegend nach außen thätige, schaffende, ist noch sehr verschieden von der neueren Thätige keit der inneren Mission, — sondern überwiegend innerlich, auf die sittlich frommen Gemulthszustände des Subjects einseitig gerichtet, nach außen aber sich mehr abweisend, verneinend, interesselos verhaltend; der besonders bei Speners Schülern immer stärker hervortretende asketische Zug ging selbst bis zu einer deutlichen Bevorzugung der Ehelosigkeit vor der Ehe und bis zu einer an Tertullian erinnernde Schen vor Staatsämtern

nnd bis zur Berweigerung bes Ariegsbienstes. Wenn bie orthodoxen Gegner bes Pietismus bemfelben eine unevangelische Werkeiligkeit, eine hinneigung zu mönchischem Wesen u. dgl. zum Borwurf machten, so haben
sie zwar darin ihm Unrecht gethan und haben die geschichtlich berechtigte
Bewegung vergeblich zu bekämpfen gesucht, aber sie haben allerdings an
dem Bekämpften trot aller seindseligen Übertreibungen dach auch die bedenklichen Einseitigkeiten besser gesehen als die eigenen, i) und nicht durch
den Pietismus ausschließlich, sondern auch durch den von ihm aufgeregten
Gegenkampf ist das religiös-sittliche Bewußtsein der Kirche weiter gesörbert worden.

Die ber strengeren Wissenschaft wenig geneigte pietistische Richtung hat in ihrer Reinheit keine bedeutenden ethischen Werke erzeugt; am beseutendsten sind noch: Breithaupt, theologia moralis (1732 Q.; dritter Th. der Institt. theol.; 1716 ff.), und die moralischen Theile von Joach. Lange's oeconomia salutis (1728). Wirkungsvoller aber waren deren kirchlich vollsthümliche Schriften.

## §. 38.

Die Sittenlehre ber romisch statholischen Rirche nach ber Reformation wurde überwiegend als eine immer reicher und Kleinlis der werbende Cafuiftit behandelt. Die bochfte Entwidelung berfelben und zugleich bie bochfte Entartung driftlicher Sittenlehre, auch bem fittlichen Inhalte nach, zeigte fich in ber oft ins Belagianische streifenden Sittenlehre ber Jesuiten. An die Stelle ber unbebingten Beltung ber fittlichen Ibee tritt bier vielfach bie außerliche 3medmäßigkeit in Beziehung auf bas Wohl ber objectiven Kirche als ben bochften 3med, an bie Stelle ber festen Auctorität ber beil. Schrift und ber altfirchlichen Überlieferung bie Auctorität einzelner Lehrer, an bie Stelle ber fittlichen Überzeugung bie Probabilität, an bie Stelle sittlicher Lauterkeit die sophistische Deutung bes sittlichen Befetes nach bem jebesmaligen zufälligen Bortheil ber Kirche und bes Einzelnen und bie Lüge ber reservationes mentales, an die Stelle bes sittlichen Gewissens die verftändige und schlaue Berechnung; bas Wefen bes Sittlichen wird gang zweifelhaft, und bie praftische Unwendung ber fittlichen Grundfate zu leichtfertigem Spiel.

Auf ben ersten Blid auffallend ist bie ungemeine Fruchtbarkeit ber römischen Theologie bes 16. und 17. Jahrh. an ethischen Schriften, gegen

<sup>1)</sup> Bald, Ginl. in bie Religionsftreit. b. evang. luth. Rirde. Bb. 1. 2. 4. 5.

welche die der evangelischen Kirche, besonders ber lutherischen, ungemein zurücksteht. Der Gegensatz gegen das Glaubensprincip der evangelischen Kirche veranlagte die römische zu besonderer Hervordildung der praktischen Seite, wie ja in dem Jesuitenorden eine bisher in der römischen Kirche unbekannte Thatkraft auftritt, und eben dieser Orden wurde der Hauptsträger der römischen Moral.

Die strengere wiffenschaftliche Gestaltung ber Ethit hielt sich im MIgemeinen streng in bem scholastisch-aristotelischen Gleise. Franz Biccolomini, ein geseierter Aristoteliker in Italien († 1604), gab eine umfassenbe
und weitläusige Moralphilosophie, 1) die, auf Aristoteles und Plato ruhend,
es zu keiner Selbständigkeit und zu keiner Auseinandersehung mit dem
christlichen Bewustsein bringt.

Der seinem ganzen Wesen nach auf die That, auf den Bertheibigungstampf für die römische Kirche sich richtende Jesuitenorden war durch diese seine Grundidee auf die besondere Ausbildung der Moral hingewiesen, und zwar auf eine Moral, deren höchstes Ziel die Ehre Gottes durch die Berherrlichung der sichtbaren Kirche ist. Die meisten jesuitischen Darstellungen der Ethis behandeln überwiegend die nur in mehr oder weniger gegliederte Ordnung gruppirte Einzelfälle, während die nicht so häusige sustematische Gestalt durchweg an die Scholastis sich anschließt.

Balb nach ber Reformation traten die Jesuiten mit ethischen Werken auf, von denen wir nur die wichtigeren nennen: die Spanier Franc. To-letus, (Cardinal, † 1596, Summa casuum consc., oft gedruck), Azorio, (Institt. morales, 1600, 3 t., 1625. 2 t.), Basquez, (Opusc. mor. 1617), Henriquez, (Summa 1613. fol.), Thomas Sanchez, dessen gelehrtes Werk de matrimonio, hochangesehen, in Ersindung und Besprechung unsauberer Fragen die Gränzen des Moralischen weit überschreitet, und der in seiner weitgreisenden Prodabilitätslehre die Grundlagen desselben ties erschütterte; (von ihm ferner: Opus morale, s. Summa casuum, Col. 1614. 2 t.; Consilia, s. opuscula mor. Lugd. 1635, 2 fol.); Franc. Suarez, in zahlreichen, sehr scharssingen Schriften, Alph. Rodriguez, (Exercitium persectionis etc. 1641 und oft), Antonio de Escobar, einer der bedeutsamsten und angesehensten Casustifer, (Liber theol. moral. etc. Lugd., 1646 und sehr oft; Universae theol. moral. problemata, Lugd. 1663 sq. 7 fol.), Gonzalez, (sundamentum theol. moralis, 1694, Q.),

<sup>1)</sup> Universa philosophia de moribus, Venet. 1583. fol. Frkf. 1595, 1627.

<sup>9)</sup> Perrault, Morale des Jes. 1667, 3 t.; Ellenborf, bie Moral u. Politit ber Jesuiten, 1840, — nicht hinreichenb wiffenschaftlich verarbeitet. (Crome) Pragm. Gesch. b. Monchsorben, 1770, Bb. 9 u. 10.

<sup>5)</sup> Genuae, 1592; Antv. 1614, 3 fol.; Norimb. 1706.

bie Raliener: Tamburini, Filliucei, (moral. quaest., 1622, 2 fol.), bie Franzofen: Bauny, Raynauld, bie Deutschen: Layman, (theol. mor. 1625, 30 und sehr oft), Busembaum in Münster, bessen Medulla casuum consc. seit 1645 siber 50 Auflagen erlebt hat, 1) ein geschicktes, klares, gebrängtes Handbuch in einigermaßen sustematischer Ordnung, in dem Orden fast überall maßgebend, obgleich vielsach angesochten, felbst von den Päpsten, und in einigen Ländern verboten; — die Riederländer: Leonh. Leß, (in mehreren Werten) und Besser (de concientia, 1638, Q.).

Der eigenthümliche Charafter ber jefuitifchen Moral ruht auf bem Amert bes Orbens überhaupt: Rettung ber burch bie Reformation in ihren Grundfesten erschütterten Rirche als ber Brant Chrifti, und barum Rettung ber Ehre Gottes in ber bringenbsten Gefahr. In einem Rampfe auf leben und Tob ift man nicht bebentlich in ber Bahl ber Mittel, und in jebem Rriege gilt bei vielfachen Berletjungen bes gewöhnlichen Rechtes ber Cap: ber 3med beiliget bas Mittel. Rettung ber romifchen Rirche um jeben Preis ift bie Aufgabe, und follte felbft ein Bund gemacht merben mit ben finfteren Machten ber fündlichen Welt, mit ben Leibenschaften und fündlichen Reigungen ber ungeheiligten Menge. Der eine ausschließlich ins Muge gefaßte 3med läßt bie geordnete Gefammtheit ber fittlichen Zwede zu blogen Mitteln berabfeten, und bie fittlich beschräntte Auffaffung jenes einen 3medes führt von felbst zu sittlich unftatthaften Dit-Richt bie wirkliche, fichtbare Rirche wird an ber Ibee ber mahren Rirche gemeffen, fonbern an jener werben alle fittliche Ibeen gemeffen. Die Jesuiten waren fich bewuft, eine wesentlich neue Ericheinung bes tirchlichen Lebens zu fein, auf rein menschlicher Erfindung und Thattraft ju ruben; es barf baber nicht befremben, wenn in ihrer Moral bie menfchliche Erfindung und die menschliche Auctorität in ben Borbergrund tritt. Die ausgesprochene Meinung eines Rirchenlehrers begrundet eine rechtmäßige fittliche Entfcheibung. Die emigen und objectiven Grundlagen bes Sittlichen werben mit ber subjectiven Auffaffung einzelner hervorragender Perfonen vertaufcht. Die baburch fich ergebenben Biberfprache machen bas einzelne Subject um fo ungebundener, weifen es auf bie eigene beliebige Entscheibung an. Dazu tommt bie Disciplin; ber geforberte unbedingte Gehorfam gegen die Befehle der Oberen erfest das perfönliche Bewiffen und burchschneibet beffen Rraft; es wird gur Orbenspflicht, fein perfonliches Gemiffen ju haben, fonbern bas eigene fittliche Bewuftfein unbedingt und blind bem allgemeinen Orbensgemiffen zu unterwerfen; ein Gefammtgewiffen ift aber meift ein folechtes, und am ichlechteften, wenn

<sup>1)</sup> Ausstührlicher bearbeitet v. La Eroix, 1710, 9 t. Col. 1729, 2 fol. u. öfter.

es von einem einzigen Subject vertreten wird; da bedt fich biefes burch die Gesammtheit und diese burch jenes. Der Jesuit gewöhnt sich so von Aufaug an, der Auctorität eines hervorragenden Mannes blindlings zu solgen, und der Probabilismus ist in seiner sittlichen Weltanschauung das sich von selbst Ergebende.

Das also ist das Charakterzeichen jesuitischer Moral, daß sie an die Stelle des ewigen objectiven Grundes und Maßstabes des Sittlichen das subjective Meinen, an die Stelle eines unbedingten, ewigen Zwedes einen nur bedingungsweise geltenden setzt, die Bertheidigung der wirklichen, sichtbaren Kirche gegen alle Anfechtungen, an die Stelle des sittlichen Gewissens die Berechnung der jedesmaligen Zwedmäßigkeit behufs jenes als höchsten geltenden Zwedes, daß sie das an sich und schlechthin Geltende durch weitgreisendes Individualistren zu verwirklichen sucht, damit aber dass individuelle Subject wegwirft.

Wenn die Jesuitenmoral als lar, als allzunachgiebig gegen weltliche. fündliche Reigungen und Leibenschaften erscheint, so ift bies nur bie eine Orbensbrüdern, beren erfte Regel bas vollfommene Bergichten auf eigenen Willen und eigne Meinung und Entscheidung, ber unbebingte Behorfam gegen jeden Befehl der Oberen ift, die thatsachlich in der Miffion die grokartigsten Thaten vollbracht, und belbenmittbige Martwer zablreich unter fich zählen, scheint eine blog weltlich-lare Moral im gewöhnlichen Ginne febr wenig zu entsprechen. Bene Larbeit nach einer Gette bin ruht burchaus nicht auf blogem Beltfinne, auf Boblgefallen an ber Weltluft, fonbern folgt einerseits von felbst ebenfo wie jene Schroffbett aus ber subjectiv-willfürlichen Boraussetzung bes gangen Orbens, ans bem Mangel einer objectiven, festen Grundlage, und ruht andrerfeits burchaus auf Berechnung, ift felbst Huges Mittel jum 3med, foll, befonbers gegenüber ben Großen und Mächtigen ber Erbe, - was unter Umftanben auch bie Bollsmaffen fein tonnen, - Liebe ju ber Rirche, ber milben, freundlichen, nachgiebigen Mutter erweden; und biefe Bugestandniffe an Die Welt traten ben ftrengeren fittlichen Auffaffungen ber evangelifden Rirche, befondere ber jum Theil ichroffen Rirchengucht ber reformirten gegenüber; ber Gegenfat mar lodenb.

Das von den Jesuiten im Interesse der Kirchenherrschaft eifrig versfolgte Ziel, die seelsorgerischen Bäter und Gewissensräthe besonders bei den hervorragenden Männern und Frauen zu sein, erforderte einerseits, daß die Jesuiten selbst die möglichst hohe Auctorität in der Moral wärden, — und darum mußten sie die litterarischen Stimmführer derselben werden, — und andrerseits, daß diese Moral zu jenem Zwed geeignet gestaltet würde, sich nicht unangenehm und unbequem mache, sondern mög-

lichft elastisch ben verschiedenften Beburfuiffen angepaft werben tonne, als "ein golbenes Det, um Seelen zu fangen," wie bie Jesuiten ihre Beschmeibigkeit felbst nannten. Be feiner und verschlungener bas Beaber ber casuistischen Moral murbe, um so unentbehrlicher murben bie funft= verftanbigen Gemiffenerathe, ober richtiger Gemiffeneabvotaten; je mehr Steige und hinterpforten fie in Bemiffeneverlegenheiten anzugeben mußten, um fo ichabbarer und einflufreicher murben fie. Dies erklart bie Ausbehnung und bie Beschaffenheit ber Jesuitenmoral. Die Gewöhnung an bie ichlupfrigen, abichilfigen Bege und bas Bohlgefallen an ber Bfiffigkeit ber fophistifden Beweisführungen für sittlich auffallenbe Behauptungen führte von felbst unvermerkt weiter bergab. "Accomodation" war bas Bauberwort, welches eine liberrafchend reiche Welt von Sittenregeln eröffnete. Die Beichte bei ben Jefniten mar bie am wenigsten beschwerlich fallende, und nirgends mar für die ju Gewinnenden fo leicht bie Absolution zu erlangen, bie Buge und Genugthuung abzuschütteln. und bies nicht bloß thatfächlich, fonbern grundfätlich. Die Bufe foll fo leicht als möglich gewählt werben; ber Beichtiger fann bem Beichtenben als Buffe bas auflegen, mas biefer an bemfelben Tage ober in berfelben Boche Gutes thun ober Ubles erleiben werbe; bie Bufe fanu, wenn ein genügenber Grund ba ift, auch burch einen Anbern für mich geleiftet werben u. bgl. 1) Es hat auch in ben meisten Fällen nicht viel auf fich, wenn ber Absolvirte bie auferlegte Bufe gang unterläft.

Die Ausbildung der Jesuitenmoral ist durchaus nicht etwas wesentlich Neues; die Grundlagen waren schon lange vorhanden; sie hat nur auf denselben weiter gedaut. Die pelagianistrende Auffassung der Tüchtigsteit des menschlichen Billens und der Berdienstlichkeit der äußerlichen Werte lag schon der ganzen Mönchsheiligkeit zu Grunde, und die Jesuiten gingen nur einen Schritt weiter, wenn sie im Gegensate zu Thomas Aquin oft sast ganz wie Pelagius lehrten. Die sester Grundsätze entbehrende frühere Casuistik hatte bereits den sittlichen Boden gelockert, das allzuwiele Klügeln über einzelne, zum Theil künstlich ersonnene Fälle hatte das schlichte sittliche Bewußtsein getrübt; der Probabilismus war schon zu Costnitz ausgesprochen und praktisch vielsach geltend gemacht worden. Das Berslochtensein der Kirche mit dem grade damals vielsach wirren Staatswesen, mit den weltlichen Leidenschaften und Känken, und ihre sehr weltlichen Kämpfe gegen den weltlichen Staat hatten die Lauterkeit des kirchlichen Gewissens schon längst ausgehoben, und der Grundsat; der Zweck lichen Gewissens schon längst ausgehoben, und der Grundsat; der Zweck

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hilliucci, moral. quaest. I, tract. 6, c. 7. Escobar, liber th., VII, 4, c. 7. (bef. n. 181. 182.), vergl. Elenborf, 263 ff. 312 ff.

heiliget das Mittel, war schon lange in praktischer kirchlicher Anwendung und Geltung, bevor er von den Jesuiten ausgesprochen wurde; und die an sich nicht unrichtige Unterscheidung von verzeihlichen und von Todssänden bot leichte Gelegenheit, das Gebiet der ersteren durch Beschränkung oder leichte Umwandlung des andern ins Unbestimmte zu erweitern; zumal der mit der Ergiebigkeit immer bereitwilliger gespendete Ablaß auch das Gebiet der Todsünden zu einem weniger zu fürchtenden machte, wenigstens für die, denen die Schlissel zu des Ablasses Schapkammern zu Gebote standen; und sür diese vorzugsweise galt ja auch die Weitherzigkeit der Jesuitenmoral. Freisich mit dem sittlichen Bewustssein der alten Kirche mochte die Jesuitenmoral nicht stimmen; dessen waren sich ihre Bertreter auch wohl bewust, und sie machten kein Hehl darans, daß sie für die Moral die alktirchliche Tradition nicht als maßgebend anerkennen möchten, vielmehr eine neue Tradition begründen wollten.

Das hauptmittel zu bem 3wed ber Erleichterung ber sittlichen Bflicht mar bie fogenannte moralische Brobabilität, bie Bahricheinlichfeit, indem nämlich in fittlich zweifelhaften Fällen bas Ansehen einiger großen kirchlichen Lehrer ober auch nur eines einzigen, (wenn biefer ein doctor gravis et probus ist), hinreicht, um eine sententia probabilis über eine fittliche Handlungsweise zu haben, also um ihre Ausübung zu rechtfertigen, felbft wenn hundert andere ebenfo große ober noch größere Auctoritäten entgegengesetzt urtheilen, und felbst wenn bie befolgte Meinung an fic falfch mare, ja - nach Ginigen, - felbst bann, wenn jener Lehrer felbst fie nur für sittlich möglich erklart hatte, ohne fie wirklich zu billigen. Sobald ich also für eine mir felbst verbächtige ober felbst unrecht erscheinende Sandlungsweife die zustimmende Meinung einer firchlichen Auctorität, natürlich am besten bei ben Jesuitenlehrern felbst, auftreiben fann, fo bin ich burch bieselbe vollständig gebedt. 1) Daß in folder Beife bie einander entgegengesetteften Sandlungsweisen gleichsehr gerechtfertigt werben können, bas wußten bie Jefuiten fehr gut, und Escobar fah in ber thatfachlichen Berichiebenheit ber Anfichten über bas Sittliche ben Glang ber göttlichen Borfehung herausleuchten, weil baburch bas Joch Chrifti auf so angenehme Beise leicht gemacht werde. 2) Obwohl ber Probabilismus nicht von allen Jefuiten fo mafilos ansgebehnt murbe, fo mar er boch die entschieden herrschende Lehre, und als der Ordensgeneral Gon-

<sup>1)</sup> Lahmann, theol. mor. 1625, I, p. 9. Escobar, liber th., procem., exam. 3. Breffer, de consc. III, c. 1. squ., und bei fast allen andern.

<sup>2)</sup> Quia ex opinionum varietate jugum Christi suaviter sustinetur; (Univ. theol. mor. t. I, lib. 2, 1, c. 2. bei Crome, X. 182.

zalez 1694 ihn migbilligte, wollten Einige ihn wegen Irrlehre abgesett wiffen, und nur ber Schut bes Papstes rettete ihn. 1)

Der Probabilismus ift nicht ein blog zufällig ergriffenes Mittel, fonbern ift felbft eine fast nothwendige Folgerung aus bem geschichtlichen Befen bes Jesuitismus. Ift ber Orben felbft weber auf Grund ber beil. Schrift noch ber altfirchlichen Überlieferung entstanden, fondern folechterbings nur burch bie fubne Erfindungefraft eines bie Schranten ber firchlichen Wirklichkeit burchbrechenden einzelnen Menfchen, fo liegt es ihm auch nabe, die Auctorität bes einzelnen, geistig irgendwie hervorragenben Subjectes jur bochften bestimmenden Macht ju machen, und bie gefchichtliche, objective Geftaltung bes fittlichen Bewuftfeine binter biefe gurudguftellen. Gelang es, Die gelehrten Moraliften gur bestimmenben sittlichen Auctorität zu erheben, fo maren bie Jesuiten bie herren ber Belt, benn fie waren die vorzüglichsten Doctores. Lösten sie auch ben Fragenden von fo manchen lästigen Geffeln ber gebietenben Bflicht, führten fie ihn auch in ber Babl zwifden entgegengesetten Auctoritäten zur subjectiven Billfür ber Entscheidung, so mar boch bas erreicht, bag er bie Jefuitenpriefter als feine befreienden Meister anerkannte. - Als eine blofe Folgerung aus bem römischen Traditionsprincip fann man ben Probabilismus burchaus nicht erklaren; benn nicht bie Auctorität ber Rirche, fonbern bie einzelner Lehrer ist das Entscheibende, auch nicht etwa die Mehrheit der Auctoritaten, sondern es fteht ausbrudlich frei, ber geringeren Auctorität gegen bie größere zu folgen, 2) und fich bie unter mehreren am meiften zusagende auszuwählen, felbst wenn fie bie weniger probable ift. 3) Daber barf fic auch nicht etwa ber Beichtvater ben probabeln Meinungen ber Beichtenben gegenüber auf andere und höhere Auctoritäten berufen, sondern muß jene, wenn er fie auch für gang falfc balt, anerkennen.4) und ein um fittlichen Rath befragter Doctor braucht benfelben nicht ausschlieflich nach seiner eigenen Meinung zu ertheilen, sonbern tann auch bie ber feinigen widersprechende Meinung eines Andern anrathen, si forte haoc illi (bem Fragenden) favorabilior seu exoptatior sit; er kann also auf dieselbe Frage verschiedenen Leuten gang entgegengesetzte Antwort ertheilen, "nur muß er dabei Discretion und Alugheit bewahren." 5) Manche geben soweit, zu behaupten, daß ich nicht bloß ber mir am meisten probabeln Deinung zu folgen habe, sondern auch der, von der ich es nur für probabel

<sup>1)</sup> Bolf, Gefch. b. Jefuiten, 1, 173.

<sup>2)</sup> Escobar, th. mor., Procem. III, n. 9, u. viele Anbere.

<sup>3)</sup> Sanchez, Op. mor. I, 9, n. 12 ff. n. 24.

<sup>4)</sup> Escobar, a. a. D. n. 27; Lahmann, I, p. 12; ebenso Diana, Summa, 1652, p. 216. — 5) Lahmann, I, p. 11.

halte, daß sie probabel fein könne (Tamburini). — Wie verträgt sich aber bie Probabilitätslehre mit der katholischen Lehre von dem zu allem kirchlich Giltigen nothwendigen kirchlichen Consensus? Was, antwortet Baunt, Lehrer in gedruckten Büchern lehren, das hat auch die Zustimmung und Genehmigung der Kirche, wenn sie es nicht ausdrücklich für ungiltig erklärt.

Der Probabilismus gefährbet als bloßes Formalprincip zwar an sich schon in hohem Grade die Sittlickeit, setzt an die Stelle des sittlichen Gewissens die individuelle, willkürlich ergriffene Auctorität und wiegt die Seele in falsche Sicherheit, aber es wäre möglich, daß die Gefahr dieses Principes sich nicht verwirklichte, indem man voraussetzen könnte, daß die theologischen Auctoritäten in allen wesentlichen sittlichen Gedanken unter einander und mit der heil. Schrift übereinstimmten und nur sur mehr äußerliche, unwichtige Fragen einige Berschiedenheit zeigten. Dann würde die Berkehrtheit des sormalen Principes durch die Wahrheit des materialen Inhaltes einigermaßen ausgeglichen. Es fragt sich also: was lehren die als sittliche Orakel hingestellten Doctoren positiv von dem Sittlichen?

Man würde sich getäuscht sinden, wenn man in den betreffenden Moralschriften etwa bloß die offene Weltmoral der sittlichen Gleichgiltigkeit, Selbstsucht und Genußsucht suchen wollte, im Gegentheil machen sie oft peinlich genaue und strenge Borschriften, besonders in kirchlicher Beziehung, also daß sich die evangelische Freiheit eines Christenmenschen davon vielsach gar sehr beengt fühlen würde. Aber man muß da unterscheiden zwischen der gewöhnlichen Bolksmoral, so zu sagen zum Hausbedarf — und wohl anch zur Schau, — und zwischen der höheren Moral, die sich auf die Zwede des Jesuitenordens, also auf die Förderung der römischen Kirche bezieht, und die überwiegend von den Notabeln in Kirche und Staat, also auch von den Jesuiten selbst ausgeübt wird.

Der halbpelagianischen Abschwächung ber fündlichen Berberbniß entspricht andrerseits eine Herabsetzung der sittlichen Anforderungen an den Menschen; dem natürlichen Menschen werden weiche Bolster gebettet. Wir sind nicht verpflichtet, unser ganzes Leben hindurch Gott in vollem Sinne des Worts zu lieben, nicht einmal alle fünf Jahre, sondern vorzugsweise nur am Ende des Lebens. 1) Ja der französische Jesuit Ant. Sirmond leugnet die Berpflichtung zur Liebe gegen Gott überhaupt; es reiche hin, die übrigen Gebote zu erfüllen und Gott nicht zu haffen; 2) und er sand in seinem Orden lebhafte Zustimmung. Ebenso wird die Rächstenliebe, besonders die Feindesliebe, auf eine den vorchristlichen, heidnischen Auffassungen entsprechende Stufe herabgesetz, und selbst die Kindespflichten

<sup>1)</sup> Escob., I, 2, n. 7. squ.; V. 4, n. 1. squ. - 2) Defensio virtutis, I, 1.

geringer geachtet, als es bei ben Chinesen ber Fall ift. Das vierte Gebot wird baburch erfüllt, daß man den Eltern alle schnldige Ehre erweift, auch ohne sie zu lieben; benn die Liebe ist in dem Gebote nicht gesordert. Sich seiner Eltern schämen, sie von sich entsernen, fremd gegen sie thun u. dgl. ist teine schwere Sünde, dagegen ist es dem Sohne gestattet, den Bater wegen Reperei bei der Inquisition anzuklagen (Busenb.). Einige erklären es sogar für gestattet, daß ein Sohn des Baters Tod wünsche oder über den erfolgten Tod sich freue, weil ihm nun das Glück der Erbschaft zusfällt. (Tamburini, Basquez). Rache aus Bosheit ist zwar verboten, nicht aber Wiedervergeltung zur Rettung der Ehre.

In Beziehung auf die fittliche Burechnung und Beurtheilung wird im Intereffe ber Erleichterung bes fittlichen Berbienftes von ben meiften Lehrern ber mertwürdige Unterschied gemacht, bag bie bem gottlichen Gefet entfprechende Bandlung ale folde gut und verdienftlich fei, ohne bag bazu bie gute Absicht erforberlich mare, bagegen eine Sunde nur ba ift, wo auch wirklich bie Absicht bes Gunbigens ift. Ift also bie Absicht eine gute, b. h. bas Seil ber Kirche beforbernbe, fo tann bie ju ihrer Ausführung bienende That nicht fündlich fein; ber Zwed beiliget bas Mittel; und eine Tobsünde kann nur ba fein, wo ber Menich im Augenblide ber That die bestimmte Absicht, bas Bofe zu thun, und eine volltommene Renntniß beffelben hat. Leibenschaft und bofe Gewohnheit verbunkeln bie lettere, machen alfo bie Gunbe zu einer verzeihlichen, ebenfo bofes, gewichtiges Beifpiel, 1) und eine probable Meinung bebt auch eine Tobfunde ganglich auf. Bei einer geringfügigen Sache ift auch eines gottlichen Befetes Übertretung keine Todffinde. Unwissenheit über bas Gefet entschuldiget bie Tobsünde, und unbestegbare Unwissenheit foll ber Beichtvater burch Schweigen schonen. Reue über begangene Gunbe ift zwar zur Bergebung berfelben nothwendig, aber ichon ein fehr geringer Grab berfelben reicht hin, ober ber Bille, fie zu haben, ober bie frurcht vor ber emigen Strafe; und bei wiederholten Gunden genugt es, über eine berfelben Reue zu empfinden, wenn nur alle gebeichtet werben; ja es reicht bin, baf ich Schmerz empfinde nicht über die Sünde, sondern über die schlimmen Folgen berfelben, 3. B. Krankheit, Unehre u. f. w.;2) es ift also nicht zu verwundern, wenn einige Doctores im Gegenfate ju andern behaupten, es reiche zur Erlangung ber Absolution bin, Rene zu empfinden über ben Mangel an Reue (Sa, Navarra). Thatfachliche Befferung braucht nicht unmittelbar auf die Rene ju folgen, ba ja eben bie Gewohnheit bes

<sup>1) 3.</sup> B. Lapmann, I, 2, c. 3; I, 9, 3. Escob., I, 3, n. 28: consuctudo absque advertentia (Aufmerten) lethale peccatum non facit.

<sup>2)</sup> Escob., tr. 7, 4. c. 7.

Sindigens daffelbe zu einem verzeihlichen macht. Erlaßliche Sinden, — und dies Gebiet ist nach den Jefuiten ungewöhnlich groß, — brauchen nicht bloß nicht gebeichtet zu werden, fondern es ist bei dem Bußfacrament nicht einmal nöthig, sie zu bereuen und den Borsatz zu haben, sie zu meiben (Tamburini).

Nicht ohne Grund berühmt find in ber Jesuitenmoral die Capitel von ber Luge, von ber gefchlechtlichen Gunbe und vom Morbe. Aweibeutige Worte barf man abfichtlich in einem Sinne gebrauchen, von bem man weiß, daß ber Hörende ihn anders versteht; und man barf ju einem rechtmäßigen 3med g. B. jur Gelbstvertheibigung, ober um eine Tugend zu üben, Aussagen thun, die ihrem Wortlaut nach gang falfch find, und ben mahren, wenn auch entgegengesetten Sinn nur burch verschwiegene Zufätze empfangen, (restrictio s. reservatio mentalis); dazu werben von ben Moralisten mertwürdige Anleitungen gegeben. 1) Berfprechungen berpflichten nur bann gur Erfüllung, wenn man bei bem Berfprechen wirklich die Abficht ber Erfüllung gehabt hat. 2) Der Gibfdwur binbet baher auch nur, wenn man ihn ernstlich gemeint hat, sonst ift er als bloges, zwar tabelnswerthes, aber nicht verpflichtenbes Spiel zu betrachten (Sanchez, Bufenbaum, Escobar, Left), und wiffentlich Jemanden, ber aber in gutem Glauben handelt, jum falichen Schwur verleiten, ift teine Gunbe, ba ja biefer unwiffentlich falfch Schwörende bamit nichts Bofes thut; 3) aus übler Gewohnheit falfch foworen, ift nur eine verzeihliche Gunbe. Somort Jemand, er werbe nie Wein trinken, so fündigt er nur bann ichwer, wenn er viel trinkt, aber nicht, wenn es nur wenig ift (Escobar). Wer vor Gericht schwört, er werbe alles, was er wiffe, ausfagen, ift nicht verbunben zu fagen, mas er allein weiß (Left).

Die geschlechtlichen Berhältnisse sind von den Jesuiten in einer so unsittlich umständlichen Genauigkeit besprochen, daß die sonst nirgends wieder so vorkommende Leichtfertigkeit der sittlichen Beurtheilung um so strafbarer wird. Ein Mädchen, welches zum ersten Mal Unzucht getrieben, ist selbst dann, wenn sie noch unter elterlicher Aufsicht steht, nicht genöthigt, jenen Umstand, (daß es der erste, also schwerere Fall ist,) in der Beichte anzugeben, denn die frei einwilligende Jungfrau thut weder sich, noch den Eltern Unrecht, da sie über ihre jungfräuliche Reinheit die

<sup>1)</sup> Sanchez, opus mor. III, 6, 12 squ. vergl. Ellenborf, S. 42 ff.; 52 ff.; 124 ff.; 157 ff.; Crome, X. 242 ff. - 2) Escob. III, 3. n. 48.

<sup>3)</sup> Escob. I, 3. n. 31.

<sup>4)</sup> Escob. I, 8. V, 2. Bufenb. III, 4; bef. Sanchez, do matrim.; vergl. Ellen-borf, 30 ff.; 95 ff.; 288 ff.; 331 ff.

Berfügung hat (quum sit domina suae integritatis virginalis). 1) Far alle möglichen Arten ber Unkenschheit finden sich Milberungen und Entschuldigungen; und Tamburini setzt sogar mit großer Genanigkeit die Taxen für feile Dirnen fest. Die Erörterungen der Moralisten über diese Gegenstände sind vielfach so unsauberer Art, daß das dem Werke des Sanchez (t. 2) beigesigte Urtheil des bischöflichen Censors, summa voluptate perlogi, fast alzu naw klingt.

Bei ber Lehre vom Morbe hatten bie Jefuiten bie Aufgabe, fich an die damaligen fittlichen Begriffe ber fübeuropäischen Bolter anzuschmiegen, und fo haben fie eine kunftvoll ausgebachte Mordmoral zu Stande gebracht. 2) Ermorbung eines Menschen, felbst eines unschuldigen, tann unter Umftanben erlaubt fein, nicht etwa blog bei ber Rothwehr, fonbern auch in andern Fällen; g. B. bei fcmerer Beleidigung, weil ber Beleidigte fonft für ehrlos gilt; felbst wenn ber Beleidigte ein Mond ober Beiftlicher ift, barf er, nach Einigen, ben Gegner tobten (Esc. a. a. D. c. 3; Left u. A.); und ber von einigen andern Jesuiten vertheibigte Amicus (l'Ami) stellte es als bestimmte Lehre auf, bag jeber Beiftliche ober Monch befugt fei, einer beabsichtigten Berläumdung oder ehrenrubrigen Anschulbigung burch einen Mord zuvorzukommen;3) und bies wurde ausbrudlich auf ben Fall angewandt, wo ein Monch die Aussage feiner Bublerin fürchten muß. Wenn ein vor bem Feinde fliebender Reiter nicht andere fich retten tann, als ein im Wege liegendes Rind ober einen Bettler au überreiten, fo ift ibm bas Tödten biefer Unschuldigen erlaubt, nur bann nicht, wenn bas Kind ein noch ungetauftes ift (Esc. c. 3, 52). Töbtung bei Rothwebr ift felbft bann erlaubt, wenn ber fich Bebrende bei einem Bergeben ertappt wird, und fogar, wenn fie beabsichtigt ift, 3. B. wenn ber beim Chebruch Ergriffene den beleidigten Gatten töbtet (Esc. I, 7. c. 2, 5, 13; 3, 35; I, 8, n. 61). Eine Frau barf ihren Gatten erbolden, wenn fie bestimmt weiß, daß ihr biefes Schickfal von ihrem Gatten brobt und sie keine andere Rettung weiß (Leg). Wer ein Berbrechen heimlich begangen bat, barf ben einzig barum wiffenben Beugen, ber ibn antlagen will, tödten, weil jener zur Anklage nicht aufgefordert ist: boch hat das burgerliche Recht diefer probabeln Meinung nicht beigestimmt (Escob. I, 7. n. 39). Wer ohne feine Schuld einen Zweitampf annehmen ober anbieten muß, thut flug, feinen Gegner burch beimlichen Mord zu befeitigen, benn ba-

<sup>1)</sup> Escobar, liber etc. princ. II, n. 41; ebenfo Bauny.

<sup>2)</sup> Bef. Escobar, I, 7. vergl. Ellendorf, 72 ff.

De jure et justitia, V. sect. 7, 118. vergí. Diana, t. VIII, resol. 13.
 p. 77, (ed Venet. 1728), u. Escob. 1, 7. n. 46.

burch fcutt er fich felbft vor bem Angriff und ben Gegner vor einer schweren Gunbe. 1) Escobar will ben, ber feinen Feind meuchlings morbet, nicht wie bie gewöhnlichen Mörber vom Afpirecht ausgeschloffen wiffen (6, 4, n. 26). Nach einigen Lehrern, - (bie meiften find aber bagegen), - barf eine Schwangere ihre Frucht abtreiben, um ber Schande au entgeben. ") Rach Azor barf ein Arzt eine minber ficher wirkenbe Arznei reichen, auch wenn er eine ficherere befitt, felbft wenn es mabricheinlicher ift, daß jene schadet, benn er hat boch einige Brobabilität für fich. 3) -Die firchengeschichtlich berühmt geworbene Lehre von ber Rechtmäßigfeit bes Thrannenmorbes brauchen wir nur zu erwähnen, ebenfo bie bis ins Demagogische fortschreitenbe Lehre von bem blog bedingungeweife geltenben, rein menfchlichen Rechte ber Fürsten und bem Rechte ber Wiberfetslichteit von Seiten bes Boltes als eines fouveranen. 4) In biefer politifchen Beziehung ift besonders berüchtigt bas Bert bes fpanischen Jesniten Dariana (de rege, 1598 u. 1605), wonach ein Ronig, welcher bie Religion ober bie Befete bes Staats umfturzt, von jebem feiner Unterthanen offen ober burch Gift getöbtet werben barf; ber Morber, auch wenn ihm ber Berfuch miglingt, macht fich bei Gott und Menschen verdient und erwirbt unfterblichen Ruhm. Diefe revolutionairen Lehren bauptfächlich haben ben Orben zu Fall gebracht; bie sonstige Moral hatte man fich viel lieber aefallen laffen.

Die Grundfäte ber Jesuiten verbreiteten sich wuchernd auch über ben Kreis dieses Ordens hinaus, wie die umfangreichen Werke des Sicilianers Antonius Diana (Clericus Regularis), 5) zeigen, welcher den Probabisismus in seiner schlimmsten Gestalt lehrt. "Man darf nach einer wahrscheinlichen Meinung handeln und die wahrscheinlichere verlassen; der Wensch ift nicht verpslichtet, dem Bollsommeren und Sichereren zu folgen, sondern es ist genug, dem Sicheren und Bollsommenen zu folgen; es wäre eine unerträgliche Last, wenn man verpslichtet wäre, die wahrscheinlicheren Meinungen zu erforschen" (Summa, p. 214). In Beziehung auf den Mord lehrt er wie Escobar (p. 212); auch den, der meine Ehre angreift, darf ich tödten, wenn meine Ehre nicht anders gerettet werden kann (p. 210). "Wenn Jemand sich eine große Sinde vorgenommen hat, so darf man ihm eine geringere anrathen, weil ein solcher Rath sich nicht

<sup>1)</sup> Sanchez, Opus mor. II, 39, 7.

<sup>2)</sup> Crome, X, 229. Escob., I, 7. n. 59. 64.

<sup>3)</sup> Bei Escob., princ. III, n. 25, ber bies aber mißbilligt.

<sup>4)</sup> Perrault, II, 304 ff.; Stäublin, 503; Ellenborf, 360 ff.

<sup>5)</sup> Coordinatus, s. resolutiones morales, Antv. 1645, 4 fol., Lugd. 1667, 9 fol., Venet. 1728, 10 fol., u. oft; Summa Diana, Lugd. 1652, Q.

fchlechthin auf ein Bofes bezieht, fonbern auf ein Gutes, nämlich bie Bermeibung eines Schlimmeren;" z. B. wenn ich Jemand von einem beabsichtigten Chebruch nicht anders abbringen kann, als daß ich ihm ftatt beffelben zur Hurerei rathe, "fo ift es gestattet, ihm die hurerei anzurathen, nicht, infofern fie eine Gunde ift, fondern infofern fie die Gunde des Chebruchs verhütet;" Diana beruft fich babei auf viele ebenfo urtheilenbe Jefuiten = Doctores. 1) - In folder Entartung scheint er nur noch von bem spanischen Ciftercienfer Lobkowit übertroffen worben zu fein,3) welcher bas sittliche Bewußtsein fteptisch zerset, nichts für an fich bofe erklart, fondern nur barum, weil es grade verboten fei; Gott konne eben barum auch von allen Geboten bispenfiren (vergl. oben S. 166), 3. B. hurerei und andere Unzuchtfünden gestatten, benn alle biefe feien an fich nichts Bofes. Monche und Beiftliche burfen bie von ihnen gemigbrauchte Frauensperfon tödten, wenn fie von ihr Gefahr für ihre Ehre fürchten. Er erklärt sich ausbrudlich und entschieden für bie Auffassungen ber Jefuiten.

Die Moral ber Jesuiten ift nicht grabezu bie ber römischen Rirche: manche ihrer weitergebenden Gate find von letterer verworfen worben. und felbst die neueren Jefuiten finden es gerathen, die frühere Moral nicht mehr gang zu vertreten. Dennoch aber ift ber Jefuitismus wie feine Moral die lette folgerichtige Gestaltung ber gegen bas Evangelium sich sträubenden Kirche, wie der freilich von jenem fehr verschiedene Talmudismus die nothwendige Gestaltung bes gegen ben Erlöfer fich ftranbenden Jubenthums. Es ift bas Geten menfchlicher Willfür und Anctorität an Die Stelle bes unbedingt giltigen, geoffenbarten Gotteswillens. Satte ber frühere Ratholicismus bas göttliche Gefet burch felbsterfundene, astetische Wertheiligkeit scheinbar zu größerer Strenge gesteigert, eine höhere sittliche Bolltommenheit als die von Gott geforberte erftrebt, fo feste ber Jefuitismus mit gleicher Machtvollfommenheit aus Rüdficht auf bie Zeitverhältniffe bas sittliche Gefet auf ein Geringftes berab, begnfigte fich mit einer viel geringeren sittlichen Bollfommenheit, als bas göttliche Gefet forbert, und fuchte kunftliche Erleichterungsmittel beffelben. Die Jefuitenmoral ift ber andere Bol ber monchischen; was biefe zu viel forbert, forbert jene zu wenig. Die monchische Sittlichkeit wollte Gott gewinnen für bie fundenvolle Belt, die jefuitische will die fündige Belt gewinnen, zwar nicht filt Gott, aber boch für die Rirche. Jene fagte, obwohl nicht in evangelischem Sinne, ju Gott: "wenn ich nur bich habe, so frage ich nichts

<sup>1)</sup> Resol. moral. Venet. 1728, t. 7. p. 233. (tract. 5, resol. 34).

<sup>2)</sup> Theol. mor. 1645. 1652; ich habe bas Wert nicht erlangen tonnen; wgl. Berrault, a. a. D. I, 331 ff.

nach Simmel und Erbe;" die jefuitische sagt ungefähr dasselbe, aber zur Welt, besonders zu der vornehmen und mächtigen. Jene wendet in zurnender Berachtung von dem weltlichen Leben sich ab, weil dieses von Sünde durchzogen ist, diese nimmt dasselbe weitherzig in sich auf, und läßt die Schuld verschwinden, indem sie dieselbe leugnet. Die Jesuiten stellen freilich auch einen Mönchsorden vor, aber dieser ist nur Mittel zum Zweck, und gleicht den anderen ehrlicheren etwa wie Reinede dem frommen Vilgrim, und die bekannte Feindseligkeit der älteren Orden gegen diesen glänzend aufsteigenden neuen war nicht bloße Eisersucht, sondern ein sehr natürliches und meist ein sittliches Widerstreben gegen bessen Geist.

(Andere Casuisten sind: Jac. a Graffiis, Benedictiner, (consiliorum s. respons. cas. consc. 1610, 2 Q.); Pontas, in Baris, (Examen general de conscience 1728; sat. 1731, 3 fol., alphabetisch); ber französische Bischos Genettus, († 1702, theologie morale; auch lateinisch 1706, 2 Q.); ber Dominisaner Perazzo brachte in seinem Thomisticus ecclesiastes, 1700, 3 fol., die Moral des Thomas Aquin in ein alphabetisches Register; mehr spstematisch behandelt sie Malber (in Antwerpen, de virtutibus theologicis, 1616).

In spstematischer Form, und in reinerer christlichen Auffassung, ber jesuitischen vielfach entgegen gesetzt und mehr ber mittelalterlichen Beise entsprechend ist die Moral bes französischen Bischofs Gobeau (1709); in ähnlichem Geist behandelte dieselbe, in Berbindung mit der Dogmatik, Natalis Alexander (1693).

## §. 39.

In schneibendem Gegensatz gegen die Moral der Jesuiten steht die Lehre der auf Augustins Lehre sich gründenden Jansenisten, die dem subjectiv individuellen Charakter der ersteren gegenüber die unwandelbare Objectivität des sittlichen Gesetzes festhalten, und letzteres selbst in strengster, vielsach an die Calvinistische Sittenlehre ersinnernder Weise lehren, aber doch, mehr an die frühere kirchliche Mhstil sich anlehnend, das resormatorische Princip nicht zur vollen Geltung bringen.

Die mhstische Theologie, im Jansenismus nur als mitwirkenbes Element vorhanden, erhielt sich in der römischen Kirche, in natürlichem Widerstreit gegen die gemüthlose Berstandesmoral der Jesuiten, aber mehr in volksthümlich-erbaulicher als wissenschaftlicher Gestalt, und schritt in dem Quietismus des Molinos zur einseitigsten Abwendung von dem thatfräftigen sittlichen Birten; während Fenelon bie Dhiftit in fehr gemäßigter Auffassung gu einer eblen, frommen, sitt- lichen Anschauung gestaltet.

Janfenius in lowen, julest Bifchof in Ppern, feste in feinem "Augustinus" (1640), Die Lehre Augustins ber halbpelagianischen Jesuitenlebre entgegen und bewirfte baburch eine machtige, fast bis zur Spaltung fortidreitende Bewegung, welche wieber ben thatfachlichen Beweis gab, baß felbst die strengste Brabestinationslehre eine bobere sittliche Auffassung ju Stande bringt als die pelagianische und halbpelagianische Lehre, und bies barum, weil bort Gott schlechthin in ben Borbergrund tritt, bier aber bas einzelne Subject in eine faliche Stellung fich vordrängt. - Liebe ju Gott und feinem Willen ift bas Befen alles Sittlichen; wo Gott nicht geliebt wird in einer Handlung, ba ift fie nicht eine fittliche; bloge Liebe jum Gefchaffenen ift fündlich; Gottes Liebe aber wird burch Gott felbft in unfere Bergen ausgegoffen, bedarf alfo ber Gnabe, bie ben Willen unmittelbar und unwiderstehlich jum Wirken bes Gnten bewegt. Die wie bei Augustin angenommenen vier Haupttugenden und die brei theologischen Tugenben find nur verschiebene Beisen, Gott zu lieben; Gott ift ihr lettes Biel, wie ihr Urquell; feine Gnabenwirfung und unfere Liebe, beibe untrennbar eine, find ihre bewegende Rraft; Furcht schafft wohl Bucht, aber nicht Tugend.

Obwohl bes Jansenius Buch ju Rom verbrannt und burch papftliche Bulle verboten murbe, breiteten fich feine Anfichten bennoch in ben Niederlanden und Frankreich immer machtiger aus und boten dem Jefuitismus bie Stirn. Die Schriften Arnaulb's, Bascal's, Ricol's, Quesnel's, führten bie fittlichen Grundgebanten bes Janfenius weiter burch, und wenn fie auch von ber evangelischen Glaubensreinheit noch weit entfernt blieben, vielmehr bie Gelbstpeinigungen burch Fasten und andere schwere astetische Bufübungen bis jur Selbstaufreibung ale bobe Tugend vertheibigten, (Bortropal), machten fie boch mit ber fittlichen Lauterfeit Ernft, forberten volle sittliche Selbstverleugnung in ber Gottesliebe, suchten ben fittlichen Werth aller Bandlungen, auch jener astetischen, boch wefentlich in ber Gefinnung, und ihre Grundfate waren bestimmt und flar, und verschloffen allen Runftgriffen ben Gingang. 1) Arnaulb befämpfte nachbrudevoll bie Moral ber Jefuiten. Bascal's (+ 1662), Pensées (1669 und fpater), Gebanken über bie Religion in ziemlich lofer Berbindung, fanden bie weiteste Berbreitung. Dag biefe gang fclichten

<sup>1)</sup> Bergl. Reuchlin, Gefch. v. Portroyal, 1839; beffen: Pascale Leben, 1840; beibes nicht gang unbefangen.

Gebanken so hohes Aufsehn machen konnten, zeigt die tiefe Berderbniß des christlichen Lebens und das Bedürfniß nach Besserung. Beter Ricole († 1694), wirkte durch seine zahlreichen, volksthümlichen, im Wesentlichen biblischen Schriften über einzelne sittliche Gegenstände ungemein für eine reinere Sittenlehre, und in noch weiteren Kreisen thaten dies Quesnel's "Moralische Resterionen," zuerst (1671) über die vier Evangelien, dann über das ganze R. T.,1) mit einigem mystischen Anslug; — Saintebeuve (Resolutions etc. 1689. 3 Q.). Der Issuiten offener und hinterlistiger Gegenkampf gegen diese Schriften weckte nur um so mehr die Ausmerksamkeit des Bolkes auf den tiefgreisenden Gegensat, und nicht zu ihrem eignen Bortheil.

Die Hanpstfärke bes Jansenismus lag in seinem Gegenkampf gegen die Jesuiten; sein die praktische Seite der Augustinischen Lehre hervorkehrender positiver Inhalt war nicht folgerichtig durchgeführt: er vermochte sich nicht von den unevangelischen Grundgedanken der entarteten Kirche loszusagen, sondern blied auf halbem Wege stehen, hatte daher auch eine zwar weitgreisende, aber nicht nachhaltig durchgreisende Wirkung. Die äußerliche Werkheiligkeit von sich abstreisend und auf das Innerliche des sittlichen Lebens dringend, hat er doch den evangelischen Gedanken des Glaubens, der das Heil ergreift und nun frei das Heilszeugniß, sindern, obgleich ohne eignes Verdienst, immer noch als Heilmittel erfaßt; daher die peinlich ängstliche Askese.

Die mystische Richtung der Sittenlehre, mit welcher sich die Jansenisten immer als verwandt erwiesen, wurde vertreten von Franz von Sales, Bischof in Genf († 1622), später heilig gesprochen, in mehreren Werken, 2) von Bergier, Abt von St. Cyran († 1643), Jansenist, schon auf den Quietismus hinwirkend, und die strengste Selbstpeinigung beförsdernd<sup>3</sup>), und von Cardinal Bona, († 1674)<sup>4</sup>). Am merkwürdigsten aber, obgleich folgerichtig, gestaltete sich die moralische Mystis zum Quietismus durch den Spanier Mich. Molinos, später in Rom, dessen "Geistlicher Wegweiser," ursprünglich (1675) spanisch, bald über das ganze römische Europa sich verbreitete<sup>5</sup>). Ist das Ziel der Sittlichkeit die Berzeinigung mit Gott durch völlige Abwendung von dem Creatürlichen, so muß die wahre Sittlichkeit, wie auch schon frühere Mystiser andeuteten,

<sup>1)</sup> Deutsch ale: b. R. T. mit erbanl. Betr. 1718. Q.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Oeuvres, Par. 1821. 16 t., 1834. — <sup>3</sup>) Opp. theol. 1642, 3 fol. <sup>4</sup>

<sup>4)</sup> Manuductio ad coelum, 1680. 83; Opp. Antv. 1677. Q., u. öfter.

<sup>5)</sup> Manuductio spiritualis, v. Aug. S. France, 1687.

nicht im handeln nach aufen, fondern in der Abtehr von bemfelben fich bekunden. So folgert Molinos aus den von ihm anerkannten Gedanken ber früheren Mystifer von Dionysius Areop. an. In der Contemplation, bem Bege bes Glaubens, bem unmittelbaren geiftigen Schauen ohne Bermittelung eines burch Schluffe fortichreitenben Dentens, besitht bie Seele bie ewige Wahrheit. Das rechte Schauen, Die innere Rube und innere Sammlung, bas Stillschweigen vor Gott, bas Anschauen Gottes obne Bild und Geftalt, ohne Unterscheidung feiner Gigenschaften, ale bes folechthin Ginen, ift nicht ein felbst errungenes, sonbern paffives, von Gott felbst ber Seele eingegoffenes, also bag Gott allein in bem Menfchen wirket, Die Seele felbft bewegungelos und unthatig bleibet, fich gang bem allein waltenden göttlichen Wirken bingiebt, mit Gott gang vereiniget ift; bies ift bas mahre, reine Bebet, welches nicht in Worte ju faffen, fondern ein heiliges Schweigen ber Seele ift. In Diefer Bereinigung mit Gott gefättiget, ift bie Seele gang mit Gott erfullt, und haßt alle weltlichen Dinge, bat Efel gegen alles Irbifche, vergift alles Creaturliche, ift in innerer Einfamteit entblöft von allen Affecten und Gedanten, von allen Reigungen und allem creaturlichen Willen, zieht fich in ihren tiefften Grund gurud, und hat in voller Gelbstvergeffenheit, gang in Gott verfentt, volltommene innere Rube, beiligen Frieden; Selbstpeinigungen und Entfagungen find nur ein Weg für Anfänger in ber Beilsaneignung, führen aber nicht zur Bolltommenheit; biefe wird nur erreicht burch Berfentung in bas eigne Nichts, burch "Selbstvernichtigung," burch Überformung und Bereinigung mit Gott. Molinos, anfangs vom Bapfte begunftigt, wurde burch die Ginfluffe ber Jesuiten ber Inquisition überliefert, mußte feine Lehren abschwören (1687) und ftarb im Rerfer. Biele von ben verbammten Saten waren nur Folgerungen aus feinen Schriften, nicht von ihm felbst gelehrt.

Trot biefer und weiterer Verfolgungen erhielt sich die Mystif, auch in ihrer quietistischen Form, in den romanischen Ländern. (Frau Bouvier be la Mothe Guion († 1717), in zahlreichen Schriften, meist herausgegeben von Boiret, die in überschwänglicher mystischer Liebesinnigkeit zum Theil über Molinos noch hinausgehen, der Erguß einer glübend schwärmerischen weiblichen Seele).

Fenelon, Erzbifchof von Cambran, ichon früher für die Lehre ber Guion eingenommen, suchte burch Milberung ber quietistischen Auffassungen ben Gegensatz zu vermitteln, und seine in einfacher ebler Berebsamzeit das fromme Christenleben barftellende Schriften, die von ben Schroffsbeiten einseitiger Mystil sich fernhalten, aber die Gottesliebe als Befen bes Sittlichen überall in ben Borbergrund stellen, setzen driftliche Gemuthes

tiefe ben abvotatenmäßigen Berftanbestünsten ber Jesuitenmoral entgegen. Seine mystische Hauptschrift 1) wurde vom Papst verdammt und verboten; Fenelon unterwarf sich.

## **§. 40.**

Unabhängig von ber Reformation, weil bem Chriftenthum felbft abgewandt, fich anschließend vielmehr an bie icon vor ber Reformation fich verbreitenbe Loslösung von dem driftlich : sittlichen Bewußtsein, die theils als Jrreligiösität, theils als humanismus fic befundete, entwidelte fich im Gegenfat jur driftlichen Religion und zur mittelalterlichen Philosophie, bamit aber auch im Gegenfage gu ber ausgebildeten griechischen Philosophie und baber ju bem gefcichtlichen Geifte überhaupt eine im Befentlichen neue philosophische Bewegung, bie in mancherlei Bechselgestalten sich fortbewegend, allmählich auch einen immer größeren Ginfluß auf Die Theologie und grabe überwiegend auch auf die theologische Sittenlehre gewann, und biefelbe theils in weitgehenbe Abirrungen führte, theils aber auch, und grabe burch biefelben, gur reiferen Gelbstbefinnung und flarerem Selbstbewußtsein brachte. Bunachft im Gegensat ju ber geistestraftigeren Scholaftif an bie letten, bereits bie Ausartung bes griechiichen Geiftes befundenden Ausläufer ber alten philosophischen Ethit anknupfend, an bie Epifuraifche, ftoifche, fleptische, ober auch nur im Allgemeinen an ben fogenannten humanistischen Beift bee Alterthums, zeigte fich biefe besonders in Stalien und Frankreich fraft ber bort fteigenben Entfittlichung ber höheren Stanbe Antlang findenbe Richtung anfangs mehr nur in Beife von allgemeinen Maximen, Anfichten, und errang fich nur feltner eine mehr wiffenschaftliche Geftaltung.

Bu ftreng wissenschaftlichem Ernst und philosophischer Durchbildung, und damit auch zu gediegnerem sittlichen Charafter gelangte diese Geistesströmung fast nur in Deutschland. Spinoza, die Berbindung mit der alten und mittelalterlichen Philosophie abbrechend, entwickelte ein folgerichtig pantheistisches Spstem, in welchem die Ethis zu einer objectiven Beschreibung des schlechthin unfreien, mit unbedingter Naturnothwendigkeit durch das Leben des Universums bestimmten, rein mechanisch erfasten sittlichen Lebens sich gestaltet,

<sup>1)</sup> Explication des maximes des saintes, 1697, u. später oft.

gewann aber in ber ungeschichtlichen Originalität seines Denkens wenig Einfluß auf seine für bieses Element noch unempfängliche Zeit. — Um so größeren errang die der Weltanschauung des Spinoza principiell entgegentretende, auf streng monotheistischen Standpunkt sich stellende, viel enger an die Geschichte sich anschliessende Philosophie des Leibnitz, besonders durch seinen keineswegs ihm nur unselbständig folgenden Schüler, Christ. Wolf, welcher eine ins Einzelne durchgebildete, wesentlich als Pflichtenlehre auftretende, sittlich ernste Ethis schuf, die als eine auf rein philosophischem Boden erwachsene Gegenwirfung gegen jene außers und widerchristliche Strösmung auch einen nicht unverdienten Einsluß auf die christliche Sittenslehre in Deutschland gewann, und in Erusius eine christlich tiesere, obgleich philosophisch nicht durchgebildete Entwickelung der Moral veranlaßte.

Es ift überaus verfehrt und burchaus wibergeschichtlich, Die gesammte, auch die widerchriftliche Philosophie ber neueren Zeit aus der Reformation berzuleiten ober gar als ju ihr mitgehörig ju betrachten. Das Befen ber Reformation ist nicht die Emancipation bes individuellen Subjects von aller objectiven Auctorität. Geschichtlich ift als Thatsache festzuhalten, bag vor, in und nach ber Zeit ber Reformation noch gang andere geistige Mächte walteten als die religibs = evangelischen, Mächte, die theils von ber Reformation und ihrem Beifte gang unabhängig, ja ihr völlig entgegengefett waren, theils burch bie in ber Reformation gegebene Bewegung jum hervortreten veranlagt, aber nicht erzeugt wurden. Das Wieder= erwachen ber altklaffischen Litteratur, befonders ber fconen, im Unterfciebe von ber fpeculativen Philosophie Blato's und Ariftoteles, bat bei ber Reformationsbewegung nur eine fehr untergeordnete und wefentlich nur negative Rolle gefpielt, indem es nämlich bas Anfebn ber Scholaftif untergrub. Der hohe Ernft bes religiofen Lebens in ber evangelischen Rirche, Die geforderte innerliche Beiligung und Die Bufe ber Biebergegeburt vertrugen fich fehr wenig mit ber Liebe zu ber Berberrlichung bes naturlichen Menfchen, wie fie im Griechenthum vorlag, und leichter wurde es bem humanismus, innerhalb ber römischen Kirche eine zwar theoretisch nicht gebilligte, aber prattifch icon lange gewährte ungefterte Behaufung au finden. humanismus nannte fich felbst biefe Richtung, welche, im Begenfate ju ber driftlichen Weltanfchauung, ben Denfchen in feiner natürlichen Entwidelung in ben Borbergrund auch ber fittlichen Beltanfcauung ftellte, Die Erlöfungebedurftigfeit aber in möglichfte Terne gurud=

brängte, am Christenthum baher auch nur ein wissenschaftliches und ästhetisches Interesse hatte. Die in ber römischen Kirche bamaliger Zeit weit verbreitete, selbst bis auf ben papstlichen Stuhl hinaufreichende Irreligiosstät hatte viel lebhaftere Sympathie mit der heidnischen Litteratur als die reformatorische Kirche. Der pelagianische Charakter des Humanismus stand der Auffassung der römischen Kirche näher als der der evangelischen. Luther wies den unevangelischen Erasmus zurnend zurud, Rom bot ihm den Cardinalshut an.

Es war natürlich, hatte aber mit ber evangelischen Reformation schlechterdings nichts zu thun, bag bem einseitigen Ibealismus und Spiritualismus ber Scholaftit nun ein eben fo einseitiger Realismus und Naturalismus gegenübertrat, welcher burch ben von ben mittelalterlichen Ibealen, bem ritterlichen und poetischen Beifte abgewandte, in bie materiellen Intereffen und ihre burgerliche Brofa verfentten Zeitgeift geforbert werben mußte. Diefe bem Chriftenthum burchaus frembartige naturalistische Richtung, Die erft im Bebiete bes beutschen Beiftes einen geistigeren Inhalt gewann, hatte von Anfang an eine bestimmte Abneigung vor aller Geschichte, die fpater immer greller zu Tage trat. Schon in bem Berfuc, mit Burudftellung ber gangen driftlichen Beiftesgeschichte eine vorchriftliche Weltanschauung wieder ins Leben zu führen, eine Wiedererwedung beibnischen Beiftes zu erringen, bekundete fich biefer widergeschichtliche Beift. Spater aber ging man noch weiter, brach felbft mit ber Befchichte ber Philosophie, ließ fie auch in ihrer antifen Gestaltung gang bei Seite liegen, und bas "philosophische" Jahrhundert fand grade barin feine Stärke, über bie große Beiftesarbeit eines Blato und Ariftoteles verächts lich abzusprechen, höchstens Beifter vierten Ranges, wie Cicero, noch als Philosophen gelten ju laffen, und in voller Gelbitgenfigsamteit fic rein auf fich felbst zu stellen. Das philosophische Jahrhundert allein war es im Stande, Manner, Die taum eine Ahnung von philosophischer Dentarbeit hatten, wie Rouffeau und Boltaire, für bie größten Philosophen ber Weltgeschichte zu erklaren. Bon ber Geschichte bes Geiftes wollte man nichts lernen, sondern nur von ber Ratur; jeder wollte auf feine Sand bin philosophiren; alles follte gang neu fein; bie neue Beit wollte ber Bergangenheit nichts verbanken, fonbern fie nur verächtlich unter bie Fuße treten: und bie Umfehr von biefem widergeschichtlichen, und barum ungeiftigen Wesen beginnt erft febr fpat, mit Schelling. Da nun bie driftlich = fittliche Weltanschauung einen burchaus geschichtlichen Charafter hat, fo lagt fich auch die Beschichte ber wesentlich naturaliftischen Ethit burdaus nicht organisch in die Geschichte jener einfügen; bieselbe geht neben ber driftlichen bin, greift, besonders fpater, ftorend, verwirrend

und verkehrend in sie ein, ift aber, mit Ausuahme der von biesem Raturas lismus sich abwendenden Leibnit'schen Philosophie, kein förderndes Element ihrer Entwickelung.

Erasmus felbst, ber bas ethische Bebiet in mehreren Schriften betritt, 1) taftet bas driftlich-fittliche Bewußtfein noch nicht birect an, fonbern ftellt nur in vorfichtiger Zurudhaltung die Sittenlehre Blato's und Cicero's als ber driftlichen fehr nahestehend und verwandt bar, vermischt leife driftliche Auffassungen mit ben griechischen und verflacht fie baburch ins Belagianische. Seine Angriffe gegen bie fittlichen Schaben ber Kirche entbehren ber driftlichen Tiefe. — Pomponatius in Pabua und Bologna († um 1525),2) welcher unter bem Schute bes papftlichen Sofes Die perfonliche Unfterblichkeit beftritt, befannte fich in ethischer Beziehung jur ftoischen Lehre, lehrte vollfommenen Determinismus, und stellte bie driftliche Auffassung nur zweideutig neben bie heidnische. - Lipfius in ben Rieberlanden († 1606) ging in ber Sochstellung bee Stoicismus noch weiter,3) welcher fein ausschweifendes Leben und fein breifacher Glaubenswechfel, - (tatholifch, lutherifch, reformirt, bann wieder tatholifch), tein ehrendes Zeugniß gab. - Im Befentlichen hierher gehört auch bie socinianische Moral 3. Crell's, bie, ber fpateren rationalistischen vielfach verwandt, in rein pelagianischer Auffaffung bie driftliche Sittenlehre nur als eine verbesserte Aristotelische darstellt und letztere der altteftamentlichen vorzieht.4) - Agrippa v. Rettesheim, (aus Coln, + 1535), untergrub in weitgreifender Stepfis die Sicherheit alles fittlichen Bewuftfeine, und erklarte biefes nur burch bie zufällige Gewohnheit und bie zufällig angenommenen öffentlichen Sitten; 5) fein magifch-alchemiftifcher Aberglaube bilbet ben hintergrund bagu. — Giordano Bruno, in vieler Beziehung ber Borläufer Spinoza's, (1600 in Rom verbrannt), hat in feiner pantheiftischen Lehre feine Sittenlehre ausgebildet.

Weniger für seine Zeit als für die neuere von großem Einfluß war die Philosophie Spinoza's. Sein erst nach seinem Tode erschienenes Hauptwerk, Ethica (1677), ist fast ein ganzes philosophisches System, von welchem die Sittensehre zwar den größten, aber nicht den philosophisch bedeutendsten Theil ausmacht. Die klare, scharfe, mit mathematischer Ge-

Enchiridion militis christ.; matrimonii christ. institt., institt. principis christ; al. —
 Opp. Bas. 1567. 3 t.

<sup>5)</sup> Manuductio ad Stoicam philosophiam, 2. ed. 1610.

<sup>4)</sup> Ethica Aristotelica etc., Selenoburgi, s. a., Q. — später: Cosmopoli, 1681, Q.

<sup>5)</sup> De incertitudine et vanitate scientiarum; ohne Ort u. Jahr, (1527?) bann Col. 1531.

nanigkeit berechnete Darstellung giebt nicht sowohl speculative Entwidelung, als verstandesmäßige Auseinandersetzungen und Beweise von aufgestellten Sätzen, von denen sehr wichtige übrigens als eines Beweises nicht bedürftige Axiome aufgestellt oder in Definitionen verhüllt sind. Daß der jüdische, aber auch dem Judenthum entfremdete Philosoph auch von der Geschichte des Geistes absehen mußte, war in der Ordnung; sein System hat, mit Ausnahme der ebenfalls mit der früheren Philosophie wenig zusammenhängenden Philosophie des Cartestus, deren monotheistischen Charakter er bekämpft, keine eigentliche geschichtliche Boraussetzung, sondern fängt die philosophische Geistesarbeit im Besentlichen eigentlich von vorn an, und prägt die pantheistische Beltanschauung so folgerichtig und unumwunden aus, wie kein anderes selbständiges System.

Gott, als die einzig eriftirende Substang, beren zwei Attribute bas Denken und die Ausbehnung find, hat nicht eine von ihm verschiebene Belt außer fich, sonbern ift fie felbst, nur von einer besonbern Seite betrachtet. Alles befondere Sein ift nur ein Mobus bes Dafeins Gottes; und alle Diefe Dobi find burch bie absolute Nothwendigkeit bes göttlichen Lebens gefest, und tonnen nicht andere fein, als fie wirklich find. Alles, was ift, ift nothwendig, was und wie es ift. Bon allem, was ift ober geschieht, gilt schlechterbings ber Sat: omnia sunt ex necessitate naturae divinae determinata. Das gilt alfo gang ebenfo auch vom Denichen, ber ebenfalls ein bestimmter Mobus bes Seins Gottes ift. Wenn wir fagen, bag ber menschliche Beift etwas bentt, fo ift bies fo viel als: Bott benft, nicht infofern Gott unendlich ift, fonbern infofern er bas Befen bes menschlichen Geiftes ausmacht. Das menschliche Denten ift also eben so nothwendig beterminirt, wie alles Sein überhaupt, erfennt also an fich und nothwendig bie Bahrheit. - Das Denten hat nun bie zwei Seiten: bas Erkennen und bas Bollen. Bon bem Bollen gilt baffelbe wie von bem Ertennen, es ift in allen feinen Lebensacten nothwendig beterminirt. Jeber Willensact hat eine bestimmte Urfache, burch welche er felbft folechthin bestimmt wirb. Das Wollen fann niemals bem Erfennen widersprechen, sondern ift beffen unmittelbare und nothwendige Wirtung, und eigentlich mit ihm eins; wollen ift bejaben, und nicht-wollen ist verneinen. Wer ba glaubt, bag er nach freier Bahl rebe ober schweige ober fonft etwas thue, ber träumt mit offnen Augen. Die Menschen mabnen nur barum, in ihrem Bollen frei ju fein, weil fie fich ber fie fchlechtbin bestimmenden Ursache nicht bewußt sind. Alles, was wirklich ist und burch einen Willensact wird, ift nothwendig, und barum gut. Diefe Lebre macht bas Gemuth rubig und macht uns gludlich; wir konnen uns ba por nichts mehr fürchten, benn wir wiffen, bag alles nach bem ewigen Befchluß Gottes mit berfelben Nothwendigkeit geschieht, wie aus dem Begriff des Dreiecks folgt, daß seine drei Winkel gleich zwei Rechten sind, lehrt und, Niemand zu hassen, zu verachten, zu verspotten, lehrt undesschränkte Zufriedenheit (II, prop. 48. 49).

Das alles ift klar und folgerichtig; aber wie läßt fich bamit ein fittliches Bewußtsein vereinigen? Bas bleibt sittlich ju forbern und zu thun, wenn alles mit absoluter Nothwendigkeit geschieht, und die Willensfreiheit nur ein falscher Schein ift? - Dag von eigentlich sittlicher Forberung, einem Sollen nicht bie Rebe fein konne, giebt Spin. felbst gu, indem er erklart, er werbe von ben menschlichen Sandlungen fo sprechen als ob es fich um Linien, Flachen und Körper handelte (III, procem). Wir find thatig, insofern in ober außer uns etwas geschieht, wovon wir die vollständige Urfache find; und je mehr wir uns thatig, je weniger leibend verhalten, um fo volltommener find wir. Wie alle Dinge, ftrebt auch ber Beift barnach, feine Realität zu erhalten und zu vermehren; biefes Streben ift fein Wollen; ber 3med ift nicht verschieben von ber Urfache, von bem nothwendig mirkenden Triebe ber Ratur; bas Übergeben ju höherer Realität wedt bas Gefühl ber Luft, bas Gegentheil bie Unluft. Luft, verbunden mit bem Bewuftfein ihrer Urfache, ift die Liebe, bas Wegentheil ber Bag. Bu einem wirklichen Unterschiebe von Gut und Bofe ift in Diefer Weltanschauung tein Raum. Beibes ift nichts Wirkliches in ben Dingen felbst, fondern es find nur fubjective Borftellungen und Begriffe, die wir burch Bergleichung ber Dinge uns bilben, alfo nur relative Berhältniffe, welche aber nicht in ben Dingen, fonbern in uns felbft ihre Grundlage haben, nur Mobi unferes Denkens find; eine bestimmte Dufit ift g. B. gut für ben Melancholischen, nicht gut für einen Anbern, gar nichts für ben Tauben, ift also an fich auch weber gut noch bofe (IV, praef.). Man tann alfo überhaupt nicht fagen, bag irgend etwas an fich bofe fei; nur indem wir etwas mit einem andern boberen Sein vergleichen, ober mit einem von une felbst gebildeten Begriff, finden wir etwas nicht gut. Gut und bofe find nur Ausbrude unferes subjectiven Urtheils über bas, wonach wir ein Berlangen, ober wogegen wir eine Abneigung haben. Un fich aber ift alles gut, weil nothwendig; nichts ift ober geschieht ohne Gott und gegen feinen Willen; alles ift fo, wie es nach ber emigen göttlichen Bestimmung und Nothwendigfeit fein foll; ber Begriff bes Bofen ift alfo nur eine befchrantte und unmabre Betrachtungeweife unferes Berftandes, ift nichts von Seiten Gottes. Das Bofe ift aber auch in unserem Begriffe nur etwas Regatives, eine Brivation; Gott weiß aber nicht etwas bloß Regatives, Gott weiß also überhaupt von nichts Bofem (vergl. oben, S. 152), barum ift auch in Birklichkeit tein

foldes, benn was Gott nicht weiß, ift auch nicht, und außer Gottes Denten giebt es tein anderes Denten. Bare bas Bofe, Die Gunbe, wirtlich etwas, fo mußte Gott nicht blog barum wiffen, fonbern auch bie Urfache beffelben fein, weil Gott bie Substanz und bie Urfache von allem Seienben ift; mas aber von Gott ift, tann nicht bofe fein. Es ift also nur eine faliche Betrachtungsweife, eine Imagination, wenn wir etwas Bofes in ber Birklichkeit finden, falfc, indem wir die Dinge auf uns, auf unfere zufällige Luft- und Unluftgefühle beziehen, ftatt fie nach ihrer eigenen Natur zu betrachten; an fich und in fich, also in Wahrheit, ift jebes Birfliche aut und volltommen. Es fann in allem icheinbar freien Thun nichts anderes geschehen, als mas aus ben vorhandenen Buftanden bes handelnden Subjectes mit Nothwendigfeit fich ergiebt. Bewiffensbiffe find eine Gelbstäufdung, und nichts anderes als eine Traurigfeit ober Unluft, bie wir über etwas Difflungenes empfinden. Man wende hiergegen nicht ein, daß wenn die Menschen alles aus Rothwendigkeit thun, alfo aus Rothwendigkeit auch fündigen, fie nun bafür nicht angeschuldigt werden könnten, vielmehr alle Menschen nothwendig gludfelig fein mußten. Es fann vielmehr ber Menfc ohne Schuld fein und bennoch ber Gludfeligkeit entbehren. Das Pferd hat nicht Schuld baran, bag es nicht Mensch ift, und bleibt barum boch ein Bferb; und wer von einem tollen hunde gebiffen wird, hat auch nicht Schuld baran und wird bennoch toll; ber Blinde follte nach ber Berkettung bes Dafeins eben blind und nicht febend fein (Ep. 32. 34.) - Das ift nun freilich die wunberlichfte Rechtfertigung ber fittlichen Beltordnung, Die fich benten läßt, benn wo fommen in einer schlechthin nothwendigen und guten Welt die tollen Sunde ber? wenn Alles ichlechthin nothwendig ift, und bie völlig Unichulbigen burch tolle hunde rasend gemacht werben fonnen, so ift bas jebenfalls eine fehr schlechte Weltordnung. Und, muffen wir fragen, wenn alles menschliche Denken Gottes Denken selbst und schlechthin nothwendig ift, wie ift ba ein falfches Denken und Borftellen möglich? Wenn wir bas Bofe für wirklich halten, fo mare bies ein burch ben Bhilosophen zu berichtigender Irrthum Gottes felbft; aber wenn es tein Bofes giebt, fo giebt es auch feinen Brrthum; und bas Gostem fangt fich fo in seinen eigenen Regen. Benn Spinoza ben Irrthum eben fo nothwendig fein läft wie die Wahrheit (II, prop. 35. 36), so ist dieser Widerspruch nicht baburch gehoben, baf man ben Irrthum für bloft relativ erklärt; benn ein bloß scheinbarer Irrthum mare boch in Wirklichkeit bas Bahre, und würde also bie von Spinoza gemachte Anwendung nicht zulaffen.

Gut ist also, so schließt Spinoza weiter, alles, mas uns nuglich ist, bose ist alles, mas uns hindert, eines Gutes theilhaftig zu werden (IV, def. 1. 2).

Tugend ist also die Kraft ober Fähigkeit, etwas unserer Ratur Entsprechendes zu thun; virtus nihil aliud est, quam ex legidus propriae naturae agere. Jeder muß also dieser Rothwendigkeit seiner Ratur solgen und aus ihr über Gut und Böse entscheiden. Die Sünde wird also deswegen unterlassen, weil sie unserer Ratur zuwider ist; — warum sie aber begangen wird, das braucht Spinoza nicht zu beantworten, weil Sünde überhaupt im eigentlichen Sinne gar nicht begangen werden kann; von Sünde kann nur im Staate die Rede sein, und ist da der Ungehorsam gegen die bürgerlichen Gesetz (IV, 37, schol. 2). Da die Bernunst nichts sordern kann, was gegen die Ratur wäre, so fordert sie, daß Ieder erstrebe, was ihm nützlich ist; nützlich aber ist, was Ieden zu höherer Wirklichkeit bringt. Die Sittlichkeit sordert also, daß zeden zu höherer Wirklichkeit die der such der und zu höherer Bollkommenheit und Wirklichkeit zu bringen such; und der Mensch ist um so tugendhafter, ze mehr er nach dem strebt, was ihm nützlich ist (IV, prop. 18).

Da das Wesen der Bernunft die Erkenntniß ist, so ist die Erkenntniß das am meisten Rütliche, und der Bernunftige halt nichts für wahrhaft nütlich, als was zur Erkenntniß beiträgt. Das höchste Gute ist also die Erkenntniß Gottes, und die höchste Tugend ist das Streben darnach; und jeder Mensch hat die Kraft dazu; und da der Körper mit dem Geist unmittelbar verbunden ist, und der Geist um so kräftiger ist, je kräftiger der Körper ist, so ist es nütlich und tugendhaft, den Körper geschickt zu machen.

Das Gute erwedt immer Frende; Die Freude ift also an fich nothwendig etwas Gutes, Traurigfeit nothwendig etwas Bojes, und alles, was zur Traurigkeit führt, ist bose. Mitleiden ist also für den vernunftigen Menschen etwas Bofes und Unvernunftiges; es bewegt uns zwar oft jum Belfen, aber bies follen wir ohnehin icon thun, auch ohne Mitleiben; - bies ift die Tugend ber generositas; - und ber mahrhaft Beife weiß ja, daß in der Belt nichts ist und geschieht, was wir bedauern könnten; und Mitleiden verführt außerdem leicht zu falschem handeln (Eth. IV, 50). — Demuth ift, weil sie ein Traurigkeitsgefühl einschließt, auch feine Tugend, und entspringt nicht aus ber Bernunft, fonbern aus Irrthum, indem der Menfch fich in irgend einer Beziehung für machtlos erkennt, mahrend er fraft ber allgemeinen Rothwendigkeit alle au feiner Bestimmung nothwendige Rraft hat (IV, 53). Reue über eine begangene Sunde ift nicht nur nicht tugenbhaft, fondern ift unvernünftig, weil fie auf bem Bahne ruht, eine freie und zwar fchlechte Sandlung begangen zu haben, mahrend die Sandlung in Birklichkeit nothwendig. also gut war; wer Reue fühlt, ift also boppelt elend. Indeg wird bem Ethiker vor ben praktischen Folgen bieser Lehre boch bange, und er erstärt es für sehr gefährlich, wenn die große Masse nicht durch Demuth, Reue und Furcht in Schranken gehalten würde (III, 59, def. 27. IV, prop. 54),— eine Besorgniß, die aus diesem Spstem freilich ganz unerklärlich wird, und selber als eine Imagination in das Gebiet der Unvernunft verwiesen werden müßte; benn wie kann in Spinoza's Welt ein gefährlicher, nur durch salschen Bahn zu zügelnder Pöbel sein, da ja alles schlechthin nothewendige Gottesthat ist?

Die Auffassung, daß irgend etwas bose ober schlimm sei, ist nach Sp. an sich schon etwas Schlimmes; wenn der Mensch wahrhaft vernünftig ist, und nur adäquate Ideen hat, so hat er von dem Bosen überhaupt gar keinen Begriff, weil es eben nicht ist. Alles, was uns wie ein Schmerz oder Leiden berührt, gilt nur kraft einer irrigen, verworrenen Borstellung, in der Imagination; wenn wir rechte Erkenntniß haben, sind wir von allem Schmerze frei; je mehr wir alle Dinge als nothwendig erkennen, um so weniger sind wir leidend; jedes leidentliche Erregtsein hört auf, sobald wir uns einen klaren Begriff davon machen. Das einzig Schlimme ist also nach Spinoza das falsche Borstellen; wie aber dieses zu begreifen sei, erfahren wir nicht.

Wer sich und seinen Zustand wahrhaft erkennt, hat nothwendig Freude; und da er in jedem wahren Erkennen auch Gott erkennt, dieses Erkennen aber eben mit Freude verbunden ist, so liebt er auch Gott. In der Erkenntniß und Liebe Gottes besteht also die höchste Freude. Gott selbst aber, als Universum erfaßt, ist außer allem Afficirtsein, außerhalb aller Liebe und Abneigung. Gott kann weder lieben noch hassen, außer in der Liebe oder dem Hassen, doch der geliebt zu sein, so wünscht er eigentlich, daß Gott aushöre, Gott zu sein. Bon Gottes Liebe kann man allerdings reden, aber nicht so, daß Gott wie ein persönlicher Geist den Menschen liebt, sondern nur so, daß Gott in unserer Liebe liebt; Gott liebt nicht mich, sondern Gott liebt sich, badurch nämlich, daß ich ihn liebe.

Spinoza's Ethik unterscheidet sich beim ersten Anblid sofort von aller früheren; ihr Wesen ist vor Allem die Ungeschichtlichkeit. Die griechische Philosophie und die scholastische find das Ergebniß einer langen und mächtigen Entwickelung eines geschichtlichen Bolksgeistes, setzen ein geschichtlich gewordenes sittliches Bewußtsein schon voraus, für welches sie die wiffenschaftliche Gestalt schaffen. Spinoza's Ethik ist schlechterdings nicht aus dem Geiste eines geschichtlichen Bolkes erwachsen, hat keine geschichtlichen Boraussetzung, keine geschichtliche Weihe, und trägt darum in ihrer über dem Boden aller geistigen Wirklichkeit schwebenden Haltung auch den Cha-

ratter geschichtlicher Unmöglichkeit. Blato's ibealistischer Staat ift auf griechischem Boben geschichtlich möglich; Spinoza's Ethit tann folechterbings nie und nirgends bas sittliche Bewuftsein eines Boltes ausbruden. tann nur von Einzelnen als ihr individuelles fittliches Bewuftfein angeeignet werden, die fich in ftolgem Gelbftgefühl über bas fittlich-religibfe Boltsbewuftfein erhaben mahnen, mahrend fie die Möglichkeit ihres moralischen Dafeins in ber Gesellschaft grabe nur biefem Boltsbewußtsein verdanken. Spinoza hat weder von den griechischen Bhilosophen, noch von bem Mittelalter, weber aus ber alttestamentlichen Religion, noch aus bem Christenthum etwas gelernt; er philosophirt außerhalb aller Geschichte; feine ethische Speculation entbehrt ber Erziehung, ift ein schlechthin revo-Intionares Durchbrechen aller geschichtlichen Geiftesentwickelung, ftellt fich rein auf bas individuelle Denken. Seine nicht bedeutende Abhängigkeit von Carteftus widerspricht bem nicht. Batte er nur ben minbeften Sinn für die Bedeutung und das Recht der Geschichte gehabt, so hatte er grade auf Grund seines Brincipes die driftliche Weltanschauung als eine voraugeweise geltende Offenbarung bes allein maltenden Gottes anerkennen muffen, und die Geschichte überhaupt als eine rechtmäßige und nothwenbige Lebenserscheinung Gottes, mahrend er fich verächtlich von aller Befcichte bes Beiftes abmendet, als ob Gott erft und allein in ihm felbft jum mahren Selbstbewußtsein gekommen mare. Über ben Widerspruch tommt er schlechterbings nicht hinaus, daß er einerseits alle Wirklichkeit für nothwendig und gut, und alles Bofe für blogen Schein, und andrerfeits alle bisherige geiftige Birklichkeit für schlechthin verkehrt, wiberfinnig und unvernünftig erflärt.

Blato und Aristoteles, eben weil sie mehr innerhalb der Geschichte stehen, stehen auch dem christlichen Bewußtsein bei weitem näher als Spisnoza. Er ist in seinem durchgreisenden Gegensatze gegen das Wesen des Geistes, welches eben nothwendig Geschichte ist, der Bater des Natura-lismus der neueren Zeit. Nur das Unsreie, das Natursein ist; das Freie, Geistige, also auch das Sittliche ist überhaupt nicht. Stellt er auch der räumlichen Ausdehnung das Denken gegenüber, so ist dieses Denken doch nicht ein freies, geistiges, sondern trägt schlechthin Naturcharakter, ist ein in jeder Beziehung determinirtes, ist nicht Urheber, sons dern die Wirkung einer außerhalb des denkenden Geistes stehenden nothswendigen Bewegung des Universums. Alles angeblich Geistige hat bei ihm Naturcharakter, hat nicht Zwecke, sondern bietet nur Erscheinungen eines nothwendigen Grundes; so bei Gott, so bei dem Menschen. Die Ethik wird daher zur bloßen Beschreibung nothwendiger Naturerscheinunsgen herabgesett; und wo sie in den Ton einer aus vernünstige Zwecke sich

richtenben sittlichen Mahnung gerath, fo ift bies entweder nur in uneigentlichem Sinne zu verfteben, und gilt nur fur die Menge ber Unerleuchteten, ober tritt in unlöslichen Biberipruch mit ben Grundgebanken bes Shftems. Der Jube in ber driftlichen Zeit erhalt fich nur burch bag gegen die Geschichte, die über ihn gerichtet hat; er ift entweder ber fteinerne Gaft in ber lebenbigen Gefellichaft, ober ber frivole Berachter bes geschichtlich Gewordenen, after Ehrfurcht und Scheu gegen ben geschichtlichen Geift lebig, bes wilbesten Rabicalismus Berfechter. Spinoza, von ber verfteinerten Form bes talmubifchen Jubenthums fich lofend, fteht gang vereinsamt in ber Welt bes geschichtlichen Beiftes; er tann fich in fie nicht finden, nur den Bersuch machen, eine gang neue aus fich beraus ju erbauen. Diefelbe Selbsttäuschung, in welcher fich bas gange nachdriftliche Budenthum bewegt, indem es mahnt, noch einen geschichtlichen Charafter ju haben, mahrend es boch burch und burch jur tobten Materie geworben ift, ift auch in Spinoza mächtig. Er mabnt eine Etbit zu geftalten, mabrend es eigentlich nichts ift als die theoretische Beschreibung eines moralifchen Inftinctes, ohne einen vernünftigen Zwed. Wo bas Muffen waltet, bort alles Sollen und Wollen auf. Im icharfen Gegenfatz gegen ben reinen, idealiftischen Bantheismus bes Johannes Scotus, welcher eigentlich nur Gott, nicht die Welt anerkennt, und, abnlich ben Indiern, bas Bofe nur in ber Unterscheidung bes Beltlichen vor Gott findet, balt Spinoza grabe an ber Birklichkeit und Göttlichkeit bes Endlichen überhaupt feft, läßt Gott in die Welt aufgeben, findet bas Birkliche grade als folches in feiner Besonderheit für gut und volltommen. Des Joh. Scotus Bantheismus führt jur astetischen Abwendung von ber Welt, ber bes Spinoza jum behaglichen und ichlechthin befriedigten Sichverfenten in die Belt; und ber Atosmismus, ben Begel bei Spinoza zu finden glaubt, ift nicht bei ihm, sondern bei bem geistig viel bober ftebenben Job. Scotus anzutreffen.

Spinoza hat in seiner Zeit wenig Einfluß gehabt. Trop aller geistigssittlichen Berwilderung jener trüben Zeit war das religiöse Gottesbewußtsein noch zu lebendig, um diesem naturalistischen Pantheismus zu huldigen; und die Forderung einer Anersennung aller Wirklichkeit als nothwendig und gut konnte wenig Anklang sinden in einer Zeit tiefster Zerrüttung und weitgreisenden Elendes in Deutschland. Erst einer späteren Zeit, als eine weit verbreitete irreligiöse Gesinnung für sich eine wissenschaftliche Begründung suchte, war es vorbehalten, Spinoza's Lehre nicht bloß in ihrer nicht abzuleugnenden, aber auch nicht zu überschätzenden philosophischen Bedeutung hervorzuheben, sondern auch zu einer religiösen Gestaltung, ja zu einer vermeintlichen Berklärung das Christenthum erheben zu wollen, und den "Manen des heil. Spinoza eine Locke" zu "opfern."

Daß für das sittliche Leben selbst aus dieser Lehre nur eine zerstörende Folge hervorgehen könne, bedarf für dem Unbefangenen keines Beweises. Das Sichgehenlassen in seiner unmittelbaren Natürlichkeit und Wirklichkeit wird zur Weisheit erhoben; Buße und Heiligung nach innen, und heiligende Wirkung nach außen wird zur Thorheit, weil Niemand das Recht und die Möglichkeit hat, in den ewig nothwendigen Gang der Dinge ändernd einzugreisen. Daß Spinoza selbst ein rechtschaffener Mann war, kommt nicht seinem Spstem zu gut; die Macht der Sitte und das natürliche sittliche Gefühl ist oft stärker als eine verkehrte Theorie, und Rechtschaffenheit auch noch nicht die volle Erscheinung der Sittlichkeit.

Leibnit, zwar auch von Cartefine angeregt, aber bem Spinoza in ben Grundgebanken entgegengeset, mehr von geschichtlichem Beift getragen und an die frühere Beistebentwickelung enger fich anschließend, hat eine besondere Sittenlehre nicht dargestellt, aber zu ber Ausbildung einer folden bie Wege gebahnt. Bor bem driftlichen Bewuftfein hatte er zwar bobe Achtung, aber tein tieferes Berftandniß fur baffelbe, und feine Bebanten in Beziehung auf Religion und Sittlichkeit find baber etwas äußerlich. Das Bofe vermag er noch nicht auf bem rein fittlichen Gebiet festzuhalten, sondern sucht feine Burgeln jenseits deffelben in dem Befen bes Geschaffenen. Gott, als ichlechthin volltommener, vernünftiger Beift, hat awar unter allen möglichen Gebanken einer Welt ben besten verwirklichet, und also die beste unter allen möglichen Welten geschaffen; aber ba die Welt nicht die Fulle aller Bollkommenheit enthält, die allein in Gott ift, und auch nicht alle möglichen Bolltommenheiten, weil nicht alles Mögliche wirklich geworden ift, so liegt in dem Begriff auch der besten Welt doch zugleich die Nothwendigkeit einer relativen Unvollkommenheit, ohne welche fich eine Welt überhaupt nicht benten läßt, die also bem Befen ber Belt felbst angehört, ein malum metaphysicum ift; biefes ift aber nicht an fich eine Wirklichkeit, sondern ift nur ein Richtsein, eine Schrante. Die Birklichkeit bes sittlich Bofen ift zufällig, ift Schuld bes Menschen, nur die Möglichkeit besselben ift nothwendig. In der volksthumlich bargestellten "Theobicee" (1710), führt er jenen Bebanten mehr erläuternd als wissenschaftlich begründend weiter aus.

Allerdings erfennt Leibnit die Willensfreiheit und die Schuld des Menschen in Beziehung auf die Stinde an, aber er macht es mit dieser Schuld und vor allem mit der Bedeutung und Wirkung der Stinde als geschichtlicher Weltmacht nicht recht Ernst, sonst hätte sich seine Theos diese noch ganz anders gestaltet. Er sucht die Wurzel des Übels doch immer noch anderswo, als in der verschuldeten Stinde. Den naturalistisschen Determinismus Spinoza's verwirft Leibnit durchaus; dem freien,

perfonlichen Gott entspricht die Freiheit des vernünftigen Geschöpfes. Der Bernünftige handelt zwar nie nach zufälligen Einfällen, sondern nach vernünftigen Gründen, aber diese moralische Nothwendigkeit hebt die Freiheit
nicht auf, weil die Möglichkeit unvernünftiger Willensentscheidung doch
immer bleibt.

Die Moral fast Leibnit wesentlich als Rechtslehre, insofern die fittliche Bflicht ein Recht Gottes an uns ift. Das Recht im weiteren Sinne hat brei Stufen: bas ftrenge Recht, welches forbert, Riemand zu verleten, die Billigkeit, die Jedem bas Seine läft und zuertheilt, und bie Frommigteit, bie Gottes Willen erfüllt und barin bie harmonie ber Welt bewahrt. Der Glaube an ben perfonlichen, allmächtigen und allweisen Gott ift also bie Grundlage alles Rechtes. Das Wesen ber Frommigkeit aber ift die Liebe ju Gott, von welcher alle Ubrige Liebe, welche das Befen der Gerechtigkeit ausmacht, ihre Rraft empfängt. Lieben aber beift burch bie Gludfeligfeit eines Unbern erfreut werben ober fie ju ber feinigen machen. Der eigentliche Gegenstand ber Liebe ift bas Schone, b. h. basjenige, beffen Betrachtung erfreut; Gott aber ift bas bochfte Schone. Die Frommigfeit ale bie bochfte Rechtestufe fcafft auch bie bochfte sittliche Gemeinschaft, die Rirche, welche bie ganze Menfchbeit zu umfaffen bestimmt ift. Die ben brei Stufen bes Rechts entspredenben brei Bestalten ber Befellschaft haben auch ein breifaches fie gusammenhaltenbes Band: bie bloße Bewalt, bie Chrfurcht, und bas Gemiffen; aber auch die beiden erften erhalten ihre eigentliche Rechtmäßigkeit erft burch bas lettere. Die Liebe ju Gott führt uns ben Beg gur bochften Gludfeligfeit, ift felbst icon beren Beginn im Dieffeits, und bewirtt ben beständigen Fortschritt in der Bolltommenheit auch im Jenseite. 1)

Mit selbständigem Geist und in dem moralischen Gebiet von Leibnis fast unabhängig schuf Christian v. Wolff ein vollständiges Moralspstem. ) Sein hoher Ruhm und sein maßgebendes Ansehen bei feinen Zeitgenossen wurde in der Kantischen Zeit fast ganz zerstört; jene Überschätzung wie

<sup>1)</sup> In mehreren Auffäten, befond. in b. Borr. 3. Cod. juris diplom. 1693; Guhrauer, Leibnit, 1842; I, S. 226 ff.

<sup>2)</sup> Bernitnft. Gebanken v. b. Menschen Thun n. Lassen, (1720. 7. Aust. 1743.) und aussuchrlicher als: Philosophia moralis s. Ethica, methodo scientisica pertractata (1750 ff.; 5 voll; beibes als erster Theil ber praktischen Philosophie, die er als Ganzes in der philosophia practica universalis (1738, 2 B.) hehandelte, und deren anderer Theil die Lehre von der Gesellschaft oder Politik dischet; letztere auch dargestellt in: "Bernitnstige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben des Menschen u. s. w.", 1721. Auch in seinem Ius. naturae, 1740, 8 B. ist viel Ethik enthalten.

bie fpatere Beringichatung find gleich ungerecht. Ein vielfeitiger, ertenntnigmuthiger Beift, bat er zwar vielfach über bie miffenschaftliche Begrunbung feiner mit hoher Buversichtlichkeit ausgesprochenen und in oft pebantischer mathematischer Form bemonstrirten Gate fich getäuscht, bat aber burch bie Rlarbeit und Scharfe feiner Begriffe und Darftellungen ungemein anregend gewirft, und auch in bem Gebiete ber Ethit ein febr lebendiges wiffenschaftliches Arbeiten bervorgerufen, und fein anzuerkennendes Streben, mit ber driftlichen Offenbarung in Ginflang ju bleiben, ift amar feineswege überall verwirklichet, hat aber boch in Deutschland, gegenüber bem leichtfertigen Offenbarungshaß jenseits bes Rheins und bes Ranals, lange Beit einen ernfteren driftlichen und wiffenschaftlichen Beift erhalten. Grabe auf bem Gebiete ber Moral bat Bolf einen boben Ginfluft gehabt auf felbständige Gestaltung beutscher Biffenschaft, und die übergroße Abhängigkeit auch ber theologischen Moral von Ariftoteles gebrochen. Bahrend Bolf in ber entschiedenen, wiffenschaftlich begrundeten Anertennung bes perfonlichen Gottes, ben er allerbinge nur mehr in Begiebung zur Welt als Schöpfer und Regierer, weniger in Beziehung zu fich felbst, in feinem inneren Wefen erfaßt, Die objectiv religiöfe Grundlage einer Sittenlehre feststellt, scheint er junachft bie subjective Grunblage berfelben, die fittliche Willensfreiheit durch feinen Determinismus gu gefährben.

Alles, was geschieht, auch bas scheinbar Bufällige, bat einen gureidenben Grund, entweder in fich felbst ober in feinem Zusammenhang mit andern Dingen, und ift infofern beterminirt. Es giebt in ber Belt feine Beränderung, die nicht in ber Art der Zusammensetzung ber Welt begründet, und burch ben vorangegangenen Buftand beterminirt mare, wie eine Uhr, Die auf ein ganges Jahr geftellt ift, in jedem Augenblick ihrer Bewegung burch bieje ihre erfte Ginrichtung bestimmt ift. Die Belt ift ein foldes ichlechthin bestimmtes Uhrwert, eine Maschine. Auch bei ber Freiheit bes menschlichen Willens bat baber jeber wirkliche Entschluß feinen zureichenden Grund und ift nicht ichlechthin willführlich. Diefe Freiheit besteht in ber Möglichkeit, bas Entgegengesette zu mahlen und ju thun, aber bag bas entgegengesette Mögliche mirklich merbe, bagu gehören Beweggrunde, und infofern biefe gureichend find, ift biefe Entichlieftung zur Bermirflichung auch eine burch ben Beweggrund bestimmte. Es ift unmöglich, bag ein Menich, ber etwas als beffer erkennt, bas Schlimmere ihm vorziehen fonne, und es ift alfo in biefem Falle nothwendig, bag er bas Beffere ermahlt. Frei aber ift ber Wille babei bennoch, ba ja ber Menfc ben Grund feiner Willensentscheidung in fic felbst hat. — Das klingt junachst febr bedenklich, und bekanntlich murbe Wolff wegen biefer Lehre, als staatsgefährlich, aus ben prensischen Staaten ausgewiesen. Indes ist nicht zu übersehen, daß wenn von der bereits eingetretenen sündlichen Berderdniß abgesehen, also der Mensch als vernünftiges Wesen an sich betrachtet wird, die Freiheit allerdings nicht grund- und vernunftlose Willfür, sondern durch die vernünftige Erkenntniß bestimmt ist, und daß für den wirklich sittlichen Menschen bei richtiger Erkenntniß allerdings eine moralische Rothwendigkeit, das Bernsuftige zu ergreisen, besteht. Wolff's Gedanke ist also nicht an sich unrichtig, sondern nur zu unbestimmt und darum misverständlich. Da sich nun aber Wolff ausdrücklich gegen die Spinozistische Aussallung des Determinismus erklärt, und die wirkliche freie Willensentscheidung des Menschen, nur nicht als vernunftlose Wilkfür, bestimmt und wiederholt behanptet, 1) dürsen wir ihm den völligen Determinismus Spinoza's nicht zuschreiben.

Die Frage, ob und inwieweit unfer Ertennen bebingt und abbangig fei von unserer fittlichen Beschaffenheit, ob also auch biefes frei ober schlechthin unfrei bestimmt fei, läßt Wolff bei Seite, und bleibt babei fteben, bag unfer Bollen bebingt und bestimmt fei burch unfer Ertennen; und es tommt baber, wie bei Sofrates, wefentlich nur barauf an, bie Ertenntnig aufzuklaren, bann folgt bas entsprechenbe sittliche Thun von felbft, mit innerer, moralifcher Nothwendigfeit. Daber bie fast ungemeffenen Anspruche, mit welchen bie Wolffiche Sittenlebre auftritt, baber ber an fich richtige, aber im Angesicht bes wirklichen Buftanbes ber Meuschheit irrige Gebanke: Die Sittenlehre sei nicht bloß ein wiffenschaftliches Bewußtfein von bem fittlichen Leben, fonbern ein wesentliches Motiv gu bem sittlichen Leben selbst. Die recht erkannte Sittenlehre ift Die Que le ber Tugend. Diefer Gebanke tritt mehr ober weniger beutlich bei Bolff überall hervor; ber Theorie folgt die Praxis von selbst. Das sittliche Leben ift wie ein mathematisches Rechenerempel; es kommt nur barauf an, beutliche Begriffe von Tugenden und Laftern und von ben Bflichten zu haben, fo löft fich bas Bofe von felbst auf, und ber Menfch wird tugenbhaft. "Ich habe, fagt Bolff in der Borrede gur 2. Aufl., baburch bie gange Aussibung bes Guten und Bermeibung bes Bofen nicht wenig erleichtert, daß ich gewiesen, wenn man den Willen lenken will, fei es eben foviel, ale wenn man bisputiret, indem man wie bort jederzeit auf eine von ben beiben Forberfaten eines Schluffes zu antworten bat;" und später, in ber Borrebe jur 3. Aufl., ertlart er: "Ale meine Schriften von ber Weltweisheit und unter ihnen gegenwärtige von ber Menschen Thun und Laffen beraustam, urtheilten biejenigen, welche vor fich bie

<sup>1)</sup> Borrebe jur 2. Aufl. feiner Moral; ferner §. 1, n. Motaph. §. 510 ff.

Sachen einzusehen und zu beurtheilen vermögend, dabei aber von teinen wiedrigen Affecten eingenommen find, es wurde hinfubro Berftand und Tugend allgemein werben und jebermann fich bestreben, burch biefes Mittel bie Gludseligkeit bes Lebens zu erreichen." Bolff vermahrt fich Abrigens ausbrudlich bagegen, bag er mit seiner Moral "ber Ratur zu viel aufdreibe und ber Gnabe nichts fibrig laffe; die von mir behaupteten Lehren bienen vielmehr bagu, bag man ben Unterschied ber Ratur und ber Gnade, absonderlich den großen Borzug, den diese für jener hat, beutlich begreifet, und find also ein Führer zu ber Gnabe;" bie driftliche Religion biete mehr, als bie Weltweisheit vermöge; vielmehr lerne ber Menfch burch biefe Bernunft-Moral, daß feine natürlichen Kräfte nicht ausreichen, und man erkenne also beffer die Nothwendigkeit und Bortrefflichfeit ber Gnabe, welche uns in ber driftlichen Religion geboten ift und dasjenige ersetzt, mas ber Natur abgeht. Wie es zugehe, daß die na= türlichen Reafte nicht ausreichen, und wie bei ber Boraussetzung einer folden Schmäche bie philosophische Moral Wolff's noch selbständig für fich wirksam sein könne, ift nicht gesagt.

Die Moral hat es mit ben freien Sandlungen ber Menschen zu thun, im Gegensate zu ben nothwendigen; Die Freiheit aber besteht in ber Möglichkeit ber Bahl zwischen mehreren möglichen Dingen (v. ber Menschen Thun u. f. w. S. 1). Der Zustand eines Menschen ift volltommen, wenn bie früheren und späteren Buftanbe unter einander, und alle mit bem Wefen und ber Natur bes Menschen zusammenftimmen: Die freien Sandlungen bes Menschen beforbern ober minbern biefe Bolltommenbeit, b. h. fie find entweder gut ober bofe. Wenn man alfo bie Sandlungen nach ihrem fittlichen Werth beurtheilen will, fo muß man nachforschen, mas fie Beranberliches in bem Buftand unferes Leibes ober ber Seele nach fich ziehen. Die freien Sandlungen werben also burch ihren Erfolg gut ober bofe; und ba biefer nothwendig aus ihnen folgt und nicht ausbleiben tann, fo find bie Handlungen an und für fich gut ober bofe, und werben nicht erft burch Gottes Willen baju gemacht; wenn es also möglich ware, bag tein Gott ware und ber gegenwärtige Rusammenhang ber Dinge ohne ihn bestehen konnte, fo wurden bie freien Sandlungen ber Menschen bennoch gut ober boje bleiben (§. 3-5). Sier wendet fich also ber an fich richtige Grundgebanke bes Sittlichen zu einer äußerlichen und baber irre führenben Anwendung, ba ber Erfolg unferer handlungen noch von anderen Mächten abhängig ift als biefe Sandlungen felbft; nur in einem ibealen, burch teine Gunbe beirrten Buftanbe ber Menschheit mare jene Beurtheilung bes sittlichen Werthes ber Sandlungen aus ihrem Erfolg giltig, obgleich es auch ba jebenfalls angemeffener ift, biefen Werth aus bem Befen ber Handlung felbst und nicht erst aus ihrem Erfolg zu erkennen. Wolff haftet babei so sehr am Außerlichen, baß er sagt: "So erkennet einer, ber Lust zum Stehlen bekommt, barans, baß ber Diebstahl bose seil er ben Galgen nach sich ziehet." Ebenso einseitig ist die Entgegensehung bes an sich Gutseins ber Handlung und bes Willens Gottes.

Die allgemeine Regel ber Sittenlehre ift also: "Thue, was bich und beinen ober Anderer Zustand volldommener macht; unterlag, mas ihn unvollfommener macht;" bies ift ein allgemeines Raturgefet (§. 12). Das " ober Anderer" ift nur eingeschmuggelt und aus bem Grundgebanten burchaus nicht abgeleitet; ber barin liegenbe Dualismus und mögliche Wiberspruch ift in feiner Beise ansgeglichen. - Der zureichenbe Beweggrund bes Willens ift bie Ertenntnig bes Guten; und es ift unmöglich, "baß man eine an fich gute handlung nicht wollen follte, wenn man fie beutlich begreifet; wenn wir sie also nicht wollen, so ift feine andere Uxfache, als baf wir fie nicht ertennen." Ebenso ift bie Ertenutnif bes Bofen ber Beweggrund bes Richtwollens ober bes Abicheu's, und es ift also wieder unmöglich, bag man eine an fich boje Sandlung wollen follte, wenn man fie beutlich begreifet (§. 6. 7). Alles fittliche Wollen und Thun bes Guten ober Bofen ruht alfo ichlechterbings nur auf bem Ertennen ober Richterkennen. Der Mensch fann zwar auch feinem Gewiffen zuwider handeln, aber bies geschieht nur, wenn er bas Gute wegen ber besonderen Umftanbe für bose, ober bas Bose wegen eben biefer Umftanbe für gut halt, also boch aus Irrthum (82 ff.). Der lette Zwed aller fittlichen handlungen, also unferes ganzen Lebens ift unfere und unferes Bustandes Bolltommenheit, die Seligkeit, die alfo das höchste Gut für ben Menschen ift.

Die besondere Moral behandelt Wolff als Pflichtenlehre. Pflicht ift eine Handlung, die dem Gesehe gemäß ist. Geset ist eine Regel, darnach wir verbunden sind, unsere freien Handlungen einzurichten; es ist entweder Raturgeset, oder göttliches, oder menschliches Geset. Die Bernunft ist die Lehrmeisterin des Gesehes der Ratur; dieses umfast das ganze sittliche Leben vollständig und ist für dasselbe zureichend und schlechtin giltig und unveränderlich, benn es beruhet auf der Übereinstimmung unserer Handlungen mit unserer Natur. Da aber diese unsere Ratur durch den göttlichen Schöpfungswillen geseht ist, so ist das Geset der Natur zugleich auch ein göttliches Geseh, ein Ausdruck des göttlichen Willens, obgleich dieser Wille nicht als ein willkürlicher zu beuten ist, so daß etwa Gottes Wille auch das an sich Gute für böse und das an sich Böse sin gut erklären könnte (§. 16—39). Die Pflichten sind 1) Pflichten

ves Menschen gegen sich selbst, — und zwar: gegen ben Berstand, gegen ben Willen, gegen ben Leib, und die Pflicht in Ansehung unseres äußerslichen Zustandes (d. h. die gesellschaftliche Lage); — 2) Pflichten gegen Gott, — und zwar: Liebe zu Gott, Furcht und Shrerbietung, Bertrauen, Anrusung und Dankbarkeit, äußerlicher Gottesdienst; — 3) Pflichten gegen andere Menschen, — und zwar: gegen Freunde und Feinde, Pflichten in Ansehung des Eigenthums, und Pflichten in Reden und in Berträgen. Die Hanptgliederung der Pflichtenlehre ist seitdem sehr gewöhnlich gesworden.

Auf die Moral gründet sich das Raturrecht, welches das Dürfen behandelt, wie jene das Sollen; alle Rechte ruhen auf Pflichten. Grundzedanke des Rechtes ist: Du darfst alles thun, was die Bollfommenheit beines Zustandes und des Zustandes Anderer erhält und fördert, und barfst nichts, was dem entgegen ist. In weiterer Anwendung des Rechtes auf die Gesellschaft, also als Politik, ist das Bohl der Gesellschaft die Norm des Handelns.

Die Wolff'sche Moral hat allerdings in Form und Inhalt noch große Mangel. In jener Beziehung ift an ihr auszuseten eine baufige Bermifdung von Erfahrungsfaten mit ber Speculation: Begriffe, aus ber Erfahrung abgeleitet, werben oft nur zerlegt und baraus weiter geschloffen, und bies mit bem Anfpruch philosophischer Geltung; außerbem ber philofophische Dogmatismus, indem fehr oft die Bedanken nicht wirklich in ftetigem Fortgang aus bem Grundgebanken heraus entwickelt, sondern nur aus ibm heraus berichtet, an ibn angeschloffen werben. In materialer Beziehung geht durch biefe Moral trot aller monotheiftischen Borausfetungen ein naturaliftischer Bug; Wolff tennt nur bas unmittelbare naturliche Sein bes fittlichen Beiftes, aber nicht bie Befchichte, alfo bas eigentliche Leben beffelben. Die Sittenlehre hat eine Beiftesgeschichte weber zur Boraussetzung, noch jum Ziel; es kommt burch bas sittliche Thun teine fittliche Geschichte ber Menschheit, sonbern nur ein Buftanb bes Einzelnen zu Stande; die Frage alfo, ob benn die wirkliche Ratur bee Menschen nicht schon irgendwie ein Ergebniß einer folchen sittlichen Gefchichte ber Menschheit sei, ob fie reine, ungeanderte, ursprüngliche Ratur fei, bleibt außerhalb biefes Gebankentreifes, und blieb auch für bie philosophische, und daher auch für einen großen Theil ber theologischen Moral bas ganze achtzehnte und einen Theil bes neunzehnten Jahrhunberte hindurch bei Seite liegen; und in diefer Beziehung hat Wolff allerbings ber rationalistischen Berstandesauftlärung vorgearbeitet. Was er aber, biefen naturalistischen Grundzug milbernd, von ber Gunbhaftigfeit, .von ber göttlichen Gnabe und bem Chriftenthum fagt, ift mehr perfonliche Gutwilligkeit als ein folgerichtiges Ergebniß seines Spstems. Alles Interesse wirft sich hier auf ben zureichenden Grund, nicht auf den Zweck; es sehlt der Sittlichkeit, es sehlt der Geschichte das lebendige Herzblut des freien, geistigen Schaffens. Das Christenthum kann dieser Weltansschauung höchstens eine höhere Offenbarung der Wahrheit, eine Förderung der Erkenntniß sein, nicht eine geschichtliche, eine Geschichte schaffende That. In der weiteren theologischen Gestaltung dieses Standpunktes sank daher das Christenthum immermehr zu einer bloßen geoffenbarten Moral herans, die aber nichts anderes enthielt und enthalten konnte als die Wolffsche Lehre. Einen positiven Inhalt hat das Sittengeset bei Wolff eigentlich gar nicht, er kommt über bloß formale Bestimmungen nicht hinsans. Was das Gute an und für sich sei, ersahren wir nicht, sondern immer nur, daß es in Übereinstimmung stehe mit der Vernunft und uns glückselig mache; es wird also nur nach seinen Beziehungen zu Anderem, nicht nach seinem innern Gehalte erfaßt.

In Bolffe Geifte, obgleich mit Gelbständigkeit, arbeitete Cang in Tübingen weiter, beffen Disciplinae morales omnes, 1739, eine geschickte Busammenfaffung bes gesammten bamals geltenben ethischen Gebietes finb: mehr theologisch ift fein "Unterricht von ben Bflichten ber Chriften," (1749 Q., faßt die Moral als "pflichtvortragende Gottesgelahrtheit," und fdidt nur ber Bflichtenlehre eine Abhandlung von ben vier Saupttriebfebern alles menfchlichen Thuns und Laffens voraus, nämlich: bas Fleifch, Die Natur, Die Bernunft und Die Gnabenwirfungen bes heil. Geiftes). Aler. Baumgarten, (Bruber bes befannten Theologen), vervollfommnete in seiner philosophia ethica (1740. 1751) bie Bolffiche Ethif besonders in formaler Beziehung; Die Bflichten gegen Gott stellte er als Die alle übrigen bedingenden an die Spipe. - G. Fr. Meier, in Salle, fdrieb auf Grund bes Baumgarten'ichen Buches eine ausführlichere und vollethämlichere: "Bhilosophische Sittenlehre," (1753 ff. 5 B.). - (Der vielfcreibenbe, oberflächliche Cherhard zeigt fich in feiner "Sittenlehre ber Bernunft" (1781) nur als ein febr fcmachlicher, gedankenarmer Rachabmer Bolff'icher Bhilosophie).

Ziemlich gleichzeitig mit Wolff hatte Thomasius (in Leipzig und Halle), auf bem Standpunkt bes gewöhnlichen Menschenverstandes eine sehr volksthümliche Moral bargestellt, 1) die zwar manche gute Gedanken und Beobachtungen, aber weber scharfe Gedanken, noch eine wirklich wissen-

<sup>1)</sup> Bon ber Kunst, vernünftig u. tugenbhaft zu lieben u. s. w., ober Einleitung zur Sittenlehre; 1710; 6. Aufl. 1715. — Bon ber Artenei wiber die unvernünstige Liebe u. s. w., ober Ausübung der Sittenlehre; 1704; 6. Aufl. 1715; vergl. Fülleborn, Beitr. z. Gesch. d. Phil. 1791. IV.

fcaftliche Entwidelnna entbalt. Die driftliche Sittenlebre ftellt er bober als die philosophische, ohne ihr übrigens besonders tiefe Gebanken abzugewinnen; ben Ariftoteles und bie Scholaftiter verachtet und befampft er, ohne fie zu verstehen. Das Wefen ber Tugend fett er in die Liebe, bas bem Menschen von Ratur eignende Berlangen, fich mit bemienigen, mas ber Berstand fur gut erkennt, ju vereinigen und vereinigt ju bleiben; sie bezieht fich also nicht auf bas Subject felbft, sonbern nur auf Wegen-Randliches, vorzüglich auf andere Menschen. In biefer Liebe-ruht bie Gludfeligkeit, b. h. bie Gemutherube und bie Schmerglosigkeit als bas bochte Gut. Unvernünftig ift bie Liebe, wenn fie nach nichtigen, verganglichen und ichablichen Dingen ftrebt, allzuheftig ift, ober Unmögliches will; aus ihr entspringen alle Lafter, (Bolluft, Ehrgeig, Gelbgeig). Die allgemeine Menschenliebe als bas Wefen ber Sittlichkeit umfaßt funf Baupttugenben: Leutfeligkeit, Wahrhaftigkeit, Bescheibenheit, Berträglichfeit, Bebulb. Die Gelbstliebe barf nur auf ber Menschenliebe ruben. - Die Nothwendigkeit ber Gnabe und ber Offenbarung erkennt Th. an; bie Philosophie erfest nicht biefelbe, sonbern leitet zu ihr bin; fie ift nur ein Spiegel zur Selbsterkenntniß bes fittlich fowachen Menfchen.

Mit großem Scharffinn und tief driftlicher Erkenntnif trat ber Bolff'ichen Philosophie Chr. Aug. Crufine, (in Leipzig, + 1776), gegenüber, aber im Kritischen ftarter als im Schaffen und baber von geringerer Birtfamteit als Wolff. (Anweisung, vernünftig zu leben u. f. w. 1744. 3. Aufl. 67). — Gehr bestimmt erklärt er fich gegen Wolffs Determinismus; ber menschliche Wille werbe auch burch seine Erkenntnig nicht fchlechthin bestimmt, fondern bleibe ihr gegenüber frei und könne ihr entgegen handeln; er beruft fich auf das hierin ganz unzweideutige Selbstbewußtsein und auf die volle Berantwortlichfeit bes Menfchen für feine Gunben. Die Willensentschließung ift als vernünftige zwar nicht willfürlich und aufällig, hat vielmehr einen gureichenden Grund, aber biefer ift fein nothwendig beterminirender, fondern es bleibt bem Billen immer bie Möglichteit, auch einem gureichenden Grunde guwiber gu handeln. Ja Crufius geht hierin einseitig so weit, daß er die vollfommene Freiheit nur barin findet, daß ber Wille fich ebenso leicht für das Eine wie für das Andere entscheiben konne, also in der Freiheit ber Indiffereng. Alle Bflichten betrachtet er ale in ber Pflicht gegen Gott enthalten, ftellt fie also nicht neben, fondern unter biefe. Das sittliche Streben hat bie Bludfeligfeit und Bolltommenheit zwar zum Zwed, aber in bem baffelbe gleichfalls beawedenben göttlichen Willen fein Gefet. Das Abhängigfeitsverhältniß bes freien Geschöpfes zu feinem Schöpfer weift ben Menfchen barauf, fein ganges Leben von bem beiligen Gotteswillen abhängig zu machen; mahrhaft fittlich wird unfer Streben nach bem vernünftigen, also auch von Bott gewollten Amed erft bann, wenn es ber Ausbrud bes liebenben Behorfams gegen ben uns tund geworbenen göttlichen Willen ift. -Es ift alfo auch verlehrt ju fagen, bag bas Gute an fich gut fei, auch obne Rudficht auf Gottes Willen; es ift vielmehr barum gut, weil es Gott will, obgleich biefes göttliche Wollen freilich nicht vernunftlofe Willtur, fonbern ein moralisch nothwendiger Act feines beiligen Befens ift. Die Sittlichkeit rubt also ihrem gangen Befen nach auf ber Religion; und bas Sittengefet barf nicht, wie bei Bolff, von bem religibfen Bemuftfein abfeben, fonbern forbert ein bem göttlichen Willen, und barum auch bem 3med ber Bolltommenheit ber Geschöpfe entsprechenbes Sanbeln ans freiem Beborfam gegen Gott. Gine naturliche, obgleich nicht folechtbin ansreichende Befundung bes göttlichen Billens, alfo bes Sittengefepes, ift bas Bemiffen, welches aber nicht blog, wie bei Bolff, ein theoretifches Urtheil fallt, fondern jugleich bas Gefühl ber Freude ober ber Angft, alfo auch einen Antrieb, enthält. - Die Rlugheit fonbert Erufius von ber eigentlichen Sittlichkeitslehre, als bie Befdidlichkeit, ju ben vernünftigen Zweden auch bie befondern, paffenden Mitteln zu finben. — (Die theologische Moral bes Er. wird später ermähnt werben). — Eine vollsthumlichere Behandlung biefer Auffaffung enthalten im Wefentlichen bie fo lange in weiten Rreifen hochgeschätten und wirfungereichen "Moralifden Borlefungen" Gellert's (1770), Die aber mehr burch ihre eble Befinnung und burd Barme bes Gemuthes als burch Gebantentiefe beachtenswerth find, und in ihrer rednerifch breiten und oft faben und langweiligen Beife nur in einem Zeitalter fo großen Ginbrud machen konnten, welches für ftarte Speife keinen Geschmad mehr hatte; lange Anseinandersetzungen "über ben Ruten ber Gesundheit" u. bgl. fand man bamals intereffant. Gellert wendet fich mehr an bas Gefühl als an ben ertennenben Berftanb, aber jenes wird nicht in driftlicher Tiefe erfaßt, fonbern ericheint mehr als ichwächliche Empfinbfamteit.

Seit ber Mitte bes Jahrhunderts sant in Deutschland der Sinn für wirklich philosophisches Denken in eben dem Maße, in welchem der Anspruch auf den Ramen des "philosophischen Jahrhunderts" stieg; statt einer geisteskräftigen stetig fortschreitenden Gedankenentwicklung sinden wir meist nur ein selbstzufriedenes oberstächliches Berstandesurtheilen, von allenthalben zusammengeraffte, principlose Behauptungen und Bemerskungen, mehr aus der Erfahrung als aus dem Gedanken, oft in rednerischer Fülle behaglich sich ausbreitend. — Der vielschreibende Feder in Göttingen, (Praktische Philosophie 1776; Untersuchungen über den menschlichen Willen, 1779. 85. 4 Th.), erinnert an Wolff zwar oft durch pedanselecken.

tische Trivialität, aber nicht durch Gedankentiefe, und lehnt sich mehr an ben Lode'schen Empirismus an. — Der von den Zeitgenoffen hoch gefeierte Garve entnahm das Meiste von den englischen Moralisten, beschränkte aber seine eigenen moralischen Gedanken auf Anmerkungen zu andern Schriststellern und unzusammenhängende, klar und leicht geschriebene, aber weder tiefe noch geistvolle Abhandlungen.

## **§. 41.**

In England und Frankreich bildete eine vom Chriftenthum fich abwendende Richtung einen immer tiefer fintenden Moralismus aus, welcher, auf einem ideenlosen Empirismus rubend, zwar nicht ohne fraftigen Gegenkampf, aber boch lange Zeit an Ginflug steigend, theils an einen oberflächlichen Deismus fich anlehnte, theils folgerichtiger zum reinen Atheismus und Materialismus fortschritt, und bie niedrigfte Beftalt Epifuraifchen Selbftgenuffes jum Sittengefet erhob. - Befonders mar es bem frangofifchen Beifte vorbehalten, bie letten Folgerungen jener Boraussetzungen zu ziehen, und in wüstester Entsittlichung die bochfte Aufflärung und "Bhilosophie" zu suchen, und burch eine am Zerftoren fich freuende Zerfetzung alles sittlichen Bewußtseins in ben höheren Ständen, die in die undeutfchen Rreife ber beutschen Bildungswelt verheerend binüberschritt, jene Ummälzung in Europa vorzubereiten, die nur über Gräuel und Berruttung hinweg zur Selbstbefinnung und theilweise zur Beruhigung gelangte. — Der englische Moralismus blieb im Allgemeinen in unftatem Schwanken awischen bem Brincip ber Glückseligkeit und bem ber geiftigen Bollfommenheit, zwischen bem subjectiv-eudämonistischen und bem objectiv-spiritualistischen. - Die Rückwirkung biefer Freigeisterei auf Deutschland zeigt fich meift in ber flachen Ruglichkeitsmoral ber "Aufklärung."

Ganz anders als in Dentschland gestaltete sich die philosophische Moral in England und Frankreich. Während dort trot der tiefen geisstigen und sittlichen Zerrüttung durch den dreißigjährigen Religionskrieg boch noch lange ein überwiegend christlicher Sinn sich erhielt, der für den Spinozistischen Bantheismus unempfänglich blieb, die Philosophie in Einklang mit dem Christenthum zu entwickeln suche, und erst durch die und beutsche Bildung der höheren Stände allmählich und spät von der französischen Freigeisterei sich entkräften ließ, hatten die Religionstämpse in

England eine große geistige Abspannung und eine fortschreitende Abneigung gegen bas Chriftliche und gegen bas Ibeelle überhaupt zur Folge. — Der ungeiftige Empirismus Baco's und Lode's tam biefer nuchtern - verftandigen hinwendung zu ber unmittelbar anschaulichen und gemeinen Birklichkeit entgegen. Zuerft galt es als ein Fortschritt, wenn man mit Beiseitestellung bes Glaubensinbaltes bes Christenthums nur bie Doral beffelben betonte; bann folgte von felbst, bag man die von bem Glaubensgrunde gelöfte Moral auch von ben geschichtlichen Boraussehungen überhaupt löfte und nur aus bem Bewuftfein bes natürlichen Menfchen fcopfte, und ber driftlichen Religion gegenüber bie Religion überhaupt nur als Moralismus faßte, über welchem fich bann, nicht als Grund, fonbern als ichutenber Oberbau ein flacher Deismus erbaute, - wenn nicht weiter Fortgeschrittene auch biefen befeitigten, und bei ber oberflächlichften Moral ber individuellen Gelbstliebe fich beruhigten; und es muß biefer geistigen Berflachung gegenüber als ein wirklicher Fortschritt betrachtet werben, wenn icharfere Denter auch biefe vermeintliche Raturreligion und Raturmoral fleptifch gerfetten und bie Richtigfeit alles menfchlichen Erfennens nachwiesen.

Baco v. Berulam, welcher felbst feine Sittenlehre ausbilbete, bat burch feinen aller bisherigen Bhilosophie entgegentretenben Empirismus, wonach es schlechterbings tein Biffen a priori, fonbern nur aus ber unmittelbaren; und junachft finnlichen Erfahrung giebt, eine ber driftlichen Beltanfchauung gefährliche Bahn eröffnet, obgleich er felbst bem driftliden Bewuftfein burchaus nicht entgegenstand, vielmehr ben driftlichen Glauben über bas philosophische Wiffen stellte. Er mar fich ber Tragweite feiner Grundgebanken jebenfalls nicht flar bewuft. - Auf biefem Boben entwidelte fpater Lode (+ 1704) eine besonders in England gu weitgreifendem Ginfluß gelangende Philosophie, Die freilich eigentlich ber Gegensat zu aller Speculation ift. Wahre Ertenntnig tommt nur aus ber Erfahrung bes finnlichen Daseins. Die allgemeinen Begriffe find nicht bas Erfte, sondern bas Lepte; ber menschliche Geift an fich hat und entfaltet feine Begriffe und Ibeen, ift vielmehr tabula rasa, auf welche bie Erfahrung ber gegenständlichen Belt erft ihre Schrift einschreibt; und erft aus ben Einbritden von bem gegenständlichen, wirklichen Einzelbasein gelangt ber Geift burch Abstraction. Bergleichung und Berlegung ju Ibeen.

Aus diesem Empirismus, so harmlos und anspruchslos er beim erften Anblid auch erscheinen könnte, mußte eine von der driftlichen Weltansschauung wesentlich verschiedene Auffassung der Religion und der Sittlichskeit folgen, und die geschichtlichen Thatsachen haben dies bestätigt. Er vernichtet mit einem Schlage allen ideellen Inhalt des wissenschaftlichen und glänbigen Bewuftfeins, infofern biefer außerhalb ber finnlichen Erfahrung liegt. Diefe giebt aber nicht Ibeen, fonbern nur Anschanungen, und höchstens gelangt man ju abstrahirten Begriffen, Die aber nie eine allgemeine und unbebingte Geltung haben; bie Ibeen bes Gottlichen und Ewigen verschwinden. Aber etwas Ibeelles muß ber Mensch haben; hat er es nicht in fich und über fich, fo bag er baffelbe im vernünftigen Gelbftbewußtsein und im religiösen Glauben anfzunehmen bat, fo muß er es vor fich haben, es praftisch schaffend erzeugen, im Thun; bas Ibeelle ift zwar noch nicht wirklich, aber es foll werben. Es ift fonach an fich wenigftens eine Ahnung ber Bernunft, welche biefen ibeenlofen Empirismus auf die Moral hinwies. Aber biefer einfeitige Moralismus zeigt grabe am meiften bie Bertehrtheit ber Boraussetzungen; eine ibeenlofe Moral fintt alebalb zur Moral ber gemeinften Gelbftsucht und zum Materialismus herab. Das sittliche Bewußtfein habe ich hier nur aus ber unmittelbaren Erfahrung: mas gut ift, weiß ich nur baraus, bag irgenb etwas auf mich einen angenehmen Ginbrud macht, mich als zufälliges Ginzelwefen mit bem Befühl ber Luft erregt; bas individuelle Boblbefinden wird ber Mafftab bes Sittlichen, und ber Spifuraismus ift wieder gur Geltung gelangt.

Den einfachen, flaren Schluf aus Baco's Empirismus jog bereits. vor Lode's weiterer Ausführung beffelben, Thomas Sobbes. 1) was wir erfahren, ift mahr; erfahren konnen wir nur burch bie Ginne. also bas Sinnliche; nur bas Sinnliche ift mahr und wirklich, auch an bem Menschen felbst. Das menschliche Thun bat nicht einen 3med, benn ein Zwed ift eine bloge Ibee ohne Birtlichfeit, fonbern nur einen Grund, nämlich in feiner finnlich-materiellen Birflichfeit; und vermöge biefes Grundes ift es auch vollständig bestimmt. Das Sittengefet ift alfe in nichts verschieden von dem Naturgesetz. Gut und übel ift bas Bobloder Ubelbefinden bes einzelnen Menfchen, entscheidet fich alfo nach bem unmittelbaren Gefühl, und hat burchaus feine allgemeine, über bas Inbividuum hinausreichende Bedeutung. Bas für mich gut ift, ift für einen Andern nicht gut; darüber läßt fich also im Allgemeinen nichts festsetzen; jeber entscheibet bas nach feiner Empfindung und Erfahrung. Jeber ftrebt von Rechtswegen barnach, möglichst viel Lustempfindung zu haben, und barin ift er vernünftig und sittlich. Die Selbstliebe in biefem Sinne, alles auf ben eigenen Genug von Angenehmem zu beziehen, ift bochftes Moralgeset; Jeber hat Recht auf Alles. Daraus folgt freilich, bag burch

<sup>1)</sup> Bef. in feinem Leviathan, 1651, n. de cive, 1647. Bergl. Lechler, Gefc. bes engl. Deismus, 1841, S. 67 ff.

bie bloke Moral tein barmonifches Aufammenleben ber Menfchen moglich ift, daß vielmehr alle gegen einander ftreben, ein Krieg Aller gegen Alle: aber bies führt nicht zum Beweis ber Unwahrheit bes Moralgefetes, fonbern zur Nothwendigfeit bes Staates; und biefer tann bei bem Fehlen aller allgemeingiltigen, objectiven Rorm ber Sittlichkeit and wieber nur auf bem Ginzelwillen bes Mächtigen ruben. Die unumschrantte Alleinberrichaft eines Einzelnen ift allein im Stanbe, Ordnung und Ausammenhang in bas Chaos ber Einzelbestrebungen zu bringen; und alle Einzelnen muffen fich bem Willen biefes Berrichers unbedingt unterwerfen, einem Willen, ber fein anberes Gefet tennt als bas eigene Belieben, und welder barum auch immer Recht hat, mag er auch beschließen, was er wolle, und welcher für alle Staatsbürger bas unantaftbare Befet und Gewiffen ift, alfo allein zu bestimmen hat, was Recht und Sittlichkeit fein foll. Auch alle Religion im Staate hangt ausschließlich von bem Billen bes Berrschers ab; und biefer allein hat zu entscheiben, was geglaubt und nicht geglaubt werben foll. Riemand hat im Staate bas Recht, etwas Anberes für gut und mahr im fittlichen und religiöfen Gebiete zu halten, als mas ber König für gut und mahr erklärt. Sünde ift nur ber Biberspruch gegen bes Königs Willen. Alles, was nicht burch ihn angeordnet ober verboten ift, ift fittlich gleichgiltig. — Man tann biefem Suftem bie Folgerichtigkeit nicht absprechen, und bie ungescheute Radtheit beffelben ift menigstens ehrlicher als biejenigen neueren Auffassungen, welche biefelben Grundgebanten burch fittlichere Formen und Beimischungen ju bemanteln fuchen.

Im ausbrücklichen Gegensatz zu diesem Materialismus machte Cumberland bas allgemeine Wohlwollen zum Princip der Moral, 1) erschwerte sich aber die Widerlegung des folgerichtigen Hobbes dadurch, daß er sich selbst im Wesentlichen auf den Standpunkt der sinnlichen Ersahrung stellte, und daraus zu höheren religiösen und sittlichen Ideen aufsteigen wollte. Er gelangt so zu dem Sate, den er aller Sittlichkeit zu Grunde legt: "das Streben nach Gemeinwohl des ganzen Shstems der vernünstigen Wesen führt zu dem Wohl aller einzelnen Theile desselben, wovon unsere Gläckseitzstelbst einen Theil ausmacht." Der Hauptzweck des sittlichen Strebens ist also nicht das eigene, sondern das allgemeine Wohl, jenes aber ist in diesem mit enthalten. Dieses Sittengesetz, zu dessen Beobachtung der Mensch durch die Natur selbst verpslichtet ist, wird religiös besonders unterstützt und geheiliget durch den Willen Gottes als des Gesesgebers, welcher mit demselben Lohn und Strase verfnüpft. Die Gottesidee

<sup>1)</sup> De legibus naturae, 1672. 83. 94.

wird aber bei dem sittlichen Bewußtsein nicht schon vorausgesett, sondern sett bieses voraus.

Bon gang entgegengesettem Standpunkte aus, bem Blatonischen verwandt, und barum auch wirksamer und folgerichtiger murbe Bobbes betämpft burch Cubworth 1), welcher bie empirische Grundlage ber Moral gang verwarf und auf ursprüngliche, in ber Bernunft selbst gegebene sittliche Ibeen gurudging. In gelehrter, icharffinniger und geiftreicher Darftellung befämpft er ben Materialismus und Atheismus, erklart bie über alle Erfahrung hinausgebenden, von diefer niemals hinreichend zu begrundenden sittlichen Ibeen als Abbilber ber göttlichen Bernunft, als eine burch Gott felbft ber endlichen Bernunft eingeprägte Selbstoffenbarung; und er geht in ber bem Empirismus entgegengesetten Richtung so weit, bag er bie fittliche Idee auch ale über bem Willen Gottes ftebend erklärt, fo bag Diefer Wille nicht bas Gute bestimmt, sondern burch bie an fich giltige Ibee bes Guten in Gott bestimmt wirb. - Ein vollständiges Moralfostem hat Cudworth nicht ausgeführt, und fein Ginflug mar bei der überwiegenden Reigung bes englischen Beiftes jur empirischen Birklichkeit weniger groß, als er es verdiente. - Bon Cubworth's Auffaffung ausgebend gab Beinr. More eine turze, aber umfaffende Darftellung ber philosophischen Moral. 2) (Zweck ber Sittlichkeit ist Die Bollkommenheit und barum Gludfeligkeit bes Menschen, die aber nicht sowohl in äußeren Gütern, als vielmehr wesentlich auf ber Tugend ruht; die Sinnlichkeit hat nicht ein Recht für fich, sondern fteht unter ber Berrichaft ber sittlichen Bernunft; Boraussetzung ber Sittlichkeit ift bie burch nichts, auch nicht burch bie Erkenntnig beterminirte Billensfreiheit). In abnlichem Geifte bob Samuel Clarke (1708) bas Füreinanderfein ber Geschöpfe hervor. Die Sittlichkeit besteht barin, fich in ber harmonie bes Dafeins, in bem richtigen Berhaltnig zu fich selbst und zu ber übrigen Welt mit freier Bernunftigfeit zu bewegen, wie es bie vernunftlofen Geschöpfe burch innern Trieb thun. Diefes Berhältnig fann nicht von bem Menschen willfürlich bestimmt werben, fondern ift burch bie Natur ber Dinge felbst bestimmt, hat objective Bebeutung, und ber Mensch hat sich in dieses Berhältniß sittlich einzufügen; baburd verwirklicht er fein eignes Wohlbefinden, feine Glüdfeligfeit.

Angesichts ber Hobbes'schen Folgerungen aus bem empirischen Grundsgebanken suchte Joh. Lode, wenigstens auf bem moralischen Gebiete, ber Sache eine weniger bebenkliche Wendung zu geben. 3) Angeborene ober

Systema intellectuale etc., von Mosheim, (1733) 1773, 2 B.; bas engl.
 Original (1678) ift selten. — <sup>2</sup>) Enchiridion ethicum, in b. Opp. omn. 1679, 2 fol.

<sup>3)</sup> Essay on human understanding. 1690, und später.

in bem Wesen ber Bernunft selbst und in bem Gewissen liegende sittliche Ibeen find ein Bhantom; alle fittlichen Gefete find nur aus ber Beobachtung bes wirklichen Lebens entfprungen, aus bem Rupen, ben gewiffe handlungsweisen für bas Wohl bes Sanbelnben ober Anderer haben, abgeleitet, konnen alfo bei verschiebenen Berhaltniffen und Bolfern fehr verfcieben fein, und ihre thatfachlichen Berfciebenheiten, ja Wegenfate, zeigen, baf biefelben nicht in ber Bernunft felbft liegen. Rur burch bie Erziehung und bie berrichenben Sitten werben bie moralischen Meinungen ju vermeintlich festen moralischen Brincipien und jum Gewiffen; es giebt tein angeborenes, urfprungliches Gemiffen. Billigung ober Digbilligung ber bestimmten Boltsgefellichaft find ber einzig zureichenbe Dagftab für Tugend und Lafter. Dabei ift es aber natürlich, bag folche Bandlungeweifen, welche nicht blog bem Subjecte felbft, fonbern auch Anderen und ber Befammtheit nütglich find, auch allgemein für lobenswerth, alfo für tugenbbaft gehalten werben, fo baf fich für einen gewiffen Bereich von Sandlungeweisen allerdings eine wesentliche Übereinstimmung bes sittlichen Urtheils, alfo ein gemiffes in ber Sache felbft liegenbes naturliches Wefet finben läßt, welches auch als Befet Gottes zu betrachten ift. Inbef leitet Lode biefes Gefet nicht etwa aus bem Wefen bes sittlichen Gebantens felbst ab, sonbern eben nur aus ber gefellichaftlichen Meinung, also aus ber Erfahrung, und erhebt fich nur burd Schluffolgerungen aus ben erfahrenen Thatfachen zu allgemeineren Bebanten, bie aber burchaus nicht an fich und ichlechthin Giltigkeit haben. Die sittliche 3bee reicht alfo nicht über bie Wirklichkeit hinaus, fonbern ift nur eine Abstraction von ber unmittelbaren Wirklichkeit, fagt nicht fowohl, mas fein foll, als vielmehr, was icon ift; ein fittliches Urtheil über bas thatfachliche fittliche Bewußtfein einer Gefellschaft aber ift nach Lode's Theorie unmöglich; nicht bie Ibee ift bas Dag für bie Birklichfeit, fonbern biefe bas Dag für jene. Die Frage, ob benn nicht ber fittliche Buftand und bas fittliche Bewußtfein ber Gefellichaft felbst verborben und unwahr fein konnen, ift ba gar nicht aufzuwerfen, ift an fich thoricht, weil fie bie fittliche Wirklichkeit nach einer von ihr unabhängigen Ibee meffen will. Das fittliche Gemeinbewußtsein hat immer Recht. - Die Beschränfung biefer tiefgreifenden Behauptungen burch bas hereinziehen einer nach allen Seiten abgeschwäch= ten göttlichen Offenbarung ift bei Locke ohne zureichende Begründung. -Die Lode'fche Auffaffung hat im Bergleich mit Bobbes allerdings eine etwas anfländigere Haltung, aber auch weniger innere Folgerichtigkeit. Der Gebanke ber Selbstliebe ober eigentlich Selbstsucht ist wenigstens verftanblich und klar, aber bas Borfchieben bes Gemeinurtheils ift völlig unbegründet gelaffen, und forbert burch bas ausbrückliche Bergichten auf

eine vernünftige Grundlage befielben von selbst zu einem Festhalten bes individuellen Urtheils gegen dasselbe auf. In Wirklickeit ist dieses Gemeinurtheil ohnehin ganz bedeutungslos, da in jeder Gesellschaft auch entgegengesetzte sittliche Auffassungen vertreten sind, der Einzelne also doch wieder auf sein eigenes Urtheil angewiesen wird, welches, da es auf keiner an sich giltigen Idee beruht, doch nur wieder auf die Empsindung der Lust oder Unlust begrundet werden kann.

Die Folgerungen biefer entgeisteten Sittenlebre zeigten fich balb. Mäßig noch, aber auch um fo unbestimmter und untlarer hielt fich Bollafton. 1) Er läft alle Religion in ber Moral aufgeben; jene ift nur bie Berpflich= tung, bas Gute zu thun und bas Bofe zu laffen. Das Gute ift einerlei mit bem Wahren; jebe handlung ift gut, welche einen mahren Sat ausbrudt, b. b. welche thatfachlich anertennt, baf ein Ding fo fei, wie es wirklich ift, die also ber Natur ober ber Bestimmung ober bem Zweck eines Dinges entspricht; die Dinge follen als bas behandelt werden, was fie find. Die Bestimmung bes Menschen selbst ift bie Glückseligkeit; biefe aber ift Luft, bas Bewuftfein von etwas Angenehmen, von bem, was mit ber Natur bes Menschen in Ubereinstimmung ift; mahre Luft entspringt alfo nur aus bem', mas ber Bestimmung bes Menschen, also ber Bernunft entspricht. Die Sittlichkeit ober bie Religion ift baber bas Suchen ber Glüdseligkeit burch Berwirklichung ber Wahrheit und Bernunft. Die Ausführung biefer fehr außerlichen und vielbentigen Bestimmungen ift fehr ungenügenb.

Der nächste Fortschritt bieses empirischen Moralismus aber bestand barin, daß das Moment der Glückseligkeit schärfer ins Auge gefaßt wurde. Der Mensch will seiner Natur nach glückselig sein, b. h. er hat Neisgungen, beren Erfüllung ihn glückselig macht. Diese Neigungen giebt sich der Mensch nicht selbst, sondern er hat sie von Natur, sindet sie als bestimmte in sich vor. Die Neigungen also bestimmen den Menschen zum Handeln, also zum sittlichen Thun: d. h. der Mensch ist gut, wenn er seinen natürlichen Neigungen solgt. Dieser Fortschritt zur Episturäischen Moral geschieht bei dem in glattem Salonton schreibenden Lord Shafstesbury. Diede Handlung entspringt aus einer innern Bestimmtheit des Handelnden, aus einer Neigung; der sittliche Werth der Handlung liegt also wesentlich in dieser Neigung. Die Neigung erstrebt das, was Lust macht, weist ab, was Unlust macht; was durch sein Dasein Lust, durch sein Fehlen Unlust macht, ist ein Gut. Das Gegentheil davon

<sup>1)</sup> Religion of nature delineated, 1729.

<sup>2)</sup> Charaktoristicks (1711) 1714; vgl. Lechler, S. 240 ff.

ift bas Übel; als Gegenstand bes Strebens ift jenes bas Unte, biefes bas Bbfe; bazwischen liegt bas Gleichgistige. Die Entscheibung über Gut ober Übel ift nicht eine willfürliche; fonbern gut ift, mas ber Gigenthumlichleit eines Wefens entfpricht, und eben barum bem empfinbenben Luft macht. Glückeligkeit ift bie möglichst große Summe von Befriedigungen ober Luftempfindungen; bie geiftigen Luftempfindungen fteben aber bober als bie blog finnlichen, und bie gemeinnützigen ober wohlwollenben Reigungen ragen wieder unter jenen hervor; fie find nicht bloß an fich ichon ein Genuf, sondern fie verdoppeln ibn burch bie Theilnahme ber Anbern. Gegenstand ber gemeinnlitigen Reigungen ift aber nie ber eingelne Menich, fonbern immer eine größere Gesammtheit von Menschen: fie fteben nicht im Gegensat mit unserem eignen Bohl, weil fie fich auf bas Bange beziehen, von bem wir felbst einen Theil ausmachen. Die mabre Sittlichkeit besteht also in bem Streben nach bem richtigen Berbaltniffe und ber harmonie bes Ginzelnen und ber Gesammtheit; bas Gine barf nicht in bas Andere aufgeben, benn ber Mensch ift ebenso Gingelwefen wie ein Glied bes Gangen, und bie Selbftliebe ift an fich ebenfo berechtigt, wie die gemeinnutzige Reigung; beibe Reigungen muffen fich gegenseitig mäßigen. Die Tugend besteht also in einem Abwagen, in verftanbiger Berechnung bes Mages ber fich gegenseitig beschränkenben und neutralifirenben Reigungen, bes richtigen Gleichgewichtes. Die Enticheibung bierüber giebt junachst bas angeborene Gefühl für gut und bofe, ber moralische Sinn ober Inftinct; - nicht etwa eine angeborne Ibee ober fein bewufter Gebante, fonbern ein Gefühl, welches mit Gebanten gar nichts au thun bat, ale Luftgefühl und Boblgefallen beim Guten, ale Unluftgeffihl und Difffallen beim Bofen. Gben weil bies tein Bewuftfein ift, tonnen bei bemfelben, allen Menfchen gutommenben moralifchen Sinn verschiedene Anfichten über gut und bofe im Ginzelnen fein, befonders in Folge von folimmen Ginfluffen und Gewohnheiten, burd welche bas Gefühl abgestumpft wird. Dieser moralische Sinn wird burch Abung und überlegung ansgebilbet zum moralischen Urtheil. Die Tugenb ift amar von ber Religion unabhängig, und ber Atheismus gefährbet biefelbe nicht unmittelbar; aber ihre rechte Rraft und Freudigkeit erhalt fie boch erft burch ben Glauben an einen guten, allwissenden und gerecht regierenben Gott.

Shaftesbury will über die Zufälligkeit der Bestimmung des Sittlichen bei Hobbes und bei Lode hinansgehen zu einer an sich giltigen Bestimmung desselben; aber er sindet die entscheidende Stimme doch auch nur in dem individuellen, zufälligen Gefühl der Lust oder Unlust; sein Empirismus ist wesentlich subjectiv. Daß das moralische Gefühl, — ab-

weichend von Lode, als ein angebornes auftritt, verbürgt noch nicht seine objective Wahrheit, und jedenfalls gilt gegen dasselbe der Einwand Lode's von der thatsächlichen Berschiedenheit der sittlichen Auffassungen. Dieses moralische Gefühl ist aber keine sittliche Idee, es enthält keinen Gedanken, hat keinen Inhalt, sondern äußert sich nur in jedem bestimmten Falle, wenn es von einer Handlung oder einem Object erregt wird, wie ein Clavier nur einen Ton giebt, wenn es angeschlagen wird; sonst ist jenes Gefühl stumm und todt, während eine Idee auch dann lebendig und bewust ist, wenn keine sie berührende Wirklichkeit da ist. Jenes subjective moralische Gefühl selbst aber entzieht sich aller Prüfung an einer an sich und schlechthin gestenden Idee.

Während ber Lobredner Epiture, Colline, ein Schüler und Freund Lode's, ber Erfte, ber fich Freibenter nannte, (bef. feit 1713), bie Willensfreiheit leugnete, und bas menschliche Thun burch bie ihm umgebenben Einflüffe folechthin bestimmt sein ließ, suchte Sutcheson (in Glasgow) bas Moralfpstem Chafterbury's baburch ju läutern, bag er bas Boblwollen für Andere im Wegenfate zu ber Gelbftliebe als ben eigentlichen Inhalt bes angebornen moralischen Ginnes annahm. Die rein empirische Grundlage ber Moral behielt er in feinem Spftem ber Moralphilosophie (1755) bei. Beobachtungen über bie menschliche Ratur führen zu gewiffen moralischen Regeln als bem Naturgefet. Bir finden, bag gewiffe Sandlungen bei ben Menschen, selbst wenn fie von ihren Folgen nicht berührt werben, Billigung und Lob ober Migbilligung und Tabel erfahren; baraus folgt, baf ber Grund biefes Urtheils nicht ber eigne Ruten ober Schaben, fonbern ein natürlicher moralischer Sinn ift, welcher ohne Rudficht auf bas eigne Interesse bas Moralische an sich heransfühlt und baran Boblgefallen hat, und welcher baber auch ebenfo uneigennütig zu bem moralifden Sanbeln antreibt. Diefer angeborne moralifde Sinn ift keine bewußte Ibee, sonbern ein unmittelbares Gefühl, welches von bem eigennützigen Gelbstgefühl verschieben ift, wie wir an einer iconen, regelmäßigen Bestalt unmittelbares Befallen haben, ohne uns ber mathematischen Befete berfelben bewufit ju fein ober einen Rugen bavon ju haben. Das fittliche Bohlgefallen und Streben ift baber auch um fo reiner, je weniger bas Eigenintereffe babei ins Spiel kommt. Die felbstische und bie moblwollende Reigung schließen einander aus, benn das Wohlwollen beginnt erft ba, wo bas eigne Intereffe aufhört. Bir haben also zwischen beiben Reigungen ju mablen, und ba bie wohlwollenbe bie reinere ift, fo besteht in ihr ausschließlich bas eigentlich Sittliche. Die Tugend wird nicht um eines Nupens ober Genusses willen gestbt, fonbern rein aus innerem Wohlgefallen an ihr; unfere Ratur hat ein inneres, angebornes Streben, bas

Befte Anderer zu befördern, ohne auf ben eignen Ruten babei zu achten. Diefes Wohlwollen gegen Andere ift ber Inbegriff aller Tugenben; benn auch die Sorge für bas eigne Wohl geschieht barum, um uns für bas Bohl ber Andern zu erhalten. Der Grad ber Tugend fteigt mit bem Grabe ber an Anderen bewirften Glüdseligfeit und mit ber Rabl ber von uns beglüdten Menschen. Die anfänglich außer Acht gelaffene sittliche Beziehung bes Menichen ju Gott fügte Sutcheson später, nicht ohne Bewaltsamkeit, bingu, indem der moralische Sinn auch zur Berbindung bes fittlichen Geschöpfes mit bem Urbeber aller Bolltommenbeit binführe. -Die Grundgebanken biefer Moral find zwar gutmeinend, aber wissenschaftlich schwach und willfürlich; von ber driftlichen Auffaffung ift fie weit entfernt, benn bas felbstgefällige Sichbespiegeln in ber vermeintlich reinen Tugendhaftigkeit bes eignen wohlwollenden Bergens und die leichte Selbstbefriedigung in einigen wohlwollenben außerlichen Sandlungen find nach ber andern Seite für die rechte Selbsterkenntnif ebenso gefährlich als bas Spftem ber reinen Gelbitindt.

Ein vermandtes, aber in ungeklärter Originalität vielfach verwirrtes Spftem entwidelte Abam Smith (1759 u. fpater). Er tehrte bie Seite bes Mitgefühls in bem angebornen moralifchen Sinne noch ftarter heraus, und faßt es als Gefühl ber Sympathie, traft beren wir in natürlicher Miterregung an ber Freude und bem Schmerz ber Anbern Theil nehmen, und nach ber Theilnahme und bem Ginklang Anderer mit unferen Empfinbungen und Sandlungen ftreben. In biefem Einklang finden wir bas Bute, in bem Gegentheil bas Bofe. Die Sittlichkeit unseres Thuns ertennen wir baran, bag baffelbe geeignet ift, bie Sympathie Anderer ju erweden. - Ein vollftanbig vereinsamter Menfc fonnte gar fein fittliches Urtheil über sich felbst haben, weil ihm ber Makstab, ber Spiegel fehlt. Der Mensch muß also immer so handeln, bag andere, nicht in benfelben zufälligen Berhältniffen ftebenbe, alfo unpartheiliche Menichen mit ihm sympathisiren konnen. Die Ahnung, bag bas fittliche Bewußtsein nicht auf bem blok individuellen Subject, sondern auf einer an sich giltigen Ibee ruben muffe, bringt ben Empiriter ju biefem feltsamen, und ficherlich fehr schwierigen und miglichen Experimentiren, welches bie Bu- . fälligkeit bes Einzelseins abstreifen foll und fie boch nicht los werben kann.

Mit geringerem Scharffinn als ber, mit welchem er im Gebiete ber Religion und ber theoretischen Philosophie bie Gewißheit bes Erkennens steptisch zersetze, hat Dav. hume bie Moral behandelt. 1) Während er bort bie schwächliche Halbheit bes gewöhnlichen Empirismus scharf nach-

<sup>1)</sup> Treatise of human nature, 1739; Essays etc. 1742, u. a. Scht.

wies, scheute er fich, seine Stepfis auch folgerichtig auf bas prattifche Bebiet zu übertragen. Gine wirkliche Biffenschaft tann es nach hume von bem Sittlichen nicht geben, ba biefes nicht Wegenstand bes erkennenben Berstandes, sondern des Gefühls ift. Der lette 3med alles Thuns ift die Gludfeligfeit, mas aber gludlich mache, tann nur bas Gefühl entscheiben. Ein allen Menschen angeborner Sinn, Tatt ober ein Gefithl entscheibet. also über bas Gute und Bose, indem jenes ein angenehmes, biefes ein unangenehmes Gefühl erregt. Wir müffen alfo auf rein beobachtenbem Bege erfunden, welche Handlungen bas moralische Gefühl verleten ober ibm aufagen; und wir finden nun, baf bas Rüpliche ein fittliches Boblgefallen erregt, befonders aber bas Gemeinnützige. Allgemeine und nothwendige Principien ober fittliche Ibeen giebt es hierbei nicht; und felbft bas sittliche Gefühl ift bei verschiedenen Boltern fehr verschieden; Die fittlichen Borftellungen haben also immer nur einen relativen Werth, und ruben im Wesentlichen auf der Gewohnheit. Die Bervflichtung zur Tugend beruht barauf, bag in berfelben bie meifte Burgichaft für wirkliche Gludseligkeit gewährt ift; und auch bas Wirken zum Bohl ber Anbern wirtet boch julett wieber auf unfer eigenes Wohl jurud. hume trifft alfo im Befentlichen mit Lode zusammen. Dag er ben Gelbstmorb für erlaubt halt, ift aus ben Grundgebanken leicht erklärlich.

In schwächlichem, principlosem Eflekticismus fucht Ferguson (in Ebinburgh) 1) die Einseitigkeiten anderer Moralisten zu vermeiden, geräth aber bloß in verwirrtes Durcheinander. Dem Sittlichen giebt er drei Grundgesetze, das der Selbsterhaltung, das des Gemeinwesens oder der Gefellschaft und das der Werthschäuung (law of estimation), (letteres bezieht sich auf das an sich Bortreffliche), — ohne diese Dreiheit zu irgend einem klaren Berhältniß zu bringen. Die unbefangene Betrachtung des Sittlichen im Einzelnen gewinnt er nur auf Kosten der solgerichtigen Gedankenentwicklung. Bieles hat er von der griechischen und römischen Mosral entnommen.

Die eigentlichen letten Folgerungen bes Empirismus haben nicht die spiftematischen Moralisten gezogen, sondern andere mehr für die große Welt schreibenden "Freigeister". So besonders der einflußreichste der Freigeister, der hochgestellte Lord Bolingbroke, der Hauptvertreter des Deismus († 1751)<sup>3</sup>), der den Blato für halbverrückt und alle speculative Philosophie für Verschrobenheit erklärte. Das sittlich e Geset ist als Naturgeset

<sup>1)</sup> Institutes of moral philosophy, 1769; itbers. v. Garve. 72; Principles of moral, 1792, 2 Q, eine ausstührliche Bearbeitung bes ersteren.

<sup>2)</sup> Works, 1754, 5 B., bef. Bb. 5; vgl., Leland, beift. Schriften II, 188—924; Ledler, S. 397 ff.

allen Menschen durch Bevbachtung des Daseins klar bewußt. Alle Sittlichkeit ruht auf der Selbstliebe; diese bewegt uns zur Ehe, zur Familie
und zur Gesellschaft und zu den daraus sich ergebenden Pflichten. Ziel
alles Strebens ist möglichst große Slückseligkeit, d. h. die möglichst große
Zahl von Lustempsindungen. Dieses Raturgesetz lehrt dem B. aber seltsame Dinge; Schamhaftigkeit ist nur ein Hochmuth des Menschen, etwas
Besseres als das Thier sein zu wollen, oder ist bloßes gesellschaftliches
Borurtheil; die Bielweiberei ist nicht unsttlich, entspricht vielmehr dem
Naturgesetz, weil sie eine größere Bermehrung bewirke; nur zwischen Eltern und Kindern ist eheliche Gemeinschaft verboten, alle übrigen Berwandtschaftsgrade lassen sie zu, denn höchstes Gesetz und Zweck der Geschlechtsgemeinschaft bleibt die Bermehrung. Die anmaßungsvolle Oberslächlichseit dieses Schriftstellers verschaffte ihm bei der "gebildeten" Welt
bie höchste Berehrung.

Der englische Moralismus blieb meift auf halbem Bege fteben; er batte noch zu viel sittliches Bewuftfein im Bolte wirklich vor fich, um nicht im Allgemeinen noch auf eine anständige Moral zu halten, sei es auch auf Roften ber Folgerichtigfeit bes Spftems. In Frankreich bagegen hatte bie Entfittlichung in ben gebilbeten Stanben hinreichenbe Fortfchritte gemacht, um auch auf bem Gebiete ber Theorie alle Schen abauwerfen. Der in ber freigeiftischen Moral ber Englander noch festgehaltene Reft von religiös-fittlichem Inhalt mußte in bem weiteren Gahrungsproces als trübenbe Befe ausgestoffen werben, wenn bas reine Beisheits-Getrant bes natürlichen Menschen zu seiner berauschenben Rlarung gebracht werben follte: ber beiftifche Moralismus mußte übergeben in atheistischen Das Die frangöfische Moral ber Lüberlichkeit wurde auch für terialismus. beutsche Ohren ein suger Rlang; und frangösische hofschrangen an beutschen Fürstenhöfen liegen ben Absud überrheinischer Sittenlehre auch bis in tiefere Schichten beutschen Bollethume bindurchsidern. -

Shaftesbury und Hutchinson suchten bas angeborne sittliche Gefühl vor ber naheliegenden Umkehrung aller Sittlichkeit dadurch zu bewahren, bas sie dem Selbstgesühl das Gefühl für das Ganze entweder in gleichem Werth gegenüberstellten, oder ihm dieses als das Höhere überordneten. Das war willkürlich und in dem Grundgedanken nicht begründet. Jeder Mensch ift als Einzelwesen sich selbst der Nächste, und ein mir angeborenes Gefühl betrifft zunächst und zuletzt doch immer mich selbst; als bloß natürliches, von keiner höheren Idee getragenes Wesen sühle ich für Andere nur, insofern ich selbst dabei betheiliget din. Das Gefühl haftet schlechterdings an dem Subject, und Egoismus ist das innere Wesen des natürlichen moralischen Gefühls, welches nicht von einer Idee beherrscht sein

will. Bu biefer weiteren Entwidelung ber Moral bedurfte es noch einer weiteren Fortführung bes Empirismus als Theorie. Diese finden wir bei Conbillac, frangofischem Ebelmann, Abbe und Bringenergieher, ale einer ber fabeften und barum beliebteften Bielfcreiber um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts wirkend. — Alle Erkenntnig ruht nur auf finnlichen Eindrilden; felbft bie Entwidelung berfelben burch Reflexion, wie bei Lode, ift unmahr; ber Mensch wird vielmehr wie eine Maschine nur burch bie außeren Einbrude bewegt und burch beren Berichiebenheit und Bufammentreffen mit geistigem Inhalt erfüllt; unter allen Sinnen ift ber Taftsinn ber bochfte; er allein giebt von ber gegenständlichen Birklichkeit ber Dinge uns Sicherheit und erhebt ben Menschen über bas Thier, mit welchem er fonft im Wefentlichen eins ift. Luft und Unluft aus ben Ginbruden wirten Berlangen und Abicheu, weden und bestimmen alfo ben Willen. Es ift unglaublich, was für Abgeschmadtheiten Condillac unter bem Namen Metaphufit vorbringt, und es bezeichnet ben Beitgeift, bag er einer ber einflufreichsten und gefeiertsten Schriftsteller Frankreichs mar. —

Die Moral biefer Weltanschanung ergiebt sich leicht, und wurde mit naiver Dreiftigkeit ausgesprochen. - Schon Gaffenbi (in Baris, + 1655) ftellte die Befriedigung ber Luft als 3med bes menfchlichen Lebens bin: vernünftig sei diese Befriedigung, wenn fle geordnet, naturgemäß, nicht ausschweifend ift, fonbern bie Rube bes Gemuthe und bie Schmerzlofigteit bes Körpers umfaßt. Er empfahl folgerichtig bie Lehre Epiturs als bochfte Beisbeit. — Der in England lebende Frangofe Bernhard be Manbeville 1) erklarte in leichtfertigem Spott, bag Reigung und Sittlichkeit vollkommene Gegenfate feien; ber bem Menschen angeborne Trieb gebe gerabe auf bas, was man gewöhnlich unsittlich nenne; ber Menfc fei von Natur nicht wohlwollend, fondern felbfifichtig. Aber bie Gelbftfucht, bie Leidenschaften und bie Lafter bewirten in ber Gefellschaft bie Mannigfaltigkeit ber Beschäftigungen und Erwerbszweige; ein Staat aus lauter tugendhaften Menschen würde fehr unvolltommen fein; bas Wohl bes Gangen wird gerade burch bie Laster ber Ginzelnen geförbert; ber im gewöhnlichen Sinne Tugenbhafte ift für bie Gefellschaft unbrauchbar. -Die volle und flare Folgerung aus dem Empirismus aber 20g Belvetius, ber seine Lehre ausbrücklich auf die von ihm hochverehrte Theorie Lode's grundete. Ale reicher Dugigganger nur feinen Bergnugungen lebend, wurde er burch feine Schrift: de l'Esprit (1758), in ber üppigen Abelswelt Europas sehr gefeiert. Das Werk wurde in Frankreich verboten, in gang Europa fehr verbreitet, ber Berfaffer auf feinen Reifen an

<sup>1)</sup> The fable of the bees etc. 1714.

ben Sofen, besonders ben beutschen, als großer Bhilosoph gefeiert. Sein zweites, bedeutenderes, bas erfte weiter ausführendes Wert, de l'homme, erfcbien erft nach feinem Tobe (1772). Der elegante Salonton feiner Berte, mit Bigen und ichlupfrigen Anetboten reich ausgestatttet, giebt ein beutliches Bild bes bamaligen Beiftes ber höheren Stanbe bes gebilbeten Europas. - Alle Gebanten entspringen nach S. aus finnlichen Anschauungen, und unsere Ertenntnig reicht nur fo weit, als bie Sinne reichen; von etwas überfinnlichem, alfo auch von Gott, wiffen wir nichts. Die Triebfebern gur Thätigfeit find wefentlich bie Leibenfchaften, bie aus bem Triebe nach Luft und ber Schen vor Unluft entspringen. Der Grundtrieb aller geistigen und sittlichen Thatigteit ift bie Selbstliebe, beren Ausbrud eben bie Leibenschaften finb. Richts Grofies geschieht ohne große Leibenschaft; wer nicht leibenschaftlich ift, ift bumm. Da nun alle Gebanten ichlechterbings auf ben finnlichen Ginbruden ruben, fo rubt auch alle Selbstliebe und alle Leibenschaft, alfo alle Sittlichkeit auf ben Trieben ber finnlichen Luft; und felbft über bie Bahrheit überhaupt entscheibet allein bas Intereffe bes fich felbft liebenben Subjectes. Wenn ber Fall einträte, fagt B., bag es für mich vortheilhafter ware, ben Theil für größer zu halten als bas Bange, fo wurde ich bies annehmen. Das Bute ober Sittliche ift weber eine folechthin geltenbe 3bee, noch ift es etwas willfürlich Angenommenes, fonbern bie Entscheibung ruht in ber individuellen Erfahrung. Diefe lehrt aber allgemein, daß jeder für gut balt, was ihm nütlich ift; jeder beurtheilt also bie Sittlichkeit aller Sand-Inngen ichlechterbings nur nach feinem eignen Intereffe. Die beften Sandlungen waren alfo biejenigen, bie bem Intereffe aller Menfchen entsprachen: folche giebt es aber gar nicht. Wir muffen ung alfo beschränken; und wahrhaft gut ift alfo bas, was bas Intereffe nicht blog bes Einzelnen, sondern unserer Ration fördert; die politische Tugend ift die höchste, und bas politische Bergeben die bochfte Gunbe. Bas bem öffentlichen Bobl ber Nation nicht nutt, ift feine Tugenb, 3. B. bie fogenannten religiöfen Tugenden, und was ihm nicht schabet, ift keine Gunde. Tugenden, bie nichts nüten, muffen als Tugenben bes Babns betrachtet und befeitigt werben. Die mahre Moral hat also ihr Geset wesentlich in bem burgerlichen Gefetbuch und bem burgerlichen Ruten; was barüber binansliegt, ift größtentheils fittlich gleichgiltig. Wenn es bem öffentlichen Wohl nutslich ift, ift felbft Unmenschlichkeit gerecht. Beweggrund für bas fittliche Thun bleibt auch in diefem fo eng begränzten Gebiete die Selbftliebe; ber Gebanke, bas Gute um bes Guten felbst willen zu thun, ift abgeschmadt. Meinen Brivatnuten bem öffentlichen zu opfern bin ich nicht vervflichtet, ich muß vielmehr beiberlei Nuten möglichft zu verbinden suchen.

Wenn Jemand aus Mitleiben einem Unglücklichen hilft, fo ift bas anch nur Eigennut, benn er will fich bes Anblide bes Elende, ber ihm unangenehm ift, entledigen. Die Moral ift fo lange burchaus unfruchtbar und eitel, als fie nicht bestimmt ben Eigennut, also die finnliche Luft und bie Bermeibung bes finnlichen Schmerzes jum höchften Princip ber Sittlichteit macht. Berboten ift nur, was uns Schmerz macht. Religion hat die Moral gar nichts zu thun. Die Sittlichkeit ift baber and zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Berhaltniffen wefentlich verschieben; es giebt fein Berbrechen, welches nicht unter Umftanben, wenn es nütlich wird, auch rechtmäßig würde. Der Lasterhafte folgt freilich auch nur feinem Bortheil, aber er täuscht fich über bie Mittel bagu; er ift also feines Irrthums wegen zu bedauern, aber nicht zu verachten. Wenn bei allen Bölfern auch folche Handlungen als Tugend gelten, welche feinen Ruten für biefes Leben haben, fo ift bies eben falfcher und fittlich verberblicher Bahn. Da ber Eigennut ber Grund aller Tugenb ift, fo ift es also auch gang rechtmäßig, wenn ber Staat bie Burger burch Lohn und Strafe jum Behorfam bewegt; er trifft barin grabe bie einzig richtigen moralischen Beweggrunde jum Guten; bies find bie Gotter, welche bie Tugend schaffen. Alle Staatstunft besteht wesentlich barin, bie Selbstliebe und ben Eigennut ber Menschen ju erregen, und fie baburch jur Tugend zu bewegen.

Die geiftige Revolution, von gefeierten Ramen getragen, machte in Frankreich und feinen schlechthin abbangigen Colonieen in ber vornehmen Belt und an ben Sofen bes übrigen Europas, befonders Deutschlands, reigende Fortschritte, und war längst bis ju ihren letten Ergebniffen gelangt, ebe bie politische Revolution auch die untern Klaffen ihr Wort in gleichem Sinne mitfprechen ließ. Man nannte bamale Esprit ale Privilegium ber vornehmen Belt, mas man fpater bei ber großen Daffe Revolution nannte, und was boch nur bie einfache Folge bes erfteren war. Alles, was bisber Philosophie bieß, mit Ausnahme ber Epikuraifchen, galt als Unfinn; die gebankenloseste Dberflächlichkeit, sobald fie nur bas Beilige verspottete, galt als Philosophie. Wite und Ginfalle traten an bie Stelle ernster Biffenschaft. Das "philosophische" Jahrhundert fant an Berftandnig bes wirklichen philosophischen Denkens tiefer als felbft bas frühere, noch robe Mittelalter. Je bober ber "Beift" gepriefen wurde, um fo größer wurde bie geiftige Entleerung; man feierte bie Bernunft pruntvoller als je, aber in ihrem Tempel faß als Göttin ein feiles Beib. Ronffean und Boltaire galten als bie tiefften Denker aller Jahrhunderte; ibre geistigen Triumpfe und Errungenschaften waren unerhört, und Boltaire's Ruhm überftieg an Glang allen litterarischen Ruhm, ben je ein

Menfch gehabt. Die Geschichte bes Geistes hat tein zweites Zeitalter aufzuweisen, in welchem ber Unverstand mit solcher Allmacht herrschte.

Bean Jacques Rouffean bat zwar tein Suftem ber Moral gefdrieben, aber auf bem Bebiete ber moralischen Anfichten einen Ginflug ausgenbt, wie nie ein Schriftsteller vor und nach ihm, felbft bis in Die Gegenwart hinein, - nicht weil er grabe tiefe Gebanten aussprach, sonbern weil er aussprach, was in ber Luft bes Zeitgeistes lag; ein burch und burch unwahrer Charafter: - unter ber Form eines ftrengen Moraliften aller Sittlichkeit entgegenwirkenb, unter ber Form ernfter Bebanten aller Bbilofophie und Biffenschaft bobniprechend, unter ber Form bes menfcenfeindlichen, von ber Welt einfiedlerifch fich absondernden Philosophen ben Lastern ber großen Welt Bolfter bettenb. — Darin traf er grabe bie Gefinnung ber Zeit; er machte in ben Damm ber noch etwas eingeengten Strömung bes Zeitgeiftes nur bas loch, burch welches hindurch fich beren Bemaffer über bie Rieberungen ausbreiteten, um fpater, ju Moraften geworben, bas Diasma ber Revolution auszuhauchen. Bon wiffenschaftlichen Brincipien tann man bei Rouffeau nicht reben; breifte Behauptungen und rednerifche Phrasen treten fast überall an die Stelle von wiffenschaftlicher Begrundung. Lode hatte auf ihn ben meiften Ginflug; die finnliche Erfahrung ift auch ihm ber Ausgang aller Ibeen. Seine moralischen Anfichten erhalten ihre Beleuchtung burch fein unmoralisches Leben. Sein Contrat social, 1761, murbe bie theoretische Grundlage ber frangofischen Revolution; sein geistig verschrobenes Werk: Emil, 1762, hatte einen unermeglichen und verwirrenden Ginflug auf die Erziehung, und ift jest noch ber Ratecismus aller undriftlichen Erziehungsfunft. Raturreligion, wie er fie nannte, ift ein ichaler, gebantenlofer Deismus, um die brei Gebanken: Gott, Tugend und Unsterblichkeit in tonenden Phrasen sich bewegend. Die Moral gründet er auf das natürliche Gewiffen, welches als ein unmittelbares Gefühl für bas Sittliche allen Unterricht und alle Wiffenschaft über Moral entbehrlich macht, und ben Menfchen mit voller Sicherheit leitet. Alle Unsittlichkeit entspringt nur aus ber Civilifation und aus ber verkehrten Erziehung. Die mahre Erziehung besteht im Nichterziehen. Man laffe bas Kind nur in seiner Natürlichteit gewähren, halte alle ftorenben Einwirfungen ab, fo wird es fich von felbst eben so normal entwickeln wie ein Baum in autem Boben. In ber Ratur bes Menichen liegt gar nichts Bofes, alle natürlichen Triebe find gut; jebes Rind ift von Natur jest noch ebenso gut, wie ber erfte Mensch aus ben Sanden bes Schöpfers hervorging. Die einzig angeborene Leibenschaft ift die Selbstliebe, und biefe ift gut. Das Rind barf nur burch eigene Erfahrung, nichts burch Geborfam lernen. Die Borter Geborchen

und Befehlen muffen aus feinem Borterbuche gestrichen werben, auch bie Wörter Schuldigfeit und Berpflichtung. Das Kind muß burchaus in bem Glauben erhalten werben, es fei fein eigner Berr, und ber Erzieher ihm untergeben. Mache bas Rind ftart, und es wird gut fein. An allen Fehlern ist ganz allein der Erzieher Schuld. Die einzig sittliche Lehre für bas Rind ift: "Thue Niemand Unrecht." Bon Liebe und von Religion ift in ber Erziehung teine Rebe. Unterricht barf vor bem zwölften Jahre gar nicht ftatt finden, und auch nachher nur nach bem Belieben bes Röglings. Mit zwölf Jahren foll er noch nicht fäbig fein, feine rechte hand von ber linken zu unterscheiden. Er barf nie etwas aufs Bort glauben ober thun, sondern muß immer nur thun, was er aus eigner Erfahrung für gut gefunden bat. Das Biel biefer "unthatigen" Erziehungsmethode, wie Rouffeau felbst sie nennt, ift bas Biel bes menschlichen Lebens: Die Freiheit. Die mabre Freiheit aber besteht barin, baf wir nichts anderes wollen, als was wir können; bann werben wir auch nichts anderes thun, als mas une gefällt; und bies ift immer bas Rechte. Das Befen aller Sittlichkeit ift alfo bas Freiwaltenlaffen ber natürlichen Reigungen. Das höchste Sittengeset ift: "Sorge für bein Beftes mit bem möglichst geringen Übel ber Anbern." Das Christenthum ift ber naturliche Feind ber mahren Moral und ber menschlichen Gefellschaft, benn es leugnet bie ungetrübte Reinheit ber menschlichen Ratur, gieht ben Denfchen von bem Irbischen ab und predigt nur Knechtschaft und Tyrannei. Das waren fuße Worte fur die Ohren ber großen Menge, und fie verhallten nicht, fonbern fanden begeisterte Ruftimmung. - Der fast vergötterte Fürft bes "philosophischen" Jahrhunderts aber, Boltaire, beffen angebliche Philosophie fast nur auf Lode rubt, bat zwar moralische Phrafen und unmoralifche Dichtungen gefdrieben, aber in beiben nichts Gigenthumliches, noch weniger Philosophisches gegeben, obgleich er viel von feiner "Metaphyfil" fpricht. Die Moral, bas wiberholt er in ftartften Berficherungen fort und fort, ift völlig unabbangig von bem religiöfen Glauben, rubt auf einem natürlichen, angeborenen Triebe, und ift baber bei allen Menfchen aller Zeiten, sobalb fie nur ihre Bernunft gebrauchen, gang biefelbe. 1) Tugend und Lafter, fittlich gut und bofe, ift immer und überall bas, was ber Gefellichaft nütlich ober schädlich ift; bas Bobl ber Gesellschaft ist ber einzige Magstab bes Guten und bes Bofen. Daber können unter verschiebenen Umftanden bie fittlichen Urtheile mit Recht gang verschieben fein; fo ift bei manchen Bolfern Chebruch, unnaturliche Unjucht, Raub u. bgl. erlaubt, weil bieß unter ihren bestimmten Berhalt-

<sup>1)</sup> Oeuvres, Paris, 1830 ff.; t. 31, 262; t. 12, 160 ff.; t. 42, 583. 594.

nissen der Gesellschaft nicht schablich ist; Blutschande, selbst die zwischen Bater und Tochter, kann unter Umständen statthaft, selbst zur Pflicht werden, wenn z. B. eine einzige Familie eine abgeschiedene Colonie ausmacht; Lüge aus guter Absicht ist rechtmäßig, und ähnliches gilt von fast allem sonst Unerlaubten. Göttlich geoffenbarte Sittengesetze giebt es nicht, aber ein gewisses Bohlwollen für Andere ist mit der Selbstliebe zugleich dem Menschen angedoren. Auf den Einwurf, bei so unsicherer Grundlage könnte Jemand sein eignes Bohlsein dadurch suchen, daß er stiehlt, raubt u. dgl., antwortet Boltaire einfach: dann würde er gehangen werden. 1) Das alles nennt er Metaphysik.

Bas bei Rouffeau und Voltaire von einem oberflächlichen religiöfen Bewußtfein noch geblieben mar, verflüchtigte fich völlig bei ben Encyclopabiften, befonders bei Diderot († 1784). Diefer fuchte vor allem bie Moral völlig von ber Religion zu fondern; lettere fei für jene eber hinderlich als förberlich. In der Moral felbst schwantt er zwischen naturaliftischem Determinismus und einer fehr oberflächlichen und phrafenhaften Gefellschaftsmoral hin und ber. Die Epikuräische Auffassung erklärt er für die mahrste. Alle Laster quellen nach ihm aus ber Sabsucht, und baber können fie alle burch Aufbebung bes Gigenthums, burch Gutergemeinschaft beseitiget werben; auf biefes Universalbeilmittel ber Menschbeit thut er fich viel zu gut. — In rohefter Geftalt und schamloser Nactheit erscheint die naturalistische Moral bei bem selbst von Boltaire verachteten be la Mettrie († 1751),2) ben Friedrich II. in schwer begreiflicher Berirrung zu feinem Borlefer und täglichen Gefellschafter (feit 1748) und ibn, ben Unwiffenben, jum Mitgliebe ber Atabemie ber Biffenschaften ernannte. Religion und Moral steben in unvereinbarem Wiberspruch mit ber Philofophie: fie ruben nur auf ber Bolitit und bienen zur Zügelung ber Maffen. bie fich noch nicht zur Philosophie zu erheben vermögen, wie man aus gleichem Grunde auch henker und Todesstrafen eingeführt hat. Die Menschbeit tann aber nicht eber gludlich fein, als bis alle Welt bem Atheismus buldigt. Die Religion hat die Natur vergiftet und sie um ihr Recht gebracht. Wo die Bahrheit, d. h. ber Atheismus, gilt, da folgt ber Mensch keinem andern Gefete mehr als bem feiner eigenen Individualität, und fo allein tann er gludlich fein. Der Mensch ift vom Thiere nicht wesentlich verschieden, auch nicht burch ein ihm eigenthumliches moralisches Bewuftsein, steht in mancher Beziehung selbst unter bem Thiere, und hat nur ben Borzug, daß er eine größere Menge von Bedürfniffen hat, burch

<sup>1)</sup> t. 37, 336 ff.; t. 38, 40.

<sup>2)</sup> L'homme machine, 1748, auch in ben Oeuvres philos. 1751, ohne Namen; l'art de jouir, 1751.

welche eine größere Ausbildung möglich wird. Der Mensch, aus Bermischung verschiedener Thiergattungen entsprungen, aus berselben Materie wie das Thier gebildet, die nur durch einen höheren Bahrungsproces binburchgegangen ift, ein blog materieller Organismus, benn bie Seele ift nur bas Behirn, ein wenig organisirter Roth, - ift eine reine Maschine, welche burch außere Einwirkungen in Bewegung gefett wirb, ift alfo in jeber Billensentschließung nothwendig bestimmt und fur teine feiner Sandlungen verantwortlich. Reue ift Thorheit; benn nicht ber einzelne Menich ift Schuld, wenn er eine folecht conftruirte Dafchine ift. Bir burfen also auch die scheinbar Lasterhaften nicht verachten ober hart beurtheilen. Das Naturgeset ber Moral besteht barin, seinen natürlichen Reigungen ju folgen. Da mit bem Tobe alles ans ift, fo muffen wir bie Gegenwart genießen, fo fehr wir nur tonnen; ben Benuf aufschieben, wenn er fich barbietet, beifit bei einem Gastmabl marten, bis abgespeift ift. Benuf. und zwar zunächst und vorzugsweise finnlicher Genuß ift unfere bochfte und einzige Bestimmung. - Grabe mahrend feines Aufenthaltes in Botsbam fdrieb be la Mettrie feine frechste Berberrlichung ber wuften Luberlichkeit. Seine Schriften waren in ber vornehmen Belt febr beliebt.

Das Gesammtrefultat ber materialiftischen Moral ift zusammengefaßt in dem fehr mahrscheinlich von dem Baron Solbach unter Mitwirtung Diberot's und anderer Encuflopabiften verfagten Systeme de la nature par Mirabaud (1770), bas eigentliche Evangelium bes Atheismus, - in burrer, ziemlich geiftloser Darstellung die Ergebniffe ber ausbrucklich als Quelle angegebene Philosophie bes Lode, Sobbes und Condillac nadt und unumwunden aussprechend. Da ber Mensch nur eine materielle Maschine ift, fo ift zwifchen phyfifchem und fittlichem Leben fein Unterfchieb; alles Denken und Wollen besteht nur in Beranderungen bes Gebirns. Reigungen und Leibenschaften find rein torperliche Buftanbe, find entweber haß ober Liebe, b. h. Repulfion ober Attraction. Das unfinnige Dogma von ber Willensfreiheit ift nur erfunden, um bas ebenfo unfinnige von einer göttlichen Borfehung ju rechtfertigen. Der Menfc ift nur ein in allen feinen Bewegungen bestimmter Theil ber großen Weltmaschine, ein blinbes Wertzeug in ben Sanden ber Nothwendigfeit. Das Zugeftandniß ber Freiheit auch nur an ein einziges Wefen wurde bas ganze Universum in Bermirrung bringen. Alles, mas gefchieht, gefchieht alfo nothwendig. Die Religion und ihre Moral ift bie größte Menschenfeinbin und macht bem Menichen Qual. Das Suftem ber Ratur allein macht ben Menichen wahrhaft gludlich, lehrt ihm bie Gegenwart möglichst genießen und giebt ibm in Beziehung auf alles, mas nicht Gegenstand bes Genuffes ift, bie jur Glüdfeligkeit nothwendige Gefühllofigkeit. Es bedarf alfo keiner befondern Moral; ihr Grundfat muffte lauten: "Geniefe bas Leben, fo viel bu tannst." - aber bas thut jeder Mensch icon von felbst ohne Belebrung. Die Gelbftliebe, eine Ericheinungsform bes Befetes ber Sowere, ift bochftes Moralgefet; Sauptbedingung ber Glückfeligkeit ift korperliche Gefundheit; ber mahre Schluffel bes menschlichen Bergens ift bie Mebicin, und bie wirkfamften Moraliften find bie Arzte; wer ben Korper gefund macht, macht ben Menschen moralisch. Jeber Mensch folgt von Ratur und nothwendig seinem besondern Interesse, welches eben unmittelbar und nothwendig aus seiner torperlichen Organisation folgt; Laster und Berbrechen find nur Folge franthafter Organisation, find nicht Schuld, fonbern nothwendig. Bereuen tann baber nur ber Unweife; jedenfalls ift bie Reue nur ein Schmerz barüber, bag eine Banblung für uns fclimme Folgen gehabt hat. Da nun die Triebe und Leibenschaften bie einzigen Motive ber menschlichen Sandlungen find, so tonnen wir auf andere Menfchen auch nur baburch einwirten, baf wir ihre Leibenschaften erregen. Beber hat nur zu bem Berbindlichkeit, mas fein Intereffe ausmacht. Gin guter Menfch ift also berjenige, welcher feine Leibenschaft fo befriedigt, bag bie anbern Menschen zu biefer Befriedigung in ber Weife beitragen muffen, daß fie auch ihre eigenen Leibenschaften und Interessen babei befriedigen. Der Atheift ift also nothwendig ein guter Mensch, mabrend bie Religion bie Menschen schlecht macht, indem fie ihnen bie Leibenschaften verbittert. — Daß ber Selbstmorb für ben bes Lebens Müben als rechtmäßig gilt, verfteht fich von felbft. - Diefe irreligibfe Beltanschauung fentte fich in beschleunigter Entwidelung immer tiefer ins Bolt hinab; und bie zehn Jahre ber Revolution find die praktische Erscheinung biefer Moral als gefellichaftlicher Macht.

Bezeichnend für den Unterschied des Bolksgeistes ist es, daß im deutschen Bolke die naturalistische Strömung nicht in ihrer Racktheit sich geltend machen konnte, sondern nur in Bermischung mit höheren, mit christliche stittlichen Elementen, in der rationalistischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Der eigentliche offne Unglaube und die materialistische Woral sprachen in Deutschland fast nur französisch, und die Hofatheisten waren zu verachtet, als daß sie im Bolke großen Anklang hätten sinden können. Der von oben ausgehenden sittlichereligiösen Revolution trat in dem vaterländischen Bolksgeist eine mächtige Reaction entgegen. Selbst wo eine dem Bolksgeist entsprechende Dichtung dem christlichen Bewustssein sich entfremdete, blieb sie den Gegensatz der geistigen und naturalistischen Weltanschauung stehen, jene doch für das Höhere erkennend; "Genieße, wer nicht glauben kann; wer glauben kann, entbehre." — Einslufzreicher als die materialistische Woral wurde in Deutschland die

flach beistische, aber ohne irgendwie bedeutende geistige Erscheinungen. Auf der Grundlage der unverdorbenen Reinheit der menschlichen Ratur entwickelte sich eine platte Rühlichkeitsmoral ohne allen tieseren Gehalt, und man erklärte dies für das eigentliche Wesen des Christenthums. Basedow's marktschreierisch versuchte Westend durch eine neue auf Rousseau gegründete Erziehung machte sich bald allzu lächerlich, um nachhaltend Großes zu wirken. Steinbart's (Prof. der Theol. in Franks. a. D.) "Spstem der reinen Philosophie oder Glückseitsslehre des Christenthums" (1778. 80. 86. 94.), stellte als Hauptinhalt der christichen Religion und Moral die Beantwortung der Frage hin: "Bas habe ich zu erkennen und zu thun, um meines Daseins möglichst froh zu werden und die größte mir mögliche Summe von Freuden zu genießen?" Das Wesen aller Moral, also der Weg zu dieser Glücksleigkeit ist die Menschenliebe; das Christensthum wird in Naturalismus ausgelöst.

Erst das Wiedererwachen des Spinozistischen Pantheisnus im 19. Jahrhundert entwickelte in Deutschland eine wissenschaftlich zwar bei weitem höher als iene französische Freigeisterei stehende, aber in ihren späteren unwissenschaftlicheren Ausläusern mit dieser zu gleichen Ergebnissen sommende Moral; und wenn in neuester Zeit der mehr auf naturwissenschaftlichem als philosophischem Boden wiedererwachte Materialismus auch die Sittenlehre des "Spstems der Natur" wieder hervordringt, so ist das freilich kein Fortschritt der Geistesentwickelung, wohl aber ein Fortschritt der auf der Zerlotterung des religiösen und philosophischen Geistes der Neuzeit ruhenden Fäulniß.

# §. 42.

Die theologische Sittenlehre ber beutschen evangelischen Kirche bes 18. Jahrhunderts machte von ber beutschen Philosophie vor Kant eine ziemlich mäßige Anwendung, und ließ, nicht ohne Einfluß bes Pietismus, den Gegensatz beider evangelischen Kirchen in diesem Gesbiete mehr zurücktreten. Buddeus gab das erste wissenschaftliche Shstem der Sittenlehre, deren philosophische Elemente mehr eklektisscher Art sind. Stapfer und Baumgarten und Andere übertrusgen die Wolff'sche Philosophie in pedantischer Gründlichkeit auf die christliche Moral, während Mosheim sie mehr auf rein biblischem Grunde und auf dem der praktischen Lebensersahrung erbaute. Gegen Ende des Jahrhunderts machte sich bereits die rationalistische Versstachung bemerklich.

Frang Bubbeus in Jena, einer ber gelehrteften und befonnenften Theologen bee Jahrhunderte, von umfaffender philosophischer Bilbung, ber auch eine gebantenreiche, von driftlichem Beifte getragene, prattifche Philosophie geschrieben (Elementa philosophiae practicae, 1697 und oft), bahnte mit seinen Institutiones theologiae moralis (1712. 23. Q.; beutsch ale "Einleitung" in die Moraltheologie, 1719), ben Weg ju einer gebiegenen sustematischen Behandlung ber theologischen Moral. Der reiche, forgfältig, bisweilen etwas weitläufig behandelte Stoff ruht auf besonnener Schriftauslegung und guter Beobachtung bes menfclichen Lebens. Speners Einfluß berührt, vereinigt B. praftifchen Sinn mit wiffenschaftlichem Geift. B. beginnt fofort mit bem Gebanten ber Berberbnig ber menschlichen Ratur und mit bem ber gottlichen Gnabe, giebt alfo nicht eine allgemeine, sondern nur eine speciell driftliche Moral für ben wiedergebornen Menschen. Grundgebante ber Sittlichkeit ift: ber Mensch muß alles thun, was zur bleibenden Bereinigung mit Gott und zur Wiederherftellung feines Ebenbildes gehört, und muß bas Entgegengefette unterlaffen. Das Bange gliebert fich in bie Moraltheologie im engeren Ginne, bie von bem Wefen der Wiedergeburt und ber Heiligung in deren Gesammtentwidelung handelt, - in die jurisprudentia divina, die von den gottlichen Gefeten und ben barauf rubenben Pflichten hanbelt, - und in bie driftliche Rlugheitslehre, welche bie praftische Durchführung bes Sittlichen im Einzelnen, besonders bei ben Beiftlichen barlegt. Filt die weitere Entwidelung ber evangelischen Sittenlehre ift befonders die tief eingehende Darftellung bes ersten Theils wichtig; er findet in ber driftlichen Sittlichkeit nicht blog bie Bekundung, fondern auch bie Fortentwidelung bes geiftlichen Lebens bes Wiebergeborenen. Als Haupttugenben nimmt er an: bie Frömmigkeit, Mäßigkeit und Gerechtigkeit. — (Bubbens wurde viel von Anbern benütt, auch von J. J. Rambach, 1739, und J. G. Wald, 1747).

Der reformirte Joh. Fr. Stapfer in Bern machte von ber Bolffschen Philosophie in seiner mehr breiten als wissenschaftlich bedeutenden Sittenlehre (1757 ff. 6 B.) einen sehr mäßigen Gebrauch. Der frühere calvinisch=strenge Geist ist hier bereits sehr abgeschwächt. Siegm. Jacob Baumgarten (in Halle, Bruder des S. 229 erwähnten Philosophen), befolgt in seiner weitläusigen "Theologischen Moral" (1767, Q.), die auch in seinen übrigen zahlreichen Schristen angewandte peinlich genaue, nach Wolff gebildete Manier, die schlechterdings nichts ungesagt läßt, was sich auch jeder Leser von selbst sagen könnte; und diese pedantische Weitsschweisigkeit verdunkelt ein wenig die soust anzuerkennende Gründlichkeit.

(Außerdem wurde die Wolff'sche Philosophie auf die theologische Moral

angewandt von Cang [S. 229], Bertling [1753] und Reusch [1760]; unsabhängiger ift 3. E. Schubert [1759. 60. 62.]).

Der nicht nach Berdienst gewürdigte P. Hanssen (in Schleswig-Holstein) gab in seiner von philosophischem Geist zeugenden, aber gegen Wolffs Einseitigkeiten sich aussprechenden "Christlichen Sittenlehre", (1739. 49; 3 B. Q.) eine sehr klare und besonnene Darstellung der evangelische biblischen Lehre; er entwickelt in dem ersten allgemeinen Theile die dreissache Gestaltung des sittlichen Lebens im Stande der Unschuld oder Bollstommenheit, im Stande der Sinde und im Stande der Erneuerung. — Th. Erüger (in Chemnik) führt in seinem Apparatus theol. moral. Christi et renatorum (1747, Q) den Gedanken des sittlichen Borbildes Christi, also einer ethischen Ehristologie und ihrer Anwendung auf das Leben der Christen mit großer Gründlichkeit und ungemeiner Gelehrsamskeit durch, obgleich in etwas steifer, peinlich genau gegliederter, scholastisscher Form.

Mosheim's umfangreiche "Sittenlehre ber beiligen Schrift" 1) ift zwar in ihrer bisweilen an erbauliche Rebe ftreifenben Weitläufigkeit oft unnut ausgebehnt, unterscheibet fich aber von ben Berten ber Bolffichen Schule und von ben früheren burch eine fcone, lebendige und volfsthumliche Darftellung, die alle pedantisch scholastische Form abgestreift bat, zeigt eine icharfe Beobachtung bes Menschenlebens, unbefangene und gründliche Schriftforschung, schlichten, milben, evangelischen Geift und eine reichbaltige, umfichtige Ginzelausführung; aber bie wiffenschaftliche Begrundung und Entwidelung ift manchmal schwach, und bas philosophische Element tritt bei aller Bervorhebung ber Bernunftmäßigkeit ber driftlichen Sittlichteit fast gang gurud; die firchlich gestalteten Gegenfate ber Auffaffung treten wenig hervor. Das Gange ift getheilt in bie Betrachtung ber inneren Beiligkeit ber Seele und in bie ber außeren Beiligkeit bes Wanbels. Die Miller'sche Fortsetzung bat amar mehr gelehrtes Beimert, ift aber weniger gereift und auch in ber Form weniger ansprechend. — Der als philosophischer Ethiter icon genannte Crufins (S. 230) forieb auch eine von philosophischem Beift getragene und zugleich eine tief driftliche Ertenntniß bekundende, werthvolle "Moraktheologie" (1772, 2 B.). — (Töllner, 1762, mehr über bie Behandlung ber Moral, als über fie felbst; icon febr verflacht; Reug, 1767, unvollenbet; G. Leg, 1777 und fpater, nicht bedeutend; R. Ch. Tittmann, 1783. 94, will rein biblifch fein, ift aber ohne Tiefe; Morus, 1794 [3 B., aus ben Borlefungen mangelhaft

<sup>1) 1735-70,</sup> vom 6. B. fortgef. von Miller, 1762. 9 B. Q.; von bem erften B. bie 5. Auft. 1773. Miller fcrieb auch noch eine besondere "Einleitung in bie theol. Moral", 1772, und ein kurzeres Lehrbuch, 1773. 83.

herausgegeben], ruht zum Theil auf Crufins). — Der reformitte Endemann in Marburg schließt die Reihe der reformitten Moralisten überhanpt ab (1780), und felbst er trägt den eigentlich reformirten Charafter nur noch in sehr blassen Jügen.

# §. 43.

Durch Kant streiste die philosophische Moral ben naturalistischen ober subjectivistischen Charafter ab; die sittliche Idee errang auf dem Boden der Willenssreiheit doch objective Bedeutung, wurde Zweck an sich, nicht bloß Mittel zum Zweck der individuellen Glückseigkeit. Unabhängig von der theoretischen Bernunft und von dem Gottesbewußtsein wurde die sittliche Idee die Boraussetung und Grundlage aller Speculation über das Übersinnliche und also auch der Bernunstreligion. Die Allgemeingiltigkeit des sittlichen Gesetes wurde zum formalen, und dem Anspruch nach auch zum materialen Princip der Moral. — Aber der einseitige Berstandescharafter dieser Woral ließ wesentliche Seiten des Sittlichen ohne Berständniß, und der bloß formale Charafter des Sittengesetzes gestattete keine solgerichtige Ausssührung im Sinzelnen:

Die Anwendung der Kant'schen Grundgebanken auf die theologische Sittenlehre war von zweideutigem Werth, erhob sie zwar über die Nütslichkeitsmoral der Aufklärungsrichtung, aber beraubte sie in ihrer Loslösung von der Religion zum Theil ihres christlichen Charakters.

Die bisherige philosophische Moral war nach zwei Seiten hin abgeirrt. Die beiben gleich wahren und nothwendigen Gedanken, daß die stitliche Idee eine allgemeingiltige, objective Bedeutung habe, in ihrer verpflichtenden Macht nicht abhängen könne von dem zufälligen Belieben des einzelnen Subjectes, und andererseits, daß dieselbe doch auch um des Menschen willen ihre Geltung, seine Bollsommenheit, also auch Glückeligkeit zum Zweck habe, waren einseitig jeder für sich verfolgt worden. Der naturalistische Pantheismus ließ die objective Bedeutung des Sittlichen allein gelten, hob die Willensfreiheit schlechthin auf, ließ das sittliche Gesetz eine jedes Einzelne unabänderlich bestimmende Nothwendigkeit walten; und wenn dieses unfreie Bestimmtsein bei den Bertretern des materialistischen Atheismus praktisch in ein völliges Losbinden der Leidenschaften umschlug, so war in der Folgerichtigkeit des Grundgedankens einiges Recht dazu. Die entgegengesetz Richtung ging von dem Subjecte aus, betonte

beffen freien Willen, und blidte baber weniger auf ben Grund als auf ben 2wed bes fittlichen Thuns; ber Menfc follte burch nichts bestimmt fein, als was ihn schlechthin frei läßt, was fein eigenes, individuelles Intereffe felbst ausmacht, also burch ben Gebanten ber individuellen Gluds feligkeit. Sob bie erfte Richtung bie Sittlichkeit baburch auf, baf fle bas fittliche Subject vernichtete, es ju einem unfreien Gliebe ber großen Beltmaschine herabsette, so gefährbete bie andere Richtung die Sittlichkeit nicht weniger in ihrem innerften Wefen, indem fie feine Unterwerfung bes Subjectes unter eine an fich geltenbe Ibee forberte, sondern bas Beltenbmachen gerade ber individuellen Subjectivität betonte; fo baf in ben letsten Ausläufern, beibe einander entgegengesette Richtungen in ber Losbindung des Einzelsubjectes in feiner ungeregelten Natürlichkeit fich begegneten. - Die driftliche Sittenlehre konnte, wenn fie nicht burch bie Philosophie fich beirren ließ, auf biese Abwege gar nicht gerathen. Daß bie sittliche Ibee an fich gelte, objective, unbedingte, allgemein verpflichtende Bebeutung habe, ftand ihr von vornherein fest, ba fie biefe 3bee ale ben heiligen Willen Gottes erfaft. Wer erft nach fich, bann erft nach bem göttlichen Willen fragt, ber hat bas fittliche Berhältnig icon umgekehrt. Andererfeits ift ber driftlichen Sittenlehre auch nicht im minbesten zweifelhaft, bag biefer Wille Gottes bie Bolltommenheit bes Denfchen, alfo auch seine volltommene Glückfeligkeit zum Zweck habe, bag ber Menfch, Gottes Willen erfüllend, auch wirklich felig werbe, und feine Freiheit nicht verliere, sondern gur Wahrheit bringe. — Es mar gegen Ende bes 18. Jahrh. hohe Reit, ber Berlotterung ber philosophischen Moral ein Ende zu machen, beibe einander gegenüberstehende Richtungen waren zu ihren äußersten, Die Sittlichkeit aufhebenden Folgerungen und Ausgriungen gefommen. Der luberlichen Genuksucht und gewiffenlosen Selbstfucht ber materialistischen Richtung wußte bie eubämonistische Richtung niche anderes entgegenzuseten, ale eine mit jener im Grunde qufammentreffenden faben Ruplichfeitemoral, bie fich von jener nur burch einen gewiffen außerlichen Anftand, aber nicht burch Gebankentiefe und fittliche Burbe unterschieb. Es war ein mächtiger Fortschritt ber philofophischen Geistesentwidelung, bag Rant mit gewaltiger Band jene beiben Moralgebande in Trummer warf und ein neues, fester begrundetes errichtete, wenngleich seine balb für ihn hochbegeisterte Reit und er selbst über bie Bollendung und Dauerhaftigkeit beffelben fich fehr täuschten.

Sein erstes, nicht gering anzuschlagendes Berdienst besteht darin, daß er, zunächst an hume's Stepticismus sich anschließend, die Zuversicht des bisherigen Philosophirens, des speculirenden wie des empirischen, mit einem Schlage vernichtete, und sowohl dem Empirismus wie der reinen, theore-

tischen Bernunft, so weit fie bis babin entwidelt war, alles Recht absbrach. über bas Überfinnliche, Ibeelle, irgend etwas als philosophische Erfenntnik festseigen zu wollen. Batte Rant in ber "Rritit ber reinen Bernunft" (1781) ber speculirenden Bernunft im Gebiete ber theoretischen Erfenntniß eigentlich nur bas formale Denten, Die Logit, jugeschrieben, jo gewann er eine Erfenntnig ber Birtlichfeit auf bem Gebiete ber prattifden Bernunft, also auf bem ber Sittlichkeit. 1) Die Bernunft ift nicht blok eine erkennenbe, sonbern auch eine wollenbe; es giebt baber nicht blok ein vernünftiges Erfennen beffen, mas ift, theoretische ober reine Bernunft, fonbern and beffen, mas burch bas vernünftige Wollen fein foll. bie praftische Bernunft. Jene sucht für jede gegebene Birklichfeit ben vernünftigen Anfang, ben Grund, bie praktische bas vernünftige Ziel berfelben, ben Zwed. Diefer Zwed tann als vernünftiger nicht aufällig, willfürlich ober zweifelhaft fein, muß ein unbedingter, schlechtbin geltenber fein. hier verhalt fich bie Bernunft gang andere als auf bem Gebiete bes reinen, theoretischen Erfennens; Die praftische Bernunft richtet fich auf etwas, was noch nicht wirklich ift, aber burch bie Bernunft wirklich werben foll, mas alfo von ber Bernunft abbangt; bier ift also bie Bernunft, im Gegenfat ju bem anbern Bebiet, in ihrem Eigenthum, mo fie ihr Object felbstthätig ichafft, ift frei und berechtiget. Der Mensch als Beift tann fich jeben beliebigen 3med feines Sanbelns feten, aber als vernünftiger Beift foll er fich nur einen vernünftigen, alfo fcblechtbin geltenben Zwed setzen. Da er hier in einem burch ihn selbst bestimmten Bebiete fich bewegt, fo ift er nur von fich felbst abhängig; im Wollen und Sanbeln ift ber Mensch frei. - Gin vernünftiger Zwed ift ein folder, ber von jedem vernünftigen Menschen als fein Zwed anerkannt werben muß; benn bie Bernunft ift nicht eine blog individuelle, sonbern bei allen Menschen biefelbe; bie Bernunftigfeit bes Awedes ruht also in feiner Allgemeingiltigkeit. Bochftes Brincip alles vernünftigen, alfo fittlichen Banbelne ift alfo bas Gefet: "Sanble fo, bag bie Marime beines Sanbelns geeignet fei, ein allgemeines Gefet für alle Menichen zu merben." (Maxime ift ber subjective Grundsat bes fittlichen Sanbelns, im Unterschiede von dem objectiv giltigen Geseth). Die Berbindlichkeit zu einem folden Sanbeln liegt ichlechterbings in meiner Bernunftigkeit, ift also gang unbedingt; wenn ich anders handelte, ware ich nicht vernünftig. Benes Bernunftgefet ift alfo ber "tategorische Imperativ". 3ch

<sup>1)</sup> Grundlegung jur Metaphpfit ber Sitten, 1785. 97. Kritit ber praktifchen Bernunft, 1788, bas hauptwert ber Kantischen Moralphilosophie; Metaphpfische Anfangsgründe ber Rechtslehre, 1797, 98; Metaph. Anf. ber Tugenblehre, 1797; beibe lettere Schriften zusammen als Metaphpfit ber Sitten.

babe babei nicht nach meiner individuellen Gludfeligkeit gu fragen, fonbern nur nach bem, mas vernünftig ift; ich foll vernünftig fein; bazu bebarf ich teines andern Beweggrundes als mein vernünftiges Befen felbft. Die individuelle Gludfeligfeit jum 3med bes fittlichen Sandelns zu maden, ber Eudämonismus, ift unvernünftig und unfittlich; benn bei ber Aufälligkeit ber außerlichen Gludsumftanbe und ber Berichiebenheit ber individuellen Anspruche an Gludfeligfeit murbe bas Sittliche abhangig werben von bem Zufall und ber Willfür. Die fittliche Bernunft ift nur bann mahrhaft frei, wenn fie ichlechthin in fich felbft bas Gefet und ben Bewegarund bes Sanbelns bat, und fich von teinen anderen, nicht in ihr felbit gegebenen Bebingungen abhängig macht. Autonomie macht bas Befen ber Bernunft und die Burbe ber menschlichen Natur aus. Die Bernunft bestimmt in einem praktischen Gefes unmittelbar ben Willen, nicht vermittelft eines bazwischentretenben Gefühls von Luft ober Unluft. au fein ift amar bas rechtmäßige und naturlich-nothwendige Streben jebes vernünftigen Befens, aber biefer Bestimmungegrund jum Sanbeln tann boch nur empirisch erkannt werben, mahrend bas sittliche Gefet nothwendig objective, unbedingte Giltigkeit haben muß. Was gut ober bofe fei, taun nicht burch etwas auffer ber Bernunft Liegendes, fonbern nur burch bie Bernunft felbst erkannt werden. Lust- und Unluftgefühle aber gehören nicht ber Bernunft, sonbern bem niedrigeren Beiftesgebiete an.

Die Sittlichkeit, auf nichts anderem als ber tategorifchen Forberung ber Bernunft rubend, bat bie Bludfeligfeit zwar nicht zum Bestimmungsgrund, mohl aber ermirbt fie ein Recht auf Dieselbe; Die Tugend ift Die fubjective Qualification jur Gludfeligfeit, Die Burbigfeit bazu. Gludfeligkeit aber ift ber Buftand eines vernunftigen Wefens, bem es in feinem ganzen Dasein nach Bunsch und Willen geht, und ruht alfo auf der Übereinstimmung auch ber äußerlichen Berhältniffe, also auch ber Ratur mit ber geistigen und sittlichen Wirklichkeit bes Menschen. Nicht bie Tugend für fich, und nicht die Glückjeligkeit für sich, sondern die mit der Tugend vereinigte Gludseligfeit macht ben mahren, volltommenen Lebenszustand bes Menfchen, fein bochftes But aus. Das Sittengefet an fich, alfo rein formal, ift ber allein mahre Bestimmungsgrund bes Willens, Die Ibee bes bochften Gutes aber ift Object ber Bernunft. Die Gludfeligfeit bangt nicht allein von bem vernünftigen Wollen bes Menschen ab, sonbern auch von äußerlichen Bebingungen, die nicht in ber Dacht bes Menfchen liegen. Gludfeligkeit und Tugend find also nicht einerlei, wie bie griedifden Ethiter behaupteten, fondern haben junachst mit einander gar nichts ju thun; ber Tugendhafte tann möglicherweise fehr ungludlich fein, so weit fein Buftand nicht von ihm felbst abhängig ift, und auch baraus geh

wieder hervor, daß das Streben nach der Tugend und das nach der Glückfeligkeit nicht zusammenfallen, und daß das Streben nach Glückfeligkeit an sich weder sittlich ist, noch zur Sittlichkeit führt. In diesem Unterschied liegt die Dialektik der praktischen Bernunft; die Glückseitist ist nicht schon in der Tugend selbst mit inbegriffen, ist mit ihr nicht in analytischer, sondern in spnthetischer Berbindung; und wir stehen daher vor dem wichtigen Broblem: wie ist das höchste Gut praktisch möglich? d. h. wie können die beiden specifisch von einander verschiedenen Elemente desselben in vollkommenen Einklang gebracht werden? —

Das höchste Gut ift eine Forberung ber prattifchen Bernunft; bie Forberung ber Gludfeligkeit für ben Tugenbhaften ift ebenfo vernünftig, wie die Forderung der Tugend felbst; ihre Berwirklichung ruht aber nicht wie die der Tugend in der freien Macht bes Menschen, ift vielmehr eine moralisch nothwendige Anforderung an die sittliche Weltordnung, ein Boftulat ber prattischen Bernunft. Die Forberung einer volltommenen Sittlichkeit, die in dem zeitlichen, finnlich beschränkten Leben nicht gang zu erreichen ift, und ber berfelben entsprechenden Glüdseligkeit, alfo bie Forberung bes höchsten Gutes findet ihre Erfüllung nur bei ber Borausfetjung einer Unfterblichkeit ber vernünftigen Berfonlichkeit und ber Beltregierung eines allweifen, gerechten und allmächtigen Gottes. Diefe Boftulate ber praftischen Bernunft haben fraft bes sittlichen Befens bes Menfchen volle moralische Gewigheit, weil nur bei ihrer Boraussetzung bas fittlich-vernünftige Leben ju feinem Biele gelangen tann. So führt bas moralische Geset burch ben Begriff bes bochften Gutes als bes Objectes und bes Endzwedes ber prattifchen Bernunft zur Religion, b. h. zur Erfaffung aller Pflichten als göttlicher Gebote, — nicht etwa als willfürlicher Berordnungen eines fremben Billens, sonbern als wesentlicher und moralisch nothwendiger Gefete jebes freien vernünftigen Willens für fich felbst, bie aber ale Bebote Gottes angesehen werben muffen, weil wir nur burch einen sittlichen unendlichen Billen zu bem höchsten Gute gelangen fonnen. Daburch wird bas fittliche Streben nicht etwa eigennutigig, ber Gebante ber Gludfeligfeit nicht etwa jum Beweggrund beffelben, fonbern letterer ift und bleibt ichlechterbinge nur bas fittliche Gefet, aber burch bas religible Bewuftfein erlangt meine Bernunft Sicherheit und Ruversicht für ihr sittliches Wollen. Die Moral wird nie Glüdseligkeitslehre, wird nie zu einer Anweifung, gludfelig zu werben, fonbern nur zur Lehre, wie wir uns ber Gludfeligfeit würdig machen. Die fittliche Ibee ruht alfo nicht auf ber Religion, fonbern umgekehrt bie Religion ruht auf ber an und für fich gewissen und nothwendigen sittlichen Ibee, folgt mit moralischer Nothwendigkeit aus biefer. Der Mensch ift nicht barum stitlich, weil er fromm ist, sondern er ist fromm, weil er sittlich ist. Die Moral, insofern sie auf dem Begriff eines freien und vernünstigen Geschöpfes ruht, bedarf nicht an sich der Religion, weil sie nicht irgend einen Zweck oder einen Beweggrund außer sich hat, aber sie führt nothswendig zur Religion und erweitert sich so zur Idee eines allmächtigen moralischen Gesetzgebers und Weltenkenkers. — Eine specielle Durchführung der philosophischen Moral hat Kant eigenklich nicht gegeben; nur wenig davon in der ziemlich unbedeutenden, die Spuren der Altersschwäche bereits an sich tragenden "Tugendlehre". Er begnügt sich meist mit der allgemeinen Grundlegung, während doch grade die Hauptfrage die bleibt, inwieweit sich die allgemeinen Gedanken auch im Einzelnen durchführen lassen. Pslichten gegen Gott gehören nach Kant nicht in die eigentliche Ethis, sondern in die Religionslehre (Met. d. Sitten, 1838, S. 355 ff.).

Unzweifelhaft liegt in ber Rantifden Sittenlehre ein entschiebener Fortschritt über die vorhergehende philosophische Moral, befonders über bie empirische und naturalistische. Er erhob fie aus ber niedrigen Region einer felbstfüchtigen ober außerlichen Rüplichkeitsmoral gur Burbe ber Wiffenschaft einer rein vernünftigen, über bie bloge Wirklichkeit binausreichenden Ibee, wies alle niedrigen, endamonistischen Beweggrunde jum Sittlichen als bemfelben wiberfprechend gurud, und bestand auf ber unbedingten Giltigfeit und Berpflichtung bes sittlichen Gefetes. Liegt bierin entschieden eine Annäherung an Die driftliche Auffassung bes Sittlichen, fo ift boch auch ber groke Unterschied von berfelben und bie innere Schwäche bes Systems unverkennbar. Die bei Rant's Theorie ber Bernunfterkenntniß nothwendige Unabhängigkeit ber Sittlichkeit von ber Religion macht es unmöglich, für bas Moralprincip einen materialen Inhalt zu gewinnen. Sein mit fo hohen Anspruchen auftretendes, vielbewundertes Sittengefet ift völlig nichtsfagend, und führt ohne bie willfürlichfte Gintragung feinen Schritt weiter, und es ift ficherlich nicht ohne guten Grund, baf Rant teine specielle Sittenlehre ausgeführt bat. Jene Formel spricht eigentlich gar nicht bas Sittengefet felbft aus, fonbern nur bie Allgemeingistigkeit bes erft noch aufzustellenben Gesetzes, fagt nichts anderes als: "Sanble nach vernünftigem, also allgemeingiltigem Gefet. Fragt man aber, mas bies benn nun für ein Gefet fei, fo bleiben wir gang ohne Antwort. Es wird die Anwendung biefes formalen Principes in jedem bestimmten Falle an einem Berftanbeserperiment, au ber Untersuchung ber Frage: fann ich wollen, daß alle Menichen nach berfelben Maxime handeln wie ich? ist aber gar nicht abzusehen, woher und wonach bie " rgen ba bas Sittengesetz einen wirklichen Inhalt gar boch bochstens bie Untersuchung barauf richten, w

wenn alle Menschen fo handelten, wie ich; bas ware aber, als ein Benrtheilen ber Sittlichkeit nach bem Erfolg, im Biberfpruch mit ben fonftigen fittlichen Auffaffungen Kante, und ware bie ichlechtefte aller Empirie, ba nicht einmal ber wirkliche, sonbern nur ber mögliche ober mahrscheinliche Erfolg in Betracht tame. Sollte aber jemand bei einer an fich unfittlichen Sandlungsweise zu ber jedenfalls möglichen Anficht tommen, bag biefelbe geeignet fei, allgemeingiltig zu werben, so ware ein folcher von Rantifdem Standpunkte aus gang unangreifbar und unverbefferlich, und ein Irrthum in ber verftanbesmäßigen Berechnung murbe bie gange Sitt. lichkeit eines Menschen gefährben. Selvetius und be la Mettrie behaupteten ja gang unbebenklich, bag ihre Maxime geeignet fei, allgemeingiltiges Befet ju fein; mas fonnte benn Rant ihnen entgegenfeten, ba fie fein formales Brincip anerkennen? Das Rantifche, von ihm felbft ausbrudlich für rein formal erklärte Moralgesetz ist übrigens auch in formaler Beziehung unrichtig. Da bie Maxime nach Kant bie subjective Regel ift, bie meinem Sandeln zu Grunde liegt, fo ift fle eben barum an fich völlig ungeeignet, jum allgemeinen Gefet für alle Menfchen erhoben ju werben; die Maxime ift bas subjectiv bedingte und gestaltete Befet, und bat in biefer ihrer subjectiven Gestaltung eben nur fur biefes bestimmte Gubject Geltung. Die sittliche Maxime eines Erziehers und Leiters ift nicht geeignet, auch die Maxime bes zu Erziehenden und Geleiteten zu fein, bie eines Kriegers tann nicht bie eines Geiftlichen fein. Bohl aber muß bas Gefet, welches meiner Maxime zu- Grunde liegt, allgemeingiltig fein: ich fann aber nicht bas Gefets aus ber Maxime, fonbern nur bie Marime aus bem Gefet berleiten. Kant giebt nicht ben Inhalt bes Gefetes an, fonbern nur ben Weg, auf bem man zu bemfelben gelangen tann: biefer Beg aber ift, im Biberfpruch mit bem gangen Guftem, nicht bloß ein rein empirischer ober richtiger experimentirender, fondern ein gang falfcher. Grabe indem Rant alles bloß Individuelle als bestimmend qurudweisen will, erhebt er es thatfachlich zu bem allein Bestimmenben.

Kant sucht nun wirklich aus jenem formalen Princip weiter zu gelangen, und folgert aus bemfelben als zweite Formel ben Satz: "Handle so, daß du die vernünftige Natur, die Menschheit überhaupt, sowohl in deiner Person als auch in der Person jedes Andern, jederzeit zugleich als Zweck, nie bloß als Mittel betrachtest und brauchest; "nämlich is die vernünftige Natur Bersönlichkeit, die Versönlichkeit aber Selbst-

t ift. De 286rt fie mit ber Mar 1 ein wir! Formel für fehr gehaltvoll, Kant felbst ir bloß formal; aber barin liegt eben g formalen Principien läßt sich ebenso n, wie aus einer algebraischen Rechnung ein Werthbesits. Wenn das Princip nur der leere Raum ist, welcher erst anderswoher erfüllt werden soll, nicht die Quelle, die sich selbst zum Fluß entfaltet, kommt man damit nicht von der Stelle. Daher kann jene Formel ebenso gut sittlich wie unsittlich angewandt werden; es kommt darauf an, welches der Zweck ist, als welchen ich die Person betrachte; es konnte auch ein Zweck satnischer Bosheit sein. Dieses zweite Princip ist in seiner willkurlich bestimmten und nur einen beschränkten Theil der Sittlichkeit umfassenden Gestalt noch viel ungeeigneter als das erste, aus welchem es gar nicht einmal hergeleitet werden kann.

Ein anderer tiefgreifenber Mangel ber Rantischen Moral ift ber, bag bie Sittlichkeit als einseitige Berftanbessache erscheint, bas Gemuth volltommen zurudtritt und auch gang unverständlich bleibt. Diefe Ginfeitigkeit folgt allerdings aus bem Ablofen bes Sittlichen von ber Religion. Es ift wohl fcon, und jedenfalls fehr leicht gefagt, bag bas Gute um feiner felbft willen gethan werben muffe, bag bas Befet ber Bernunft an fich ber unmittelbare Beweggrund jum fittlichen Sanbeln fein muffe, aber ba Rant anderwärts entschieden bie Möglichkeit zugiebt, bag ber Menfc and gegen feine beffere Erfenntnig, alfo gewiffenlos banbeln tonne, fo beweist biefe unlengbare Thatfache, bag bie Bernunfterkenntnif an fich noch nicht ber zureichende Beweggrund zum sittlichen Sanbeln ift. Der Gebante ber Liebe fehlt; gegen feine Ertenntnif tann ber Menfc wohl banbeln, aber nicht gegen feine Liebe. Rur in ber Liebe gum Guten ift ber zureichende Beweggrund zum sittlichen Sandeln gegeben; aber in biefer von Gott abgelöften Berftanbesmoral hat bie Liebe feinen Grund und teinen Raum. Des lebenbigen Gottes Liebe tann Liebe entzünden, ein abstracter Bedante nicht. Rant forbert nur unbedingten Behorfam, nicht aber Liebe; er erflärt ausbrudlich, bas Befet muffe oft anch gegen unfere Reigung, ja mit entschiedener Unluft erfüllt werben. Er begnügt fich alfo mit ber außerlichen Bflichterfullung. Rant's Moral ift nur fur Befen möglich, bie in sich noch keinerlei Gunbe und keinen Reim ber Gunbe haben; in dem Augenblick, wo auch nur die Möglichkeit einer schon vorhandenen Sündhaftigkeit anerkannt wird, verliert diese Moral allen Boben, benn bie Sicherheit ebenfo wie bie Kraft bes Bernunftgesetzes, um Beweggrund zu sein, wird baburch gebrochen. Run erkennt aber Kant in seinem merkwürdigen Wert: "Die Religion innerhalb ber Granzen ber blogen Bernunft" (1792. 94.), welches, mit Ausnahme bes bier zu erwähnenden Bunttes, der Katechismus des Rationalismus geworden ift, Die Ginwohnung eines bofen Brincips im Menfchen neben bem guten an, ein "radicales Bofe in ber menfchlichen Ratur", welches vor allem Gebrauch ber Freiheit ichon vorhanden fei, einen allen Menichen obne Ausnahme

eignenden Sang jum Bofen, als subjectiven Bestimmungegrund, ber vor jeder That vorbergeht, ein peccatum originarium, welches er mit so grellen Farben schildert, daß selbst die schroffsten Darstellungen der orthodoxen Erbfündenlehre bem naturlichen Menfchen noch Befferes jufchreiben; baburch untergrabt aber Rant fein ganges Moralfpstem, benn nun wird es gang unbegreiflich, wie bie bloge Ertenntnig bes Moralgefetes, felbft wenn eine folche unter biefen Umftanben überhaupt ficher und ungetrubt fein konnte, ber Beweggrund ju williger Erfüllung beffelben fein tann, ba bie Liebe, die der Mensch bat, grade auf bas Bose gerichtet ift. mag fein, baf in ben Biberfpruchen eines Spfteme oft grabe bie tiefere Uhnung ber Wahrheit enthalten ift, aber bas Spftem felbst wird baburch boch gebrochen und zu einem unwahren. Überhaupt ift ber feine ganze Weltanschaunng burchziehenbe Gegenfat von Bernunft und Ginnlichfeit in keiner Beife begreiflich gemacht und irgendwie vermittelt; er tritt einfach als Thatfache in ganger, allem Berftanbnig fich entziehenben Schärfe auf.

Eigenthümlich ift ferner ber Kantischen Sittenlehre ber Mangel an allem Sinn für die Geschichte, ber freilich dem ganzen Zeitalter sehlte; sie hat die Geschichte weber zu ihrer Boraussetzung, noch zu ihrem Zweck, noch zu ihrem Inhalt. Jeder Mensch steht von der geschichtlichen Entwicklung des Geistes unberührt da, wird nur als vernünftiges Sinzelwesen betrachtet und handelt nur als solches, und auch für einen geschichtlichen Zweck des Sittlichen, für eine Sittlichkeit der Menschheit, für die vernünftige, sittliche Bedeutung der Weltgeschichte sehlt alles Berständniß.

Die Kantischen Grunbfäge ber Sittenlehre wurden, zum Theil mit Abweichungen, weiter ausgeführt und angewandt von Riesewetter, (1789), E. E. Schmid, (1790 ff.), dem römisch-tatholischen Mutschelle, (1788. 94), von Snell, (1805), in glatter, volksthümlicher Weise, von L. H. Jakob, (1794), Heibenreich, (1794), Tieftrunk, (1789 und später), und Andern. —

Rant's Moral war ihrem ganzen Wesen nach sehr wenig geeignet, auf die christliche Sittenlehre angewandt zu werden. Ihr schlechthin ungeschichtlicher Charakter, ihr bloß formales Princip, dessen Anwendung nur auf Berstandesberechnung ruht, ihr Mangel eines anderen sittlichen Beweggrundes als die Auctorität eines abstracten Gesetes, vor allem die Umkehrung des christlichen Berhältnisses zwischen Sittlichkeit und Religion mußte bei ihrer Übertragung auf die theologische Sittenlehre deren christlichen Charakter gefährden, ungeachtet sie der flachen Rüslichkeitsmoral der deistischen Austlätung mit sittlichem Ernst gegenübertrat. Grade jene Lossessung der Moral von der Religion, ein voller Gegensatz gegen die

driftliche Anffaffung, war ber berrichenben Zeitrichtung febr entsprechenb, und barans jum Theil erffart fich ber große Anklang, ben Rant's Moral and innerhalb ber bereits tief gefunkenen Theologie fand, und hierauf ruht die Entwidelung des Rationalismus. Das Glaubenselement ber driftlichen Religion, auf Die Ibeen von Gott und Unsterblichkeit und von Chrifto als bem Tugenbibeal zurficgebracht, trat in zweite Linie, in Abbangigteit von ber in ber Bernunft felbft mit voller Sicherheit gegebenen Moral; das geschichtliche Befen des Christenthums war ohne Berth; Chriftus felbft galt nur, infofern er bas in ber Bernunft ichon gegebene fittliche Gefet an fich verwirklichet bat, und nur als Lehrer ber aufgeflärten Moral und als lebendiges Beispiel berfelben. Richt ber evangelifch-lirchliche Glaube tonnte fich an Kant mit Bertrauen anlehnen, wohl aber die widerfirchliche Richtung, die bisher in ber Aufflärung vertreten war, und jest allerdings burch Rant einen ernfter ethischen und wiffenschaftlichen Charafter annahm. Bir burfen biefe wiffenschaftliche Anregung ber Theologie nicht unterschäten; wenn man aber, wie Dan. Schenkel in feiner Dogmatit, Rant zu einem wefentlichen und nothwendigen Reformator ber gangen evangelischen Theologie erhebt, burch ben eine tiefgebende Reaction von Seiten bes ethischen Factors gegen ben bis jum Fanatismus gesteigerten Doctrinarismus in ber Dogmatit bes 17. Jahrhunderts, der alles ethische Interesse aufgehoben habe, so überfieht man, baf jener Orthodorismus fast schon seit einem Jahrhundert in den hintergrund getreten mar, baf inzwischen icon bie Bolffice Bbilosophie und ber Pietismus ber Theologie eine gang andere Richtung gegeben hatten, und baf besonders ber lettere die fittliche Seite des Chriftenthums faft einseitig hervorgehoben batte, so baf es bes Rantischen Moralismus als einzigen Rettungsmittels gegen jenen "Fanatismus" wohl nicht erft beburft hätte.

Die bebeutenbsten theologischen Bearbeitungen der Sittenlehre auf Kantischem Standpunkt sind folgende: 3. W. Schmid, 1) welcher, wie auch einige andere Anhänger Kant's, als einzigen Zwed Jesu die Begründung der Moral nach Kantischen Grundsähen aufstellt. 3. E. Chr. Schmidt, (1799), in ähnlichem Geiste; S. G. Lange; S. Bogel. Stäudlin behandelte seit 1798 die theologische Moral in steter Beränderung des Titels und des Standpunktes, dis er in seinem "Neuen Lehrbuch der Moral" (1813, 3. Aust. 1825) auf ein oberstes Princip verzichtete, und in unsicherer Auswahl verschiedenartiger Gedanken ein schwächsliches Ganze zusammenstellte. — Der wandlungsreiche Chr. Fr. v. Ammon

<sup>1)</sup> Geift b. Sittenl. Jesu, 1790; theol. Moral, 1798; driftl. Moral, 1797 ff. 8 B.

wiederholte anfangs (1795. 98), einfach die Kantische Moral, fagte sich aber balb (1800) gänzlich von berfelben los, ohne damit seine Fabheit aufzugeben.

### §. 44.

Die auf Kant ruhende, aber in scharfer Folgerichtigkeit weitergehende Philosophie J. G. Fichte's richtete sich überwiegend auf
das ethische Gebiet. Er sucht zwar das formale Princip durch ein
materiales zu ergänzen, beide aber sind so schlichthin leer an ethischem Gehalt, und das materiale steht sogar so bestimmt im Gegensatz zu dem Inhalt eines wirklichen sittlichen Bewußtseins, daß eine
wirkliche ethische Entwickelung dieser Principien unmöglich wurde,
und der zum Theil geistwolle und sittlich ernste Inhalt der Einzelaussührung nur lose an jene angelehnt, nicht aber wissenschaftlich
aus ihnen hergeleitet werden konnte. Das Ungereiste des ganzen
Standpunktes ließ es auch nicht zu, daß eine besondere ethische Richtung in Philosophie oder Theologie sich aus demselben entwickelte.
Fichte hat wohl in einer Zeit, die allen Boden unter den Füßen verloren, angeregt, aber keine Schule gebildet.

Fichte's "Spftem ber Sittenlehre nach ben Brincipien ber Wiffenschaftelebre" (1798), seiner früheren, noch speculativ fchaffenben Beit angeborig, ift ber hauptfächlichfte Berfuch, bie Grundgebanken ber "Bipenfcaftelebre" auf eine bestimmte einzelne Biffenschaft anzuwenden. -Man wurde ber Fichte'ichen Bhilosophie Unrecht thun, wenn man ihre unfruchtbaren Geltfamteiten außer bem Zusammenhang mit ber nachft vorbergebenben Philosophie betrachtete; fie ift ein wiffenschaftlich berechtigter und nothwendiger Fortschritt über Rant hinaus. Satte Rant ber reinen Bernunft alle objective Erkenntnig abgesprochen, und auch allen Inhalt ber praktischen Bernunft ausschlieflich in bas Subject verlegt, und bie bjective Giltigkeit bes Bernunftgesetzes erft aus bem Subject abgeleitet, fo machte Fichte bie Beltung bes Einzelsubjectes, bes 3che, eben burchgreifend, erfaßte alles objective Dafein nur negativ als Richt = 3ch, und ftellte bas Erfennen und bas Bollen folechthin auf bas individuelle 3ch. - 3d und Richt - 3d bestimmen einander gegenseitig, stehen also mit einander in Wechselbeziehung. Das Ich setzt fich als bestimmt burch bas Richt=3d, b. h. es ift ertennenb, es fest fich andrerfeits als bestimmenb in Beziehung auf bas Richt-Ich, b. h. es ift wollenb. Beibes find nur zwei Seiten berfelben Sache, ba bas Richt-Ich in feinem ganzen Sein nur ift, infofern es geset ift burch bas Ich, fo bag eigentlich bas 3ch

fein eigenes Object ift. Das 3d foll in allen feinen Bestimmungen nur burch fich felbft gefett, ichlechthin unabhängig von irgend einem Richt-Ich fein. Rur als wollendes, bas Richt=Ich fchlechthin bestimmenbes 3d ift es frei und unabhängig. Das 3d als vernunftiges foll fich nicht bestimmen laffen burch ein von ihm verschiedenes Richt=3ch, foll schlecht= bin unabbangig fein, alles Richt-Ich schlechthin von fich abhängig machen, absolute Caufalität auf baffelbe ausilben. In ber Freiheit, im Bollen bin ich vernünftig; und indem ich meine Freiheit als eine schlechthin felbftanbige beftimme, meine Freiheit bejahe, bin ich fittlich. Sittlichkeit alfo ift bie Gelbstbestimmung zur Freiheit. 3ch foll frei handeln, damit ich frei werbe, b. b. ich foll mit bem Bewußtfein meines schlechthin unabhangigen Selbstbestimmens banbeln. Das formale Brincip ber Moral ift alfo: "Banble nach beinem Bewiffen" ober: "Banble immer nach befter Uber-, zeugung von beiner Bflicht." Als materiales Brincip ber Moral aber ergiebt fich: "Mache bich zu einem Gelbständigen ober Freien." foll ein felbständiges Ich fein, bies ift mein Endzwed; und ber ber Dinge ift, baf ich fie bagu benüte, meine Gelbständigkeit zu beforbern."

Ein fo schlechthin inhaltlofes Moralprincip ift wohl nicht leicht jemals aufgestellt worben. Das formale Brincip fagt nichts anders als: Sanble nach einem noch unbefannten materialen Brincip. Bas bas Gewiffen fei und enthalte, wiffen wir noch gar nicht; bas materiale Princip aber giebt nur die formale Boraussetzung ber Sittlichkeit, nicht beren Inhalt felbft: ich muß ja schon frei sein, um fittlich banbeln zu konnen; bie Freiheit ift nicht ber Inhalt, sonbern bie Form bes fittlichen Sanbelns. Soll biefes materiale Brincip in feiner gangen Bebeutung genommen werben, - und nach ber philosophischen Boraussetzung ift bies allerbings folgerichtig, fo ware bamit bas Gegentheil aller Sittlichfeit ausgesprochen, bas ichlechthin gesethlofe Banbeln, die Bethätigung der Freiheit in ihrer bloken Form ohne Inhalt, also als bloge individuelle Willfür, ber radicale Absolutismus bes einzelnen Subjectes, während alle Sittlichkeit ihrem Befen nach boch in einem Bestimmen ber individuellen Freiheit burch ein unbedingt und objectiv giltiges Gefet besteht, ein Unterwerfen bes Subjectes unter eine über bemselben stehende allgemein berechtigte Ibee ift. Aus Fichte's Brincip folgt nicht eine Sittenlehre, fonbern bloß eine Theorie ber Ungezogenbeit. — Benn Fichte in ben Erbrterungen ber einzelnen, mit bem Shftem nur lofe zusammenhangenben fittlichen Gebanken fich zwar oft feltsam unpraktifch, aber meift ehrenhaft und ftreng zeigt, fo liegt wenigftens in feinem Brincip und in feiner Theorie fein Grund bagu. Der talte, gemuthlose, von ber Liebe nichts wiffenbe Berftanbescharafter biefer Ausführungen ift übrigens nicht febr geeignet, ein fittliches Intereffe zu erweden.

Bas Sichte in feinen fpateren, mehr rhetorifchen als wiffenschaftliden Schriften über fittliche Bebanten fagt, trägt im Allgemeinen baffelbe boctrinare, bie Birklichkeit bes Lebens oft grell migverftebenbe Geprage; wir erinnern an die in seinen vielbewunderten Reben an die beutsche Nation gegebene neue Erziehungsfunft, Die mit bem Anspruch weltumbilbenber Bebeutung auftritt, und über bie jeber erfahrene Erzieher boch nur lacheln tann. Man ließ fich oft burch ben Schwung ber Rebe und bas vornehm rathfelhafte Wefen bes Ausbrude taufchen. Es bleibt zweifelhaft, ob bie Schwärmerei bes Philosophen größer mar, ober bie für benfelben, gewiß aber, bag beiber balb große Ernüchterung folgte. Rur barauf wollen wir hinweisen, bag Fichte weit entfernt bavon mar, bie nachftliegenden Folgerungen aus feinem gefährlichen Moralprincip gu zieben, bag er vielmehr in feiner rhetorischen "Anweifung zum feligen Leben" (1807), wo er von seinen früheren Auffassungen bereits bedeutend abweicht, und einen mehr mpftisch-pautheiftischen Standpunft einnimmt, als Ziel ber Sittlichkeit ausbrudlich bie vollständige "Selbstvernichtung" hinstellt, nicht etwa in bem driftlichen Sinne einer sittlichen Selbstverleugnung, fonbern eber in bem Ginne ber indifchen Religion. Der Glaube an unfere Gelbständigkeit muffe fcblechthin aufgehoben werben; baburch falle bas gewesene 3ch hinein in bas reine göttliche Dasein. Man solle nicht fagen: Die Liebe und ber Wille Gottes werben Die meinigen, weil überhaupt nicht mehr zwei, sondern nur eins sind, und nicht mehr zwei Willen, sondern überhaupt nur noch einer ift. So lange ber Mensch noch irgend etwas felbst zu sein begehrt, kommt Gott nicht zu ihm, sobald er fich aber rein, ganz und bis in die Wurzel vernichtet, bleibt allein Gott übrig und ist alles in allem. Sich felbst vernichtend bleibt ber Mensch in Gott, und in diefer Selbstvernichtung besteht bie Seligkeit (S. 240). Die wiffenschaftlichen Grundlagen biefer übrigens nicht unzweibeutigen Forberung werben vermift.

Die Begeisterung, die Fichte's anfpruchsvolle Philosophie besonders bei der Jugend erregte, vermochte doch keine irgendwie nachhaltigen Wirkungen zu erzeugen. Schmächliche Bersuche, sie weiter auszubilden ober gar auf die criftliche Sittenlehre anzuwenden, fielen bald der verdienten Bergessenheit anheim.

### §. 45.

Schelling, aus bem Jbealismus zum Pantheismus, aus biefem zu bualistischer Theosophie übergebend, suchte in dieser seiner britten Entwickelungsperiode die Freiheit des Einzelwesens mit der Rothwendigkeit auch des Bosen zu vermitteln, indem er den einzelnen Menschen in einer vorzeitlichen Selbstentscheidung sich durch ein in Gott selbst liegendes sinsteres Princip für das Bose bestimmen läßt, aber als nothwendig für die Selbstoffenbarung der göttlichen Liebe. — Die an Schelling sich anschließenden Darstellungen philosophischer Ethik haben keine bleibende Bedeutung zu erringen vermocht. —

Die wenig entwickelte, ber Schelling'schen entgegentretenbe Phislosophie Jacobi's entsprach auch in ihren ethischen Theilen mehr ber chriftlichen Auffassung, aber hat kein wirkliches ethisches Spstem geschaffen.

In einer für Philosophie, selbst für eine jugendlich ungereifte, sehr empfänglichen und dankbaren Zeit zunächst als Schüler Fichte's auftretend, aber bald in höher speculativem Geiste über ihn hinwegschreitend, aber auch in steten Wandlungen fort und fort über sich selbst hinausgehend, nie fertig, nichts vollendend, hat Schelling in seiner früheren Zeit zwar keine Ethik entwickelt, höchstens auf rein pantheistischer Grundlage Andeutungen über eine solche gegeben, aber in seiner letzen schriftsellerischen Zeit, wo er, durch Jacob Böhme und Franz Baader angeregt, in eine an gnostischen Dualismus erinnernde Phantaste-Speculation sich vertiefte, gab er in seinen "Philosophischen Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit" (1809) eine zwar weniger dialektisch entwickelte als theosophisch geschilderte, aber jedenfalls gedankenreiche Darstellung von den Boraussetzungen und Grundlagen einer philosophischen Ethik.

In Gott ift por aller Birklichkeit fein ewiger Grund, feine an fich verstandlose Natur, aus welcher, aber in Ewigkeit, ber göttliche Berftand fich erzeugt, ale ihr ewiger Wegenfat, ber ihr, fie beherrichend, gegenübertritt, in ihr schaffend maltet und durch fein Einwirken auf biefelbe bie Belt ber Endlichkeit ichafft. Jebe Creatur hat barum ein zweifaches Element in fich: ein seiner Natur nach buntles Princip, welches jener Ratur in Gott entspricht, und bas Princip bes Lichtes ober bes Berftanbes. In ber bochsten Creatur, bem Menschen, ift bie gange Macht bes finftern Brincips, bes verftanblofen Eigenwillens, und zugleich die gange Macht bes Lichtes, ber tieffte Abgrund und ber bochfte himmel. Der Menfc hat baburch, bag er aus bem Grunde ober ber Ratur in Gott entsprungen ift, ein von Gott beziehungsweise unabhangiges Princip in fich, welches, bem Grunde entsprechend, Finfternig ift, aber burch bas Licht, ben Beift, verklärt wirb. Während aber in Gott bie beiben Principien unauflöslich verbunden find, find fie im Menfchen zertrennlich, b. h. ber Mensch bat die Möglichkeit bes Guten und bes Bofen. Das finftere Princip als Selbstheit tann fich trennen von bem Lichte; ber Eigenwille

fann ftreben, bas, mas er nur in ber Iventität mit bem Universalwillen ift, als Particularwille zu fein, bas, was er nur ift, infofern er im gottlichen Centrum bleibt, auch in ber Beripherie ober als Creatur zu fein; biefe Trennnng ber Gelbstheit von bem Lichte ift bas Bofe. Das Bofe als bie Zertrennung ber beiben Brincipien ift jur Offenbarung Gottes nothwendig; benn wenn im Menfchen biefelben auch fo ungetrennt blieben wie in Gott, fo mare tein Unterschied zwischen Gott und bem Denfchen, und Gott konnte nicht feine Allmacht und Liebe erweisen; Gott aber muß nothwendig fich fo offenbaren. Daber wird burch jenes finftere, verstandlofe Brincip in Gott ber Eigenwille bes Menfchen erregt, ber Menfc jum Bofen versucht, bamit ber Wille ber gottlichen Liebe ein Wiberftrebenbes, einen Gegensat finde, barin er fich verwirklichen tonne. Das Bofe ift alfo ale ein natürlicher Bang im Menfchen vorhanden, weil die burch bie Erwedung bes Eigenwillens in ber Creatur eingetretene Unordnung ber Rrafte ihm fcon in ber Beburt fich mittheilt, und jener Grund (in Bott) wirfet auch ftetig im Menschen fort und erregt beffen Gelbftbeit und ben befondern Willen, bamit im Gegenfat ju ihm ber Wille ber Liebe Gottes aufgehen konne. Daber eine allgemeine Nothwendigkeit ber Sunde, die aber feineswegs bie eigene Schuld bes Menfchen aufhebt, benn jener buntle Grund vollbringt bas Bofe als foldes nicht, fonbern stachelt nur bazu. Die Sanblungen bes wirklichen Menschen folgen zwar mit Nothwendigkeit aus feinem Wefen, aber biefes Wefen hat fich ber Mensch felbft bestimmt burch eine außer aller Zeit, mit bem Moment ber Schöpfung zusammenfallenden Selbstentscheidung. Der Mensch wird zwar in ber Zeit geboren, aber vor feinem zeitlichen Leben und jenfeits ber Beit, in ber Emigteit, hat er fein Leben und Befen fich felbst bestimmt. Daher find unfere wirklichen Handlungen einerseits nothwendig, andrerfeits unter unferer eigenen Berantwortung. Daß Jubas Chriftum verrieth, war absolut nothwendig; weber er selbst, noch ein Anderer konnte es ändern; bennoch mar es feine Schuld, benn er hatte fich felbft von Ewigfeit so bestimmt. Wie jeder Mensch jest handelt, hat er als eben berfelbe fcon am Anfang ber Schöpfung gehandelt; er bilbet feinen Charafter nicht erft jest, fondern biefer ift ichon gebildet. Alle Menichen haben fic von Emigfeit zur Gigenheit und Selbstfucht bestimmt, und werben mit biefem ihr Wefen mit ausmachenben finftern Princip bes Bofen ichon geboren. Das Bofe foll aber nicht bleiben, fonbern burch bas gute Brincip überwunden werden.

Schelling verhieß eine Durchführung bes gefammten ibeellen Theils ber Philosophie, fie ift aber nicht erfolgt. Die Begeisterung, mit welcher Schelling's, die Löfung aller Rathsel bes Dafeins versprechenbe Philos sophie aufgenommen wurde, eine Begeisterung, die burch bas Drakelhafte und burch bie oft an bie Stelle wiffenschaftlicher Begrundung tretenbe Ruverficht ber Behauptung nicht geschwächt, sonbern erhöht murbe, ließ auch auf bem ethischen Gebiet mehrfache, meift fcwachliche, balb wirfungelos vorübergebenbe Berfuche weiterer Ausführung feiner Grundgebanten auftauchen, jum Theil in größerer Unnaberung an bas driftliche Bewußtfein; (Buchner, 1807; Thanner, 1811; Rlein, 1811; Möller, 1819; - etwas abweichend und felbständiger: Rraufe, 1810). - Die Leichtigfeit, mit welcher fich in Schelling's theofophische Dichtungen andere fpielenbe Bebantenverbindungen einfügen ließen, mar zwar für bie schriftstellerifche Erzeugungeluft fehr anlodend, erwedte aber auch bald bei bem nüchterner werbenben Bublifum Diftrauen, und bes Deiftere im Fluge errungener Ruhm zeigte fich weniger bereitwillig für feine haftig nacheifernden Schuler; und als ber allen Zeitphilosophien von Rant bis Begel in richtiger dronologischer Ordnung huldigende Daub in feinem "Judas Ischariot" (1816) auf Schellingscher Grundlage bis ju einer Art Berfonlichfeit bes Bofen, zu einer philosophischen Satanologie fortging, - bie freilich von ber driftlichen noch gar febr verschieden ift, - begann ber überwiegend rationaliftifche Zeitgeift an ber neueren Philosophie überhaupt irre ju werben.

Fr. S. Jacobi in Munchen, welcher im Gegenfat ju allem Bantheismus vom Standpunkt bes freien, perfonlichen Beiftes ausging, bat in feinen fein zusammenhängendes Suftem barftellenben Schriften (Berte, 1812 ff., 4 B.) nur Andeutungen für die Cthit gegeben. Er ftellte ber pantheistischen Philosophie aber mehr bas Bewuftsein ihrer Unwahrheit als eine miffenschaftlich burchgebilbete Philosophie entgegen. Er betonte bie perfonliche, fittliche Willensfreiheit bes Menfchen im Gegenfate ju allem nothwendigen Bestimmtfein febr ftart, ohne aber für biefelbe eine wirklich wiffenschaftliche Grundlage zu schaffen, und zog fich, wie bei ber Ibee ber Berfonlichkeit Gottes, auf bie innere, geiftige Erfahrung, auf bas Wefühl gurud; bie Sittlichfeit grundete er auf ein urfprungliches Befühl für bas Gute, welches von bem Streben nach Gludfeligkeit unabbangig ift; bas Gute muffe um feiner felbst willen, nicht als Mittel gur Gludfeligkeit vollbracht werben. Im Allgemeinen ift Jacobi über bie rationalistischen Auffassungen nicht binausgekommen. — Die wenigen feinen Bebanten folgenden Ethiter vertreten amar ber pantheistischen Richtung gegenüber ben driftlichen Standpunkt, aber haben feine bervorragenbe wiffenschaftliche Bebeutung. Dabin gehört im Befentlichen auch ber romifch-fatholifche Salat (1810 und fpater).

### **§. 46.**

Die Philosophie Hegel's kennt keine Ethik unter diesem Ramen; auf ihrem pantheistischen Grunde faßt die wirklich perfönliche Freiseit keine Burzel, obgleich sie dieselbe möglichst hervorzubilden sucht. Die Birklichkeit der Freiheit erscheint wesentlich nur unter der Gestalt der Nothwendigkeit, als das Recht, welches auf Seite des Subjectes die Pflicht ist. Die Sittenlehre erscheint nur als Rechtslehre. Die wissenschaftliche Bedeutung derselben liegt in dem entschiedenen Fortschritt über den früheren, auch dei Kant noch hervortretenden subjectiven Standpunkt zu der objectiven Geltung und Birklichkeit der Sittlichkeit in der Familie, der Gesellschaft und dem Staat als wirklichen sittlichen Gestaltungen. Darin aber, daß als die höchste Berwirklichung der objectiven Sittlichkeit nur der Staat erfaßt wird, liegt auch die Einseitigkeit der Auffassung, indem die volle Wirklichkeit der sittlichen Freiheit unerkannt bleibt.

Die Hegel'sche Schule hat die Ethik als philosophische über die Entwickelungen des Meisters nicht hinausgeführt. Die Anwendung der Hegel'schen Philosophie auf die theologische Sittenlehre dei Daub und Marheineke zeigt zwar im Unterschiede von einem großen Theile der früheren Moral einen Reichthum an tiefsinnigen Gedanken, aber auch das unerquickliche Bild des vergeblichen Bemühens, unvereins bare Gegensätze harmonisch zu vereinigen.

Der an Hegel bem Namen nach sich anschließenbe, in Wirklichskeit aber mehr auf Spinoza zurückgehenbe pantheistische Rabicalismus hat keine wirkliche Ethik, sondern nur geistig verschrobene Werke über ethische Gegenstänbe erzeugt.

In höherer wissenschaftlicher Bollenbung als bei Schelling erscheint, auf ber von Spinoza ausgehenden pantheistischen Aussassiung ruhend, die Ethik bei Hegel, dargestellt in der sehr sorgfältig gearbeiteten "Philosophie des Rechts" (1821; besser von Gans, 1833), deren Gebiet einen Theil der Philosophie des Geistes ausmacht. — Der vernünstige Geist als die Einheit des objectiven Bewußtseins und des Selbstbewußtseins ist der wahre, frei gewordene Geist; er erkennt alles in sich, und sich in allem, ist als Bernunft die Identität des objectiven Alls und des Ichs. Indem der vernünstige Geist die Bernunftigkeit in der Natur, die Natur also als die objective Bernunft anerkennt, ist er theoretischer Geist; — aber die Bernunft weiß ihren eigenen Inhalt auch als ihr Object, objectivirt

benselben, fest ibn nach aufen, b. b. ber Beift ift prattifcher Beift, ift wollend. Infofern er aber für biefes fein Bollen burch nichts Anderes, Fremdes außer ihm bestimmt wird, sondern nur fich felbst fraft feines vernunftigen Befens bestimmt, ift er freier Beift. Der Beift alfo fest fich aus fich heraus, objectivirt fich in Freiheit, verwirklichet fich in gegenftanblicher Beife. Diefe feine Berwirklichung ift nicht Natur, fonbern ift wefentlich geiftig, eine geiftige Welt, ein Reich bes Beiftes, welches nicht blog in bem 3ch ift, sonbern objective Birklichkeit hat, beren Schöpfer ber freie, vernünftige Beift ift. Der objectiv gewordene Beift ift bie gefchichtliche Welt im weitesten Ginne bes Bortes. Die Freiheit bes vernunftigen Weistes ift aber bei Begel feineswegs bie wirkliche Bablfreiheit; eine folche bat in ber pantheiftischen Beltanichauung feine berechtigte Stelle; fie ift nur bas fich auf fich felbft Beziehen bes Beiftes, bas Unabhängigsein von einem anderen, außerlichen Sein, ift aber boch bem Befen nach zugleich Nothwendigkeit. - Der freie Geift ichafft also eine Welt ale bie objective Wirklichkeit ber Freiheit, eine Wirklichkeit aber, bie eine allgemeine, über bas Individuum hinausreichende Bedeutung bat, eine Macht für ben individuellen Beift wird, die Geftalt ber Rothwendigfeit annimmt, burch welche bas einzelne Subject in feiner Freiheit bestimmt wird, bie also von bem Einzelnen ale bie höhere Wirklichkeit anerkannt fein will, ein allgemeiner Wille bem Einzelwillen gegenüber ift, bas Recht, welches für ben Ginzelnen gur Bflicht wirb.

Die Bhilosophie bes Rechts gliebert sich in brei Theile. 1. Der freie Bille ift zunächst unmittelbar, ale Ginzelwille. Das rechtlich individuelle Subject ift die Berfon, die fich ju andern Berfonen junachst ausschließend verhält. Die Berson giebt fich bas Dasein ihrer Freiheit. fest eine besondere Sphare ihrer subjectiven Freiheit, in bem Gigenthum. Ich erkläre ein objectives Sein als bas meinige, woran also ber Andere tein Recht hat. Das ist zunächst noch ein äußerliches, nicht nothwendiges Thun; es liegt nicht in bem Wesen ber Sache selbst, daß ich fie für mein Eigenthum erklare. Das Recht in biefer Sphare ift also bas bloß formelle, abstracte Recht. Die Freiheit bes Subjectes wird baburch gewahrt und anerkannt, bag bie anderen Subjecte meine Freiheit, mein Eigenthum, mein Recht, gelten laffen muffen; Die Freiheit erhalt fo eine allgemeine Bebeutung, wird jum Recht. Die Freiheit ber einzelnen Onb. jecte wird burch bas Befet geregelt, in gemeinsamen Ginflang gebracht. Aber bag bie Birklichkeit biefes Rechtes junachft auf bem fubjectiven Billen ruht, ber allgemeine Wille bas Product bes individuellen ift, ift noch etwas Irrationales, und bas abstracte Recht schreitet fort:

2. jur Moralität, in welcher ber individuelle Wille jum Product

und jum Ausbrud bes allgemeinen Billens wird, aber auf Grund ber Freiheit, burch freie Anerkennung. In bem erften Gebiete ift bie subjective Freiheit des Einzelnen burch das Recht des Andern gebunden, also gehemmt. Ju ber freien Anerkennung biefes Rechtes aber wird bie Gebundenheit, bas hemmende abgeftreift; bas Recht und bas Gefet ift nicht mehr ein blog außerliches, beschräntenbes, fonbern wird zu bes Menschen eigenem Befet, jum Inhalt feiner freien Gelbftbeftimmung. blogen Rechtserfüllung tommt es auf die Gefinnung nicht an; ich fann widerwillig, alfo unmoralisch, bem Andern sein Recht laffen; sobalb aber bas Recht zur Moral wird, wird die Gefinnung, die Absicht zur hauptfache, und bie äußerliche Sandlung jur Rebenfache. Bum Recht, aber nicht zur Moral, tann ich gezwungen werben; nur bas freie, willige Thun Bas im Gebiete bes Rechts Unrecht ift, wird auf bem ist moralisch. moralischen Gebiet zur moralischen Schuld. Die Absicht bes moralischen Thuns richtet sich junachst auf bas vernünftige Subject felbst, will beffen Bohl; aber, ba bie Bernünftigkeit eine allgemeine Bebeutung hat, auch auf bas allgemeine Wohl, auf bie Berwirklichung bes vernünftigen Willens, alfo ber Bernunftigfeit überhaupt, b. h. auf bas Gute. Das Gute ju vollbringen ift fur bas einzelne Subject Bflicht, ift nicht mehr einblog außerliches Gefet, fonbern ein innerliches, frei angeeignetes. Das Onte als die Einheit bes Begriffes bes vernünftigen Willens und bes besonderen Willens bes einzelnen Subjectes ift ber 3med ber Welt.

Aber in ber Bollbringung biefer Pflicht ber Verwirklichung bes Gueten sindet sich das Subject in eine Menge von Widersprüchen und Conssicten verwicklt; die äußerliche, objective Welt ist dem Subject gegenüber etwas Anderes, Selbständiges; es ist also zweiselhaft und zufällig, ob sie mit den subjectiven moralischen Zweden in Einklang ist oder nicht, ob das Subject in ihr sein Wohl sindet u. dgl. Das abstracte Recht war ein bloß äußerliches und formelles, die Moralität ist eine bloß innerliche, subjective, hat die Harmonie nur als Postulat, als ein Sollen; das Gute ist erst die abstracte Idee des Guten; es bedarf also einer dritten höheren Stufe, in welcher die subjective und die objective Seite geeint sind, wo das Bostulat der Übereinstimmung beider Sphären erfüllt, das Sollen auch Wirklichkeit ist, wo das Gute nicht mehr ein abstractes Allgemeines ist, dem das Snbject noch als ein vereinzeltes gegenüber sieht, sondern wo das Gute Realität gewonnen hat, wo die Freiheit zur Natur, das Gesetz zur Sitte geworden ist. Dies ist:

3. das Gebiet der Sittlichkeit, die Bollendung des objectiven Geistes. Mit der Sittlichkeit tritt der Geist in seine wahre Wirklichkeit; der Mensch findet außer sich das Gute als Wirklichkeit, der er sich selbst unter-

wirft, als eine fittliche Belt. Begel nuterscheibet alfo, abweichend von bem gewöhnlichen Sprachgebrauch, Die Moralität von ber Sittlichkeit, und faßt jene als bie bloß subjective und individuelle, biefe als die fociale Moral. 3m Gebiete ber Moralität wird ber Mensch als bloges Indipibnum betrachtet, welches fich nach abstracten Moralgeseten bestimmt; in bem ber Sittlichleit aber als wefentliches Glieb einer sittlichen Gemeinfcaft, eines sittlichen Gangen, alfo bag er nicht mehr abstracte Befete erfüllt, fondern ben concret gewordenen Beift einer fittlichen focialen Birtlichteit. Der 3med ber Sittlichteit ift also annächst und unmittelbar nicht bas Inbividuum, fondern bas fittliche Bange. Diefe fittlichen Gemeinwefen, Die objectiv geworbene Bernunft, entfalten fich in ben brei Stufen ber Familie, ber burgerlichen Gefellschaft, in welcher bie einzelnen Subjecte nur bie rechtlichen Beziehungen als verfnupfenbes Band haben, und bes Staates, in welchem bie volle Wirklichkeit ber Sittlichkeit er-Scheint. Der Staat ift die ihrer felbst bewußte sittliche Substanz, ber objectiv realifirte sittliche und vernünftige Beift, Die Bereinigung ber Principien ber Familie und ber burgerlichen Gefellichaft, Die aufere, volle Bermirklichung ber Freiheit, indem bier bie fittliche Birklichkeit nicht mehr, wie bei ber Familie, auf bem Naturboben ruht, nicht mehr auf bloß außerlichen Rechtsbeziehungen, wie bei ber burgerlichen Gefellschaft, sondern auf bem Gemeinbewuftfein, in welchem bie Ginzelnen fich als organische Glieder bes Gangen eins miffen. Der Staat ift alfo bas an und für fich Bernunftige, Die bochfte Erscheinung ber sittlichen Bernunft überhaupt.

Begel faßt ben Staat in höherer Bebeutung ale bie früheren Bbilosophen, nicht als bloges Mittel für bie individuellen Zwecke, für bas Wohlsein ber einzelnen Staatsbürger, sondern als Zwed für fich, bem ber Einzelne feine besonderen und endlichen Zwede aufopfern muß. Das ift ein entschiedener Fortschritt, besonders gegenuber ben völlig vertehrten, ber driftlichen Auffaffung gang entfrembeten Staatstheorieen bes 18. Jahrbunders, wo es als fich von felbft verftebend betrachtet murbe, bag ber Staat nur bie Aufgabe babe, ben Einzelintereffen zu bienen, fei es benen ber einzelnen Staatsburger, fei es benen eines Stanbes ober eines Fürften, nicht aber eine sittliche Ibee ju erfüllen. Aber ber Staat ift bier auch bas Lette und Sochste aller sittlichen Wirklichkeit, wie Segel auch jenseits ber eudlichen Birklichkeit bes natürlichen Universums nicht ein Boberes, nicht einen folechthin felbstanbigen, abfolnten, perfonlichen Beift tennt. Die rein fittliche Birflichfeit ber Rirde, bie in ihren rein ibeellen, geiftigen Intereffen über bie nothwendigen außerlichen Schranten bes Staates, über Stanbe und Bolfergrangen erhaben ift, ein überirbisches,

ewiges Biel hat, und schlechthin auf ber Freiheit rubent, teine zwingenbe Gewalt ausübt, ift für ihn nicht ba. Alles Sittliche ohne Ausnahme fällt bem Staate anheim, und alle Kirche muß aufgeben in ben Staat, - ein Gebanke, welcher bem bamaligen Absolutismus ber Beamtenberrschaft allerbings besonders jufagen mußte. Alles, was man fonst ber Rirche zuschrieb, in ihrer ibeellen Bebeutung und Auctorität fur bas Sittliche, fällt bier bem Staate zu, mabrent bie Religion nur ale bie Grundlage, nicht als bie wefentliche Wirklichkeit bes sittlichen Geiftes gilt. "Man muß ben Staat ale ein Irbifch-Göttliches verebren; ber Staat ift gottlicher Wille, als gegenwärtiger, fich ju wirklicher Gestalt und Organisation einer Belt entfaltenber Beift." Es geht bei Begel baber auch alle Sittlichfeit im Staate auf, und barüber hinaus geht fie nicht; er bleibt hierin auf bem Standpunkt ber griechischen Moral fteben. "Bas ber Menfc thun muffe, mas die Bflichten find, die er ju erfullen bat, ift in einem fittlichen Gemeinwefen leicht zu fagen: es ift nichts anderes von ihm zu thun, ale mas ihm in feinen Berhältniffen vorgezeichnet, ausgesprochen und bekannt ift." Dag biefes sittliche Gemeinwesen auch ein sittlich fehr entartetes fein tonne, und ber Menfc alfo fittlich verpflichtet fein tonne. bemfelben positiv entgegenzuwirken, bag felbst ber volltommenfte wirkliche Staat nicht bas gange Bebiet bes sittlichen Bemeinwefens umfaffe, bavon fieht biefe Auffaffung ab.

In ber Durchführung ber Glieberung bes sittlichen Gebietes weicht bie Rechtsphilosophie oft bebeutend ab von ber Darstellung in ber Encyflopabie und in ber Phanomenologie bes Beiftes. Der Ubergang von ber Moralität zur Sittlichkeit erscheint gefünstelt und ziemlich willfürlich. Die babei vielfach geltend gemachte Bahlfreiheit ift in bem Spftem felbft burchaus nicht begründet, und ihm fogar widerfprechend. Die Blieberung felbst ift auch nicht streng gefchieben und läßt fich auch nicht scheiben; bas Bebiet bes Rechts fallt großentheils in bas ber burgerlichen Befellichaft, wo auch wirklich von der Durchführung deffelben die Rede ist; die Rechtspflege aber, bie bei Begel in bie burgerliche Befellichaft fällt, ift wieber ohne ben Staat gar nicht bentbar. — Bervorzuheben ift noch, bag Begel in folgerichtiger Durchführung feines in bem Spftem allerbinge nothwenbigen Capes: "alles Wirkliche ift auch vernünftig", im Gegenfate ju faft aller bisherigen Moral, ben Krieg nicht als Übel, felbst nicht als nur ein unter Umftanben nothwendiges Übel betrachtet, fondern als eine bem bochften sittlichen Bemeinwefen, bem Staate nothwendig eignende, alfo burchaus vernünftige Erscheinung, indem er die allem Endlichen anhaftenbe Bufälligfeit und Endlichfeit bewahrheitet, und in bem fittlichen Gebiete bieelbe innere Nothwendigkeit und Berechtigung bat, wie in bem Naturgebiet ber Tob; ber Krieg ist ber in bas Sittliche erhobene Tob; (Phanomenol. S. 358. Phil. bes Rechts, S. 417 ff., 427 ff.).

Die Hegelsche Schule, bald nach des Meisters Tode in eine bem driftlichen Bewuftfein naber fich anschließenbe Rechte, und eine immer rabicaler und bestructiver auftretende Linke fich spaltend, bat fich auf bem ethischen Gebiete ziemlich unfruchtbar bewiesen. (Dichelet gab ein "Suftem ber philosophischen Moral", 1828; v. Benning ftellte bie "Brincipien ber Ethil" hiftorisch bar, 1824.). Batte (bie menschliche Freiheit in ihrem Berhaltniß zur Gunbe und jur Gnabe, 1841) entwidelt, im Gegenfat ju Jul .Müller's "Darftellung ber driftlichen Lehre von ber Gunbe," bie Begeliche Auffassung, zwar in icharffinniger Beife, aber ohne bag es gelingt, bie in bem pantheistischen Systeme nothwendige Unfreiheit mit bem Bewuftfein ber sittlichen Bahlfreiheit auszuföhnen; bas Boje wird als. zwar einst zu überwindenbes, aber schlechthin nothwendiges Moment am Guten behauptet. Daub's und Marheinete's gedantenreiche Werte 1) haben bie undankbare und unfruchtbare Mühe übernommen, bie pantheistischen Grundgebanten Begels in folde Benbungen und Ausbrudeformen zu tleiben, bag burch fie eine bobere wiffenschaftliche Berklarung ber driftlichen Anschauungen errungen scheinen konnte. Die nüchterner geworbene Beit ift nachgrade über bie Unmöglichkeit biefes Beginnens klarer geworben, und wenn wir in Beiber ethischen Werken bas vielfach Anregende, scharffinnige Bedanken, geiftvolle Beobachtungen und ben fittlich ernsten Beist anerkennen muffen, so konnen wir bennoch die wiffenschaftliche Auffassung bes Gangen nur als verunglückt bezeichnen. Daub's Wert, aus ben Borlefungen in leichter, oft bis in ben Unterhaltungston fallenber Rebe zusammengestellt, foll bie biblifche Moral geben, will aber bas sittliche Gesetz boch nicht aus ber heiligen Schrift, sonbern als ein ber Bernunft felbst eignendes nur in ihr fcbopfen, und prefit bie biblifche Lehre oft gewaltsam nach bem ohne fie schon fertigen System; bas bobe Selbstgefühl des philosophirenden Theologen blidt oft geringschätzig auf bas fircliche Bewuftfein und vermanbelt noch öfter fünftlich beffen Bebeutung. — Marheinete theilt bie Moral in bie Gefeteslehre, als bie objective Seite, in die Tugendlehre als die subjective Seite, (Tugend als bie Übereinstimmung bes Willens mit bem Gefet), und in bie Pflichtenlehre. Das Werthvolle Diefer Ethit liegt mehr in ben einzelnen icharffinnigen Gebanten als in ber Gefammtauffaffung.

Bollig unfruchtbar fur bie Ethit zeigt fich bie von Begel fich weiter

<sup>1)</sup> Daub, Prolegomena jur Moral, herausg. v. Marbeinete u. Dittenberger, 1889; Spftem ber theolog. Moral, herausg. v. benfelben, 1840, 2 B.; Marbeinete, Spftem ber theolog. Moral, herausg. von Ratthies und Batte, 1847.

entfernende, mehr nach Spinoza bin abbiegende Richtung bes gemeinen Pantheismus, ber fich grabe in biefem Gebiete auch nicht einmal zu ber ehrlichen Folgerichtigleit und bem Ernfte Spinoza's erhebt, fonbern großentheile in die ordinärste sittliche Freigeisterei bes frangofischen Materialismus jurudfinkt. Er hat im Gebiete bes Ethischen weniger burch wissenschaftliche Leiftungen ale burch Dreiftigfeit fich hervorgethan. David Strauf will nicht einmal die von Spinoza fo folgerichtig ausgesprochene Nothwendigkeit aller Einzelerscheinungen bes Lebens zugestehen, fonbern lagt . gang unbefangen auch ben Bufall und bie Willfür walten, und behauptet, freilich ohne alle Begrundung, felbst bie menschliche Willensfreiheit. Bas man bisber noch nicht gewußt, glaubt Strauf behaupten und bem Sate Spinoza's, bag ber menfchliche Wille causa non libera, sed coacta fei, gradezu widersprechen zu können. Der Pantheismus allein rettet nach ibm bie Gelbstthätigkeit bes Menschen. Ift Gott ber Belt immanent, fo ift er felbstthätig nur in ber Welt, alfo im Menfchen. Steht, wie in ber driftlichen Weltanschauung bem absoluten Agens bas Endliche als ein Anderes gegenüber, fo ift biefes nur in absoluter Baffivitat; im Bantheismus aber ift bie abfolute Actuofitat in ber Gefammtheit ber enblichen Agentien als beren eigenes Thun. Bahrend es im Monotheismus beiftt: fo mahr Gott allmächtig ift, find bie Menfchen unfrei, beift es im Bantheismus: fo gewiß Gott felbftthatig ift, find es auch bie Menfchen, in welchen er es ift (Glaubenslehre, II, 364). Bas es mit biefem Abvokatenschluß auf sich hat, geht fofort aus bem Folgenden hervor: "Dies gilt freilich nur ber Borftellung vom göttlichen Wefen gegenüber; ob auch im Wechselverhaltniß ber endlichen Dinge, wo Spinoza es laugnete, ift eine andere Frage, Die uns an Diefem Orte nichts angeht." Er macht aber babei, um bie Willensfreiheit gegen Spinoza zu retten, boch noch folgende gewiß febr mertwürdige Anmertung: Spinoza erklare ben eingelnen Menfchen für unfrei, weil ibm nur biejenige Beftimmtheit feines Wefens und Wirkens übrig bleibe, welche alle andern Dinge ihm übrig gelaffen; er habe babei aber überfeben, bag ja auch umgefehrt allen anberen Dingen nur basjenige übrig bleibe, mas jenes eine Individuum ihnen übrig laffe; eine Bahlfreiheit fei bies freilich nicht, aber eben fo wenig Der ehrliche Spinoza wurde wohl fiber biefe naive Entgegnung verwundert ben Ropf geschüttelt haben. - 206 bochfte sittliche Wirklichkeit erkennt Strauß natürlich auch ben von ber Rirche gelöften und biefe völlig aufzehrenden Staat; an die Stelle ber Gottesverehrung muß bie Runft, befonders bas Theater, treten; für bie rechte Sittlichkeit, b. b. für bas Leben im Staat, ift bie Religion nicht bloß überfluffig, fonbern ichablich, benn wer außer ben Staatsburgerpflichten noch Bflichten

als himmelsbürger zu haben glaubt, ber wird als Diener zweier herren jene nothwendig vernachlässigen muffen (II, 615 ff.). Er giebt dabei ben Regierungen einen fehr verständlichen Wint, wie gefährlich ein firchlich frommer Sinn für die Staaten fei, und wie groß die Bflicht einer aufgeflärten Regierung fei, ihm entgegenzuarbeiten. - Ludw. Feuerbach, welcher in ber Religion nur ein frankhaftes Doppelfeben findet, indem ber Mensch sein eigenes Wefen als göttliches Object betrachtet, erklart Diefelbe, besonders die driftliche, ale die Bernichtung ber Sittlichkeit, indem fie bie Giltigkeit bes Moralgesetes abhängig mache von bem religiösen Glauben. Die Ratur ift alles und ift allein; ber Stimme ber Ratur folgen, ift bas höchste Princip ber Sittlichkeit. Diese Stimme lebrt uns aber bie Liebe ju anbern Menfchen, mahrend bie Religion nur haß gegen die Andersglaubenden lehrt, und des Menschen Liebe und Thätigkeit nicht auf andere Menschen, sondern auf ein nicht existirendes Wefen, Gott, richtet; nur ber Religionelofe tann allgemeine Menschenliebe haben. Menschenliebe ift an fich immer nothwendig prattischer Atheismus, ift Gottesleugnung im Bergen, in Gefinnung und That. Eine wiffenschaftliche Begrundung biefer ausschweifenden Behauptungen sucht man vergebens; exaltirte-Rhetorit vertritt ihre Stelle. Daß biefe Moral in materialiftifche Genuffucht auslaufen muß, versteht fich von felbst; und Feuerbach erklärt fich über bas Wefen biefer Moral ber "Menschenliebe" fehr beutlich felbst fo: "bin ich hungrig, fo geht mir nichts über ben Benug von Speifen, nach der Mahlzeit nichts über die Rube, nach der Rube nichts über die Bewegung; nach dieser nichts über die Unterhaltung mit Freunden; nach vollbrachtem Tagewert feiere ich ben Bruber bes Todes als bas mohlthatigfte Wefen; fo hat jeder Augenblid bes Lebens bes Menfchen etwas, aber notabene! Menfchliches über fich" (Werte I, 355).

So ist die Philosophie der "modernen Wissenschaft" in schnellem Rreis- lauf wieder bei der Moral des französischen Materialismus, bei der praktischen Moral Philipps von Orleans unter Ludwig XV. angekommen. Die weiteren, dis in die Gränzen geistiger Zerrüttung streisenden litterarischen Erzeugnisse der noch weiter "Fortgeschrittenen," besonders des um Bruno und Schar Bauer sich bildenden Kreises von "Freien," von denen bald Feuerbach zu den "Theologen," den "gläubigen Heuchlern" und "knechtischen Naturen" gezählt wurde, — darunter das wohl nur als ein Product jugendlichen Muthwillens zu betrachtende Werk von Max Stirner, (pseudon.) "der Einzige und sein Eigenthum", gehören nicht mehr in das Gebiet einer Geschichte der Wissenschaft, sondern höchstens in das der Sittengeschichte des 19. Jahrhunderts.

Rur beiläufig noch erwähnen wir bie awar nicht unmittelhar mit ber

pantheistischen Philosophie zusammenhangenbe, aber allerdings in ben letsten Ausläufern mit ihr gufammentreffenbe materialiftifche Beltanfcauung, bie mehr von Seiten ber empirischen Raturforichung als ber Philosophie ausgegangen ift, und in ihren moralischen Anschauungen vollftanbig zu bem frangofischen Materialismus bes Système de la nature jurudgefehrt ift; (Molefcott, Rarl Bogt, Buchner u. A.). Ift ber Geift nichts als eine Rraftaugerung bes Bebirns, und ber Mensch nichts als ein vollkommener organisirtes Thier, fo ift ber moralifche Ratechismus febr leicht und furg. Bogt erklart es für eine Anmagung, von bem Thier wefentlich verschieben fein zu wollen, ber Menfch fei urfprunglich bem Affengeschlecht zugehörig gewesen und habe fich nur allmählich etwas mehr ausgebildet. Der Mensch wird burch seine Natur, b. h. burch bie Gesetze feines materiellen Daseins ebenso geleitet und getrieben wie bas Thier, mit innerer unwiderstehlicher Nothwendigfeit; jeder vermeintliche Willensact ift ein burchaus nothwendiges Product ber materiellen Buftanbe bes Behirns und ber außeren finnlichen Ginwirfungen, bas Product, welches aus bem phyfifchen Ruftand, wie berfelbe burch bie Ernahrung und Beschaffenheit ber hirnsubstang gefett ift. Daber giebt es auch feinerlei fittliche Burechnungefähigfeit; alle fogenannten Gunben und Berbrechen find nur "Folgen einer mangelhaften Ernährung und fehlerhafter Organisation bes Bebirns." Die Unterscheibung von sittlich guten und bofen handlungen ift nur eine Gelbfttäufdung; "alles begreifen, beißt auch alles verzeihen," fagt Moleschott. Die fittliche Berebelung ber Menfchen geschieht also allein burch paffenbe und fraftige Rahrung. "Be flarer wir uns bewußt find, bag wir burch bie richtige Paarung von Roblenfaure, Ammoniat und Salzen, von Dammfaure und Baffer an ber bochften Entwidelung ber Menschheit arbeiten, besto mehr wird auch bas Ringen und Schaffen veredelt." Auf Effen und Trinken wird von biefen Schriftstellern naturlich ein febr großes Bewicht gelegt, es ericheint ihnen als eine heilige Sandlung, und Moleschott scheut fich nicht, es ohne weiteres mit bem beil. Abendmahl zu vergleichen. Moleschott mar es auch vorbehalten, bie driftliche Weltanschanung und driftliche Sitte baburch als gemeinschäblich aufzuweisen, bag burch fie bas Rationalvermogen einen fcmeren Berluft leibe, indem die Leichen auf den Kirchhöfen beerdigt werben; bie Leichen follen vielmehr bagu verwendet werben, bie Felber ju bungen. Diejenigen, welche bie Bahrheit immer nur in bem "Fortfcritt" über bas Bisherige fuchen, mogen angeben, welches ber weitere Fortschritt über biefe Weltanschauung binaus fei.

## §. 47.

Die philosophische Sthik ber beiben letten Jahrzehnte bewegte sich etwas freier, obwohl sie im Allgemeinen an Hegel ober an Hersbart anknüpfte, und zeigte eine immer sichtlicher hervortretende Ansnäherung an die christliche Weltanschauung, war aber in der geistig etwas ermatteten Zeit von geringerer Einwirkung auf größere Kreise als die vorangegangene Philosophie.

Die neueste Zeit zeigte nach einer überwallenden, bis zum Zerrbild gesteigerten Aufregung in der Begeisterung für Philosophie in turzer Frist eine um so größere Abspannung. Den überspannten Erwartungen folgten bald erkältende Enttäuschungen; und während am Anfange des Jahrhunderts die ungereiftesten Erzengnisse der Philosophie, wenn sie nur zuversichtlich auftraten, einer begeisterten Aufnahme gewiß waren, fanden die zum Theil weit gereifteren und wissenschaftlich gründlicheren Arbeiten der neueren Zeit eine kühle Gleichgiltigkeit; und wenn die Philosophen der Gegenwart sich über des Publitums Undankbarkeit zu beklagen wohl Grund haben, und nur noch die glänzende Rhetorik sich Beisall zu erzingen vermag, so ist diese Wendung der Dinge aus dem Rausch der Bergangenheit wenigstens psychologisch erklärlich.

Biemlich gleichzeitig mit Begel wirkent, hatte Berbart in Konigeberg, anfer ben geschichtlichen Entwidelungsgang ber Philosophie fich ftellenb. in scharffinniger Stepsis auf die Einheit bes Realprincips verzichtenb, in feiner fcon geschriebenen "Braftischen Philosophie" (1808) einen andern Beg eingeschlagen. Die bisherige Auffassung ber Ethik als Guter- ober Tugend = ober Pflichtenlehre mache ben Willen zu einem gespaltenen: zu einem normirenden oder gebietenden, und einem abgeleiteten oder gehorchenben, mache alfo ben Willen zu feinem eigenen Regulativ; bies fei aber unmöglich und ohne Sinn. Allem Wollen gehe vielmehr voran ein willenlofes Urtheil über bas Wollen; Diefes Urtheil tann nicht gebieten, fonbern nur billigen ober migbilligen; es trifft aber bas Wollen niemals als einzelnes, fondern immer als Glied eines Berhältniffes. Alles Wollen fest alfo voraus ben sittlichen Gefcmad, welcher an bem Sittlich-Schönen Wohlgefallen bat. Das Sittliche wird fo wefentlich afthetifc anfgefaßt. Diefes afthetifche Urtheil über bas Wollen führt bas Wollen gur That, aber nicht nothwendig; folgsam foll ber Wille fein; aber unfolgfam tann er fein; ber Geschmad ift unveränderlich, ber Wille ift biegfam. Go bekundet fich die Idee der inneren Freiheit. Reben diefer Ibee nimmt Berbart noch andere, bamit verbundene, aber ju feiner wirtlichen Ginheit mit ihr erhobene urfprungliche, allem Wollen vorangebenbe

Ibeen an, bie ber Bollfommenheit, bes Boblwollens, bes Rechts, ber Rraft biefer fünf Ibeen fällt ber fittliche Beichmad unmittelbar und unwillfürlich über bas Wollen bas Urtheil als Billigung ober Digbilligung. Die volle Berwirklichung bee Sittlichen ift bie in verschiedenen Stufen fich gestaltende Gefellschaft. - Das zu feiner Zeit unverbient wenig beachtete Wert zeigt im Ginzelnen viele tieffinnige und geistvolle Gedanten; ber gewaltsam originelle Charafter bes Bangen regt nur an, aber befriediget nicht. Die Ginheit ber Gesammtanschauung fehlt. - In Berbarts Beift fdrieb Bartenftein feine "Grundbegriffe ber ethischen Biffenschaften" 1844, - gedankenvoll, Die Birklichkeit des Lebens viel unbefangener auffaffend ale bie Ethiter ber Begelichen Schule, gegen Schleiermacher und Begel vielfach mit Scharffinn und Glud anfämpfenb. Als urfprüngliche ethische Ibeen nimmt er bie ber innern Freiheit, bes -Boblwollens, bes Rechtes, ber Billigfeit an. (Benefe, Grundlinien ber Sittenlebre 1837, 2 B., ift gang empirisch, nur theilweise an Berbart fich anlehnend, nicht bebeutend. — Elvenich, Moralphilosophie; 1830, 2 B., aus ber Schule bes hermes, driftlich = modificirte Rantische Auffaffungen ju Grunde legenb).

Aus ber Begelichen Schule hervorgegangen, aber vielfach über fie binausgebend, ift 3. U. Birth's Speculative Ethit, 1841, 2 B.; bie pantheistische Grundanschauung ift nicht ganz überwunden; bie Ethit ift "bie Biffenschaft bes absoluten Beiftes als bes fein absolutes Gelbftbewuftfein ju feiner ebenfo unendlichen Realität verwirklichenden Willens;" bie reine Ethit wird von ber concreten unterschieden, welche die Rechtslehre und bie Moral enthält. Im Gingelnen mauche gute Gebanten, obwohl auch viele leere Phrasen, besonders wo es fich um religiöse Sittlichkeit handelt. Die ethische Entwickelung mit bem Liebhabertheater als einem ber wichtigsten fittlichen Objecte zu schließen, ift ein feltfam Ding, - Chalpbaeus (in Riel), "Suftem ber fpeculativen Ethit" 1850, 2 B., wohl bie bedeutsamste philosophische Sthit ber neueren Zeit. Ch. fagt fich bier von ben pantheistischen Grundanschauungen Begele vollftanbig los, behandelt bie Ethit auf der Grundlage der Idee der perfonlichen Freibeit im vollen Sinne bes Wortes, will nicht, wie hegel, die Ibee mit ber Wirklichkeit fich beden laffen, erkennt vielmehr bas Bofe als ein traft ber Freiheit nur mögliches, seine Wirklichkeit also nur als zufällig, verschulbet, nicht als nothwendig, an. Mit einer unbefangenen, gesunden Erfaffung ber Wirklichkeit vereint fich scharffinnige Gebantenentwidelung in flarer, lebenbiger Sprache; und ungeachtet einzelner Abschwächungen firchlicher Lehren, (wie I, 361, und 2, 395), brudt biefe philosophische Ethit bas driftliche Bewuftfein oft getreuer aus als Rothe's theologifche. -

And Joh. Beinr. Fichte, (Gobn bes früher genannten), fteut fich in feinem " Spftem ber Ethit" 1850. 51. 2 B., auf entschieben theiftischen Standpunkt, und betont besonders nachbrudsvoll die Ibee ber Berfonlichfeit, die bei Begel in fo zweifelhaften hintergrund trat. Der erfte Theil ift hiftorisch-fritisch. Als bas Befen bes Sittlichen erscheint bie Liebe, bie etwas einseitig als "Entselbstung" bes perfonlichen Iche so weit fortgeführt wird, baf bas Moment bes Selbstes und bes Rechtes allzufehr jurudtritt. - R. Bh. Gifcher, (in Erlangen), "Grundzuge bes Spftems ber speculativen Ethit", 1851; fürzer ale bie vorigen, gebantenvoll, ift ebenfalls ein wesentlicher Fortschritt ber neueren Philosophie zu tieferer Erfaffung bes driftlichen Bewuftfeins. (Martenfen, Grundrig bes Schliephate, bie Gundlagen Systems ber Moralphilosophie, 1845. bes fittlichen Lebens, 1855, an Kraufe fich anlehnend, im Ausgang empirifch, aber scharffinnig und besonnen). — hierher gehört theilweise auch bas geiftvolle, von tiefer driftlicher Ertenntnig getragene Bert Stahl's "bie Rechtsphilosophie;" (1830. 3. Aufl. 1851, 3 B.), in ber erften Auflage mehr an Schelling fich anschließenb, in ber zweiten felbftanbiger vorgehend; die Idee ber menfolichen Berfonlichkeit als Abbild ber Berfonlichkeit Gottes wird im Gegenfat zu aller naturalistischen Auffaffung gur vollen Bebeutung und zur Grundlage alles Sittlichen und alles Rechtes erhoben.

(Der bis zur Berschrobenheit originelle Schopenhauer geht zu indischen Auffassungen zurück, sindet die Sittlickkeit nur in dem Aufheben der Individualität. Der Wille zum Leben ist das radicale Bose, Berneinung dieses Willens ist die Tugend. Der Wille muß von dem Dasein sich abwenden, zur Willenlosigkeit wenden; denn das Dasein ist schlechthin nichtig, der Wille ein Wahn, von dem wir zurücktehren müssen. Der gemeine Selbstmord ist freilich nicht das Rechte, denn er ist eine Erscheizung des starten Bejahens des Willens; dagegen ein freiwilliger Hungertod ist wirkliche, sittliche Berneinung des Willens zum Leben. "Die beiden Grundprobleme der Ethik, 1841; die Welt als Wille und Vorstellung, 1819. 844. 860).

## §. 48.

Die theologische Sittensehre bes 19. Jahrhunderts, insofern sie nicht in ein völliges Abhängigkeitsverhältniß zu einer bestimmten Beitphilosophie trat, hielt sich entweder auf rein biblischem Boden, von philosophischen Gedanken gar keinen oder nur einen sehr mäßisgen Gebrauch machend, wie bei Reinhard, Flatt, Schwarz, in neuester Beit bei Harles und Sartorius, oder zeigte einen mehr eklestisch-

philosophischen Charakter wie bei de Wette. Der Rationalismus erswies sich auffallend unfruchtbar, (Ammon). —

In überwiegend originaler Beife behandelte Schleiermacher bie Ethit in ber weit auseinanbergebenben und feine Bereinigung geftattenden Doppelmeise ber philosophischen und ber theologischen Auffassung, bort von bem Gottesbewußtsein gang absehend, hier aus bem frommen driftlichen Bewußtsein beraus in gebankenreicher Sinnigkeit und subjectiver Benialität, aber auch ohne eine ftreng miffenschaftliche Korm und in einer ben Stoff gewaltsam berumwerfenden Driginalität, und bie biblischen Anschauungen vielfach trübend burch mobern subjectiviftische Auffassungen. - Rothe gestaltete feine theologische Ethit au einer auf Begelicher und Schleiermacherscher Philosophie berubenben, aber in ungeflärter Eigenthumlichkeit burchgeführten theofophischen Speculation faft über bas gange Bebiet ber driftlichen Lehre, in welcher frommer Ginn mit frembartigen, bas driftliche Bewußtsein im Innerften gefährbenden Bebanken neben einander hergeben, und bem gebantenreichen Werte einen fehr ungleichmäßigen Berth verleiben.

Dag auch bie wiffenschaftliche Berarbeitung bes ethischen Stoffes bei ben zuerft erwähnten mehr biblifden Darftellungen verhaltuigmäßig ichwach fein, fo haben fie boch bie nicht zu unterschätzende Bedeutung, daß fie in ber Zeit einer bem biblifchen Christenthum fast gang entfrembeten Biffenschaft bas Bewußtsein biefer Entfrembung mach erhielten und bie unantastbaren Grundlagen driftlicher Sittenlehre mit Treue festhielten. -Reinhard's Suftem ber driftlichen Moral (1780. - 1815; von ben erften 3 Banden bie 4. Aufl., 1802 ff.; nicht gang vollendet), hat allerdings weber besondere Tiefe ber Gebanten, noch eine ftreng wiffenschaftliche Form, enthält viele fabe und unnute Auseinanderfenungen und giebt fein Berftanbnig bes inneren Organismus ber fittlichen Ibee, aber zeigt boch eine treue Schriftforfdung, eine unbefangene Beobachtung bes wirklichen Lebens, viel litterarifche Gelehrfamteit, giebt im Gingelnen oft gute und fittlich ernfte Erörterungen und balt fich von subjectiven Absonberlichteiten fern. Die Gliederung bes Gangen ift wenig geeignet, eine flare, ftetig fortschreitende Entwidelung zu geben. Gegen Rant erklart fich R. in ber 3. Auflage febr entschieben. — Flatt's (in Tübingen), Borlefungen über bie driftliche Moral, berausgegeben von Steubel, 1823, geben nur ein fehr forgfältig gefammeltes, rein biblifches Material, ohne aber bemfelben eine miffenschaftliche Gestalt und Begrundung zu verleihen. -

Fr. H. Schwarz, in Heidelberg, Evangelisch-christliche Ethik, (1821, 2 B., 3. Aufl. 1836), giebt die Moral in zwei verschiedenen Darstellungen, im ersten Bande eine wissenschaftliche, im zweiten eine populär-erbauliche, die aber zugleich zur Erläuterung der ersten dienen soll; meist schlichte evangelische Auffassung, kurz, klar, aber ohne tiefere Begründung.

De Wette hat eine breifache Bearbeitung ber Sittenlehre gegeben, bie mehr als bie vorigen Werke von philosophischen Gebanken, - von bem ber Rantischen Schule angehörigen Fries aus, - getragen find. Seine "Chriftliche Sittenlehre" (1819, 3 B.), von benen bie Sälfte bie zwischen ben allgemeinen und ben besonderen Theil eingeschobene Geschichte ber Sittenlehre ausmacht, ift mehr geschickt als tief, und würdiget nicht bie volle Bedeutung bes evangelischen Bewußtseins. Die "Borlefungen über die driftliche Sittenlehre," 1824, find für ein größeres Bublicum bestimmt. (Das "Lehrbuch ber driftlichen Sittenlehre," 1833, ift ein febr furzer Leitfaben). — Bon biefer bem Rationalismus näher als ber evangelischen Auffassung stehenden Bearbeitung der Moral abgesehen, hat der Ratio= nalismus wiber Erwarten wenig in bem ethischen Gebiete geleistet. Am bedeutenbsten ift noch bes ichon (S. 264) genannten Ammon späteres "Bandbuch ber driftlichen Sittenlehre," (1823, 3 B.; 3. Aufl. 1838), wiffenschaftlich fehr gering, außer vielen Beispielen und Anethoten meift nur fabe Bebanten enthaltend, bloge außerliche Berftanbesbetrachtungen, ohne irgendwie in die Tiefe zu bringen. Die Moral wird als unabhängig von ber Dogmatif gefaßt, tropbem aber viel Dogmatisches abgehandelt. - Baumgarten - Crufius gebt in feinem "Lehrbuch," 1826, schon vielfach über ben Rationalismus hinaus; ichwerfällig, aber vielfach lehrreich. Rahler, "Chriftliche Sittenlehre," (1833, B. 1; Wiffenschaftlicher Abrig, 1835), sucht über ben flach rationalischen Standpunkt hinauszukommen, giebt manches Eigenthümliche und viel Überflüffiges; bie Rhetorif verbect nur schlecht ben Mangel an innerer Reife.

In höchst eigenthümlicher, von aller bisherigen Ethik weit sich entfernenden, genialen, aber auch vielsach gewaltsamen Weise behandelte Schleiermacher die philosophische und die theologische Sittenlehre, und bei teiner andern Wissenschaft tritt seine innere, unvermittelte wissenschaftliche Doppelgestalt, sein wissenschaftlicher Janustopf, so schneidend auf als hier. Bon Anfang an überwiegend auf das Ethische gerichtet, hat er in diesem Gebiete auch unzweiselhaft seine höchsten Verdienste errungen, die ihm unbestritten bleiben, selbst wenn seine ethischen Darstellungen nach Form und Inhalt angesochten werden müßten. Sein tritischer Scharssun, sein unruhig wechselndes, fast spielend immer neu gestaltendes Schaffen hat sich hier auf das Glänzendste gezeigt, aber es bedarf darum auch der

Borficht, burch geiftreiche Gebankenfunfte fich nicht blenben ju laffen. Durch bie griechische Philosophie, besonders burch Plato, in die Philofophie eingeführt, für Spinoza begeiftert, und ihm am meiften anhangenb, aber auch burch Sichte und Schelling machtig angeregt, und bie gesammte, ber Geschichte und bem Chriftenthum abgeneigte Zeitbilbung in fich bereinigend, bat Schleierm, nicht vermocht, feine pantheistische und ungefchichtliche Speculation mit bem in feinem Gemuth gwar bisweilen erblaften, aber fpater immer machtiger auflebenben Christenthum zu vereinigen; er ließ fie in fich neben einander fteben und gewann es über fich, religiofe Überzeugungen zu haben und auszusprechen, mit benen seine philosophischen Bebanten in unverföhnlichem Wiberfpruch ftanben, und es ift ein großes Migverftehen, wenn man bie einen burch bie andern auslegt. Schleierm. ift über biefen innern Dualismus, ben nicht jeber Beift zu ertragen vermag, nie hinausgekommen. In feiner erften Beit zeigte er im Gebiete bes Ethischen zwar eine scharffinnige Rritit, aber noch große Unklarbeit über bas positive Wefen bes Chriftlich-Sittlichen, und hielt fich felbft von fcweren Berirrungen bes zuchtlos geworbenen Zeitgeiftes nicht frei. Die fittliche Ungebundenheit ber bamaligen "Genies" marf auch auf biefen mächtigen Beift ihre buftern Schatten. Seine vertheibigenben "Briefe" aber Schlegels wibersittliche "Lucinde," 1800, tonnten, leiber nicht mit Unrecht, von Gugtow jur Beftätigung ber von biefem bamale gelehrten "Rehabilitation bes Fleifches" und jur Berhöhnung ber Beiligkeit ber Che benütt werben. 1) - In ben "Reben über bie Religion", 1799, bie ben in poetische Rhetorik erhobenen Beift Spinoza's athmen, erklart Schleierm. auch bas Bofe als ju ber Schonheit bes Universums mitgehörig und mitgeordnet. Die Sittlichkeit ruht nicht auf ber Religion, fondern ift nur mit ihr verbunden; ber Mensch foll alles thun mit Religion, nichts aus Religion. In ben bie ethische Seite hervorkehrenben "Monologen", 1800, befundet fich en tuhnes, hochftrebendes Gelbfigefühl, bas volle, überfprubelnbe Selbstbewuftfein bes jugendlichen Genies. Selbstbetrachtung erscheint als bie Grundlage und Quelle aller Beisheit, nicht etwa in bem Sinne, bag bas Subject fich in feiner Wirklichkeit vergleichen folle mit einer Ibee, ober einem gottlich geoffenbarten Befet, um jur Demuth und jum Bewuftfein ber Erlöfungebedürftigfeit ju gelangen, fonbern es ift umgelehrt bas Sichvertiefen in bie eigene unmittelbare geniale Wirklichkeit, ale bie Quelle aller Wahrheit und Kraft, ein

<sup>1)</sup> Gustow gab biese Briefe, 1835, mit einer frivolen Borrebe begleitet, wieber heraus. Bergl. Borlanber, Schleierm's. Sittenlehre, S. 69; C. H. Beiffe, in Tholud's litter. Ang. 1835, 408 ff.; Tweften, in b. Borrebe g. b. Grunbrif, S. LXXVI ff.

volle Befriedigung gewährender Selbstgenuß, ein von hohem Stolz getragenes Sichselbitbelviegeln eines allerdings nach Eblem ftrebenben Beiftes. 1) Bar biefes ber Demuth abgewandte Sichselbstgenießen auch nicht etwas Schleiermachern Eigenthumliches, war es vielmehr ber herrschende Beift unter ben fich fühlenden "Genjes", fo lag barin boch auch bie Burgel einer etbisch - wiffenschaftlichen Gigenthumlichkeit Schleiermachers. ber Rantischen Schule gegenüber. In Dieser letteren ift ber einzelne Mensch ein bloges moralisches Exemplar, gebilbet nach einem allgemeinen, abstracten Schema, nur ein individueller Bollftreder eines von teiner Berfonlichkeit getragenen Moralgesetes, beffen Befen grabe barin besteht, Die Eigenthumlichteit ber Berfon nicht anzuerkennen, fonbern abzustreifen, und nur bas Allgemeine gelten ju laffen. Schleierm, bagegen behauptet. baf jeber Menfc bie Denschheit auf eigenthumliche Beife barftellen folle, und es fei sonach grade bas Unwahre, wenn ich immer nur bie Frage ftelle, ob biefe meine Maxime geeignet fei, jum Gefet fur alle Menschen erhoben zu werden. Wie der Künstler nicht badurch etwas Schönes ichafft, bag er nur abstracte, mathematifch regelrechte Formen barstellt, sondern daß er das Individuell-Eigenthümliche ausprägt, so ist ber fittliche Menfch ein Runftler, welcher fich felbst zu einem eigenthumlichen Runstwert auszubilden, nicht bloß zu einem gleichartigen Exemplar ber Gattung zu gestalten bat. Richt abstreifen, fondern fünstlerisch burch= führen foll er feine perfonliche Gigenthumlichkeit, nicht nieberwerfen vor ber Bflicht, als einem von ber individuellen Berfonlichkeit verschiedenen Gebanten, foll fich ber Menich, fonbern "immer mehr zu werben, mas ich bin, bas ift mein einziger Bille." Schleierm, fette ber Rantischen . Einseitigkeit die entgegengesette gegenüber; jede ift gleich mahr und gleich unwahr, und die driftliche Auffaffung fteht in ber Mitte zwischen beiben. Entspricht die Rantische Auffaffung mehr ber altteftamentlichen Gefeteslehre, fo wurde bie Schleiermackerche mehr ber neutestamentlichen Ibee ber Freiheit ber Rinber Gottes entsprechen, wenn er eben von geiftlich wiedergeborenen Rindern Gottes fprache, was freilich nicht ber Fall ift, fo daß die Ahnung ber Wahrheit zur Unwahrheit, zur gefahrbringenben Selbstbefpiegelung umichlagt, und bies um fo mehr, als fie fich folechtbin selbständig auf sich felbst gründet, benn "von innen tam die bobe Offenbarung, burch teine Tugendlehren und fein Shstem ber Beifen hervorgebracht."

Die "Grundlinien einer Kritit ber bisherigen Sittenlehre" 1803, ge-

<sup>1)</sup> Bergl. bas abweichenbe Urtheil Tweften's a. a. D., S. LXXXIII ff.

berühmter als gekannt, beziehen sich nur auf die philosophische Ethik, verwersen in zwar scharfer, aber bisweilen ungerechter Kritik alle bisherigen Behandlungsweisen bieser Bissenschaft, und stellen im Gegensatz zu ber gewöhnlichen Darstellung der Sthik als Tugend- oder Pflichtenlehre die Güterlehre als die Grundlage für die Wissenschaft hin, die Ethik also als die Analyse des höchsten Gutes; das Gut ist die objective Berwirklichung des Sittlichen. Die Kritik richtet sich inicht sowohl auf den Inhalt als auf die wissenschaftliche Form, und sucht nachzuweisen, daß jener nur dann ein wahrer sei, wenn auch die Form eine vollkommene sei; es gebe gar kein anderes Eriterium der Wahrheit sür die Ethik als die wissenschaftliche Form. Am höchsten werden Plato und Spinoza gestellt. Bei dem fast ungemessenen Selbstgefühl des Verf. muß man den Zeitgeist sehr in Auschlag bringen, um dasselbe nicht sehr unangenehm zu empfinden; auf die Begründung der eigenen Ansicht aber ist weniger Mühe verwandt als auf die vielseitige Bekämpfung der fremden.

Der "Entwurf eines Spftems ber Sittenlehre", (aus bem Nachlag Schl.'s von Schweizer, 1835, in einer fehr unvollfommenen Bufammenstellung verschiedener Entwürfe; in einer fürzeren, überfichtlicheren Form als "Grundriß ber philosophischen Ethit" mit einleitender Borrebe herausgegeben von Tweften, 1841,) 1) ruht auf ber Grundlage ber Spinoza'ichen und ber früheren Schelling'ichen Philosophie, aber in einer vielfach febr originalen, wiewohl nicht überall hinreichend burchgeführten Speculation. Bon bem driftlichen und bem religiöfen Bewußtfein überhaupt fieht Schleierm. in biefer philosophischen Ethit völlig ab, weiß nichts von einem perfonlichen Gott, als bem sittlichen Gesetzgeber, von einem ber Natur gegenüber felbstständigen, unsterblichen perfonlichen Beift; biefe religiofe Grundlage tritt fo febr jurud, bag Schleierm. (noch im 3. 1825) auf bie Frage, woher benn in bem Sittengeset bas Sollen, welches auf einen gebietenden Willen hinzuweiserscheine, entstanden fei, die Antwort giebt, in der judischen Gesetzebung fei ber gottliche Bille ale oberberrlicher gedacht worben, welcher Beborfam forbere; biefe Form fei auch in ben driftlichen Unterricht aufgenommen worben, und "fo entftand bie Gewöhnung, mit ber fittlichen Erkenntnig auch bas Soll zu verbinben, und diefe erhielt fich hernach auch, ale man angefangen hatte, die fittliche Ertenntnig in eine allgemeine Gestalt zu bringen, wobei auf einen außerlich bekannt gemachten göttlichen Willen nicht mehr gesehen, sonbern bie menschliche Bernunft felbst als gesetzgebend gebacht murbe". 2) Die beiben

<sup>1)</sup> Bgl. Borländer, Schleierm.'s Sittenlehre, ausstührlich bargestellt und beurstheilt, 1851, meift scharf und klar, aber bem driftlichen Bewustfein fremb.

<sup>2)</sup> Werte, III, 2, 403.

Urprabicate bes Spinoza'ichen Gottes: Denten und Ausbehnung, und ber Schelling'iche Urgegenfat erscheinen bier als ber Wegenfat bes Universums in Bernunft und Natur, in Ibealem und Realem. Der hochfte Gegensat in ber Belt ift ber Gegensat bes binglichen (gewußten) und bes geiftigen (wiffenben) Seins. Das Sein, in welchem jenes überwiegt, ift bie Ratur; bas Gein, in welchem bas Biffenbe überwiegt, ift bie Bernunft, beibes im Menfchen als Leib und Seele erscheinenb. Die Bernunft ift alfo wefentlich wiffend, und, infofern fle felbstthätig ift, wollend. Die speculative Bernunft ift bie Ethit, Die alfo fich gegenüber Die Phyfit bat, welche beibe bas gefammte Bebiet ber Wiffenschaft umfaffen, fo bag Die Ethik mefentlich als die gange Philosophie des Geiftes erscheint, eine burch nichts gerechtfertigte Abweichung von allem bisherigen Sprachgebrauch. 1) Der bestimmtere Begriff ift nun biefer. Die Ethik stellt bar bas Gesammtwirken ber thätigen menschlichen Bernunft auf bie Natur. Das sittlich Anzustrebenbe ift also bas vollfommene Ineinander von Bernunft und Natur, eine vollkommene Durchbringung ber Natur burch bie Bernunft, und zwar aller mit ber menschlichen im Rusammenhange ftebenben Ratur (f. oben, S. 5). Diefes Ineinanderfein ift bas bochfte Gut2,) ber Inbegriff aller einzelnen Buter; es erscheint in bem Gebanten bes goldnen Zeitalters, wo ber Menich ichlechthin über die Natur herrichte, in bem Gebanten bes ewigen Friedens, ber Bollftandigfeit bes Biffens, in bem Gebanken bes himmelreichs und in ber freien Gemeinschaft bes bochften Gelbftbewußtseins vermittelft geiftiger Gelbftbarftellung. In bem Individuum erscheint die Bollendung bes sittlichen Biels als perfonliche Bolltommenheit, ale vollfommene Ginheit ber Natur mit ber Intelligeng, also als volltommene Glüdfeligkeit.

Die Einheit der Bernunft und der Natur ist aber in dreifacher Beise zu erfassen: 1. In Beziehung auf den Endpunkt des sittlichen Strebens: die wirkliche Einheit von Bernunft und Natur, als höchstes Gut; darin ist umfaßt die Mannigsaltigkeit von besonderen Erscheinungen jener Einheit, also von Gütern; dies ist die Sittenlehre als Güterlehre, oder als Lehre vom höchsten Gut. — 2. In Beziehung auf den Anfangspunkt des sittlichen Strebens, die Wirksamkeit der Bernunft in der menschlichen Natur, also jene Einheit als Araft erfaßt, d. h. als Tugend, — die Tugendlehre. 3) — 3. In der Beziehung zwischen dem An-

<sup>1)</sup> Bgl. die Abhanblung über ben Unterschied zwischen Ratur- nub Sittengefet; Berte III, 2, 397.

<sup>2) ,,</sup>lleber bas bochfte Gut", 1827. 30; in ben Berten, III, 2, 446.

<sup>3)</sup> Bgl. seine Abhandlung über bie Behandlung bes Tugenbbegriffs, 1819: a. a. O. 350.

fange- und Endpunkt, alfo in ber Bewegung ber Rraft jum Biel, folglich eine Berfahrungsweise ber Bernunft, bas bochfte But zu verwirklichen; bies ift die Bflicht; - die Pflichtenlehre. 1) - Es ift also eine breifache Darftellungeweise ber Ethit möglich und nothwendig; jebe umfaßt eigentlich bas gange Gebiet bes Sittlichen, aber von einem anderen Gefichtspunkte aus betrachtet; jebe aber bezieht fich auf bie andere. alle Guter gegeben find, muffen nothwendig auch alle Tugenden und Bflichten mitgegeben sein, und umgekehrt. Indef ift boch bie Buterlehre am meisten felbständig und unabhängig, weil fie bas lette Biel enthält. "Gut ift jebes bestimmte Sein, insofern es Welt für fich, Abbild bes Seins schlechthin ift, also im Aufgehen ber Gegenfage" (Suft. S. 54), also "jebes Einssein bestimmter Seiten von Bernunft und Natur", bas, worin "bas Ineinanderfein von Bernunft und Natur felbständig gefett ift, inwiefern es fich abulich bem Gangen auf organische Beise verhalt" (G. 72). - Die Güterlehre allein ist vollständig entwickelt, während die Tugend- und Bflichtenlehre nur fehr turz und burftig behandelt werben. Wir tommen fpater auf biefe Glieberung gurud.

In der Güterlehre unterscheidet Schleierm. eine zweisache sittliche Thätigkeit: 1. Insofern die Bernunft auf die noch außer ihr seiende Ratur einwirkt, ist sie organisirend, indem sie die Natur zum Organ der Bernunft macht. 2. Insofern das Ineinandersein von Bernunft und Natur schon gesetzt ist, ist die Thätigkeit der Bernunft eine sumbolisirende, indem sie sich in ihrem Werke erkenndar macht. Beides zeigt sich wieder in zwei verschiedenen Weisen. Insofern nämlich die Bernunft bei allen Wenschen dieselbe ist, so sind auch jene zwei Thätigkeiten bei allen Bezichen; insofern aber die einzelnen Menschen ursprünglich und ihrem Begriff nach von einander verschieden sind, ist die Thätigkeit eine individuelle, bei den einzelnen Menschen sin eigenthümlicher Weise sich gestaltend. Diesen Gedanken der rechtmäßigen persönlichen Eigenthümlichkeit, der uns schon in den Monologen entgegentritt, betont Schleierm. sehr kark, ohne ihn aber philosophisch wirklich zu begründen.

Die Tugend brückt entweber, als belebende, die Zusammengehörigteit der Bernunft und Ratur aus, oder bewältiget als bekämpfende,
ben Widerstand der Ratur; nach einer anderen Seite ist sie entweder vorstellende oder darstellende; daraus ergeben sich vier Cardinaltugenden, die belebende Tugend als vorstellend oder erkennend ist die Beisheit, als darstellend die Liebe, die bekämpfende als erkennend ist die Besonnenheit, als darstellend die Beharrlichteit. (Die akademische

<sup>1)</sup> Bgl. b. Abh. über bie Behandlung bes Pflichtbegriffes, 1824, a. a. D. 379.

Whanblung über ben Tugenbbegriff und bas Spstem ber Ethit weichen in ber Form hierin etwas von einander ab.)

Die sehr ungleichmäßige Aussührung im Einzelnen zeigt neben großem Scharffinn auch viele unwahre und unfruchtbare Künstelei; die feinen Gebanken schießen in scharfgezeichneten Krystallstrahlen vor den Augen des Beobachters nach allen Seiten spielend an, oft aber, um alsbald wieder in gestaltlose Flüssigkeit sich aufzulösen. Die aphoristische, lückenhafte und sehr ungleichartige Darstellung in der zusammengerafften Herausgabe exschweren die Lesung dieses Werks ungemein, ohne sich in den ethischen Ergebnissen so fruchtbar zu erweisen, als man nach den Ansprüchen des Systems erwartet, und man kann sich oft des Eindrucks als wie von unersprießlichen Gedankenspielen nicht erwehren. Die hierhergehörigen akademischen Abhandlungen, meisterhaft entwickelt, geben doch eben nur Bruchstücke des Ganzen.

Ein völlig anderes Bilb gemährt die the ologische Sittenlehre, welche unter bem Titel: "bie driftliche Sitte nach ben Grundfagen ber evangelischen Rirche im Zusammenhange bargestellt", aus bem handschriftlichen Rachlaffe und aus nachgefchriebenen Collegienheften von Jonas, 1843, berausgegeben ift. Der Begriff bes Sittlichen wird aus bem driftlich bestimmten Selbstbewuftfein beraus entwidelt; Die Sittenlehre ift alfo Die Analyse bes driftlichen Gelbstbewußtseins, insofern baffelbe in That übergeben will. Das sittliche Subject wird nicht als bloges Einzelwesen betrachtet, sonbern überwiegend so, wie es ein Glied ber Rirche ift und von beren Beift getragen wirb. Der Zustand bes menschlichen Selbstbewußtseins in ber Bemeinschaft mit Gott burch Chriftum ift Seligkeit. Diefe ift aber junachft immer nur eine werbenbe, weil wir immer noch ber Erlöfung bedürftig find; es ift also ein steter Wechsel von Lust und Unluft, und barin liegt ein Impuls ju Thätigkeiten, um bie mahre Seligkeit ju erreichen. In ber Unluft liegt ber Impuls ju einem Sanbeln, burch welches ber gestörte Normalzustand wiederbergestellt werden soll, also bas wiederherstellende ober reinigende Sandeln; in der Lust liegt ber 3mpuls zu einem Sandeln, welches bie einer boberen Lebenstraft willig fich zuneigende niedere unmittelbar und ohne beren Biberftreben jener ersten unterordnet und fle erzieht. also die Einigung beiber erweitert, verbreitet, - bas verbreitenbe ober ermeiternbe Sandeln. Beibe handlungsweisen wollen etwas wirten, eine Beranberung ichaffen, find also zusammen bas wirksame hanbeln, burch welches ber Mensch aus einem Buftanbe binaustreten will in einen anbern. Das reinigenbe Sanbeln bezieht fich junachft auf bie driftliche Gemeinschaft, und erscheint als Rirchenzucht und als Rirchenverbefferung (reformatorisches Banbeln);

bann aber in Beziehung auf bie burgerliche Gefellschaft ale Bauszucht. als burgerliche Strafgerechtigkeit, ale Staatsverbefferung und als reinigendes Sandeln in Beziehung eines Staats auf ben andern. - Das verbreitenbe Sandeln, welches wesentlich Erziehung bes noch nieberen, aber willigen Lebens burch bas höhere ift, bewegt fich junachft im Gebiet ber Rirche, will bie Wirkfamkeit bes ber Rirche eignenben beiligen Beiftes und ber driftlichen Gefinnung verbreiten und fteigern. Dies fett voraus bie Fortpflanzung bes menschlichen Geschlechtes, bie Bervorbringung von menschlichen Berfonlichkeiten. Das verbreitenbe Sandeln in ber Rirche ift alfo zuerft die Gefchlechtsgemeinschaft, und bann die innerliche Berbreitung und Erhöhung ber Rirche. — Dann aber bezieht fich bas verbreitenbe Sanbeln auf ben Staat, und richtet fich auf bie Bilbung aller Talente und auf die Bilbung ber Natur für ben Geift, beibes als ein einiger und gemeinschaftlicher Act aller ber menschlichen Gattung angehörigen Ginzelwefen, alfo ein Mündigmachen aller Staatsburger burch geistigen und materiellen Berkehr, - (babei wird auch vom Eigenthum, vom Sanbel, vom Gelb, von Affecuranggefellichaften u. f. w. gehandelt). - Dies ift ber erfte Theil ber Sittenlehre, welcher bas wirtfame Banbeln umfafit.

Zwischen ben Momenten ber Luft und ber Unluft treten aber Domente ber Befriedigung ein, - [bie alfo von benen ber Luft unterschieden werben,] - ber relativen Seligkeit, bes eigentlichen Grundgefühls bes Chriften, welches zugleich wieder ein Impuls jum Sandeln ift. Diefes Sandeln will aber nicht eine Beranderung ichaffen, fondern fich nur nach außen offenbaren, ben eignen Buftand ber Seligfeit für Anbere tund machen, ift alfo nicht wirkfames, fonbern barftellenbes Sanbeln. Benes ift nur ber Weg, um zu ber volltommenen Berrichaft bes Beiftes über bas Fleifch, alfo zu bem Seligkeitsgefühl zu gelangen, und ber thatige Ausbrud biefes Gefühls und biefer Berrichaft ift bas barftellende Banbeln, welches bas innerliche Selbstbewuftsein traft ber Gemeinschaft mit andern Menichen, also auf Grund ber Liebe offenbart. Das Wefen ber Liebe ift bie innere Nothwendigfeit bes ftetigen Busammenfliegens bes burch die Berfonlichkeit getrennten Gelbftbewußtseins, ruht auf ber Bemeinschaft und bilbet fie weiter. Das barftellenbe Sanbeln geht zwar - von ber Gemeinschaft bes Subjectes mit Gott aus, aber biese Gemeinschaft ift wieder vermittelt burch ben in ber driftlichen Gemeinde waltenben beiligen Beift. — Das barftellenbe Sandeln bezieht fich also zunächst auf die driftlich religiöfe Gemeinschaft, ift also ber Gottesbienft, ber Inbegriff aller Handlungen, wodurch wir uns als Organe Gottes vermoge bes heiligen Beiftes barftellen; bazu gehören im weiteren Sinne auch die Tugenden ber Reuschheit, ber Gebuld, ber Langmuth, ber Demuth, insofern sich barin ja die Herrschaft des Geistes über das Fleisch offenbart. Dann aber bezieht sich dieses Handeln auf die allgemein menschliche Gemeinschaft, die äußere Sphäre desselhen, wie der Gottesdienst die innere ist, also das Gebiet des geselligen Lebens, das darstellende Handeln in dem mit der christlichen Gemeinschaft nicht unmittelbar zusammens hängenden Zusammensein der Menschen, aber nicht als wirksames, sondern als überwiegend beschauliches und genießendes Handeln. Hier betrachtet Schleierm zuerst das eigentliche gesellige Leben, besonders das gesellige Beisammensein dei Speise und Trank mit Luzus und But, dann die Runst und zuletzt das Spiel. — Die Gliederung der christlichen Sittenlehre nach Weise der philosophischen in Güters, Tugends und Pflichtenlehre, erklärt Schleierm. für ganz unzulässig (S. 77 ff.).

Mögen wir ben schöpferischen Scharffinn bewundern, mit welchem Schleierm. feine jedenfalls höchft eigenthümliche Glieberung ju begründen und burchzuführen versuchte, fo konnen wir fie ber Sache nach boch nur für ungeeignet und verungludt erflaren; und trop ber großen, oft bochft befangenen Bewunderung für ben geschickten Gebankenkunftler hat biefes Runftftud feine Rachahmung ju erweden vermocht. Beim erften Blid fcon erkennt man bas völlig Unnaturliche, bag bie driftliche Sittenlehre mit ber Kirchenzucht und Rirchenverbefferung beginnen, und mit bem Spiele schließen foll, - mahrend im zweiten Theile von bem verbreitenden Sandeln in ber Rirchengemeinschaft, und im britten von bem firchlichen Gottesbienst die Rebe ift, - bag die Geschlechtsgemeinschaft neben bie Rirchengemeinschaft nur als beren Borausfetzung gefett, und erft nach ber Rirchenzucht und hauszucht behandelt wird, daß vier driftliche Tugenben abgesondert von allen übrigen unter bem Abschnitt vom Gottesbienft behandelt werden, darunter die jedenfalls zur Gefchlechtsgemeinschaft geborige Reuschheit, während mit ganz gleichem Recht alle anderen driftlichen Tugenden als Gottesbienft aufgefaßt werben konnten. Die Saupttheile- bes driftlichen Banbelns als reinigenbes, verbreitenbes, barftellenbes Banbeln laffen fich burchaus nicht scharf von einander scheiben; in jedem ift vielmehr nothwendig auch bas andere; bas verbreitende Sandeln ift gar nicht anders möglich als burch ein Darftellen. Jebenfalls aber konnte bas reinigenbe nicht bas erfte fein, benn bas Erringen und Befestigen ber Lebensgemeinschaft mit Gott muß als sittliches Thun bem Reinigen ber schon erlangten vorausgeben. Lust- und Unluftgefühl als rein empirifche Bustande find an fich gar nicht Grundlagen eines driftlich-sittlichen Thuns; beibe können an sich ebenso sittlich wie unsittlich sein; und bas erfte fittliche Streben muß boch barauf gerichtet fein, bag bie Luft und Unluft felbst sittliche feien, mahrend fie bier ale Impulse jum Sittlichen

phne weiteres voransgeset werben; fitt Beilige aber, bie allenfalls burch Luft und Unluft fich einfach bestimmen laffen konnten, ift biefe Sittenlebre nicht geschrieben, ba fie mit einem reinigenden Sandeln beginnt, welches fich boch auch auf bas Subject felbst bezieht. Freilich bezieht Schleierm. biefe Luft und Unluft auf die Gemeinschaft mit Gott, aber ber Apostel unterscheibet auch bei bem Frommen eine Lust und eine Unlust an biefer Gottesgemeinschaft (Rom. 7, 22 ff.); giebt es also vor der letten Bollendung auch in bem Chriften noch eine unfromme Luft und eine unfromme Unluft, fo muß fich bas fittliche Streben boch junachst auf Diefe Luft und Unluft felbst richten. Die gang ungewöhnliche Scheidung ferner bes frommen Luft- und bes Geligkeitsgefühls, fo groß, bag barauf zwei Baupttheile ber Sittenlehre begrundet werben, ift weber begrundet noch burdauführen. Das objective Ziel ber sittlichen Thatigkeit, Die Lehre von bem fittlichen Gut, ift mehr vorausgesett als entwickelt. Das Moment bes Erfennens, ber driftlichen Beisheit, tritt gang ungebührlich gurud binter bas Moment bes Gefühls, ber Gefinnung, bes Sandelns. 3m Allgemeinen finden wir trot aller Bebantentunft, befonders in ber Bergliederung ber Begriffe, bod oft eine Unbestimmtheit und Unfruchtbarteit ber sittlichen Begriffe in ihrer praftischen Bebeutung, ein allzustartes Bervortreten subjectiver Eigenthumlichkeit und ein entfprechenbes Burudtreten eines einfach biblifchen Beiftes. Das ihm von untirchlicher Seite vorgeworfene firchliche Element ift von Schleierm. wirklich auf ein Beringftes gurudgeführt. "Außer ber freien Wirtsamkeit bes beiligen Beiftes burch bie Schrift barf nichts als absolut feststehend, fondern alles nur als proviforische Unnahme und fo angesehen werben, bag es einer beständigen Revision unterworfen bleibt." Alle fymbolischen Festsetzungen find fatholisirend und muffen revocabel gemacht werben (Beil. S. 184). Es ift nicht einzuseben. warum nun grabe bie Wirffamteit bes heiligen Beiftes als absolut feftftebend betrachtet, und nicht auch einer beständigen Revision unterworfen werben, und nicht "revocabel" fein foll; und ebenfo wenig, warum fie, wenn fie gilt, nie zur wirklichen Erfenntnig ber Bahrheit führen foll.

Bum Theil auf Schleiermachers Standpunkt, aber in Berbindung mit Begelscher und Schellingscher Philosophie und eigener, etwas selksamer und undisciplinirter Speculation giebt Richard Rothe in seiner "Theologischen Ethit" (1845—49, 3 B.), eine anch einen großen Theil der Dogmatik und etliche außertheologische Gebiete umfassende Theosophie, die wir, bei aller Anerkennung der Selehrsamkeit und der ernsten Gedankenarbeit, doch in ihrer wunderlichen Mischung von christlichem Glauben, außerchristlicher Philosophie und außerphilosophischer Phantaste doch nur als einen Miggriff bezeichnen können. Rothe zeigt im Unterschiede von

einem großen Theil neuerer speculativen Theologie einen achtungswerthen Sinn für miffenschaftliche Bahrhaftigfeit, und wo er von ber firchlichen und biblischen Lehre abweicht, und bas geschieht in sehr wesentlichen und grundlegenden Dingen, ba verbedt er ben Gegensat nicht burch klingenbe Bhrafen; es wird aber nicht jedem gelingen, fo bedenkliche Biderfpruche gegen bas allgemeine driftliche Bewuftfein, wie 3. B. in ber Lehre von ber Allwiffenheit Gottes, bie er auf bas Bergangene und Gegenwärtige und Nothwendige beschränft, in ber Lehre von ber Rirche, die er im Sinne rabicaler Kirchenfeinbseligfeit behandelt, - fo unbefangen wie Rothe mit frommer Gläubigkeit in anderer Beziehung zu vereinigen. Die nur icheinbar tieffinnigen, oft weit abschweifenben Speculationen find tein rubig fortichreitendes und ftetig entwidelnbes Denten, fondern vielfach bloge Bebanken und Phantafiespiele, und erft nachbem biefe mit einer gewiffen Liebhaberei behandelten, an eigentlich ethischem Gehalt oft unfruchtbaren Theile, in einer oft arg gemighandelten Sprache bargestellt find, treten wir im britten Theile zu einer oft vortrefflichen, ichon bargestellten, wirtlich ethischen Entwidelung, freilich auch nicht, ohne mitunter auf überrafchenbe Sonberbarfeiten ju ftogen.

Rothe's Auffaffung ber Ethit als Biffenschaft haben wir ichon erwähnt (S. 12. 16). — Die sittliche Aufgabe bes Menschen ift es, bie materielle Natur fraft feiner freien Gelbstbestimmung feiner Berfonlichkeit augueignen. Der Begriff bee Sittlichen ift alfo : "bie wirkliche Ginheit ber Perfonlichkeit und ber materiellen Natur als burch jene felbst vermöge ihrer sie bestimmenden Function auf diese gesetzte, oder die Einheit der Berfonlichkeit und ber materiellen Ratur als Zugeeignetsein biefer an jene" (I, 188). Die Sittlichkeit ift etwas Selbständiges neben ber Frommigfeit und ruht burchaus nicht auf berfelben, ift berfelben vollständig nebengeordnet und unabhängig von ihr. - Die Ethit zerfallt in brei Theile; fie betrachtet 1) bas Sittliche, wie es Product ift, also die reine und volle Erscheinung bes Sittlichen in ber entfalteten Totalität seiner besondern Momente und ihrer Organisation zur Ginbeit, also bie sittliche Belt in ihrer Bollftanbigfeit, - bie Guterlehre. Das Gut ift bie normale wirkliche Ginheit ber Berfonlichkeit und ber materiellen Ratur, bas Zugeeignetsein dieser an jene (I, 207). hier betrachtet R. querft bas hochfte Gut als abstractes Ibeal, ohne Rudficht auf die Gunde; (babei werben auch sechs fittliche Gemeinschaften behandelt, von benen die hochfte und umfaffendfte ber Staat ift, welcher bie Bestimmung hat, einft alles fittliche Leben au umfaffen, und die Kirche, Die Gemeinschaft ber Frommigkeit, in fich aufgeben ju laffen; bie Rirche hat nur eine provisorische Bebeutung, ber Staat bie bobere, bleibenbe). Sieran folieft fich eine vollständige Cocatotogie. Die andere Seite ift bas hochfte Gut in seiner concreten Birtlichfeit; ba wird zuerst von der Gunde, als etwas in der menschlichen Ratur liegenbem Rothwendigen und in bem göttlichen Weltplan icon urfprünglich Mitgefetten, und bann von ber Erlöfung gehandelt, - wo eine vollftanbige Sotereologie gegeben wirb. — 2) Die biefes Product hervorbringenbe Caufalität ober Rraft, bie Tugenb, alfo bie Tugenblehre, babei auch die entsprechenden Untugenden. — 3) Da diefe Kraft eine fich felbst bestimmenbe ift, so ift eine bestimmte Formel für bie Production bes fittlichen Broductes nothig, ein fittliches Gefet, burch beffen Ginhaltung von Seiten ber producirenben sittlichen Rraft bie wirkliche Production ber fittlichen Welt bedingt ift, - Die Bflichtenlehre, welche in Die Lehre von ben Selbstpflichten und ben Socialpflichten gerfällt. - In ben erften mehr speculativen Theilen ist von Mancherlei die Rebe, was man in einer Ethit nicht fuchen murbe, von ber reinen Materie, von Raum und Beit, von ber Ausbehnung und ber Bewegung, von Attraction und Repulfion ber Atome, von ber Schwere, vom Fall, vom Fluidum, von ber Arpftallis fation, Begetation, von Rometen u. bgl.; biefe naturphilosophischen Berfuche gehören an fich in bas Gebiet ber Seltsamkeiten. — Die überaus gefünstelten Schemata werben in fteten, auch ben munberlichften Anwenbungen wiederholt, die Biertheilung überall angewandt, follten auch um ihretwillen neue Begriffe und neue Borter erfunden werden; oft finden fich gang unnüte und unersprießliche Begriffsspaltungen. Der hauptfachlichste Irrthum biefes Wertes aber scheint uns barin zu liegen, bag es Theorien, bie ber driftlichen Weltanschauung völlig fremb find, wie bie ber philosophischen Ethif Schleiermacher's, welche biefer felbft auf bie driftliche Sittenlehre anzuwenden Bebenten trug, unbebentlich ber letteren ju Grunde legt. Der Rothe'iche Begriff bes Sittlichen, nur in einem Suftem wie bas philosophische Schleiermacher's erträglich, und felbft ba nur ale eine Seltsamteit erscheinend, ift sowohl an fich gang vertehrt, ale auch völlig in Wiberfpruch mit bem gangen driftlich-fittlichen Bewußtfein. Diefes hat als fittliches Biel noch etwas gang anberes als bie Zueignung ber materiellen Ratur an bie Berfonlichkeit; bas Reich Gottes hat mit biefer Ratur junachft und wefentlich nichts ju thun.

Die übrigen neueren Bearbeitungen ber Sittenlehre halten sich von ber neueren Philosophie unabhängiger. Harleß, "Christliche Sthit" (seit 1842 in 5 fast unveränderten Auflagen), ist eine turze, geschickte, rein biblische Darstellung, praktisch, rein evangelisch, unbeirrt von philosophischen Theorien, gut geschrieben; aber die wissenschaftliche Gestaltung ist mangelhaft, die Begriffe nicht scharf und nicht immer sestgehalten, die Klarheit oft mehr Schein als Wirklickeit, die Gedankenentwickelung weder streng,

noch ftetig, die Glieberung (Beilegut, Beilebefit, Beilebewahrung) nicht genau fich abgrangenb; ber zweite und britte Theil laufen burcheinander; benn tein Besit ohne Bewahrung, und was als Bewahrung auftritt, ift eber Bemährung, wirkliche Bethätigung bes Beilsbesitzes; Die allgemeine Einleitung ift nicht ausreichend. - Sartorius, "bie Lehre von ber beil. Liebe, ober Grundzüge ber evangelisch-firchlichen Moraltheologie" (3 Abth. 3 Aufl. 1851-56), ift auf einen größeren Lesertreis berechnet, nicht ein wiffenschaftliches Lehrbuch, aber auch tein Erbauungsbuch, geht über bie Granzen ber blogen Moral hinaus und faßt die Liebe in weitestem Sinne, handelt also auch von der Liebe Gottes zu sich selbst und deren Berwirklichung in ber Trinitat, und zu bem Menschen, auch von ber Schöpfung und Erlösung, verbindet also viel Dogmatisches mit der Moral. Dhne Einleitung geht die Darstellung fofort mitten in die Sache. Der Geist bes Wertes ift ein rein evangelischer, glaubensfrischer, belebt und belebend. Die Betrachtung halt fich mehr im Allgemeinen; die einzelnen sittlichen Erscheinungen werden weber vollständig noch genau erörtert. — Wilh. Böhmer, (in Breslau), "bie theologische Ethik ober bie Wiffenschaft bes driftlichen Lebens ," (B. 1. 1846; B. 2. ale "Suftem bes driftlichen Lebens" u. f. w. 1853), auf biblischem Standpunkt, aber bie Darstellung oft gefucht und bei Überflüffigem verweilend.

#### **§.** 49.

Die Sittenlehre ber römisch-katholischen Kirche wurde seit ber Aushebung des Jesuitenordens auch in den mit diesem zusammenshängenden Kreisen wenigstens vorsichtiger; sonst wurde sie, wenn nicht casuistisch, vorzugsweise nach Thomas Aquinas behandelt. Der Einsstuß der neueren Philosophie machte sich vielsach geltend, und zum Theil auch eine merkliche Annäherung an das evangelische Bewußtsein, ohne jedoch über schwankende Halbheit hinauszusommen. Der Grundcharakter der römischen Kirche im Unterschiede von der evansgelischen, das Sittliche überwiegend unter der Gestalt des Gesetzes auszusassen, während letztere es lieber als Tugend saßt, bleibt dersselbe die in die Gegenwart.

In ben beiben letten Jahrhunderten hat die Moral ber römischen Kirche entschiedene Fortschritte zum Bessern gemacht. Der steigende Unswille gegen die Ausartung berselben durch die Jesuiten machte selbst die letteren vorsichtiger, obgleich auch die Werke der früheren die in die neueste Beit noch in ausgebehntestem Gebrauch waren. Alph. de Ligorio's theologia moralis, eine Erweiterung des Busembaum'schen Werkes, seit

1757 in vielen Ansgaben, ist noch jest eins ber geschätzesten moralischen Handbücher. Der Jesuit Stattler in Ingolstadt, (Ethica chr. communis, 1791, 6 t. u. a. Schr.), lehrt übrigens noch ziemlich ungescheut die alte Moral ves Ordens; während andrerseits die Bekämpfung berselben immer nachdruckvoller wurde und eine reinere sittliche Auffassung sich geltend machte. Die an die Scholastister, besonders an Thomas sich anschließenden Moralisten waren sehr zahlreich: Besonders an Thomas sich anschließenden Moralisten waren sehr zahlreich: Besonders, 1709 und später oft Amort, 1739. 58, der auch eine Casusstiftschen, 1733. 62; Tournely, 1726, und später; Concina, 1745; Patuzzi, 1770 und viele andere.

Die große Zahl ethischer Werke enthält aber verhältnismäßig nur wenige selbständige; die meisten wiederholen nur das Vorhandene.

Unter Rantifdem Ginfluß fcbrieben Ifenbiehl (1795), Mutichelle (1801), Schenkl (1803) und Andere. Riegler, Chriftliche Moral (1825, 3. Auft. 1847, 5 B.), ruht jum Theil auf Schenkl, vielgebraucht, aber wiffenschaftlich unbedeutend. — Brann, Suftem ber driftfatholischen Moral (1834. 3 B.) und Bogelfang, Lehrbuch (1834), - mandten bie Bermeftanische Philosophie auf die Moral an. - In febr milbem, meift evangelischem Beift ift Sailer's handbuch ber driftlichen Moral, (1818. 1834, 3 B.), und bie Annäherung an reinere evangelische Auffaffung, obgleich oft etwas rationalistisch abgeflacht, zeigt sich auch bei anderen neueren Ethitern (Danger, 1803). Sirfd er's "Chriftliche Moral," (1835. 5. Aufl. 1857; 2 B.) ift wiffenschaftlich am bedeutenoften, und in ihrer Gefammtauffaffung vielfach auf wefentlich evangelische Grundfate jurudgebenb: eigenthümlich römische Auffaffungen werben oft sehr abgeschwächt und abvocatenmäßig ibealifirt und ben evangelischen genähert; ohne einige Gophistif geht es babei nicht ab; Darftellung flar und lebenbig. Auch Stapf. (Chriftliche Moral, 1841, 4 B., theologia moralis, 4. ed. 1836), sucht bie altere Moral biblifcher ju geftalten.

Diese Klärungen römischer Moral vermögen es aber nicht, den Grundcharakter derselben im Gegensatz zur evangelischen zu ändern. Der Gedanke des Berdienstlichen menschlicher Werke als mitwirkend zum Heil wird
nicht überwunden, die Sittlichkeit bekundet nicht bloß als naturgemäße Folge das erlangte Heil, sondern ist der mitwirkende menschliche Factor
bei Erringung desselben; die Tugend ist nicht bloßer Dank, sondern ein Anrecht; das sittliche Leben ist nicht der von selbst ausstrahlende Glanz
ber in der Glaubensliebe erglühenden Seele, sondern ist ein von dem Glauben noch verschiedenes, beziehungsweise selbständiges, mühevolles Arbeiten an dem durch jenen nur mitbedingten, aber noch nicht wirklich erworbenen Heil. Der göttliche Wille ist in der geistlichen Wiedergeburt
noch nicht inneres Eigenthum der gläubigen Seele geworden, sondern fcmebt immer noch als ein Anderes, Gegenständliches vor berfelben; baber ber gang überwiegenbe Charafter ber Gefetlichkeit in ber romifchen Moral, selbst ba, wo im Anschluß an Thomas die Form der Tugendlebre gewählt ift. Damit hangt es allerdings zusammen, bag bie romifche Theologie eine bei weitem reichhaltigere ethische Litteratur erzeugt bat als bie evangelische, weil bort nicht blog bas wissenschaftliche, sondern auch bas praktifche Bedürfniß nach ethischen Unweisungen und Regulativen viel größer ift als im Bereiche bes evangelischen Bewußtseins, welches nicht mehr "unter bem Gefete" fteht, welches alfo an ber Ethit weniger ein praktisches als ein rein wiffenschaftliches Intereffe hat. Dem Ratholiken ift bas Evangelium wefentlich auch ein neues Befet, bas alttestamentliche nur weiterführend; und die Moral hat diefe neue Gefetgebung ju bearbeiten und in mehr ober weniger juridifder Beife ju gestalten; nur einem römischen Moraliften ift es möglich, einen burgerlichen Eriminalcober, wie es Stapf mit bem öfterreichischen in speciellfter Ausführlichkeit thut, in ein Lebrbuch ber Ethit aufzunehmen. Der Chrift tommt bier niemals bagu, ben göttlichen Willen anders in fich zu tragen als in bem erlernten Befet; bas Befet und bas fittliche Subject bleiben immer noch außer einander, und jenes ein jenseitiges für biefes; auf bie Auctorität bes äußerlichen Gefetes bin ju banbeln erscheint als ein besonderes Berbienft; bas Wesetz burchbringt nicht bie menschliche Seele, und biefe nicht bas Befet; es bleibt zwischen beiben eine unübersteigliche Rluft; bas Befet und ber Menfc begnügen fich baber zulett mit Augerlichem; bas Geborchen überwiegt bas Lieben; Lieben aber ift nie ein Berbienft, wie bas Behorchen es fein tonnte. Begen ber Stellung bes Glaubens neben ben Berten fehlt bem Sittlichen ber einheitliche Mittelpunkt in bem Gemuthe, und es erfcheint bas Gute baber überwiegend als eine Bielheit von Tugenben, und bas sittliche Leben überhanpt als eine endlose Summe einzelner sittlichen Falle; baber in ber romifchen Moral bas liberwiegen ber casuistischen Behandlung, Die auch in ber neueften Gestaltung berfelben nicht gang abgestreift ift; bei ber Moral bentt ber Ratholit sofort an eine Summa casuum. And in biefer Beziehung befundet fich ber burchgreifende Charafter der Außerlichkeit. Der Begriff ber in einem neuen, freien Leben fich offenbarenben Gottestinbichaft tommt in ber romifchen Moral nirgends ju feinem vollen Recht; ber Begriff eines Sohnes ber Rirche ift ihr geläufiger; ba tritt aber fofort ber firchliche Staat mit seinem Gesetsescharafter in ben Borbergrund bes sittlichen Lebens.

#### IV.

# Inftem der driftlichen Bittenlehre.

§. 50.

Die theologisch schriftliche Sittenlehre hat, im Unterschiebe von ber philosophischen, eine geschichtliche Boraussetzung, die in Christo geschehene Erlösung. Die Erlösung aber sett die Sünde voraus, von deren Macht sie den Menschen befreit; und die Sünde sett die sittliche Idee an sich voraus, deren thatsächliche Berneinung sie ist. Die Erkenntniß der auf der vollbrachten Erlösung ruhenden christlichen Sittlichkeit sett also voraus die Erkenntniß des sittlichen Zustandes des noch unerlösten Menschen, und diese wieder die Erkenntniß bessenigen idealen Seins, von welchem der Mensch in der Sünde sich abgewandt hat. Die christliche Sittenlehre hat also ein Dreisaches zur Erkenntniß zu bringen, also drei eine geschichtliche Entwickelung ausbrückende Theile:

- 1) Das Sittliche an sich, ohne Beziehung auf die Sünde, das Sittliche in seiner ibealen Gestalt, das Ursittliche, das, was Gott als der Heilige will.
- 2) Der Abfall von bem mahrhaft Sittlichen, die Sunde, die schulds volle Berkehrung ber sittlichen Idee in der Birklichkeit, bas, was der Mensch als der Unheilige will.
- 3) Das Sittliche in seiner Erneuerung durch die Erlösung, die Wiedergeburt der sittlichen Wahrheit aus der fündlichen Berderbniß, — das was Gott als der Gnädige und der Mensch als der Buffertige will.

Diese brei Gestalten bes Sittlichen bestehen für die Menschheit nicht neben einander, sondern nach einander, bilden eine sittliche Geschichte der Menschheit; die erste Stufe ist vorgeschichtlich; die zweite ist das Wesen der Geschichte der Menschheit die auf Christum, die dritte das Wesen derzenigen Geschichte, die von Christo ausgeht, und von denen getragen wird, die ihm angehören. — Christus ist für alle drei Gebiete eine Offenbarung der zu erfassenden Wahrheit. In Beziehung auf das erste ist Christus das sittliche Jbeal an sich;

in Beziehung auf bas zweite offenbart Christus ben Gegensatz ber Sunbe gegen bie sittliche Wahrheit in bem auf ihn sich werfenben Haß; in Beziehung auf bas britte offenbart er ben Gegensatz bes Heiligen gegen bie Sunbe.

Da fich im Chriftenthum alles religiöse und sittliche Leben auf Die in Chrifto geschehene Erlösung, also auf eine geschichtliche Thatsache bezieht, fo muß auch die driftliche Sittenlehre nach einer Seite bin einen geschichtlichen Charatter tragen. Christlich-fittlich ift ber Mensch nur, insofern er fich als eines durch Christum Erlöften bewußt ist; und in diefem driftlichfittlichen Bewuftsein find baber bie angeführten brei Gebanken unmittelbar gegeben. Als Erlöften tann fich nur wiffen, wer fich ohne die Erlösung als fündhaft weiß; als Gunder kann sich nur wissen, wer von bem fittlichen Ibeal ein Bewußtsein hat. Die angeführte Theilung ber Sittenlehre ruht alfo in bem Befen ber driftlichen Sittlichkeit felbft. Der erste Theil stellt die ideale Sittlichkeit bar, die noch von keiner Wirklichkeit ber Gunde weiß, die Sittlichkeit im Stande ber Unschulb, - ber ameite Theil die wirkliche Sittlichkeit des natürlichen, ungeistlich gewordenen Menschen, die Sittlichkeit im Stande der Sünde, — ber britte die christliche Sittlichkeit des aus der Sünde durch die geistliche Wiedergeburt wieder mit Gott versöhnten und vereinigten Menschen, die Sittlichkeit im Stande ber Onabe. Der erfte Theil ift überwiegend eine ftetig fortforeitende Entfaltung ber fittlichen Idee, ber zweite überwiegend gefchicht= lich und empirisch, ber britte ift als Berjöhnung ber Wirklichkeit mit ber Ibee beibes zugleich. Die geschichtliche Berson Chrifti ift für bie ibeale Sittlichkeit bes erften Theils bas volle geschichtliche Urbild, Die wirkliche Bestätigung, also mit bem Inhalte biefer Sittlichkeit nothwendig in volltommenem Eintlang, für ben fittlichen Buftand bes zweiten Stabiums ber reine Gegensat, für ben bes britten ber wesentlich begründende und mitwirkende Factor.

Die eigenthümlich chriftliche Sittlichkeit allein barzustellen, wäre wiffenschaftlich mangelhaft, weil sie ohne die beiden vorangegangenen Gestaltungen bes Sittlichen unverstanden bleibt. Die ideale Sittlichkeit für sich allein darzustellen, ist Aufgabe der wahren philosophischen Ethis; gewöhnlich aber kommt statt der erstrebten und angeblich idealen Sittenlehre nur eine trüsgerisch verhülte Rechtsertigung des natürlichen, sündhaften Wesens des unerlösten Menschen zu Stande. Die ideale Sittenlehre des ersten Theils reicht nur für diesenigen aus, welche einen Widerspruch des wirklichen Zusstandes der Menscheit mit der Forderung der sittlichen Idee nicht anerskennen, oder denselben zu einem nur quantitativen Zurücksleiben hinter

ber fpater au erreichenden Bolltommenheit berabseten, ftatt ibn als einen wefentlich entarteten zu erfaffen. Das ift ber Grundgebante driftlicher Sittlichkeit, baf ber naturliche Menich nicht blof naturgemäß unvollfommen, fonbern fculbvoll im wesentlichen Begenfat zu bem mahrhaft Guten fei, und einer burchgreifenben geiftlichen Erneuerung ober Biebergeburt bedürfe. Dag bies fo fei, ift nicht a priori zu beweisen, nicht speculativ zu entwideln, fonbern als Thatsache anzuerkennen. Birklichkeit ber Gunbe aber veranbert fich bas fittliche Leben wefentlich, und eine Sittenlehre, Die auf Die Sunde ale eine bloß mögliche Rudficht nahme, wie bie rein philosophische, ift barum fur bie wirklichen Buftanbe unzureichenb. Die Geschichte ber Menschheit ift nach allen Seiten hin eine andere geworben, als wie fie ohne bie Gunbe gemefen mare, und eine vollkommene Sittenlehre tann alfo nicht bloß einen rein philofophischen, sondern muß auch einen geschichtlichen Charatter haben, muß ben gangen ichweren Ernft ber wirflich en Gunbe erfaffen. Wenn fie aber damit endigte, fo mare fie nur ein dufteres Trauerspiel, etwas ichlechthin Troftlofes. Aber Gottes Liebe hat bie Weschichte ber Gunbe burch eine geschichtliche Erlösungethat burchbrochen und eine Beschichte bes Beile in ber Menschheit begründet, und bem Menschen bie Möglichkeit und bie Macht gegeben, die Gunde in fich zu übermaltigen und aus ber Gottentfrembung jum sittlichen Biel emporzuringen. Dies ift bas britte Bebiet, bas ber eigenthumlich driftlichen Sittlichkeit, bie gwar an ber ibealen, porfündlichen Sittlichkeit ihre Rorm bat, aber nicht mit ihr zusammenfällt, benn fie hat gang andere thatfachliche Boraussetungen und Bedingungen als jene, nicht mehr bas an sich reine und geistig und sittlich vollfräftige Subject, und nicht mehr bie an fich gute und für alle sittliche Einwirkungen offene und empfängliche gegenständliche Welt, fonbern bier wie ba ein machtvolles Wiberftreben; fie ift barum nach beiben Beziehungen eine Sittlichfeit bes fteten Rampfes, mabrend bie ber erften Geftaltung mehr bie einer einfachen Entwidelung mar; - fie ift auch nicht bloges Bervorbrängen aus einem noch unfertigen, und insofern unvollfommenen Ruftanb, fondern ein positives Überminden positiver unsittlicher Bewalten; und ber Ernst ber Sittlichkeit wie ber Sittenlehre steigt mit ber tieferen Erkenntnift bes inneren und wesentlichen Unterschiedes ber brei fittlichen Geftaltungen und ihres inneren und geschichtlichen Zusammenhanges.

## Erfter Theil ber Sittenlehre.

# Das Sittliche an sich, ohne Zbeziehung auf die Sunde.

#### Ginleitende Betrachtung.

# I. Begriff und Wefen des Sittlichen.

§. 51.

Die sittliche Ibee ruht auf ber bes Zwedes. Der Zwed ist eine burch eine Lebensbewegung zu verwirklichende Ibee. Bas einer Ibee entspricht, ist in Beziehung auf diese gut. Wahrhaft gut ist, was einer vernünftigen, also göttlichen Ibee entspricht, sie vollsommen in Wirklichkeit ausbrückt. — Alles göttliche Leben und Wirken hat einen göttlichen Zwed; alles durch Gott Verwirklichte ist daher schlechthin gut, ist in vollsommenem Einklang mit dem göttlichen Willen.

Das Natursein ift an sich und unmittelbar durch ben Schöpfungsact selbst gut, und was in ihm als ein durch Lebensentwickelung zu erreichender Zweck gesetzt ist, wird mit innerer, von Gottes Willen gesetzter Nothwendigkeit auch verwirklicht. Das Sein des vernünfstigen Geschöpfes ist an sich ebenfalls gut; aber seine volle Wirklichkeit als eines wahrhaft vernünftigen Wesens, also sein vernünftiger Zweck ist ihm nicht unmittelbar durch Naturnothwendigkeit gesetz, sondern als Aufgabe einer durch vernünftiges, also freies Thun zu vollbringenden Lebensbewegung. Bei dem bloßen Naturwesen ist das Gutsein der sich selbst nothwendig vollbringende Zweck Gottes in dem Geschöpf; bei dem vernünftigen Geschöpf ist es der durch dasselbe frei sich vollbringende Wille Gottes an das Geschöpf. Dieser göttliche Wille ist da nicht bloß Zweck für Gott, sondern auch bewußter Zweck für das vernünftige Geschöpf. Das Gute, insofern es bewußter Zwed für das vernünftige Geschöpf ist, ift das Gut. Insosern dasselbe ein einheitliches und vollsommenes, also dem göttlichen Willen an das Geschöpf vollsommen entsprechendes ist, ist es das höchste Gut, welches daher auch schlechterdings eins und für alle vernünftigen Geschöpfe wesentlich dasselbe sein muß, nämlich die vollsommen erreichte vernünftige Vollstommenheit desselben. Alle vernünftige Lebensentwickelung des versnünftigen Geschöpfes richtet sich also auf die Verwirklichung des höchsten Gutes.

Schon die griechischen Philosophen haben sich mit dem Begriffe bes Guten und bes höchsten Gutes viel beschäftiget, und verschiedene, bei Aristoteles im Wesentlichen richtige Begriffe darüber aufgestellt. An sich ist die Frage sehr einsach; schwierig wird sie nur, wenn man auf die wirklichen Zustände bes Menschen blickt, und beren Widerspruch mit seiner Ibee nicht in seiner ganzen Tiefe erfaßt, also das Unberechtigte in den menschlichen Bestrebungen nicht scharf von dem Rechtmäßigen zu scheiden vermag. Über den Begriff des beziehungsweise Guten ist kein Streit; es ist immer die Übereinstimmung einer Wirklichkeit mit einer Idee oder mit einer andern Wirklichkeit, ruht also auf dem Gedanken einer Zusammengehörigkeit des Mannigsaltigen.

Der einfache und mabre Begriff bes Guten erscheint icon in 1 Mof. 1. 3. 4. 31; (vgl. 1 Tim. 4, 4). Gott fpricht und es gefchieht; bie Birtlichkeit ift ber volltommene Ausbrud bes göttlichen Gebankens und Willens, also ihrer Ibee. Da ift ber Begriff nicht blog bes beziehungsweise Inten, fondern des mahrhaft Guten; beziehungeweise gut ift jeder Einflang von Unterschiedenen, schlechthin gut ift ber Gintlang mit Gott. Go ift annächst Gott felbst gut, und bas Urbild alles Guten, (Bf. 25, 8: 86, 5; Matth. 19, 17), gut in Beziehung auf fich felbst als in volltommenem Ginklang mit fich, gut in Beziehung auf bie Geschöpfe, insofern Gott fie in bem von ihm felbft gewollten Wefen, in ihrer mahren Gigenthumlichkeit und Gelbftanbigfeit erhalt, und fich ihnen immerbar ale ihr fie liebender Gott, als ihr Bater beweift (Bf. 34, 9). Das Geschöpf ift gut, infofern es ein Bilb Gottes ift, eine burch feine rechtmäßige Gigenthumlichkeit bedingte Offenbarung bes Göttlichen, und nach ber andern Seite, insofern es in seiner Wirklichkeit in Ginklang ift mit feinem Befen, feiner Ibee, und barum, ba alle Creaturen für einander geschaffen find, mit ber Gefammtheit bes Gefchaffenen. "Es war fehr gut" alles, mas Gott geschaffen, auch barin, bag bie verschiebenen Beschöpfe mit einander in volltommener Übereinstimmung, ju einem in fich harmonischen Sanzen ansammentraten. Es ift nicht ant, bak ber Denich allein fei", infofern bas endliche Geschöpf seinem Befen nach nicht bloges vereinzeltes Subject, sondern ein Glied einer Gemeinschaft sein foll. Daber bat ber Ansbrud In auch bie Bedentung von zalos, gratus, jucundus, suavis; ich lege einem Gegenstand in Beziehung auf mich diefe Eigenschaft bei, infofern er mit meinem eigenthumlichen Dafein in Ginklang ift, infofern ich mich in ihm wieder finde, mich bei bemfelben beimisch fuble, burch benfelben in meinem Lebenstrreife reicher, in meiner Lebensthätigkeit geforbert werbe. Bahrhaft gut ift für mich alfo basjenige, was zur Erreichung meiner von Gott gewollten mahren Bolltommenheit beitragt, alfo in letter Stufe Diefe Bollfommenheit felbft. Das bloße Natursein hat nun bas Onte in fich als nothwendiges Gefet und tann nicht anders; bas vernunftige Geschöpf bagegen hat es in fich als vernunftiges Bewußtsein, als freies Bejet, als Gebot, und es tann auch anders. Raturfein vollbringt ber Zwed fich felbft, bei bem vernfinftigen Gefcopf nur burch beffen freien Billen. Die Raturdinge find an fich ein Bilb Gottes; ber Menich aber ift jum Bilbe Gottes geschaffen, bat bies als einen burch freies Thun ju erreichenden Zwed, als vernünftige Aufgabe vor sich.

Alles Bute ift für etwas Seiendes gut, und ift als foldes für baffelbe, infofern es biefem irgendwie zu eigen wirt, ein But. Giu redtes But tann nur fein, mas an fich mabrhaft gut, alfo göttlich ift; alle wahren Guter find von Gott (Jac. 1, 17) und führen ju Gott. Die Ibee bes höchsten Gutes haben wir hier vorläufig nur formal zu beftimmen. Es tann nicht einer Geite bes menfchlichen Geins ausfchließlich angehören, fondern muß in ber Bollendung feines Gesammtlebens bestehen, tann barum aber auch nicht nur bie Bollfommenheit bes Gingelwefens als folden fein, fonbern nur als eines lebenbigen Bliebes an bem lebendigen Bangen. Das höchste Gut ist auch nicht ein bloß beziehungsweise Boberes neben vielen andern minder hoben Gutern, sonft murbe bie Busammenfaffung jenes mit biefen noch etwas Boberes fein, sonbern alle Guter überhaupt, insofern fie bies mabrhaft find, konnen nur einzelne Bestandtheile bes hochsten Gutes sein; und barin eben, bag etwas, mas ich zu erreichen ftrebe, mas mir alfo als ein But erscheint, geeignet ift, eine Offenbarung ober ein Bestandtheil bes bochften Gutes ju fein, liegt bie Befundung, bag es ein wirkliches Gut und nicht blof ein Scheingut fet. Alles, mas ber Menfch erreichen will, erscheint ihm als ein Gut, und mas er abwehren will, als ein Übel, und bie Bernünftigfeit besteht barin. bag er nicht bas icheinbar Gute, sonbern bas wirklich Gute erftrebt, und in bem einzelnen Guten bas höchfte Gut; und biefes Streben ift felbft

ein gutes. Das höchste Gut ist sonach, formal bestimmt, die höchste Bollkommenheit der vernünftigen Persönlichkeit, oder die vollkommene Darstellung der Ebenbildlichkeit Gottes, oder die vollkommene Übereinstimmung der Wirklichkeit des menschlichen Gesammtseins und Gesammtlebens mit der Idee oder mit dem Willen Gottes, — das alles sind nur verschiedene Ausdrücke für dieselbe Sache. Alles, was zu diesem höchsten Zweck hinführt, ist gut, was davon absührt, ist übel.

#### §. 52.

Insofern bas vernünftige Geschöpf bas Gute vernünftig, alfo mit Bewußtsein von bem guten 3med und mit freiem Billen verwirklicht, ist es sittlich. Das Sittliche ift bas Gute, insofern es durch ben freien Willen bes vernünftigen Geschöpfes verwirklicht wird; und in biefer Erscheinung bes vernünftigen Lebens ift sowohl ber Wille, als auch bas Thun und ber Zwed sittlich, und bie wahre Sittlichkeit besteht in bem vollen Einklang biefer brei Momente. Sitt= lichkeit ift sonach bas Leben bes vernünftigen Wefens, welches mit bewußter Freiheit bas Gute vollbringt, also ben Ginklang bes Dafeins wirkt, sowohl ben Einklang bes eignen Dafeins bes fittlichen Subjectes mit Gott, als auch und eben baburch ben Ginklang besfelben in fich und mit fich felbft und mit ben übrigen Gefcopfen, insofern biese felbft in Ginklang mit Gott find. Die Sittlichkeit faßt baber zwei Seiten bes vernünftigen Lebens in fich : einerseits bewahrt und entwickelt fie bie rechtmäkige Selbständigkeit und Gigenthumlichfeit bes sittlichen Subjectes, laft es nicht in Gott ober bas All aufgeben ober verschwimmen, benn Ginklang ift nur, wo Unterschiebenbeit und Selbständigfeit bes Unterschiedenen ift; - andererseits läßt fie biefen Unterschied nicht jum Gegensat und Wiberspruch werben, fondern erhalt ihn in ber Ginheit, bilbet ihn jum vernunftigen Gin-Das Sittliche ift also bas Schone auf bem Bebiete ber vernünftigen Freiheit, ift bie vernünftig fich offenbarenbe Freiheit felbst. Bernunftig fein und sittlich fein ift auf bem Gebiete ber Freiheit eine.

Das Sittlichsein verhält sich zum Gutsein ber blogen Naturdinge wie die bewußte Freiheit zur undewußten Nothwendigkeit. Das Gutsein der Geschöpfe ist nicht ihr bloges Sein, sondern ihr Leben, weil Gott, bessen Bild sie sind, Leben ist. Gott ist nicht ein Gott der Todten, sondern der Lebendigen. Das Gutsein der vernünftigen Geschöpfe ist also wesentlich

In jeber biefer brei Beziehungen tann ber Beift mehr ober weniger frei ober unfrei sein; und insofern er sich babei frei verhält, ist er auch sittlich. Ertennen und Gublen find allerdings junachft unfrei, fie brangen fich bem fich babei wesentlich passiv verhaltenben Menschen ohne beffen freiwillige Thätigkeit unwillkurlich auf, und insoweit dies gilt, find beide noch außerfittlich; fie treten aber auf bas sittliche Bebiet, sobalb fie als frei gewollte erscheinen, und bas ift ihre höhere, vernünftige Gestalt. Das Ertennen ift fittlich, wenn ich vernünftig erkennen will, b. b. wenn ich nicht bas einzelne Sein, weber bas gegenständliche noch bas eigne, fitr fic, als in feiner Bereinzelung auf fich felbst beruhendes, fonbern barüber hinausgehend es in feinem gottlichen Grunde erfaffe, wenn ich alfo alles individuelle Sein anknupfe an bas unendliche Sein und Leben Gottes, und fo bas Seiende als ein einiges von Gott gesetztes erfaffe. Diefes hinausgehen über bas Einzelbafein ift nicht ein unfreies; bas Dbject felbst zwingt mich nicht bazu, balt mich vielmehr bei feiner unmittelbaren Birklichkeit feft, fonbern mein vernünftiges Befen führt mich bagu, barüber binausgeben zu wollen. Sittlich wird bas Erkennen baburch. baß es ein frommes Bewußtsein wirb, religiöfen Charafter annimmt; und biefes fromme Unknupfen bes Endlichen an bas Unendliche ift ber Glaube, ber feinem Grundwefen nach religibs ift. Rein Glaube tann burch irgend eine Beweisführung erzwungen werben; er ift und bleibt in allen feinen Geftalten etwas Freiwilliges. Dhne biefe Willigkeit, bas Göttliche in bem endlichen Ginzeldasein zu finden und anzuerkennen, giebt es teine Erkenntnig Gottes, also feine wirkliche Bernunftigkeit bes Erkennens. Der Glaube ift zwar wesentlich religiös, burchströmt aber mit feiner fittlichen Macht von jenem Quell aus bas Gesammtgebiet bes vernünftigen Erkennens, baffelbe befruchtenb. Rraft biefes Glaubens habe ich bas Bertrauen an bie Wahrhaftigkeit bes Dafeins, bas Bertrauen, baf ich die Wahrheit finden konne, daß die Gesetze meines Denkens, die Ginbrude ber Augenwelt nicht in fich unwahr und täuschend find, bag innere Befetmäßigkeit, göttliche Ordnung, alfo Bernunftigkeit in bem Dafein waltet, alfo baf ich auf biefe Ordnung und Gefetmäfigkeit rechnen konne. Dhue einen folden fittlichen Glauben, ohne ein folches, auf keinen Demonftrationen rubendes Vertrauen gabe es fein Erfennen, feine Möglich feit eines geistigen Lebens überhaupt. Dhne biefes Bertrauen mußten wir in jedem Trunt Baffer, in jedem Biffen Brot tobtliches Gift fürchten, bei jedem Schritt erwarten, bag ber Boben unter unsern Fugen weicht. Zweifelsucht fest Berberbnig voraus; ber eigentliche Stepticismus ift wie Die Sophistif eine unsittliche Berfetung bes vernunftigen Erfennens; Die geistige Welt und bie Natur gerfallen ihm in tobte Atome.

Infofern das Gefühl nur ein unmittelbares Bewußtsein von einem so ober so Erregtsein des Subjectes ist, ist es noch außersittlich, weil unfrei. Bernünftig und sittlich wird das Gefühl durch die Freiheit auf Grund bes religiösen Bewußtseins, wenn ich mich durch die endlichen Dinge nicht schlechthin passiv bestimmen lasse, sondern alle Gefühlsbestimmungen unter die Macht des Glaubens, des religiösen Bewußtseins stelle, wenn ich also zu der Stufe der Freiheit mich erhebe, daß ich Wohlgefallen nur an dem habe, was Gott wohlgefällig ist, und Mißfallen nur an dem Gottwidrigen, daß meine Liebe zu endlichen Wesen nur in der Liebe zu Gott ruht.

Der Wille, bas eigenste Bereich bes Sittlichen, ift an fich auch noch nicht fittlich, fonbern muß es erft werben. Der freie Bille, im Unterfchied von bem unfreien Triebe bes Thieres ift junachst noch inhaltslos, nur negativ bestimmt, erft bie Döglichfeit, noch nicht bie Birtlichfeit bes Sittlichen. Bum wirklich freien, alfo fittlichen Willen wird er erft burch Die Beziehung auf ben Glauben, baburch, bag er nicht mehr bloß individueller, burch bas bloke Einzelfein bes Subjectes bestimmter Bille ift, - ale folder ift er eben noch unvernünftig, thierisch, - sondern bag er einen Glaubensinhalt in fich aufnimmt, fich bestimmen lägt burch bas Gottesbewuftfein und bie Gottesliebe, baf er barin über bas blog Inbividuelle hinausgeht, fein Streben auf ben vernünftigen Glauben an bas Unenbliche grundet. Dies ift eine fo burchgreifende Bedingung bes fitt= lichen Willens, daß felbst ber bofe Wille, ber eben auch in bas Gebiet bes Sittlichen gebort, burch jenen Glauben bebingt ift, indem er eine Auflehnung gegen bas Gottesbewußtsein ift. Wenn wir bas Moment bes Glaubens, alfo bie Bernünftigfeit, gang hinweg benten, fo tann auch von bofem Willen im eigentlichen Sinne nicht mehr bie Rebe fein; "bie Teufel glauben's auch", daß Gott fei "und zittern" (Jac. 2, 19); ber Grad ber fittlichen Schuld im ftrengsten Sinne hangt ab von bem Grad ber Erkenntnig Gottes. Sittlich gut ift also ber Wille, wenn er aus bem Glauben kommt, auf Grund bes Gottesbewuftseins und ber Gottesliebe bas Gott Boblgefällige zu verwirklichen ftrebt, - fittlich bofe, wenn er trop bes Gottesbewuftfeins bas Gottwibrige erftrebt, bas Ginzelfein. junachft bas eigne, loszulöfen sucht von ber Einheit mit Gott. Die Sittlichkeit überhaupt hat also zwar in bem Willen ihr wesentliches Gebiet, umfaßt aber als bamit innerlich zusammenhangend auch bas bes Erfennens und Fühlens.

# §. 54.

Die Sittlichkeit bezieht sich nie bloß auf bas einzelne sittliche Subject, sondern immer zugleich auch auf Gott und auf die Gesammtheit ber vernünftigen Wesen, beren wahres Gesammtleben eben burch bas sittliche Berhalten ber Einzelnen bedingt ist. Auch bei dem einzelnen Subject ist die Sittlichkelt nicht eine Reihe von einzelnen sittlichen Punkten, sondern ein stetig zusammenhängendes Leben; denn der vernünftige Geist ist an sich nicht bloßes Dasein, nicht bloße Punktreihe, sondern stetiges Leben, und jeder Augenblick des sittlichen Lebens ist entweder im Einklang oder im Widerspruch mit dem sittlichen Zweck, entweder gut oder böse. Es giebt in dem ganzen Leben des Menschen keinen sittlich gleichgiltigen Augenblick oder Zustand. Zwischen Leben und Tod giebt es im Gebiete des Sittlichen keinen Zwischenzustand.

Wie fcon in ber natur tein einzelnes Leben fclechthin fur fich, abgelöft von ber übrigen Ratur besteht, sondern in fteter Bechselbeziehung au berfelben ift, fo und noch viel lebenbiger ift biefe Wechselbeziehung im Bebiete bes vernünftigen Beiftes. Eine blok individuelle Moral ift an fich unfittlich. Das fittliche Leben ift ein ftetiges organisches Leben nach außen wie in bem Subject felbft. Der Menich ift Gottes Chenbild nur, insofern er biese Cbenbildlichkeit lebt, benn Gott ift Leben. Jebes Leben aber ift ein ftetiges; eine wirkliche Unterbrechung ift beffen Bernichtung. ift ber Tob. Schlummer ift nur ein burch bas Gebundensein bes Geiftes an bie Ratur bedingter Bechsel ber Lebenserscheinung, nicht wirkliche Unterbrechung. Der Beift schläft nicht; auch ber schlummernbe Beift ift fittlich, tann beilig fein und unrein. Des Beiligen Seele tann nichts Unbeiliges traumen: - und ber Traum ift ein unwilltommener Spiegel eines unreinen Bergens. Jebe Meinung von sittlich gleichgiltigen Lebensmomenten ift widersittlich. Sittlicher Stumpffinn ift an fich schon bofe. Giebt es in bem wirklichen naturlichen Leben bes Menfchen Mittelzuftanbe zwischen Leben und Tob, wie bie Dhnmacht, fo ift bas ichon barum ein Zustand bes Berberbens, weil ber Tob es ift. Die Sittlichkeit ift bie Gefundheit bes vernünftigen Beiftes; jebe hemmung ber Befundheit aber ift Rrantbeit. Gottes Wille ift ein beständig geltenber; und es ift ichlechterbings nichts bentbar, was bemfelben nicht entweber entspräche ober ibm zuwider mare.

# II. Verhältniß der Sittlichkeit gur Religion.

**§.** 55.

Das religiöse Bewußtsein, welches bas Bebingtfein unseres Seins und Lebens burch Gott ausspricht und als Gefinnung bie Frommigfeit ift, ift mit ber Sittlichfeit nothwendig und eng verbunben, fo baß keins ohne bas andere überhaupt nur möglich ift. Aber fie find nicht baffelbe. Religion und Sittlichkeit feten beibe ben Menschen in Beziehung zu Gott. In ber Religion aber verhält fich ber Menfc mehr empfangend, paffiv, läßt bas Göttliche in fich malten; in ber Sittlichkeit verhalt fich ber Menich mehr felbstthatig, lagt von fich aus das Gottentsprechende ausgeben. In der Religion erhebt fich ber Menfch gur Gemeinschaft mit Gott; in ber Sittlichfeit bekunbet ber Mensch biese Gemeinschaft burch bas Berausbilben bes göttlichen Bilbes an fich und an ber äußeren Welt. Dort wendet fich ber Menfch von ber creaturlichen Einzelheit und Bielheit zu bem einigen Mittelpunkt bes Lebens; bier wendet fich ber Mensch aus biefem göttlichen Lebenscentrum, fein Gingegangensein in baffelbe befundenb. thatig nach bem creatürlichen Umfreis, aus ber Einheit zur Bielbeit. um jene in diefer zu offenbaren. Beibe entsprechen ber boppelten Lebensströmung in jebem natürlichen Organismus, beibe find alfo zwei untrennbar vereinigte Seiten eines und beffelben geiftigen Lebens, und felbst ber Anfang besselben bat beibes schon in sich vereinigt. Rebes ber beiben, wenn es einseitig für fich festgehalten wirb, folägt nothwendig in fein grades Gegentheil um, die Religion in bantheiftifche Muftit, Die Sittlichfeit in atheistische Selbstanbetung. In ber Religion und in ber Sittlichkeit verherrlichet fich Gott, wie in feiner Schopfung, in ber Religion für ben Menschen und an bem Menschen, in ber Sittlichkeit burch ben Menschen; und indem ber fittliche Mensch Gottes Willen in ber Welt und für dieselbe vollbringt, vollendet er Gottes Willen in Beziehung auf feine Schöpfung, und bas freie fittliche Thun bes Menschen ift bie von Gott gewollte Fortsetzung und Bollenbung bes Schöpfungswerkes.

Das Bewußtsein, daß ich als Einzelwesen nicht ein schlechthin selbständiges und unabhängiges Bestehen und Recht habe, auch nicht bloß von andern endlichen Mächten abhängig bin, sondern von einem unend-

lichen, gottlichen Urgrunde, ift ein religibles; und bas auf Grund biefes Bewuftfeins fich entwidelnde geistige Leben ift bas religibse Leben. Infofern es aber Befinnung ift, b. h. in bem Gefühl ber Liebe ju Gott und in bem baraus hervorgehenden Billen fich ausspricht, ift es Frommigteit, in welcher baffelbe unmittelbar in bie Sittlichkeit übergeht. Ein frommes leben ift an und für fich icon ein sittliches, und bie Sittlichkeit bie praftische Befundung ber Frommigfeit. Religion und Sittlichkeit hangen alfo aufs engste und untrennbar jusammen; ba bie Sittlichkeit auf ber Anerkennung ruht, bag alles Dafeins Bestimmtheit oder Bestimmung bas Bute ift, biefe Anerkennung aber, felbst in seiner robesten Form, eine religiöse ift, indem bas Bute nur einen Sinn hat als göttliche Zwedbestimmung ber Schöpfung: so ist Sittlichkeit ohne Religion unmöglich, und ihr Wefen steigt und fällt mit ber Sohe und Bahrheit bes religiöfen Bewußtseins. Der Berächter ber Religion ift auch unsittlich, und ber Unfittliche auch in entsprechendem Grade irreligiös; alle Unfittlichkeit ift Gottesverachtung, weil Berachtung bes Guten als bes Göttlichen. nun andrerfeits die Religion ein gläubiges, alfo freies, liebenbes Anerkennen bes Göttlichen ift, und ben Menschen mit bem Göttlichen in Lebensbeziehung fett, fo ift alle Religion auch an fich fittlich, und Religion ohne Sittlichkeit unbenkbar.

Alfo: alles Sittliche ift religios, alles Religiofe ift fittlich; und boch ist beibes nicht baffelbe; jedes religiöfe Leben schlieft in fich einen sittli= den Willen, und jedes Sittliche ichlieft in fich ein religibses Clement, fett religiösen Glauben voraus. "Dhne Glauben ist es unmöglich, Gott au gefallen" (Bebr. 11, 6.). Das icheint ein Widerspruch zu fein, ber fich nur burch bie völlige Ginerleisetzung ber Religion und ber Sittlichkeit ju löfen scheint. Aber was unlösbar verbunden ift, wie Warme und Licht bei bem Sonnenstrahl, ift barum noch nicht baffelbe. In bem religibs-sittlichen Leben sind zwei Dinge immer vereinigt: Die Ginzelperfonlichkeit als ein beziehungsweise felbständiges und berechtigtes Gein, und bie Anerkennung Gottes als bes unbedingten Grundes meines gangen Seins und Lebens, alfo ein Bejahen und ein beziehungsweises Berneinen bes eigenen Einzelseins, ein actives und ein passives Element. Beibes hat seine Wahrheit und sein Recht; beibe forbern einander, und jedes einzeln für fich mare unmahr; beibe muffen in Ginklang und Ginbeit fein. Die passive Seite, bas hervorheben bes göttlichen Seins, welchem gegenüber bas Einzelsein zurudtritt, nur als bedingt, als abhängig erscheint, ift bie religible Seite bes geiftigen Lebens: - bie active Seite, alfo bas hervorbeben bes Berfonlichen, fraft beffen ber Menfc als ein felbftthatiger erscheint, mit ber Aufgabe, ale freie Berfonlichkeit bie Schöpfung

Gottes auf geistigem Gebiete weiter ju führen, ift bie fittliche Seite. Das religiöse Leben ift centripebal, bas sittliche als ein von bem Mittelpuntt ausstrahlendes, ift centrifugal; - jenes gleicht in bem geistigen Leben ber Thätigkeit ber Benen, biefes ber ber Arterien, welche bas in ben Lungen gefräftigte, bom Bergen ausströmenbe Blut ernährend und lebenschaffend in den Rorper verbreiten und fich peripherisch veräfteln, mahrend bie Benen aus ber Beraftelung wieber zur Einheit zurudftreben. Dem entsprechend find auch bie einzelnen Außerungen bes sittlichen Lebens mannichfaltiger als die Erscheinungen bes nach bem geistigen Mittelpunkt binftrebenben religiöfen Lebens. Die Frommigfeit brangt baber von felbit jur Bemeinschaft ber frommen Lebensäußerung, jum gemeinsamen Gottesbienft; in ber Sittlichkeit tritt bie Berson mehr in ihrer besondern und felbständigen Eigenthumlichkeit in den Bordergrund; im Gebiete ber Sittlichkeit rubt bie fittliche Gemeinschaft mehr auf ben fittlichen Berfonen. in bem ber Frommigkeit ruht bie fromme Berfonlichkeit mehr auf ber frommen Gemeinschaft und bem in ihr lebenben Beifte. In bem fittlichen Bebiet fpricht Chriftus ju ber einzelnen Berfon: "gehe bin, und thue besgleichen;" in bem religiöfen fagt er: "wo zwei ober brei verfammelt find in meinem Namen, ba bin ich mitten unter ihnen."

Das religiöse Leben ift nur bann mahr, wenn es zugleich auch fittlich ift, ben Menschen nicht in pantheistisch-mustischer Weise in Gott verschwimmen und aufgeben läßt; das einseitig religiöse Leben mit Zurudftellung bes Sittlichen verliert fich nothwendig in biefes quietiftifche Aufgeben ber Berfonlichkeit, in mystischen Afosmismus. Das sittliche Leben ift nur bann mahr, wenn es zugleich auch religibs ift, wenn ber Menfch nicht als ein schlechthin von Gott unabhängiger, vereinzelter Beift mit eigner unbedingter Bollmacht lebt und wirkt; es ift alfo im Unterschied von ber Religion wefentlich eine Bethätigung ber Freiheit. Das einseitig fittliche Leben, b. h. ber Berfuch, ohne Religion bie perfonliche Freiheit zu bethatigen, führt zu ber Umfehr bes fittlich-religiöfen Lebens, zu bem Stolz ber Perfonlichkeit als einer schlechthin unabhängigen, fouverainen, zur gottesleugnerischen Bergötterung bes Geschöpfes, und praktisch zur Losfagung von aller fiber ben individuellen Genug hinausgehenden Berbindlichkeit. Das sittliche Leben ift baber nur bann mahr und gut, wenn bie Bethätigung ber Freiheit und Gelbständigkeit ber Person eine vernünftige, also wesentlich auch eine religiöse ist, und es wird, sobald es jene Freibeit als eine unbedingte, von Gott gelöfte behauptet, jum fittlich-Bofen.

Frömmigkeit und Sittlichkeit bedingen also einander gegenseitig, entswideln sich schlechterdings nur mit einander. Erster Anfang des relisgibs-fittlichen Lebens ist zwar insofern das religibse Moment, als alle

Religion auf einer Offenbarung Gottes an ben Menfchen, alfo auf einem Empfangen ruht, und nicht auf einem Gelbstichaffen; aber biefe Offenbarung ift boch nur bann mein eigen, ber Inhalt meines religiöfen Beiftes, wenn ich fie im Glauben aufnehme, und biefes Aufnehmen ift ein freies, ift ein fittliches Thun. Alfo auch ber erfte Reim bes vernünftigen, bes fittlich-religiöfen Lebens hat beibe Seiten beffelben in unmittelbarer und nothwendiger Bereinigung, also bag man wohl logisch, aber nicht in Wirtlichkeit von einem Früher und Spater bes Einen ober bes Anbern fprechen tann. Ericheint bies bem Berftanbe geheimnigvoll, fo ift biefes Geheim= nifvolle bas Wesen alles und jebes Lebensanfangs; und fo wenig wir ben Anfang bes menfchlichen natürlichen Lebens barum leugnen burfen, weil er schlechthin verborgen und geheim ift, und man weber fagen fann, baß bas materielle Sein beffelben fruher fei als feine geiftige Lebenstraft, noch bas Umgefehrte, fo wenig tann man bas Gebeimnig bes Unfangs bes religiös-fittlichen Lebens baburch auflöfen wollen, bag man biefes ober jenes Moment als bas erste und grundlegende erklärt. Die fich aus bem Reim entwickelnbe Pflanze wächst fast gleichzeitig nach oben und nach unten; die Pflanze, welche schlecht wurzelt, verborrt, und bie, welche nicht nach oben machsen kann, verfault; bas Wurzeltreiben entspricht ber Religion, bas Entfalten zur Krone ber Sittlichfeit. Auch bei ber weiteren Entwidelung bes vernünftigen Lebens find immer beibe Seiten vereinigt, und in der wirklichen Einheit und harmonie berselben beruht die geistige Gefundheit bes Menschen. Ich bin religiös, insofern ich anerkenne, bag Gott ber unbedingte Grund meines Seins und meines fittlichen Lebens ift, - fittlich, infofern ich burch mein freies Leben thatfachlich anertenne, daß Gott für mich schlechthin bestimmend ift, daß ich ber freie Bollftreder bes göttlichen Willens bin. In ber Religion ift Gott für mich, im Sittlichen bin ich fur Gott; in jener ift Gott mir offenbar, in biefer ift Gott in mir und burch mich offenbar. "Ich lebe, boch nicht ich, fonbern Chriftus lebet in mir" (Gal. 2, 20), bas ift bas Wefen driftlicher Sittlichkeit. "Welche ber Beift Gottes treibet, Die find Gottes Rinber," (Rom. 8, 14), b. h. die Religion ift die Rraft ber Sittlichkeit, und diese bie thatfachliche Lebensoffenbarung ber Religion und damit ber Gottes-"Fürchte Gott und halte feine Bebote," das ift bie "Sauptkindschaft. fumma aller Lehre," (Breb. 12, 13); bie Gottesfurcht ift fo ber fittlichen Beisheit Grund und Anfang; und "bas ift bie Liebe ju Gott, bag wir feine Gebote halten" (1 Joh. 5, 3). Nach ber burchgängigen biblifchen Auffaffung ift Religion und Sittlichkeit ichlechthin vereinigt; und Luther brudt bies treffend im Ratechismus fo aus: "wir follen Gott fürchten und lieben, bag u. f. w."; in ber Gottesfurcht ift bas Salten ber Gebote

selbst schon enthalten, und sie ist selbst ein Sittliches, wie es schon in bem Sollen ausgebrückt ist.

Die Berherrlichung Gottes in Religion und Sittlichkeit ift die Bollendung seiner Berherrlichung in der Natur. In der Religion läßt Gott dem Menschen, -der mit ihm in Lebensgemeinschaft tritt, seine Herrlichkeit schauen; in der Sittlichkeit läßt Gott die Menschen seine Herrlichkeit offendaren, läßt sie ihr Licht leuchten vor den Leuten, daß sie den Bater im himmel preisen. Mit der Bollendung des Schaffens ist Gottes Willen in der Schöpfung noch nicht vollbracht. "Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei," — aber gottgleich ist dieses Bild noch nicht in seinem unmittelbaren Dasein, sondern in seinem vernünstigen, sittlichen Leben. Gott schafft die Welt zum Zweck der vernünstigen Geschöpfe, damit für sie und durch sie sein Bild in der Welt offendar werde, also zum Zweck der sittlichen Entwickelung. Darum ist die Sünde ein Berrath an Gott, ein Antasten seiner Ehre. Es handelt sich bei der Sittlichkeit nicht um des Menschen, sondern um Gottes Ehre; sie ist an sich ein Gottesbienst, und aller Gottesdienst ist eine sittliche That.

Abweichend von biefer Auffassung wird das Berhältniß von Religion und Sittlichkeit in folgenden vier verschiedenen Weifen aufgefaßt:

- 1) Religion und Sittlichkeit sind ganz dasselbe. Bei der Durchführung dieser Ansicht wird nothwendig das Eine in das Andere aufgehoben. a) Die Sittlichkeit geht gänzlich auf in die Religion;— die Auffassung des quietistischen Mysticismus; der Mensch hat nichts zu thun als sich an Gott hinzugeben; und die Weisheit besteht nicht im Handeln, sondern grade im Berzichtleisten auf alles praktische Thun (Molinos, S. 209; Tauler, S. 172, vergl. S. 120). b) Die Religion geht gänzlich auf in die Sittlichkeit. Die Sittlichkeit rein für sich ist die wahre Religion unmittelbar selbst; sittlich sein heißt fromm sein; außer der Tugend giedt es keine Frömmigkeit, die auch nicht etwa mit jener verbunden, sondern sie selbst ist; die Auffassung des gewöhnlichen Insbisserentismus und der Aufklärerei des 18. Jahrhunderts.
- 2) Religion und Sittlichkeit find ihrem ganzen Wesen nach durchaus verschieden, also auch von einander ganz unabhängig; eins kann ohne das andere bestehen. Dies ist die Auffassung des Aristoteles, und aller naturalistischen Systeme der neueren Zeit. Sie wird schon durch die Thatsache widerlegt, daß die verschiedenen Religionen auch ganz verschiedene sittliche Auffassungen erzeugt haben. Annähernd an dieser Auffassung behauptet R. Rothe (I, S. 191 ff.) wenigstens eine überwiegende Unabhängigkeit beider Gebiete von einander. Sittlichkeit und Frömmigskeit seine zwar nicht vollständig verschieden, aber dennoch von einander

1

relativ unabhängig und felbständig. Beibe haben zwar eine gemiffe Beziehung zu einander, und es gebe feine Sittlichkeit, welche nicht in irgend einem Dage auch Frommigfeit ware, und beibe haben biefelbe Burgel, nämlich die Berfonlichkeit, aber beibe feien bennoch zwei felbständige Wurzelarme und einander völlig ebenbürtig; und bas Bewufitsein von biefer relativen Selbständigkeit ber Sittlichkeit gehöre zu ben unveräußerlichen Errungenschaften ber neueren Bilbung, bas Bewuftfein nämlich, bag ein individuelles Menschenleben burch bie Ibee bes Sittlichen, ja felbst burch bie Ibee bes Sittlichguten, naber burch bie Ibee ber Menschenwurde und ber humanität bestimmt fein konne, - freilich nur relativ, ohne zugleich durch die Ibee Gottes bestimmt zu fein, und zwar fo, daß es biefe Ibee bes Sittlichen als eine fur baffelbe nicht erft aus ber Ibee Gottes abgeleitete befitt. Die Anerkennung biefes Bewußtseins fei von bem driftlichen Ethiker bestimmt zu forbern. Das Digverständnig, als sb Sittlichkeit nur auf ber Grundlage ber religiöfen Beziehung möglich fei, wurde fofort verschwinden, wenn man fich entschließen konnte, bas Sittliche sensu medio und bas Sittlich-Gute auseinander zu halten. Denn baß es ein Sittlich-Bofes auf einem andern Fundament als bem religiösen geben konne, werbe man gewiß nicht in Zweifel ziehen. Freilich mahrhaft verftanden ober begriffen konne bie Ibee bes Sittlichen nicht werben ohne die Ibee Gottes. - Die beiben letten Gebanken beben bie ganze Behauptung auf; benn um bas Sittlich = Bofe handelt es fich hierbei gar nicht, fondern um bas Sittlich = Gute; und ift bas etwa eine erlaubte Folgerung: weil bas Bofe ohne Religion fein fann, fo fann auch bas Gute ohne Religion bestehen? - Giebt R. aber zu, bag ber Menfc ohne die Religion nur relativ, aber nicht mahrhaft sittlich-gut fein konne, fo ift bamit auch jugegeben, bag bie Sittlichkeit eben nicht etwas neben ber Religion in felbständiger Unabhängigkeit Bestehendes ift, und jene unabhängig von biefer angenommenen Sittlichkeit ift bann bloger Schein.

3) Die Religion ist das Erste, der Grund, auch der Zeitsolge nach, die Sittlickleit erst das Zweite, die Folge. Dies ist die gewöhnlichste, auch kirchliche Auffassung, und ist in Beziehung auf die christliche Sittliche keit auch zweisellos richtig, weil es sich hier um ein Erlöstwerden von einem vorausgesetzten unsittlichen Zustand handelt, wobei das religiöse Moment jedenfalls den Punkt der Umkehr bildet, von welchem aus das sittliche Wollen siberhaupt erst wieder frei wird. Wo aber das sittliche Leben nicht erst eine geistliche Wiedergeburt voraussetzt, da ist kein religiöses Leben in irgend einem Punkte denkbar, wo es nicht an und für sich schon das sittliche Moment in sich trüge, so daß wenigstens nicht eine zeitliche Folge zugegeben werden kann.

4) Die Sittlichkeit ist das Erste, der Grund, die Religion aber, auch der Zeitsolge nach, ist das Zweite, die Folge; das sittliche Bewustsein der praktischen Bernunft ist erst der Boden, auf welchem das Gottesbewustsein erwächst; so die Kantische Schule, und zum Theil der Rationalismus. Diese Auffassung fällt in der praktischen Anwendung großentheils mit der Aufzehrung des Religiösen in das Sittliche zusammen. Man stütt sich allenfalls wohl auf Joh. 7, 17: "So Jemand will des Willen thun u. s. w.", — aber da handelt es sich nicht um religiöses Bewustssein überhaupt, sondern um die Anerkennung Christi als des Gottgesandten. Wer aber den Willen Gottes thun will, muß schon ein Bewustsein von Gott haben.

# III. Wissenschaftliche Gliederung der Sittenlehre.

§. 56.

Die Gliederung der Sittenlehre in Güter, Tugend und Pflichten Lehre entspricht dem Wesen dieser Wissenschaft nicht, weil dies nicht verschiedene Theile des Ganzen, sondern nur verschieden artige Betrachtungsweisen derselben Sache sind, die aber so eng mit einander verslochten sind, daß bei jener Gliederung theils eine unsnatürliche Zerreißung des Stoffs, theils mehrsache Wiederholungen derselben Sache unvermeiblich sind. Die verschiedenartigen Gliederunz gen dieser Wissenschaft als bloßer Tugends oder Pflichtens oder Güterslehre nach den verschiedenen Klassen von Tugenden, Pflichten und Gütern erschöpfen den nothwendigen Stoff nicht, und müssen daher sehr wesentliche andere ethische Betrachtungen in die Einleitung oder in eine nebensächliche Stellung verweisen.

Unter den verschiedenen Gliederungen der Sittenlehre ragt in neuerer Zeit die oben erwähnte, von Schleiermacher, (aber nur in der philosophischen Ethik), und Rothe aufgenommene hervor (S. 287. 294). Das Wesen dieser Theilung ruht bei beiden in dem Gedanken des Wirkens der Bernunft auf die Natur, worin die Sittlichkeit bestehen soll. Das Ziel dieses Wirkens, das wirkliche Einssein von Natur und Bernunft, ist das Gut; die dieses Gut hervorbringende Kraft der Bernunft ist die Tugend; die Berfahrungsweise, dasselbe hervorzubringen, die Richtung des Handelns auf dasselbe ist die Pflicht. 1) Sehen wir von dem, bei Rothe nur noch

<sup>1)</sup> Schleierm. Spft. S. 71 ff.; Grundlinien, 1803, S. 175 ff.; Ub. b. Begriff bes bochften Gutes, BB. III, 2, 447 ff.

fcroffer auftretenden Gebanten bes Gutes als bes Ginsseins ber (materiellen) Ratur und ber Bernunft ab, welcher auf eine driftliche Sittenlebre gang unanwendbar ift, so hat jene Unterscheidung allerdings auch für die driftliche Ethit Geltung; (auch Schwarz theilt biefe in Pflichtens. Tugends und Guterlehre). Wenn Chriftus fagt: "Trachtet am erften nach bem Reiche Gottes und nach feiner Gerechtigkeit, fo wird euch folches alles (bie zeitlichen Güter) zufallen", Mt. 6, 33; fo find barin bas höchfte Gut und die einzelnen Guter, die Pflicht und die Tugend angegeben, lettere jebenfalls in ber "Gerechtigkeit" mitenthalten, wenn biefe auch noch etwas mehr mare als jene. Es ift ein Unterschied zwischen bem zu erringenden Ziel, bem Wege ober ber Bewegung babin, und ber biefe Bewegung bedingenden Rraft bes fittlichen Subjectes. Indeg folgt baraus noch nicht, daß bie ganze Sittenlehre hiernach, und zwar ausschließlich, gegliebert werben muffe. Am leichteften liefe fich ber Gegensat von Bflich= ten und Bütern burchführen, weil bas wirkenbe Banbeln und bas gewirkte Sein fich scharf von einander unterscheiden. Aber auch hier schon tritt bas Bebenken auf, bag bas mahre Gut, alfo jebenfalls auch bie Gludfeligkeit, wie Ariftoteles febr richtig bemerkt (S. 75), nicht rubendes Sein, fondern Thatigfeit ift; jede Thatigfeit muß als vernünftige aber Ausbrud einer fittlichen Ibee, Befundung einer Bflicht fein; fo dag wir auf ben junachft feltfam ericheinenden Gebanken kommen, bas pflichtmäßige Banbeln gebort mit jum Sein und Befen bes Gutes, ift nach einer Seite bin felbst ein Gut. Familie, Staat, Kirche, find Guter; aber alle biefe werben nicht blog burch pflichtmäßiges Sandeln bedingt, sondern find felbft ein rein fittliches Leben, bestehen im eigentlichen Sinne in einer Gesammtheit von sittlichen Sandlungen, obgleich fie nicht bloß barin beftehen. Man bente biefe Sandlungen hinweg, und es giebt weber Familie, noch Staat, noch Rirche; bies find nicht bloge Raume, in benen fich bas . fittliche Sandeln bewegt, fondern fie werben burch dieses felbst stetig erzeugt und find ohne baffelbe gar nicht, wie ber Feuerfreis einer geschwungenen Roble nicht ein Sein für fich ift, sondern allein burch bie Bewegung besteht. Daber die fichtliche Verlegenheit jener Ethiker, wo sie die Familien-Staatspflichten u. f. w. behandeln follen, ob in ber Bflichten- ober in ber Gitterlehre. — Mifilicher noch wird die Sache bei ber Tugendlehre. Daß bie Tugend an fich ein But fei, weil burch fittliches Streben zu erringen, leuchtet fofort ein, und wird auch von Schleierm. anerkannt (Werke, III, 2, 459); auch in bem erwähnten Ausspruch Chrifti erscheint bie Gerechtigteit als Biel bes Trachtens, als Beftanbtheil bes Befens bes Reiches Gottes, also als Gut (vergl. Phil. 4, 8); nach Tugend ftrebt man, Tugenben besitt man; jeber Besit aber ift ein Gut. Da bie Guter

nun doch nicht bloß gegenständliche sein sollen, wie ja das höchste Gut der Christen, der Besitz des Reiches Gottes, nicht mit äußerlichen Geberben kommt, sondern ein rein Innerliches ist (Luc. 17, 20. 21), so ist die Tugend offenbar ein Gut; wie ja das Reich Gottes "bestehet in Kraft" (1 Cor. 4, 20), also seinem Wesen nach die Tugend in sich schließt. Die Güterlehre kann also gar nicht behandelt werden, ohne die Tugenden mit zu behandeln. Andrerseits ist eine bloß ruhende Kraft in Wirklichkeit nichts; die Wirklichkeit der Kraft ist ihre Außerung, die Wirklichkeit der Tugend ist das sittliche Handeln, also die Pslichtersüllung. Man kann daher gar nicht von den Tugenden reden, ohne die Pslichten alle schon mitzubehandeln, und umgekehrt. — Sene Gliederung ist also nur so lange möglich, als man sich ganz im Allgemeinen hält und nicht auf das Besondere einzgeht. Tedenfalls aber kann man nicht mit der Güterlehre beginnen, denn jedes sittliche Gut sest ein sittliches Thun schon voraus, also Tugend und Psslicht.

Schleiermacher und Rothe erkennen an, bag jene brei Punkte nicht wirklich verschiedene Theile, fondern nur eine breifache Betrachtungsweife berfelben Sache seien, jeboch fo, baf in jedem ber brei bie andern beiben zwar nicht ausbrudlich, aber boch implicite schon mit gegeben seien. Sowohl die Guterlehre, ale auch die Tugend- und die Bflichtenlehre, fagt Schleierm., find, vollständig ausgeführt, jede für fich bie gange Sittenlehre (S. 76 ff.). Die wirkliche Theilung ift also boch nur burchzuführen, wenn jeder Theil willfürsich nicht vollständig ausgeführt wird. jedes einzelne But, fagt Rothe, entspringt burch bie Birtfamteit einer einzelnen Tugend und durch die Erfüllung einer einzelnen Pflicht, sonbern kein einziges kommt anbers zu Stande als burch bie Wirkfamkeit aller Tugenden und durch die Erfüllung aller Pflichten; und jebe eingelne Tugend wirkt gur Berwirklichung aller Guter und ift bedingt burch bie Erfüllung aller Pflichten, und jede einzelne Tugend wirket wieder zu jeber pflichtmäßigen Sandlungeweise mit (I, 202). — Abgesehen bavon, daß die letteren Behauptungen zu weit greifen, und z. B. die Familie als ein Gut oft auch wohl bestehen kann ohne die Tugend ber Tapferkeit, bes Fleißes u. bgl., daß bie Tugend ber Tapferkeit bestehen kann ohne bie Erfüllung ber Familienpflichten u. bgl., - fo ift boch leicht erfichtlich, bag wenn einer ber brei Theile wirklich und vollständig, nicht bloß im Augemeinen, burchgeführt wird, für bie beiben andern Theile außer einigen allgemeinen Betrachtungen nichts übrig bleibt. Die Familie, 3. B. ift nur insofern ein Ont, als fie die Familienliebe zu ihrem Wesen hat, und Rothe entwickelt die Familienliebe auch wirklich in ber Güterlehre; mas bleibt nun, wenn man nicht ben Stoff willfürlich und gewaltsam gerreißt, für bie Tugend= und Pflichtenlehre noch zu sagen? Die auffallende Dürftigteit der Ausführung der Pflichtenlehre bei Schleierm. zeigt schon das Mißliche der Gliederung. Rothe gewinnt für die Pflichtenlehre nur dadurch
einen reicheren Inhalt, ja ausdrücklich nur ein Bedürfniß, daß darin, wie
er sagt, auf die Sünde Rücksicht zu nehmen sei, so daß die Pflichtenlehre wesentlich als die Darstellung eines Kampses erscheint. Aber dadurch
wird die ganze Gliederung um ihre Grundlage gebracht; ohne die Sünde
wäre eine Pflichtenlehre gar nicht möglich, während doch der Grund jener
Theilung auf die Sünde gar nicht Rücksicht nimmt. Wenn Schleierm.
im ersten Theil von der Keuschheit und Unkeuscheit spricht, bei der Tugendlehre von jener sprechen müßte, was er aber nicht thut, im dritten von
den Pflichten der Keuschheit spricht, so müßte er, wenn er letzteres wirklich ausführte, drei Wal dasselbe sagen.

Rothe fpricht in fehr ftarfen Ausbruden gegen biejenigen, welche nicht biefe Glieberung anerkennen; bie gange frühere Sittenlehre und auch ihr Sprachgebrauch sei verwirrt, und doch mache berfelbe icon unwillfürlich ben Unterschied von tugendhaft fein und pflichtmäßig handeln; - als ob man nicht ebenso oft und ebenso richtig auch spräche: tugendhaft hanbeln, und pflichtgetreu fein. Seltfam genug erscheint es bei jenem "unvergänglichen Berbienft" Schleiermachere, bag biefer, beller febend als Rothe, jene Glieberung für feine driftliche Sittenlehre nicht nur nicht anwandte, fondern auch für unanwendbar erflärte, weil Befchreibung ber Tugend und Beschreibung bes Reiches Gottes als bes höchsten Gutes sich gar nicht von einander trennen laffen, ba die Tugend immer ein von bem in dem Reiche Gottes waltenden heiligen Geifte bewirfter Sabitus fei; als Pflichtenlehre aber laffe fich bie driftliche Ethit auch nicht behandeln, weil die Bflicht immer nur in und mit ber Totalität aller Bflichten, also im Zusammenhange mit ber Ibee bes Reiches Gottes bargestellt werben tonnen (S. 78 ff.). Uhnliches konnte man übrigens auch gegen bie Unwendung biefer Gliederung auf die philosophische Ethik fagen. 1)

Ift die Gliederung der Ethit in Güter-, Tugend- und Pflichtenlehre praktisch unausführbar, so ist fie es für eine driftliche Ethit um so mehr, als ihr ein wesentlicher christlicher Gedanke fehlt, der des göttlichen Ge-setes. Schleiermacher stellte keine Gesteselehre auf, weil er von der Gottesidee völlig absah; eben darum aber kann man seine Gliederung nicht auf die christliche Sittenlehre anwenden. Die Pflicht fällt mit dem Gesetz nicht zusammen. Das Geset ist objectiv, die Pflicht subjectiv; jenes ist die sittliche Idee an sich in ihrer bestimmten Gestaltung, als Gedanke,

<sup>1)</sup> Bgl. Chalpbaeus, Spftem ber Cthit, I, 257 ff., hartenftein, S. 59. 318 ff.

als Allgemeingiltiges, ber Bille Gottes im Allgemeinen; bie Bflicht ift bie subjective Berwirklichung bes Gesetes für eine bestimmte Berfon unter bestimmten Berhaltniffen, bezieht fich an fich immer auf bas gang Beftimmte und Concrete. Das Gefet gilt immer und unter allen Umftanben; bie Bflicht ift nach Beit und Berhaltnig fehr verschieden; biefelbe Sandlungsweise, Die mir bente Bflicht ift, tann morgen für mich pflichtwibrig fein; jest ift Schweigen meine Bflicht, nachher bas Reben. Das Wefet ift tategorifd, Die Bflicht meift hupothetifch. Jenes ift ber Ausbrud ber göttlichen Sittlichkeit, biefe ber ber menfchlichen. Abnlich berhalt fich bas Gut zur Tugenb; jenes ift mehr bie allgemeine und objective Seite, biefes mehr bie bestimmte, perfonliche, subjective; bie Tugenb ift ber subjective Besit einer sittlichen Kraft, beren Wirtung bas objective Gut ift. Im alten Teftamente ging bie sittliche Lebensbewegung von bem göttlichen, objectiven Billen, bem Befet, bin gu bem menfchlichen Gubject, um biefes jum Befit bes bochften Gutes ju führen; in ber neuteftamentlichen Welt geht die fittliche Lebensbewegung aus von bem mit Gott geeinigten, bas emige But icon besitenben Gubject bin auf bie objective Berwirklichung bes gottentsprechenben Daseins, von bem innerlichen Befit bee Reiches Gottes zu ber gegenständlichen Befundung und Bermirtlichung beffelben.

Bon andern wiffenschaftlichen Glieberungen unserer Wiffenschaft erwähnen wir außer ben früher bei ber Geschichte ber Sittenlehre ermähnten nur noch folgende: Die altere, vollsthumliche Theilung bes ethischen Stoffes nach ben Mofaifchen Behn Geboten ift zwar für ben driftlichen Bolfsunterricht eine fehr zwedmäßige Form, und es laffen fich wohl bei einer etwas weiteren Faffung bes nachsten Sinnes biefer Gebote auch alle driftlich-fittlichen Gebauten babei behandeln, aber für eine miffenschaftliche Bestaltung ber driftlichen Sittenlehre reicht jene junachst fur rein prattische Zwede aufgestellte Gebotreihe nicht aus, selbst wenn Luther's vortreffliche Katechismuserflärung mit berfelben verbunden wird. Es ift unangemeffen, ethifch fo wichtige Gebanten, wie bie bes fittlichen Befens bes Menschen, bes Gutes, und barunter bes Staates, ber Rirche, nur in ben Bor- ober Nebenbemerkungen abzumachen. — Die Theilung nach ben Bflichten gegen Gott, gegen ben Nachften und gegen fich felbft (Bolff und viele Andere) umfaßt amar bas Gefammtgebiet ber Pflichten, muß aber ebenfalls ber Einleitung allzuviel zur Sache felbft Behöriges guichieben. — Barleg unterscheibet: bas Beilegut, ben Beilebefit, bie Beilebewahrung; unter Gut wird aber ba mehr bie Boraussetzung als bas Ziel bes sittlichen Lebens verstanden, unter Befit mehr bas Erwerben und Erhalten bes Befites, unter Bemahrung mehr bie thatfachliche Befundung.

Marheineke läßt neben ber Gesetes-, Tugend- und Pflichtenlehre (ob. S. 276) bie Güterlehre fort, behandelt aber beren Stoff bei der Pflichtenlehre. — Sehr gewöhnlich ist die Theilung in eine allgemeine und eine specielle Moral, welche lettere die befonderen Kreise und Berhältnisse des sittlichen Lebens behandelt. Aber dies läßt sich nur dann ohne Gewalt durchführen, wenn die allgemeine Moral bloß eine allgemeine Einleitung ist. Die von Schleiermacher in seiner theologischen Sittenlehre aufgestellte Gliederung (S. 290) bezieht sich nur auf das sittliche Leben des Christen, gehört also in unsern dritten Theil.

#### §. 57.

Die Sittlichkeit ist Leben; Leben ist Thätigkeit, ist Bewegung, und dwar geistig freie Bewegung. In der Bewegung überhaupt liegen brei Momente: das sich bewegende Subject, das Ziel, auf welches sich die Bewegung richtet, und die Bewegungsthätigkeit selbst. Das Subject geht aus seinem unmittelbaren, an sich seinenden Zustand hersaus, und durch die Bewegung in einen andern als Zweck vorliegens den siber.

Als geistig freie Bewegung bes vernünftigen Geistes gestaltet sich dieselbe noch bestimmter. Das sittliche Subject ist nicht bloßes Einzelwesen, sondern das frei sich gestaltende Bild Gottes als des Urgrundes und Urbildes alles Sittlichen und lebt nur in der steten inneren Gemeinschaft mit Gott. Der heilig waltende Gott wird im Unterschiede von dem Menschen das ewige, heilige Ursubject des sittlichen Lebens; und es giebt keinen Augenblick sittlichen Lebens, wo das menschliche Subject rein für sich, ohne Gottes Mitwirken, Gutes wirkte.

Das objective Ziel, auf welches die sittliche Bewegung sich bezieht, wird in der geistig freien Bewegung auch wieder ein zweissaches. Das endliche Subject findet eine gegenständliche Welt bereits vor, die ohne dessen Thun schon existirt, die also von vornherein von ihm verschieden ist; und selbst wo das thätige Subject sein eignes Object wird, ist diese seine ihm als Gediet der Thätigkeit entgegenstretende Wirklichkeit zunächst eine ohne sein sittliches Zuthun ihm gesgebene. Dieses objective Sein im weitesten Sinne des Wortes ist das Wirkungsgediet des sittlichen Thuns, das nächste Object und Ziel besselben. Das ist die eine Seite. — Aber der Mensch soll in seinem Thun nicht an diese gegenständliche Welt sich wegwersen, nicht in sie sich auslösen, sondern sie durch sich und nach der sittlichen Idee ge-

stalten, die blose materiale Wöglichkeit des Gutes zum wirklichen Gut gestalten, ein ideelles Ziel in und durch die reale objective Welt verwirklichen. Es ist also das gegenständliche Ziel des sittlichen Thuns nach den zwei Seiten zu betrachten: a) wie es als reines, von dem sittlichen Thun noch underührtes Object, als reines Gediet, als Stoff für das sittliche Thun gegeben ist, um durch dieses geistig dewältigt, zu einem geistig und sittlich gestalteten, zu einem wirklichen Gut zu werden. b) Dieses sittlich gestalteten, zu einem Gut gewordene Object selbst, zunächst nur als Idee, als vernünstiger Zweck existirend, dann aber als Ergednis des sittlichen Thuns, als Frucht wirklich geworden, — also das eigentliche ideelle Ziel und der Zweck des sittlichen Thuns. Dort ist das Object für das sittliche Thun eine unsmittelbar gegebene Wirklicheit, soll aber nicht als solche bleiben, — hier ist das Object zunächst nicht wirklich, sondern nur ideell, soll aber zu einer die Idee ausbrückenden Wirklicheit werden.

Die dritte Seite der sittlichen Bewegung, das sittliche Thun selbst ist als geistig-freies wieder ein zweisaches; einmal ist es zu betrachten von seiner subjectiven Seite, also so, wie es in dem Subjecte selbst wurzelt, von ihm ausgeht: der subjective Beweggrund der sittlichen Thätigkeit, die Quelle derselben; — andrerseits ist es zu betrachten als von dem Subject ausgegangene, auf das Object gerichtete Lebens strömung, die eigentliche, wirkliche und gegenständlich gewordene Thätigkeit selbst in ihrer Entwickelung, ihrem Verlauf, die zu dem erreichten Ziel hin, in welchem sie endiget.

Die wissenschaftliche Darstellung ber Sittenlehre entfaltet sich also in folgenden sechs Gliedern:

- 1) Das sittliche Subject, rein an und für fich betrachtet.
- 2) Gott als ber objective Grund bes sittlichen Lebens und ber sittlichen Ibee bes Gesetzes, sowie als Urbild ber sittlichen Ibee und als mitwirkend in dem sittlichen Leben.
- 3) Das gegenstänbliche Dasein, auf welches, als ben zu bil- benben Stoff, bas sittliche Thun sich richtet.
- 4) Der subjective Grund bes sittlichen Thuns, ber personliche Beweggrund zur Sittlichkeit, bas Motiv.
- 5) Das fittliche Thun ober Sanbeln felbst, die sittliche Lebensbewegung zu bem fittlichen Ziele bin.

6) Das ibeelle Object ber fittlichen Thätigkeit, das Ziel ober der Zweck berselben, das Gut als ein zu verwirklichendes, bessen Verwirklichung wieder eine höher gesteigerte sittliche Lebens-bewegung erzeugt.

Während die Entwidelung der Glaubenslehre naturgemäß von dem Gedanken Gottes ausgeht, geht die die Glaubenslehre voraussetzende Sittenlehre naturgemäß vom Menschen als dem sittlichen Subjecte aus, da die gesammte Sittlichkeit die vernünftige Lebensentwickelung des Menschen ist, und Gott hierbei nicht sowohl als Schöpfer als vielmehr als Gesetzgeber und heilig waltender Regent in Betracht kommt. Wollte man die Sittenlehre ganz von der Dogmatik lösen, so müßte man allerdings die Lehre von Gott der sittlichen Lehre vom Menschen vorausschicken.

Die Ibee bes sittlichen Subjectes, ber vernünftigen Bersonlichkeit, ist ber Grundgedanke ber Sittenlehre, die Burzel, aus welcher sich naturgemäß alle übrigen Theile berselben entfalten. Sittlich-vernünftige Person ist das Subject nicht, insofern es sich nur als Einzelwesen erfaßt, sondern als bedingt durch die göttliche Bernunft und die göttliche Heiligkeit. Die Ibee der sittlichen Persönlichkeit führt also über sich hinaus zu der Idee Gottes, als der ewigen Quelle und Norm alles Sittlichen, als des heisligen und gerechten Gesetzgebers; — die Urbildlichkeit Gottes in Beziehung auf das Sittliche hat seine persönlich-geschichtliche Erscheinung in Christo als dem Gottessohn. Die sittliche Idee wird in Christo zum wirklich seinen Ibeal. Die Lehre vom sittlichen Gesetz gehört nicht in das Gebiet des menschlichen, sondern in das des göttlichen Subjectes.

In dem Begriff des sittlichen Subjectes, insofern dieses ein Einzelwesen ift, liegt ferner der Begriff einer von demselben unterschiedenen, gegenständlichen Welt. Die Sittlichkeit, als thätiges Leben, hat diese Welt als Wirkungsgebiet, als das sittlich zu gestaltende Object vor sich; die nach außen sich richtende Thätigkeit sindet eine von ihr unabhängige, wirkliche Welt vor, die zwar kraft der Schöpfungseinheit mit dem Subject nicht in Widerspruch, aber doch zunächst ihm fremd, von demselben in keiner Weise durchdrungen und beherrscht ist. Geist sein aber ist herrschen über das Ungeistige, in Einklang treten mit allem Geistigen. Es ist die Aufgabe des sittlichen Subjectes, diese Herrschaft und diesen Einklang zu wirken. Insosern der Mensch aber sich selbst in einem gegebenen, geistig noch nicht beherrschten und durchdrungenen Zustand vorsindet, wird er auch sich selbst sein eignes Object, auf welches sich seine sittliche Thätigkeit bezieht. —

Die wirkende Thätigkeit in Beziehung auf dieses gegenständliche Sein

ift aber nicht eine zwedlofe, fonbern bat an bem vernfinftigen Bred ein ibeelles Object, beffen Birklichkeit aber burch bie fittliche Thatigkeit erft bewirft werben foll. Bei ber bem wirklichen Lebensproces folgenden ethifchen Entwidelung wird biefe sittliche Thatigkeit vorher zu betrachten fein, obgleich in fleter Beziehung auf ben fittlichen Zwed. Dieje Thatigkeit hat als eine geistige, von dem Subject ausgehende Strömung einerseits ihre Quelle in bem fittlichen Gubject, andrerfeits eine Stromentwickelung. Beibes ift für fich befonders zu betrachten, fo dag wir hier wieder zwei befondere Theile erhalten. Die Betrachtung bes subjectiven Ursprungs ober Grunbes ber sittlichen Thätigkeit, bes Motivs berfelben, hat es mit ber Frage nach bem Warum zu thun. Das Gefetz und bas Gegenübertreten ber gegenständlichen Welt erklaren noch nicht, daß bas sittliche Subject eine sittliche Thatigfeit entwidelt; es muß im Unterschiede von jenen in bem Subject ein zur Thätigkeit unmittelbar hinwirkenber, bas Subject in Be-Bewegung setzender Beweggrund aufgezeigt werben. Das bloke Sollen bewegt mich noch nicht; ich fann allem tategorischen Imperativ und allem noch fo ftark begründeten Gebot gegenüber gleichgiltig und regungslos Wenn nicht in mir felbst ein Antrieb gur Thatigfeit ift, verhallt alles Gebot in mir wirkungslos. Diefer Antrieb muß aber ein vernünftig freier, ein sittlicher fein.

Die fittliche Thätigkeit felbft, die burch jenen fubjectiven Beweggrund veranlaft ift, ift zunächst nur in ihrem Wefen und in ihren allgemeinen Erscheinungsformen zu betrachten, umfaßt nur ben allgemeinen, nicht ben besonderen Theil der Pflichtenlehre. Der bei weitem reichste Gehalt befonderer sittlicher Thatigfeit fällt bem letten Theile unserer Gliederung zu. Denn das ift das mahre Wefen und der mahre Werth bes sittlichen Gutes, bas es nicht ein ruhender Besit ift, sondern fort und fort neues. reicheres Leben entfaltet, wie bie Frucht ber Bflanze nicht blok ein materielles, bas Leben ber Pflanze abschließendes Broduft ift, sonbern ber Reim zu einem neuen Leben. Der Unterschied ist aber ber, daß die Frucht ber fittlichen Thätigkeit nicht bloß ber Reim eines neuen, bas frühere fclechtbin nur wiederholenden Lebens ift, fondern ber eines gesteigerten, geistig erhöheten Lebens. In dem errungenen sittlichen Gut beginnt die bis babin fortgeführte fittliche Lebensbewegung einen neuen, boberen Rreislauf; bas fittliche Subject ift im Besitze bieses Gutes reicher geworben, ift eine geiftig höher entwidelte Berfonlichkeit; bas vorhandene sittliche Object ift ein höheres, vergeistigtes geworben, es ist bas bereits errungene sittliche But felbst; und die sittliche Thatigfeit gewinnt baber einen weiteren und veredelten Inhalt. Dit dem Gut erwächst neue Bflicht.

Die feche Theile unferer Glieberung ftellen also ben inneren Broceg,

bie Entwidelungsgeschichte bes sittlichen Lebens bar, sind aber eben barum nicht einander schlechthin nebengeordnet, so wenig als die Blüthe und die Frucht der Pflanze der Wurzel und dem Stengel und dem Blatt nur nebengeordnet sind. Die Sittenlehre ist so nicht eine bloße Beschreibung oder eine Anatomie des sittlichen Lebens, sondern eine Physiologie desselben. Das hier angestrekte System der Ethit verhält sich zu den meisten sonstigen, besonders auch zu der Gliederung der Ethit in Guter-, Tugend- und Pflichtenlehre wie ein natürliches Natursystem zu einem künstlichen. Das künstliche Natursystem ist in der Geschichte der Wissenschaft die nothwen- dige Borstufe; das Ziel aber ist immer das natürliche System.

#### Erfter Abichnitt.

# Das sittliche Subject.

**§.** 58.

Das sittliche Subject ist ber persönliche Geist, im engeren Sinne ber geschaffene Geist. Zwischen ben verschiebenen Stufen ber geschaffenen geistigen Wesen ist in Beziehung auf die sittliche Aufgabe tein wesentlicher Unterschied, und dieselbe hört darum auch für den einzelnen Geist niemals auf. Grundlage des sittlichen Lebens ist das einzelne sittliche Subject; insofern aber eine Vielheit von Subjecten sich zu einem geistigen Ganzen, einem Lebensorganismus verbindet, wird auch eine solche Gesammtheit selbst zu einem sittlichen Subject mit einer eigenthümlichen sittlichen Aufgabe.

Im weitesten Sinne bes sittlichen Gebankens ift auch Gott selbst, als ber heilige, sittliches Subject. Insofern aber die Sittenlehre nicht ein schlechthin unendliches, ewiges Sein und Leben, sondern eine in der Zeit geschichtlich sich vollbringende Aufgabe ins Auge faßt, ist für sie nur der geschaffene Geist das Subject der Sittlichkeit. Es sind aber alle geschaffenen persönlichen Geister ohne Ausnahme und zwar in einer für die einzelnen niemals endenden Aufgabe die sittlichen Subjecte; und die seligen Geister, mit Einschluß der Engel, haben nicht bloß ebenso wie die irdischen Wenschen die Sittlichkeit stetig zu volldringen, sondern, sobald wir eben von der Sünde als schuldvoller Wirklichkeit absehen, dem Wesen nach dieselbe sittliche Aufgabe wie der Wensch, und es gehört zu den vielen

Seltsamkeiten ber philosophischen Ethik Schleiermacher's, wenn er bas kttliche Handeln, also auch die Sittenlehre auf das noch kämpfende Leben
beschränkt und von dem vollendeten, seligen Leben ausschließt (S. 51. 61).
Sollen die vollendeten seligen Geister nicht als geistig todt gedacht werben, so müssen sie eine dem göttlichen Willen entsprechende, also sittliche Lebensthätigkeit haben. Christi heiliges Leben wäre nach jener Auffassung nur so lange sittlich gewesen, als es mit einer widerstrebenden Welt zu thun hatte, und nur der irdische, nicht der verherrlichte Christus, auch nicht die Seligen könnten ein sittliches Borbild genannt werden. Allerdings wird die Erscheinungsform der Sittlichkeit des seligen Geistes eine andere sein als die noch kämpfende; nichtsbestoweniger bleibt das Wesen dasselbe, und es ist grundlos, den Begriff des Sittlichen auf die letztere zu beschränken.

Die Unterscheidung bes sittlichen Gesammtssubjects von bem einzelnen Subject ift nothwendig; benn das sittliche Thun beider ist keineswegs dasselbe. Für das Mitglied einer sittlichen Gemeinschaft erwachsen besondere sittliche Pflichten, die ihm nicht als sittlichem Einzelwesen, sondern als organischem Gliede einer Gesammtheit zukommen, die er nicht in seinem, sondern in der Gesammtheit Namen zu erfüllen hat. Das Thun des einzelnen Subjectes ist allerdings das erste, die Boraussetzung des andern; die sittliche Gemeinschaft ist immer nur die Frucht eines vorangegangenen sittlichen Thuns der Einzelnen, ist schon ein errungenes Gut, welches aber sosort wieder zu einem sittlich thätigen Subject wird, wenn es nicht auf-hören soll zu sein.

# 1. Das einzelne fittliche Gubject, ber Menfch.

**§.** 59.

Der zu Gottes Bilb geschaffene Mensch ift als begeistete Natur, 1) Geift; 2) Natur; 3) bie wirkliche Einheit von Geist und Natur.

## A. Der Menich als Geift

ist vernünftig-freies, sich selbst bestimmendes, durch freie Thätigkeit zu seiner vollen, eigenthümlichen Birklichkeit kommendes Sein. Die Grundlage und das Wesen dieser Geistigkeit ist das individuelle Selbstbewußtsein. Nur insofern der Mensch seiner selbst sich bewußt ist, kann er sittlich sein, und kraft dieses Selbstbewußtseins ist der Mensch verantwortlich für sein Leben, und wird ihm dassselbe zu einem sittlichen, ihm zugerechnet. Er ist sich seiner aber bewußt als eines persönlichen Einzelwesens, d. h. er unter-

scin, bloß numerisch, sondern durch sein ihm ausschließlich eigenthümliches, bestimmtes Sein, durch seine eigenthümliche Perfönlichteit, die ihm in dieser Eigenthümlichseit nicht schon unmittelbar,
von Natur, eignet, sondern nur durch eignes sittliches Thun errungen
wird, also Charaktereigenthümlichkeit ist. Das Einzelsein des Menschen unterscheidet sich von dem der Naturdinge dadurch, daß es
die nicht bloß ideelle, sondern als innere vernünstige Macht ihm anhaftende Bestimmung hat, nicht bloßes, nacktes Einzelwesen zu bleiben,
sondern individuelle Persönlichkeit zu werden, daß der Mensch von
Ansang an nicht bloßes Exemplar seiner Gattung ist, sondern ein
eigenthümlich bestimmtes Individuum werden soll. Der Ausdruck
bieser vernünstigen Eigenthümlichkeit des menschlichen Einzelseins ist
eben das persönliche Selbstbewußtsein.

Die driftliche Ibee bes Menschen ift in bem Bedanken bes Ebenbilbes Gottes zusammengefaßt, fett also bogmatifch die Entwidelung ber Gottesibee voraus. Der große Rachdruck, ber in ber h. Schrift auf biefen Bebanten ber Cbenbilblichkeit gelegt wirb, (1 Dof. 1, 26. 27; 9, 6. Sir. 17, 3; Weish. 2, 23; 1 Cor. 11, 7; Jac. 3, 9; Col. 3, 10; Apoft. 17, 28.) zeigt ichon, bag wir es hierbei nicht mit einem blog bichterischen Ausbruck zu thun haben. Alles Beschaffene ift gut, ift ber Ausbruck bes göttlichen Willens, alfo ein Bilb bes göttlichen Gebankens; bas vernünftige Beschöpf aber ale bie Krone ber Schöpfung ift ber vollste Ausbruck biefes Gutfeins, Diefes Abbildes, ift bas Ebenbild Gottes, tragt bas vollkommenfte creaturlich mögliche Beprage bes Schöpfers an fich. Da nun Gott feinem Befen nach Beift ift, fo ift ber Menfch unmittelbar auch nur als vernünftiger Beift Gottes Ebenbild, mahrend ber Leib junachft nur wie alle Naturdinge bie Spur bes Schöpfers an fich tragt, aber nicht beffen vollkommenes Abbild, und nur mittelbar bas Bilb Gottes. insofern er bas vollkommene Organ bes Beistes ift, und burch ben Beist immer mehr zum volltommenen Ausbruck besselben verklärt wird. In ber beil. Schrift wird Christus vorzugsweise bas mahre Cbenbild Gottes genannt; aber ber mahre Menfch hat die Aufgabe, biefem Cbenbilbe gleich au werben (Rom. 8, 29). Chriftus ift biefes Chenbild nicht bloß als ber emige Gottesfohn, fondern auch und vorzugsweife als der mahre, bas Göttliche geschichtlich und fichtbar offenbarenbe Menschensohn (Col. 1, 15), und als folder ift er ber "Erftgeborene unter vielen Brübern."

Der vernünftige Beift steht bem blogen Natursein entgegen. Das Naturwefen bestimmt nicht sich selbst, sondern wird bestimmt burch eine

nicht in seinem Bewußtsein liegende Naturkraft, ist selbst in seiner Thätigseit boch überwiegend passon, ist unfrei; während es das Wesen des Geistes ausmacht, frei zu sein, in seiner Eigenthümlichkeit sich selbst zu bestimmen, und nach bewußten Zweden thätig zu sein. Das Thier hat nicht Zwede, sondern nur Antriede. Es ist wohl Bernunft in dem Thiere, aber nicht das Thier hat Bernunft, sondern die Bernunft hat das Thier. Die Bernunft in der Natur ist nur objective Bernünstigkeit, während der Geist das die Bernunft als Bewußtsein tragende Subject ist. Bernünstig ist dieses Bewußtsein aber erst als Selbstdewußtsein, in welchem der Mensch sich selbst zum wirklichen Gegenstand wird, in seinen geistigen Besitz gelangt, und in diesem Sichselbstdesitzen sich von allem andern gegenständlichen Dasein unterscheidet. Der Mensch bleibt kraft des Selbstdewußtseins immer bei sich, und mit sich eins; und nur kraft dieses stetigen Einsebleibens des persönlichen Geistes ist derselbe stttlich zurechnungsstähig.

Der Einzelgeift ift aber mehr als blofee Einzelwesen; bie Raturmefen unterscheiben fich von andern ihrer Sattung nicht burch wefentliche Eigenthumlichkeiten, fondern burch ihr bloges Gingelfein und burch augerliche, zufällige Bestimmtheiten, find bloge, einander wefentlich gleichartige Eremplare berfelben Art, nur numerische Wiederholung beffelben Seins. Der einzelne perfonliche Beift aber hat im Unterschiede von andern perfonliden Beiftern eine bestimmte, ihm allein autommenbe Gigenthumlichkeit, bie ihn über das blofe Einzelfein zu der bestimmten Perfonlichkeit erhebt. Im Gelbstbewuftsein weiß fich ber Mensch nicht bloß als ein Mensch, fondern als biefer eigenthumlich bestimmte Menfch. Der Menfch bat barum einen perfönlichen Namen, und bekundet damit, daß er die Beftimmmung hat, etwas von Andern Unterschiedenes zu fein, in feinem Wefen etwas zu besitzen, mas Andere in biefer Beife nicht haben und nicht haben tonnen. Der Name ift ber Ausbrud bes eigenthumlichen perfonlichen Befens bei bem Menschen wie bei Gott, beffen, mas bie beftimmte Berfonlichkeit von Andern unterscheibet, des eigensten Innern berfelben (2 Mof. 33, 12, 17, Jef. 43, 1; 56, 5, Joh. 10, 3, Off. 3, 5); Bon Ratur, b. h. unmittelbar bei feinem erften Auftreten hat ber Geift biefe perfonliche Eigenthumlichkeit noch nicht; und burch bloße Naturentwidelung gestaltet fie sich auch nicht; aber bas Rind hat von Anfang an bie vernünftige Anlage und barum ben Beruf ju folder bie Berfonlichkeit ausmachenden Eigenthümlichkeit; und jene Anlage Ift zwar nicht eine bloß ibeelle Möglichkeit, fonbern ift wirklicher Reim, aber biefer tann fich auch nur burch sittliche That entwickeln. Diefer im Wefen bes vernunftigen Beiftes felbst liegende Reim ber Berfonlichkeit enthalt nicht felbst fcon bie bestimmte Gigenthumlichkeit; er forbert nur, bag er entwidelt werbe, aber wie, zu welcher Eigenthümlichkeit er sich entfalte, das hängt von dem freien sittlichen Thun des Menschen selbst ab. Daß diese persönliche Eigenthümlichkeit nicht auf der Natur ruhe, sondern dem Leben des freien Geistes angehöre, bekundet sich in der durch sast alle Bölker hindurchgehenden Sitte der Namengebung. Die Natur giebt in der Geburt dem Menschen das individuelle Dasein; die geistig und geschichtlich gebildete Gemeinde oder Familie giebt ihm den persönlichen Namen, mit demselben entweder das Ziel dieser Persönlichkeit, oder deren schon volldrachte Eigenthümlichkeit bezeichnend (1 Mos. 3, 20; 4, 25; 5, 29; 41, 51. Luc. 1, 60, und oft). In der alttestamentlichen Theobratie giebt daher oft Gott selbst den Menschen ihren Namen (1 Mos. 5, 2; 16, 11; 17, 5. 19; und oft; vergl. Mtth. 1, 21).

Diefer Gebante bes sittlichen Befens ber Berfonlichfeit ift nicht fo unbestritten, als man erwarten konnte. Rach Schleiermacher's philosophischer Ethit 1) ift bie fittliche Individualität schon ursprünglich, vor allem fittlichen Thun schon verschieben, wird es nicht erft. einem auf pantheistischem Boben erwachsenen Spstem allerdings folgerichtig; ba endigt aber auch alle sittliche Aufgabe; ber in feiner individuellen Eigenthumlichkeit schlechthin bestimmte Mensch tann nicht anders als ihr folgen, tann fie weber andern, noch abstreifen; und bas aus ihr mit Nothwendigfeit folgende Thun fann weber im Guten noch im Bofen bem Menschen zugerechnet werben. Bahrend die vorangebenden Moralfusteme, besonders bas Rantische, Die individuelle Eigenthumlichfeit ber Berfon entweder vernachlässigten ober gar als unberechtigt gurudgebrangt wiffen wollten (S. 286. 289), wirft fich Schleierm., Die fittliche Bebeutung diefer Eigenthumlichfeit mit vollem Recht ftart hervorhebend, haftig in die entgegengesette Ginseitigkeit, und macht ben Unterschied zu einem ursprünglichen, beterminirten, vorsittlichen; - eine Art moralischer Atomistik, bie, um die Schwierigkeit bes Gebankens ber freien Selbstentscheidung ju umgehen, eine viel größere Unbegreiflichkeit annimmt. Dag bie Gingelwefen burch bas unperfouliche Univerfum zu lauter verschiedenen Berfonlichkeiten bestimmt werden, ist ohne Aufgeben des Begriffs der Berfönlichkeit gang undentbar. Ein schlechthin burch Unberes bestimmter Beift fonnte fich in nichts Wesentlichem von allem Natursein unterscheiben. Beiftigkeit hat auch bas Thier, ja felbst bie Pflanze; wer wollte aber für diefe eine Ethit geben? - In noch feltsamerer Beife gestaltet fic jener nur in ber naturaliftischen Beltanschauung heimische Gebanke bei

<sup>1)</sup> Spstem, S. 93 ff. 157. 172; vgl. Chriftl. Sitte, S. 58 ff. u. Grundlin. einer Kritit u. s. w. S. 79 ff., (2. Aufl. S. 57); Monologen, 4. Ausg. S. 24 ff.; Reben Aber die Rel. 2. Ausg. 129.

Rothe (I, g. 120 ff.). Die Individualität hat nach ihm ihren "Sis" auf beiben Seiten bes menschlichen Ginzelwefens, in feiner materiellen Natur und in seiner Berfonlichkeit, bem 3ch; ihr Princip aber hat fie in ber materiellen Raturseite, und ift ursprünglich verschieben. biefe Benbung wird bie Sache noch viel rathselhafter. Die materielle Natur bringt überall nur eine Bielheit gleichartiger Ginzelwesen berfelben Art hervor, und bie Unterschiede berfelben find immer nur zufällig und unwesentlich; von Millionen Baringen ift einer wie ber andere; bon menschlichen Berfonen ift feine und soll feine fein wie die andere; je rober ein Bolf, je mehr also die bloge Natur in ihm waltet, um so gleichartiger find bie einzelnen Menichen; mit höherer Bilbung fteigt bie Gigenthumlichteit in bemfelben Dage, ale bie bloge Raturlichfeit jurudtritt. Wenn thatfachlich gegenwärtig Die Gigenthumlichteit bes Menfchen burch seine materielle Natur mit bestimmt wird, so ist dies eben ein tranthafter, entarteter Zustand ber Unfreiheit; wir konnen aber bier nur von bem rechtmäßigen Buftande ber unfündlichen Freiheit reben. Die Frage fällt wefentlich zusammen mit ber nachher auftretenden von ber Willensfreiheit.

## §. 60. ~

Die felbstbewußte Perfonlichfeit entfaltet ihr Leben in mehrfachen Beziehungen.

1) Der Menfch ift erkennenber Beift, nimmt bas Sein geiftig, nach seinem ibeellen Behalt in sich auf, und macht es so zu seinem bleibenben Befit. Der Zwed bes Erkennens ift bie Bahrheit und ber erkennenbe Geift bat die Fähigkeit bazu. Die Erkenntniß ift an fich mahr und täuscht nicht, benn Gottes geschaffene Belt ift gut, also mahr, mit sich in vollem Einklang. Der Skepticismus hat nur auf ber Grundlage ber Gunde Möglichkeit und Recht. nünftiger Beift erfennt ber Menfc nicht bloß bie creaturliche Belt, sondern auch den göttlichen Urgrund berfelben, und das Wesen ber Bernünftigkeit befteht eben in ber Erkenntnig Gottes nach feinem Dafein, Befen, Balten und Bollen. Diefes Gottesbewuftfein, auf geistiger Gelbstbekundung Gottes an ben Menschen rubend, vermag zwar als endliches Wiffen bas unendliche Wefen Gottes nicht begreifend zu umfaffen, ift aber im Bewuftfein feiner Schranten bennoch mahre und wirkliche, ihrer felbst fichere Erkenntnig bes Gottlichen, und als solche die ibeelle Boraussetzung der Sittlichkeit.

werbe, aber wie, 30 welcher Chaendenistleit er sie entsuite, vas hängt von bem freien stulichen Ihm ver Memichen selbst ab. Dass viese person bes freien Geistes angehöre, bekunner sich in ver dunnt fust alle Böller hindurchgehenden Sitte ver Kamengebung. Die Ratur giebt in der Gebut dem Menschen das intrivipmelle Daiein: die geistig und geschächtlich demselben entweder das Iel dieser Persönlicheit, oder deren schauen, mit Elgenthamlichleit bezeichnen (1 Mos. 3, 20: 4, 25; 5, 29; 41, 51. In Gott selbst den Menschen üben Ramen (1 Mos. 3, 20: 4, 25; 5, 29; 41, 51. In Gott selbst den Menschen üben Ramen (1 Mos. 5, 2; 16, 11; 17, 5. In 19; und oft; vergl. Mith. 1, 21).

Diefer Gebante bes fittlichen Befens ber Berfünlichkeit ift nicht fo Int unbestritten, als man erwarten tounte. Rach Schleiermacher's philoso-ne phischer Ethil 1) ift die fittliche Judivibualität fcon urfprüng lich, porute allem fittlichen Thun fcon verschieben, wird es nicht erft. Dies ift imim: einem auf pantheistischem Boben erwachsenen System allerbings folgerichtintt tig; ba endigt aber auch alle fittliche Anfgabe; ber in feiner individuelle Gigenthamlichfeit schlechthin bestimmte Mensch tann nicht andere als i felgen, tann fie weber andern, noch abfireifen; und bas aus ihr m Ruchmendigfeit folgende Thun tann weber im Gnten noch im Boff E: bem Menichen zugerechnet werben. Bahrend die vorangehenden Morfin 3 fuftieme, besonders das Rantische, die individuelle Eigenthümlichkeit Berfon entweder vernachlässigten oder gar als unberechtigt zuruckgebraf fein wiffent wellten (G. 286. 289), wirft sich Schleierm., Die sittliche Bente ventung biefer Eigenthumlichfeit mit vollem Recht ftart hervorhebend, haferten in vie entgegengesette Einseitigleit, und macht ben Unterschied zu eit vas uripringlichen, beterminirten, vorfittlichen; - eine Art moralifcher Atomi bie, um bie Schwierigfeit bee Gebaufene ber freien entideibung ungeben, eine viel größere Unbegreiflichkeit annir nn bie Eu mefen burch bas unperfouliche Univerfum gu ber limfeiten beifimmt mert - ift obne Anfgeben ? menflur. echin burch in in more Berent Striftigfeit bar auch ide ciere ciner Erbiff. other man in our and Street to 71 = 20 78 Ber de Str. 2 8

Rothe (I, §. 120 ff.). Die Individualität hat nach ihm ihren "Sit" auf beiben Seiten bes menschlichen Ginzelwesens, in feiner materiellen Natur und in seiner Berfonlichkeit, bem Ich; ihr Brincip aber hat fie in ber materiellen Raturseite, und ift ursprünglich verschieben. Diefe Wendung wird bie Sache noch viel rathielhafter. Die materielle Patur bringt überall nur eine Bielheit gleichartiger Ginzelwefen berfelben Irt hervor, und bie Unterschiebe berfelben find immer nur jufällig und inwesentlich; von Millionen Baringen ift einer wie ber andere; von nenschlichen Berfonen ift teine und foll teine fein wie die andere; je rober in Bolf, je mehr alfo bie bloke Natur in ihm waltet, um fo gleichartis ger find die einzelnen Menschen; mit höherer Bilbung fteigt bie Eigenbumlichfeit in bemfelben Mage, ale bie bloge Natürlichfeit gurudtritt. Benn thatfachlich gegenwärtig bie Eigenthumlichfeit bes Menfchen burch eine materielle Ratur mit bestimmt wird, fo ift bies eben ein franthafter, mtarteter Buftand ber Unfreiheit; wir fonnen aber bier nur bon bem nch tmäßigen Buftanbe ber unfundlichen Freiheit reben. Die Frage fällt mefentlich zusammen mit ber nachher auftretenben von ber Willensfreiheit.

#### §. 60. \_

Die felbstbewußte Berfönlichfeit entfaltet ihr Leben in mehrn Beziehungen.

ben Beziehungen. 1) Der Menich ift ertennenber Beift, nimmt bas Gein geiftig, feinem ibeellen Gehalt in fich auf, und macht es fo gu feinem ibe nden Befit. Der Zwed bes Erfennens ift bie Bahrheit und fennende Beift hat bie Fabigfeit bagu. Die Erfenntniß ift an mahr und täufcht nicht, benn Gottes geschaffene Belt ift gut, wahr, mit fich in vollem Ginflang. Der Stepticismus hat nur ber Grund' er Gunde Möglichkeit und Recht. ber Menfch nicht bloß bie creaturliche Welt, ftiger en Urgrund berfelben, und bas Befen ber en in ber Erfenntnig Gottes nach feinem HILL Diefes Gottesbewußtfein, auf und 2 Obo en Menfchen rubend, vermag iche Befen Gottes nicht beuftfein feiner Schranten benfichere Erfenntnig bes Gotts sfetzung ber Sittlichfeit. the part throughout and proper

Der menschliche Beift ift bas Bilb bes ewigen gottlichen Lebens nur in ber Form bes zeitlichen Lebens. Gott ift in feinem emigen Leben ewig fich felbst erzeugend, sich felbst erkennend und liebend, schlechthin fein eigenes Object; ber endliche Beift aber, Gottes Lebensentfaltung abbildlich offenbarend, bat ein breifaches Object, worauf fich feine Lebensbewegung bezieht: fich felbft, die außere Welt und Gott. Der Denfc ift Gottes Bild auch in jener breifachen Beziehung: im Bollen, Erkennen und Fühlen; aber ba bie feiende Birklichkeit ihm junachst gegeben ift. als ohne fein Thun ichon vorhandene, fo ericheinen jene brei Momente in einer auch zeitlich auseinander fallenden andern Reihenfolge: als Ertennen, Fühlen und Wollen. Der endliche Beift alfo erkennt, fühlt (liebt), will - fich felbst, die gefchaffene gegenständliche Welt und Gott; und ba bas Leben bes Geschaffenen eine fortschreitenbe Entwickelung ift, beren geistige Bebeutung ihr als Ziel ober Zwed vorliegt, als ein noch nicht volltommen Wirkliches, sondern erst zu erringendes, so hat das dreifaltige Leben bes Beiftes auch einen breifachen Zwed: Die Wahrheit, bas Selig-Leitsgefühl, bas Gute; und erft in ber vollkommenen Erreichung biefes breifachen Zieles vollendet fich bas Chenbild Gottes in bem Menfchen, verwirklichet fich bas höchste Gut. Wie aber bie Bollfommenheit ber ge= schaffenen Dinge barin besteht, bag fie bem göttlichen Schöpfnugegebanken volltommen entsprechen, fo besteht die Bolltommenheit bes Ertennens, Fublens und Wollens, also ber Wahrheit, bes Seligkeitsgefühls und bes Guten in ber Beziehung und Begrundung berfelben auf Gott, alfo bag alles Endliche nur in Gott und in Beziehung auf ihn erfannt, gewollt und geliebt wirb. Gott felbst ift die Wahrheit und bas Gute und bie Liebe, und alles, mas unter biefen breifachen Begriff fällt, ift es nur infofern, als es in Gott wurzelt und mit ihm eins ift.

Der von Gott gut geschaffene Mensch muß die Fähigkeit haben, bieses ihm von Gott als Lebensziel bestimmte Gutsein vollsommen zu erreichen. Sein Erkennen kann also, von der Sande abgesehen, nicht ein trügerisches sein, sondern muß die Wahrheit zu seinem Inhalt haben. Die Welt wäre nicht gut, nicht im Einklang, wenn das geistige Bild des Daseins in dem erkennenden Geiste nicht dem Urbilde getreu wäre, wenn der objectiv wirkliche Gedanke ein wesentlich anderer wäre als der subsective. Was Christus den Seinen verheißt: "Ihr werdet die Wahrheit erkennen" (Joh. 8, 32), das muß auch in vollem Maße von dem Menschen an sich gelten; die Erlösung ist zu wesentlich eine Wiederherstellung der verlorenen Bollsommenheit; Gott will, daß alle Menschen "zur Erkenntnis der Wahrheit kommen" (1 Tim. 2, 4). Die Bestimmung des Menschen, die Wahrheit zu erkennen, spricht sich sich in 1 Mos. 2, 19. 20 aus.

Gott führte bie Thiere ju Abam, "baf er fabe, wie er fie nennete." von fich und von ben andern Dingen unterschiebe, von ihnen einen beftimmten, unterscheibenben, bie Gigenthumlichteit berfelben erfaffenben Begriff fich bilbete; ber Name ift ber Ausbrud bes gewonnenen Begriffs; - "und wie er fie nannte, fo follten fie beifen;" - bas ift nicht ein Erperimentiren Gottes, fonbern eine gottliche Burgichaft fir bie Wahrbeit bes menfchlichen Ertennens, und zugleich für bie Freiheit beffelben. Gott felbst führt bem Menschen bie Welt vor, barin verburgt er ibm, baß fein Ertennen ein rechtmäßiges, ein mahres und getreues fei; und nicht Gott giebt ben Dingen ben Ramen; ber Menfch felbst foll es in Freiheit thun; bas Ertennen ber Wahrheit ift ein freies, alfo ein sittliches Thun; und biefes Benennen, biefes bestimmte unterscheibenbe Erfennen wird von Gott als mabrhaftiges besiegelt: "fo follten fie heißen;" bas menfcliche freie Ertennen foll nicht bloges, leeres Spiel fein, fonbern bie Wirklichkeit jum Inhalt haben, und ber geistige Inhalt ber Dinge erft barin zu feinem Ziele tommen, bag er von bem Menfchen geiftig angeeignet wirb. Die Ertenntnif ber gegenständlichen Welt foll nicht eine bloge finnliche Anschauung bleiben, wie bei bem Thier, sonbern foll über Diefelbe jum Begriff fich erheben; bies ift eine fittliche Aufgabe fur ihn, bie eine gottliche Berheifung bat. Die pietistische Gleichgiltigkeit gegen bie Erkenntnift ber geschaffenen Welt ist nichts weniger als biblifche Auf-So erfennt und benennt ber erfte Menfc auch bas ihm gur Gehilfin geschaffene Weib (1 Mof. 2, 23), und Eva erkennet wie Abam ben göttlichen Willen und unterscheibet ihn von bem creaturlichen Willen als bem zur Unterordnung unter jenen verpflichteten (3, 2. 3); bort wie bier bekundet fich zugleich ein bestimmtes, von dem gegenftanblichen Bewußtsein unterschiedenes Selbstbewußtsein. — Dag bas erfte Gottesbewußtsein nicht ein unmittelbar felbstentwickeltes ift, fonbern auf einer gegenftänblichen göttlichen Selbstoffenbarung ruht, ift eine pabagogifche Nothwendigfeit.

In Beziehung auf Gott verhält sich unser Erkennen allerdings anbers als in Beziehung auf die Welt. Während alles weltliche Dasein bem Menschen ebenbürtig ist, von ihm also auch zuletzt vollständig erkannt und begriffen werden kann, ist das unendliche, ewige Sein und Wesen Gottes dem menschlichen, wesentlich beschränkten Geist eine nie ganz zu umsassend Index, und Gottes Unbegreiflichkeit (Ps. 147, 5; Jes. 55, 8. 9; Hobb 11, 8; Röm. 11, 33 f.) ist ein in keiner Weise abzuweisender christlicher Lehrsatz. Aber diese Unbegreiflichkeit schließt ein sehr wesentliches und wahres Erkennen nicht aus, sonst wäre alle Gottesebenbildlichkeit nur leere Redensart. Wie das Ange den Ocean nicht zu umspannen vermag, aber doch von bem Dafein und ber Erscheinung beffelben eine fehr bestimmte Anschauung hat, fo vermag ber endliche Geift bas Unendliche freilich nicht ju umspannen, es in seiner unendlichen Tiefe zu ergrunden, wohl aber vermag er eine wahrhaftige Erkenntnig nicht blog bes Dafeins, sondern auch bes Wefens Gottes in stets wachsenber Rlarbeit zu erlangen, nicht burch ben nur auf bas Endliche gerichteten und in bemfelben ausfolieflich fich bewegenden Berftand, fondern durch die wefentlich auf bas Unendliche fich richtende Bernunft. Ift alles geschaffene Sein ein Bilb Gottes, und ber Mensch felbst sein Cbenbilb, fo führt bas Bilb unmittelbar zu einer zwar unvollfommenen, aber boch mabren Ertenntnif bes Urbilbes (Rom. 1, 19. 20; Col. 3, 10). Die Auffaffung, bag ber Mensch von Gott nur wiffen tonne, bag er fei und mas er nicht fei, nicht aber, mas er fei, ift eine in fich wiberfprechenbe und unbiblifche; eine bloß verneinende Erkenntniß ist gar keine, und von bem, von beffen Wefen ich gar nichts weiß, tann ich auch nicht fagen, baf es fei. Die evangelische Rirche betont bie Befähigung bes ursprünglichen Menschen jur Ertenntniß ber Wahrheit auch in Beziehung auf bas Göttliche febr start; die Apologie (I, §. 17. 18) schreibt bemselben sapientia und notitia dei certior ju, "rechte, flare Erkenntnig Gottes". Der Skepticismus hat außerhalb bes Christenthums feine volle Berechtigung, aber was von bem gottentfrembeten Menschen gilt, bas gilt nicht ebenso von bem in Bemeinschaft mit Gott, ber bie Wahrheit felbst ift, stehenben, und hat barum innerhalb ber driftlichen Welt tein Recht mehr. Auch Rant's Behauptung, bag bas Ding an fich bem menschlichen Erfennen verborgen bleibe, und alle Erkenntnif ber Birklichkeit im Gebiete ber reinen Bernunft nur eine formale und subjective Bedeutung babe, widerspricht bestimmt ber driftlichen Beltauschauung, Die ein größeres Bertrauen in ben Gintlang bes Daseins ausspricht. Der mahre Mensch und ber Christ tann mehr als "rathen und meinen."

## §. 61.

2) Der Mensch ist wollender Geist; das aller Lebensbewegung nothwendige bestimmte Ziel ist für ihn bewußter Zweck. Er wird zu dem, was er erreichen soll, nicht bewußtlos und durch fremde Gewalt hingetrieden, sondern er weiß von dem Zweck, und jührt sich selbst zu demselben, er wählt den von ihm gewußten Zweck, krast eigener Willensentscheidung, d. h. er ist in seinem Wollen frei. — Zweck des vernünstigen Wollens ist das Gute, und zwar, insofern dieses nicht durch Naturnothwendigkeit, sondern durch Freiheit versonder

wirklicht werben foll, bas Sittlich = Gute. Bas bei ben Raturbingen ale unbebingte Nothwenbigfeit erscheint, wird auf bem Gebiete bes fittlichen Willens ein Sollen; mas bort Raturgefet ift, wirb hier zum sittlichen Gebot; was bort Naturentwickelung ift, wird bier jum fittlich en Leben. Der Wille bes geschaffenen Beiftes aber unterscheibet fich von bem urbilblichen Willen Gottes baburch, bag er nicht bon Emigfeit schon vollendeter und jum Ziele gelangter ift, baß feine in ber Zeit fich vollbringenbe Entwickelung nicht eine unbebingte fondern in jedem Moment burch die freie Selbstentscheidung bedingte ift, bag also bie Möglichkeit einer anbern Selbstbestimmung als bie ju bem unbebingten 3med vorhanden ift, - also baburch, bag bie menschliche Willensfreiheit im Unterschiede bon ber gottlichen, Die gugleich ewige Nothwendigkeit ift, Bablfreibeit ift (liberum arbitrium). Der endliche Geift tann und foll bas Gute als ben Amed feines Lebens erreichen, aber er tann auch, mas er nicht foll, von biefem Ziel abweichen, und erringt bas Gute nur, wenn er es frei erringen will. Der gutgeschaffene Mensch hat biese Freiheit im vollsten Mage, also daß dieselbe auch nicht durch eine in der naturlichen Unvollkommenheit liegende Reigung jum Bofen, etwa burch bie Sinnlichkeit, beschränft und gehemmt mare. Ohne bie Anerkennung ber menschlichen Willensfreiheit in bem angegebenen Sinne wird alles fittliche Leben jum täufchenben Schein, in Wirklichkeit aber aufgeboben.

Die sittliche Willensfreiheit wird in der biblischen Darstellung von dem Leben der ersten Menschen bestimmt vorausgesetzt. "Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntniß des Guten und des Bösen sollst du nicht essen" (1 Mos. 2, 16). Gottes Gebot wendet sich an den freien Willen des Menschen, und sordert von demselben sittlichen Geshorsam. Wenn nun der Mensch doch das Berbotene that, so hat er das Gegentheil von dem gethan, was der wirkliche, heilige Wille Gottes war; und er bewies damit thatsächlich, obwohl ihm zum Verderben, die Wirklichseit der menschlichen Wahlfreiheit. Die heil. Schrift kennt schlechterzings keine andere Auffassung von dem wahren Wesen des Menschen, als daß er in vollkommener Wahlfreiheit das Gute wie das Böse wählen konnte. Für den Begriff dieser ursprünglichen Wahlfreiheit hat aber die Schrift keinen bestimmten besondern Ausdruck, denn Elevoseos, Elevoseoa, ursprünglich im rechtlichen Sinne genommen, bezeichnen den Zusen

stand der Befreiung des Menschen durch Christum; jener Begriff wird vielmehr in concreter Weise ausgedrückt als ein "Wählen zwischen Gutem und Bösen;" z. B. Jes. 7, 15. 16, wo die Zeit der geistigen Reise eines Menschen die Zeit heißt, "wo der Mensch weiß das Böse zu verwersen und das Gute zu erwählen"; oder: "der Mensch kann thun nach seinem Wohlgefallen" (Esth. 1, 8), oder: "das thun, was gut ist in seinen Augen" (1 Mos. 16, 6; 19, 8). In bestimmtester Gestalt erscheint der Begriff der Wahlfreiheit dei Sirach (15, 14 ff.); die dort ganz unverkümmert hinsestellte Freiheit gilt allerdings im vollen Maße nur von dem nicht unter der Knechtschaft der Sünde stehenden Menschen. Im N. Test. wird jener Begriff angedeutet durch Feder (z. B. Matth. 23, 37; dagegen bezieht sich die in 1 Cor. 7, 37 erwähnte "Gewalt über den eigenen Willen," mehr auf die moralische Besugniß).

Innerhalb ber driftlichen Rirche ift bie volle und unverfürzte fittliche Bablfreibeit bes Menfchen por ber Gunbe immer anerkannt, und bie Lehre von bem nothwendigen Determinirtfein ber menichlichen Sandlungen verworfen worben; (vgl. Apol. I, §. 9. 17. p. 52. 53; Form. Conc. II, p. 580. 677). Die supralapsarische Prabestinationelehre Calvin's ist nie firchlich anerkannt worden, und leugnet die Bahlfreiheit auch nicht grundfätlich und ausbrudlich, fonbern nur thatfächlich. Bon biefer thatfachlichen, ben eignen anthropologischen Boraussetzungen widersprechenden Leugnung ber Billenefreiheit von Seiten ber schroffften Brabeftinationelehre ift völlig verschieden bie grundfätliche Leugnung berfelben in allen pantheiftis fchen Spftemen feit Spinoza. 3m Pantheismus hat die Freiheit teine Stelle, und was in bemselben unter biefem Ramen auftritt, ift etwas völlig Anderes, als was bas sittliche Bewuftfein bes Christenthums und fast aller andern Religionen barunter versteht. Wo der bewußte Geist nicht ber Grund, sondern bie Wirkung ber Gefammtwickelung bes Alls ift, ba ift ber einzelne Beift in feinem gangen Dafein, Wefen und Leben folechthin bestimmt, und feine einzelnen Lebensäußerungen find gang ebenfo fotechthin bestimmt wie sein Dasein selbst; ba tann ber vernünftige Beift nimmer bas Bewußtsein ber Freiheit, fondern nur ein "fchlechthinniges Abhängigkeitsgefühl" haben, ba fann alfo von einer sittlichen Berantwortlichfeit nimmermehr bie Rebe fein. Das fcheinbar fittliche Leben bes Gingelnen ift eine ebenso unmittelbare und nothweubige Erscheinungsform bes Allebens wie bas Blätter- und Bluthentreiben ber Bflangen, und unterscheibet fich von bem Naturleben nicht burch eine wirkliche Freiheit ber Selbstenticheibung, fonbern nur baburd, bag ber Menich ein Bewußtsein von bem hat, was er nothwendig thut, und was er frei zu thun mabnt. Der Wille unterscheibet sich von dem bewußtlosen Naturtrieb nur burch

bas ihn tragende Bewußtfein, ift aber ebenfo ichlechthin bestimmt und unfrei wie jener. Um flarften, einfachften und folgerichtigften fpricht bies Spinoza aus (S. 214), und wenn neuere auf Spinoza rubende Spfteme viele Rebensarten von ber menfolichen Freiheit machen, fo gefchieht bies weber im Intereffe ber Rlarheit noch ber wiffenschaftlichen Chrlichkeit. In mefentlicher Übereinstimmung mit Spinoza weist Schleiermacher in feinen Reben über bie Religion bie Willensfreiheit jurud. Das Wefen ber Religion ift bas Gefühl ber ichlechthinnigen Ibentität bes Universums und bes einzelnen Dafeins, bas Bewuftfein, bag all unfer Sein und Thun bas Sein und Thun bes Universums felbst ift; ber Gingelne ift, was er ift, burch eine urfprüngliche Bestimmtheit feiner Gigenthumlichkeit. und bie ebelften wie bie robeften und unebelften Erscheinungen ber Menfche. beit find mit gleicher Rothwendigkeit zu einem in fich harmonischen und fconen Gemalbe burch bie Dacht bes Universums gebilbet (2. Aufl. S. 129-134). - Schelling, welcher fpater bem Gebanten bes perfonlichen Willens eine befonders bobe Bebeutung beilegte, hielt boch noch in ben Borlesungen über bas akabem. Studium (1803; 8. Borles.) bie unbedingte Nothwendigkeit aller icheinbar freien Ericheinungen feft. Geschichte ift gang ebenso eine unmitttelbare und nothwendige Offenbarung bes Absoluten wie bie Natur; Die Individuen in ber Geschichte find nur bie Bertzeuge, welche bas in fich Nothwendige ausführen, und find in ihrer Birklichkeit und Eigenthumlichkeit ebenso nothwendig wie bie Sandlungen felbft. Als freie ober aufällige erfcheinen bie Banblungen nur, insofern bas Individuum eine von der Nothwendigkeit bestimmte Sandlung grade zu feiner That macht, aber diese That selbst, wie ihr Erfolg im Guten wie im Bofen, alfo auch bas Individuum in allen feinen Lebensaußerungen ift nur bas paffive Wertzeug ber absoluten Nothwendigfeit; alles scheinbar Freie ift ein nothwendiger Ausbrud ber ewigen Ordnung ber Dinge. Spater (1809) suchte fich Schelling über ber Bantheismus ju erheben, bie Freiheit bes Willens irgendwie ju begreifen, tam aber in bualistischer Theosophie über tiefgreifende Widersprüche nicht hinaus (f. ob. S. 268). Die Annahme eines vorzeitlichen Gundenfalles foll bie Freiheit mit ber Rothwendigfeit verföhnen (Philosoph. Schriften, 1809, I, 438 ff. 463 ff.). Wir bemerten zu biefer mythischen Supothese bier nur, bag es für bie Sittlichkeit keinen Unterschied macht, ob bie freie Selbftentscheidung für bas ganze zeitliche Leben, in welchem fich ja boch bie Sittlichkeit bewegt, aufgehoben ift burch eine abfolute Naturnothwenbigkeit ober burch eine vor aller Zeit liegenbe angeblich freie Entscheibung bes Menfchen felbst, von welcher berfelbe niemals auch nur bas mintefte Bewußtsein hat. Wo fein Busammenhang bes Gelbstbewußtseins ift, ba ift

auch teine Ibentität ber Person mehr, und ein angeblich freier Act, den ich gethan haben soll, von dem ich aber schlechterdings nichts weiß, ift nicht der meinige, sondern etwas mir schlechthin Fremdes, und eine Fesselung meiner Freiheit durch einen mir ganz undewußten zeitlosen Act kann auch in ethischer Beziehung nicht anders betrachtet werden als wie ein einfaches Determinirtsein durch eine objective Nothwendigkeit. — Hegel hat den Gedanken der Freiheit vielsach im Ungewissen gelassen, er liebt es, viel von Freiheit zu reden; dem System selbst aber entspricht nur die allgemeine, alle Einzelwesen bestimmende Nothwendigkeit; die Freiheit ist nur "das Nichtabhängigsein von einem Andern, das Sichaussischessischen"; im vollen Sinne gilt dies aber nur von dem Geiste als dem absoluten; der individuelle Geist ist nur ein verschwindendes, durch das Gesammtsleben bestimmtes Moment desselben.

Die Philosophie nach Segel sucht, wo fie von ber pantheistischen Grundlage fich abwendet, die perfonliche Willensfreiheit immer bestimmter jum Bewußtsein zu bringen. Bu vermitteln ift bier nichts, und zweibentige Rebensarten gelten nichts mehr. Wo Gott nicht ber absolute, emige, perfonliche Beift ift, fondern nur im Menfchen jum Bewußtsein gelangt, ba ift ber Gebante wirklicher Willensfreiheit unmöglich. Die absolute Macht bes Universums gewährt für eine freie Bewegung bes einzelnen Beiftes teinen Raum; die migbrauchte Freiheit eines einzigen Befens wurde bie gesammte Weltordnung verwirren, weil bas unfreie All feine Möglichkeit bietet, ben freien Sandlungen ber Ginzelwefen gegenüber bie fittliche Beltorbnung zu erhalten. Nur ber gebantenlofen Betrachtung giebt es auf biesem Boben noch eine Freiheit, bann aber nothwendig bie Moral ber fchrankenlofen Selbstfucht, bie in bem Chaos ber Ginzelwillen nichts Soberes fuchen und finden tann ale fich felbft. - Freiheit ift nur möglich, wo ein freier Beift bas All burchwaltet. Der perfonliche Gott vermag es, in allmächtiger Liebe freie Geifter gu fchaffen und in ihrer Freiheit zu erhalten, indem er liebend von bem Gebiete ber Willensfreiheit fein unmittelbares Wirten gurudgieht, ben geschaffenen Geift in feinem geistigen Wefen bewahrt, welches eben bie Freiheit ift, und vermag es, in ber Mannigfaltigkeit ber freien Sandlungen, felbst ber gottwibrigen, bie sittliche Weltordnung zu erhalten. Die weitere Entwidelung gebort ber Dogmatit an. Der Ethit aber gehört es an, Die Fortentwickelung ber formalen Freiheit bes noch unentschiebenen Willens zur sittlichen Freibeit bee beiligen Willens ju zeigen.

Die Frage ber Willensfreiheit ift in neuerer Zeit, meift auf Grund ber neueren Philosophie und in Beziehung auf dieselbe, vielfach bearbeitet worden. Daub, Darftellung und Beurtheilung ber Hppothefen in Betreff ber Billensfreih., herausg. v. Kröger, 1834 (gebankenreich, aber befangen); Romang, über Willensfreih. u. Determ. 1835; vgl. Fichte's Zeitschr. VII, 173; (auf Schleiermachers Standpunkt, bringt es nur zu einer Scheinfreiheit; über biese und die vorige Schrift vgl. Dorner, in Tholuct's Litt. Anz. 1837, 201 ff.); Matthias, d. Ibee d. Freiheit u. s. w. 1834; (im Sinne der Hegelschen Philos.); Herbart, zur Lehre v. d. Freih. des menschl. Willens, 1836; (mehr kritisch, als Eignes dietend); Batke (s. ob. S. 276); Passant, v. d. Freih. des Willens, 1835, (gedankenvoll, aber ohne besondere Tiese); R. Ph. Fischer, in Fichte's Beitschr. III, 101; IX, 79. Zeller, in d. Theol. Jahrb. 1846; u. A.

#### **§.** 62.

3. Der Mensch ift fühlenber Beift, wird fich feiner felbft als im Ginflang ober im Biberfpruch mit bem anbern Sein ftehenb bewußt; und ba ber ursprünglichen unverborbenen Schöpfung bas Gutsein, also ber Ginklang wesentlich, und ein wirklicher Widerspruch in ihr nicht benkbar ift, so hat ber sich entwickelnbe, also nach einem ihm noch nicht verwirklichten Ziele ftrebenbe Mensch gwar bas Bewußtsein von einem zur letten Bolltommenbeit noch Feblenben, aber nicht bas Bewußtsein eines wirklichen Wiberspruchs bes Dafeins. also nicht bas Gefühl bes Schmerzes, sonbern schlechterbings nur bas Gefühl ber Freude am Dafein, auf Grund bes Bemußtfeins eines ungetrübten Einflangs bes gefammten Dafeins mit feiner eigenen Berfonlichkeit, also bas Gefühl ber Glückfeligkeit. Infofern biefes Gefühl zugleich eine Anerkennung biefes Dafeins in feiner eigenthumlichen Wirklichkeit ausbrückt, ift es Liebe. Seligkeit und Liebe gu Gott und feinen Werfen find nicht zwei verschiedene Dinge, fondern nur zwei verschiedene Seiten berfelben geiftigen Lebenserscheinung, jene mehr die subjective, biese mehr die objective Seite, indem in Seligkeit und Liebe bas geistige Subject eben vollkommen eins ift. mit bem gegenftanblichen Sein.

Das Gefühl ist nicht etwas bem vernünftigen Geist Eigenthümliches; vernünftig wird es erst, insofern es ein Ausbruck des Selbstbewußtseins ist; und da das Selbstbewußtsein nur darin vernünftig ist, daß es nicht ein bloßes Bewußtsein von dem Einzelsein, sondern auch von der Ebensbildickeit Gottes in der persönlichen Eigenthümlichkeit ist, so ist das versnünftige Gesühl auch nicht ein bloß individuelles, sondern wird durch die allem Geschaffenen eignende Abbildlichkeit Gottes erregt, ist also im Grunde

immer eine Gottesliebe. Das Gutsein bes Beschaffenen wird von bem vernünftigen Gefühl nicht blos als ein Gutsein für bas fühlenbe Einzelwefen, fondern als ein Gutsein an fich erfaßt; ber vernunftige Beift fühlt nicht bloß, daß irgend ein Einzelbasein auf ihn selbst harmonisch sich begieht, fonbern er fühlt fich als im Gintlang mit bem Gangen bes Dafeins ftebend, fühlt ben Ginklang ber Gotteswelt als folden. In bem Mage, als die Geistigkeit fleigt, fleigt auch die Lebendigkeit und ber Umfang bes Gefühls. Das bewuftlose Naturding wird nur burch sehr wenige in unmittelbare Berührung mit bemfelben tretenben Dinge erregt; bas Thier zeigt um fo ausgebehntere und lebenbigere Theilnahme an bem äußerlichen Dafein, je bober und ebler fein Befen ift. Gefühllofigteit, ftumpfe Gleichgiltigkeit gegen bas äußerliche Dasein ift ba, wo fie nicht, wie bei ben Indiern, fünftlich erzeugt wird, immer ein Beweis von tiefer, fittlicher Berfunkenheit. Freude ift allerbings an fich ein "fcboner Gotterfunke", wenn auch bie ichrantenlose Anwendung biefes Bebantens in Schiller's verungliidtem Bebicht auf die Buftanbe ber gegenwärtigen Menschheit eben nur ein Zeichen jugendlicher Unreife ift. Die biblijche Darftellung bes ursprünglichen Buftanbes bes Menschen zeigt überall bie Bestimmung bes Dajeins, bem vernünftigen Beift bas Befühl ber Freude, ber Bludfeligfeit ju gewähren. Der Menfch wird in ben Garten Eben gefett, ber volle Einklang ber geschaffenen Welt ihm baburch unmittelbar vorgeführt; barin läßt Gott machfen allerlei Baume, "lustig anzusehen und gut zu effen"; und bas volle Gludfeligkeitsgefühl in ber Liebe zu bem ihm harmonifch Geeinten wird bem Menfchen, bem es nicht "gut" ift, bag er allein fei, gewährt in ber Schöpfung bes Beibes, in welchem ber Menfc fofort inne wird, daß bas fei Bein von feinen Beinen, und Fleifc von feinem Fleisch, ein Anderes, und boch auch zu ihm gehörig.

Gefühl ist die Boraussetzung aller Thätigkeit; darum auch der sittlichen; und zwar ist das eigentlichste auf das Sittliche gerichtete Gefühl
nicht ein Unlustgefühl, wie man in neueren Theorien im Widerspruch
gegen die biblische Weltanschauung so oft annimmt, sondern grade das
Glückseitsgefühl. Das wäre keine "gute" Schöpfung, und das keine
Ebenbildlichkeit Gottes, wenn der Mensch wesentlich nur durch die Unlust
zur Thätigkeit getrieben würde, während die Seligkeit das Ende des thätigen Lebens wäre. Wie Gott nicht aus dem Gefühl eines schmerzwollen
Mangels heraus thätig ist, sondern grade kraft seines ewigen und schlechthin vollkommenen Seligkeitsgesühls, so kann auch das wahre, das sittliche Thun bedingende Gesühl des göttlichen Ebenbildes nur das Seligkeits- und Liebesgefühl sein.

#### §. 63.

4. Der Mensch ift als vernünftig-selbstbewußter Geist persönlich unsterblich, und nur als solcher ist er wahrhaft sittliches Wesen, hat er eine über das unmittelbare Einzelsein hinausliegende sittliche Aufgabe. Ohne Glauben an Unsterblichseit keine wahre Sittlichkeit; er ist nicht die Folge, sondern die Voraussehung derselben; denn die sittliche Aufgabe ist eine stetig fortschreitende, stetig sich erneuernde, in keinem Augenblick vollständig abgeschlossene, kann als die vollkommene Verwirklichung der Ebenbildlichkeit Gottes nur in einem endslosen persönlichen Leben dargestellt werden. Alle unabhängig von der Idee der persönlichen Unsterblichkeit aufgestellte Sittlichkeit kann nur eine Übung praktischer Klugheit, zum Zweck der Benützung der Wirklichkeit für den zeitlichen Genuß des Einzelwesens sein, also nur der Ausdruck unsittlicher Selbstsucht.

Wir haben es hier nicht mit ber miffenschaftlichen Begrundung ber Ibee ber perfonlichen Unfterblichkeit, sondern nur mit ber ethischen Bebeutung berfelben zu thun. In neuerer Zeit, besonders feit Rant, murbe vielfach ber Gebanke geltenb gemacht, bie Sittlichkeit fei vollkommen unabhängig von bem Glauben an bie Unsterblichkeit, ja fie bekunde grabe barin ihre Lauterkeit und Wahrheit, daß fie von biefem Glauben ganglich absehe; und ber Mensch sei so lange noch nicht mahrhaft sittlich, als er in seinem sittlichen Thun fich von biesem Glauben bestimmen laffe. Rant folgert zwar aus der Idee des Sittlichen die der perfönlichen Unsterblichfeit als eines vernünftigen Bostulats, aber bie sittliche Idee selbst ift bei ibm unabhängig von berfelben, forbert ihre Erfüllung ichlechthin und unbedingt. Es liegt einiger Wiberspruch barin; wenn ber kategorische Imperativ bas Sittliche als unbedingt und ohne alle Rudficht auf Unfterblichkeit geltend binstellt, so tann biefe Unsterblichkeit nicht als Bostulat barin liegen, fonbern nur äußerlich an biefelbe angeschloffen werben. In ber Unenblichfeit ber sittlichen Aufgabe, wie fie Rant hinstellt, liegt aber wirklich schon bie Ibee ber Unfterblichkeit als zu ber fittlichen Ibee felbst mitgehörig, und jenes Auseinanderhalten beiber Gebanken ift ungerechtfertigt und unnatürlich. - Beiter geht Schleiermacher, welcher felbst in feiner Glaubenslehre feine ursprüngliche Leugnung ber perfonlichen Unfterblichkeit nicht gang ju bewältigen vermochte. Er fett in feinen Reben über bie Religion bie eigentliche religiös-fittliche Aufgabe grabe in bie Abwendung von bem Gedanken jener Unfterblichkeit. "Strebt barnach, ichon bier eure Berfonlichkeit gu erreichen, und im Ginen und Allen zu leben; ftrebt barnach, mehr zu fein als ihr felbst, bamit ihr wenig verliert, wenn ihr euch verliert;" bie

an erstrebende Unsterblichkeit sei nicht die der Bersonlichkeit, nicht außer und hinter der irdischen Zeit, sondern eine ideelle in jedem Augenblick; die Menschen sollen nicht ihre Persönlichkeit sesthalten wollen, vielmehr "die einzige Gelegenheit ergreisen wollen, die ihnen der Tod darbietet, um über dieselbe hinauszukommen" (S. 174 ff. 2 Aust). Selbst in der Glaubenslehre behauptet Schleierm., daß auch die reinste Sittlichkeit sich mit einer "Entsagung auf die Fortdaner der Persönlichkeit" vollkommen vertrage; das Interesse aber an der Bergeltung sei ein unfrommes (§. 158).

In der Hegel'schen Philosophie steht die Sittlichkeit als schlechthin unsabhängig von dieser Idee da, die siberhaupt in Hegel's System nirgends eine Stelle sinden kann; und die aus seiner Philosophie hervorgegangene Religion "des Diesseits" erhöht den Bollklang der Phrasen, die sie über die Sittlichkeit macht, durch das scheindar großherzige Entsagen auf alles ewige Leben.

. Die angebliche Uneigennutigigfeit bei bem ohne Beziehung auf Unfterblichkeit gethanen Sittlichen ift bloge Rebensart ohne Sinn. Alles sittliche Thun hat einen Zwed, und dieser Zwed ist ein Gut, und die eigene Bolltommenheit ein wefentlicher Bestandtheil bes höchsten Gutes ober Diefes felbst; burch bas sittliche Thun nichts für fich erreichen wollen, ift finnlos; bas erfte und nothwendigfte aller Guter aber ift bas Dafein; auf bas Dafein verzichten wollen ober es als gleichgiltig betrachten, ist also nicht uneigennflig, sondern vollkommen unsittlich. Wir fonnen zwar bem fogenannten teleologifden Beweife für bie Unfterblichkeit bes Beiftes nicht volle miffenschaftliche Beweistraft zusprechen; bas aber wird allerdings burd ihn bewiesen, baf bie bochfte sittliche Bollfommenheit unmöglich ware ohne bie Unfterblichkeit; benn ba ber Menfch nie zu einer folchen Bollenbung sittlichen Lebens gelangen fann, bag er barüber hinaus nichts mehr thun konnte, bag alfo fein ferneres Dafein zwedlos mare, vielmehr aus jeber Erfüllung einer sittlichen Aufgabe immer wieber neue erwachsen, und schlechterbinge tein Bunkt angegeben werben fann, wo fich ber sittliche Beift fagen mußte: bis hierher und nicht weiter, es ift fur mich nichts mehr zu thun fibrig, - fo kann sittliche Bollkommenheit auch nur in einem endlosen Fortgang bes sittlich-perfonlichen Lebens verwirklicht werben. Bu fagen aber, bie fittliche Aufgabe bestehe nicht barin, bie gange fittliche Bollfommenheit zu erringen, fonbern nur ein befchranttes Dag berfelben, ware an sich unsittlich. Und gabe man überhaupt ein folches beschränktes Mag bes Sittlichen zu, so wäre bieses Magsetzen selber ohne alles rechtmäßige Dag, und jeber mußte fich bie Granzen feiner Sittlichfeit nach Belieben verengen können; und Niemand hatte ein Recht, ihn beftbalb auguschulbigen ober gering zu achten.

Nach allen fittlichen Begriffen, auch ber beibnischen Boller, ift bie Sittlichkeit höher als bas Leben, als bas irbifche nämlich, und für gemein und verächtlich gilt auch bem Beiben berjenige, ber fein Leben fefthalten will um jeben Breis, auch um ben ber Pflichten gegen fein Baterland, gegen seine Familie und gegen seine Ehre. Diefes sittliche Ehrgefühl wollen wir ja nicht antaften. Es ift bentbar, bag bie fittliche Aufgabe, 3. B. die ber Wahrhaftigkeit, ber Treue im Bekenntnif ober in ber Liebe und im Behorfam, nur geloft werben tann burch Aufopferung bes torperlichen Lebens. An fein Bestehen überhaupt aber hat ber Mensch ein volles Recht; bas ift bas erfte und natürlichste Recht. Done Unfterbe lichkeit aber mare Aufopferung bes Lebens um einer fittlichen Pflicht willen nicht bloß feine fittliche Forberung, fonbern gradezu Thorheit und Gunbe; benn die Sittlichfeit tann nie forbern, die erfte Bedingung alles fittlichen Thuns aufzuheben, bas aber ist bas eigne Dasein. Die erste, unmittelbarfte, burch nichts anderes bedingte Bflicht ift bie ber Selbsterhaltung, und alle andern Bflichten können nur gelten, insofern fie jene erste nicht aufheben. Wie es nicht fittliche That, fonbern Bahnfinn ware, wenn ein Menfch um eines andern Menfchen willen die ewige Berdammnig auf fich laben wollte, ebenso wenig kann und barf irgend ein Wesen irgend ein zeitliches Gut für Andere burch eigene Bernichtung erkaufen wollen; andere als zeitliche Guter gabe es bei jener Boraussetung aber nicht. Der Mensch tann ein Sut nur opfern um eines höheren Gutes willen; ich erlange aber gar tein Gut, wenn ich bas Dasein hingebe. Bener Beizige, ber fich erhängte, um feinen Schat nicht zu verringern, mare tein Narr, wenn jene Theorie Beisheit ware. Der burch feine Sophiftereien irriger Theorien verblenbete gefunde Berftand wird bei ber Leugnung ber Unsterblichkeit teine andere Regel für die Lebensweisheit finden, als die turze uns zugemeffene Spanne Zeit zu benüten, um die möglich größte Gludfeligleit zu genießen. Gludfeligleit ift ja eine ichlechthin nothwendige Seite menschlicher Bollfommenheit, und ein wefentlicher Ausbrud bes bochften Gutes; nach ihr ftreben, ift nicht blog nicht Eigennut, fonbern vernunftige Forberung und sittliche Pflicht, und feine Sittlichkeit tann in einer vernünftigen Weltordnung jemals etwas anderes wirken als Gludfeligkeit. Bare es anders, fo gabe es feine vernünftige, sittliche Beltordnung, und bann mare es überhaupt finnlos, noch von fittlicher Aufgabe ju reben. Giebt es nun feine emige Seligfeit ale bochftes Gut, fo tann es eben nur zeitliche, irbifche Gludfeligfeit fein, wonach ber Menfc ju ftreben, und an welcher er barum auch bie Sittlichkeit feiner Bandlungen abzumeffen hat. Macht alles Sittliche nothwendig gludfelig, fo ift bei jener Boraussetzung nur basjenige fittlich, mas mir irbifches Glud,

zeitlichen Genug verschafft; Die Lehre ber Spiluraer ift bann Die einzig vernünftige Auffaffung, und gegen bas Sittengefet : "Laffet uns effen und trinfen, benn morgen find wir tobt," ließe fich nichts Berftanbiges einwenden. Thor ift dann jeder, der das irdische Leben nicht rudfichtslos fo viel geniekt, als es ihm irgend möglich ift. Es ift freilich nicht nothwendig, bag fich biefe Dtoral nur auf roben finnlichen Genug richtet; bas mußten auch die alten Spikuraer recht gut, bag mufte, maglofe Uppig-Teit viel Leiben schafft, und bie neuen wiffen es auch, daß fie mit bloger Liberlichfeit fich Schmach und Berachtung vor bem noch von boberen fittlichen Gebanken erfüllten Bolle jugieben; bamit ift aber bas Befen jener Sittlichkeit bes "Dieffeits" nicht burchbrochen. Das außerlich ehrbare Leben mancher Leugner ber Unsterblichkeit ruht eben auf ber Dacht ber bffentlichen Meinung und ber auf religiöfem Boben erwachsenen Sitte. Bang anders gestaltet fich die Sache ba, wo der Unglaube in bestimmten größeren Rreifen ber Gefellichaft Mobe wirb. Die bis in bie unterften Stufen ber Gemeinheit und Entsittlichung berabfintenbe Luberlichfeit in ben Kreifen ber frangofischen und beutsche frangosischen Freigeisterei bes vorigen Jahrhunderts giebt ben Beleg bazu. In ben unteren Schichten bes Bolles, wo eine einfachere Logik gilt, und bie Rudfichten auf Stanbesehre und gesellschaftliche Meinung eine weniger beschränkenbe Dacht find, wird auch ber praktische Schluß aus ber naturalistischen Lehre viel schneller und folgerichtiger gezogen; und die Bufflinge bes nieberen Boltes find jest meift auch von ben Errungenschaften bes "freien Beiftes" getrankt, und miffen ihre Bugellofigkeit bamit trefflich zu rechtfertigen; und es giebt taum eine fläglichere Rolle, als wenn bie "Auftandigen" unter ben Freigeistern jenen noch Freifinnigeren und breifter Schliegenben Doral prebigen.

Der Mensch ohne Glauben an Unsterblichkeit kann nicht nach einer unbedingten sittlichen Ibee, sondern nur nach verständiger, äußerlicher Zwedmäßigkeit, nach dem individuellen Bedürfniß handeln, kann die sittliche Aufgabe nicht zu seinem Lebenszweck machen, und das sittliche Leben sinkt zu einem nur höher cultivirten thierischen Leben herab. Die Frage, ob eine christliche Sittlichkeit möglich sei ohne den Glauben an Unskerblichkeit, müßte als eine wunderliche zurückgewiesen werden, — wunderlich, weil der Glaube an Christi und Gottes klares Wort doch wohl mit zur christlichen Sittlichkeit gehört, — wenn sie nicht, wie wir gesehen, von Einigen bejaht worden wäre. Es genügt aber zur Antwort Christi Wort: "wer sein Leben verlieret um meinetwillen, der wird es sinden," und "wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, und wer sein Leben auf dieser Belt hasset, der wird es erhalten zum ewigen Leben" (Mt. 10,

39; 30h. 12, 25). Wir betonen hierbei nicht bie barin ausgesprochene ausbrüdliche Erflärung über bas Fortleben nach bem Tobe, fonbern nur bie ausbrudliche Forderung, sein Leben um einer sittlichen Aufgabe willen aufzuopfern. Eine Weltordnung aber, in welcher bie Bollbringung bes Guten nur burch Bernichtung beffen, ber bas Gute ju vollbringen ju feiner Lebensaufgabe hat, ware eine in fich völlig verkehrte, und hatte kein Recht, sittliche Pflichten aufzulegen. Die einfache, nicht abzuleugnenbe Thatsache ift die, daß die driftlichen Helden, welche jenes Wort Chrifti erfüllten, die Freudigfeit bazu nur in dem freudigen Glauben batten, ber fie in ber Tobesmarter beten ließ: "Berr Jesu, nimm meinen Beift auf" (Apoft. 7, 58). Zwischen ber Tobesfreubigfeit driftlicher Marthrer und dem starren Todestrot eines Ungläubigen aber ift ein gewaltiger Unterschied. Man bat verstodte Berbrecher und Gottesleugner mit ungebeugtem Sinn und großer Festigkeit in ben Tod geben feben, - bas ift berfelbe kalte Trot, mit welchem ein Anderer fich die Rugel burch ben Ropf schießt; - wer ben Muth hat, folche Berhartung mit jener Freudigfeit und jenem Seelenfrieben auch nur entfernt ju vergleichen, bem muffen wir allerbings bie Fähigfeit absprechen, über bas Wefen ber Sittlichfeit ein Urtheil zu haben.

Benn Schleiermacher in seiner Glaubenslehre das Interesse an der Bergeltung ein unfrommes nennt, indem dabei vorausgesetzt werde, es gebe keine reine und unmittelbare Richtung auf Frömmigkeit und Sittlickskeit, sondern beide würden nur angestrebt als Mittel, um dort zu einer vollkommenen Glückseitzt zu gelangen, so liegt darin insoweit etwas Wahres, als der Mensch die Sittlichkeit nur als Mittel zur Glückseligskeit, und noch dazu innerhalb des Standes der Sündhaftigkeit als versdienstvolles Mittel betrachtet, die Glückseligkeit aber als den zu fordernden Lohn. Sodald aber damit die Richtung auf die Glückseligkeit als eine wesentliche und nothwendige Seite des höchsten Guts verworfen würde, das Streben darnach als wirklichem Lebenszweck überhaupt als unfromm erklärt würde, müßten wir diese Behauptung als einseitig und unwahr zurückweisen. Jedes Gut, also jeder sittliche Zweck schafft Glückseligkeit; und es wäre doch eine seltsame Forderung, wohl nach dem Gut, aber nicht nach der darin liegenden Glückseligkeit streben zu dürfen.

B. Der Menfch nach feinem finnlich=leiblichen Leben.

§. 64.

Der sinnliche Leib als ber Naturboben, auf welchem ber Geift zu seiner vollen Wirklichkeit sich entwickelt, hat nicht einen Zwed für fich sondern nur für ben Geift, nämlich beffen vollsommen entsprechenbes und schlechthin bienendes Organ für beffen Beziehungen zur Natur zu fein. Darin ift Folgendes enthalten:

1. Die sinnliche Leiblichkeit ist trot ihrer die Freiheit bes Geistes scheinbar hemmenden Macht an sich schlechthin gut, und es ist weber irgend etwas Böses in ihr, noch ist sie der Grund für irgend ein Böses; und ba die Leiblichkeit an sich im Einklang stehen muß mit dem Geist und mit der Natur, so ist in ihr auch keinerlei Grund für irgend eine Hemmung des geistigen Lebens, für irgend einen Schmerz.

Die sittliche Bebeutung ber Sinnlichkeit ober Leiblichkeit ift ein überaus wichtiger Bunkt ber driftlichen Weltanschauung, und barf in teiner Beise für etwas Unwesentliches gehalten werben. Ste gehört zu ben auch außerhalb ber Rirche jett mächtig angeregten Tagesfragen; und bie Stellung bes driftlichen Bewuftfeins zu benfelben wird vielfach ganglich verfannt. Schon frub, im vierten Jahrhundert, verbreitete fich, febr mahrscheinlich burch neuplatonische und mittelft ihrer burch indische Ginfluffe angeregt ober boch unterftutt, eine asketisch-spiritualiftische Auffaffung bes Natürlich-Sinnlichen in ber driftlichen Rirche, eine praktische Beringachtung beffelben im Gegenfat zum Geiftigen; und bas Mittelalter folgte im Allgemeinen biefer fpiritualistischen Richtung. Die Reformation tehrte ju ber urchriftlichen und biblischen Auffassung gurud. Die rationalistische Berftandesaufklärung bes vorigen und gegenwärtigen Jahrhunderts bilbete, im Unterschiebe vom Mittelalter, ben Spiritualismus nicht fowohl praktifch ale theoretisch aus, und betrachtete bas finnlich = leibliche Leben, nicht etwa bloß im Stande ber Sunde, fondern an fich und urfprunglich, als die hemmung bes geistigen Lebens, als die eigentliche Quelle und ben Sit ber Gunbe und baber als ein vorübergebendes, balb ganglich abquftreifendes Ubel, und beutete, völlig unmahr, bie neutestamentliche oags auf die natürliche Leiblichkeit. Der Tob, früher als Sold ber Sunde betrachtet, galt nun ale ber Befreier von bem verführenben und ben Beift belaftenben leiblichen Leben, als ber an fich bagu bestimmte rechtmäßige Anfang bes ungehemmten Lebens bes Beiftes. Die Sinnlichkeit ift bas nicht angeerbte, fonbern angeborene, nicht schulbvolle, sonbern schulberzeugenbe malum originis, ein Übel, beffen Ursprung nicht ber in freier Berantwortlichfeit fündigende Menfch, fondern ber gottliche Schöpfungswille felbft war. Mit ber Leiblichkeit streift ber Mensch baher auch bie ihm nicht gang zuzurechnende Gundhaftigkeit ab. Die Gunde besteht wefentlich in bem Uberwiegen ber Sinnlichkeit über ben Beift. Der Beift fur fich batte wenig ober keine Beranlassung zur Sünde. Die Lehre von einer Auferstehung bes Leibes und seiner Berklärung wird, als einer rohen, ungeistigen Weltanschauung angehörig, abgewiesen. Nur der reine, körperlose Geist ist frei und vollkommen. Selbst Schleiermacher, obwohl sonst in vielsachem Gegensatz gegen den flachen Rationalismus, unterstützt im Wesentlichen diese Sinnlichkeitstheorie mit Nachbruck und verbreitete diesselbe. Im Gegensatz dazu hat der in neuester Zeit sich verbreitende irreligiöse Materialismus das sinnlich leibliche Sein über den Geist ershoben, und den Geist nur als eine vorübergehende Krastäußerung der organisstren Materie erfast.

Die biblisch driftliche Auffassung ist weber jene spiritualistische, noch biese materialistische. Das von den Weltmenschen so oft eines einseitigen Spiritualismus beschuldigte Christenthum legt dem leiblichen Dasein einen wiel höheren sittlichen Werth bei als alles Heidenthum. Der Leib ist zwar seiner Bestimmung nach dem Geiste schlechthin unterworfen, hat aber eben in diesem seinem vollkommenen Dienst auch Theil an der hohen sittlichen Bedeutung des Geistes, ist ein sehr wesentlicher und keineswegs als Hemmung zu beseitigender Theil des sittlichen Subjects. Wie das Auge nicht sagen kann zu der Hand: ich bedarf dein nicht (1 Cor. 12, 21), so darf auch der Geist nicht solches sagen zum Leibe. Als die Naturseite des Menschen vermittelt die Leiblichkeit die Beziehung des Geistes zur Natur, also daß die Natur sür den Geist erschlossen wird als Gegenstand des Erkennens wie des Handelns. Der Geist steht nicht bloß in Lebensbeziehung zum Geist, sondern wesentlich auch zur Natur, und bekundet auch darin seine Gottesebenbildlichkeit.

Die rechtmäßige Stellung bes Leibes zum Geiste kann nicht unmittelbar aus ber Wirklichkeit ber gegenwärtigen Menschheit erkannt werden; benn wenn wir zunächst auch nur die Möglichkeit annehmen, daß der sittliche Geist ber Menschheit aus seinem Einklang mit Gott gewichen sei, so wird dadurch die Erkenntniß jener Stellung aus dem wirklichen Zustand unsicher, da aus dem gestörten Einklang des Menschen mit Gott auch die Störung des Einklanges mit sich selbst, vor allem zwischen Geist und Leib folgt. Das wahre, ursprüngliche Berhältniß kann nur einerseits aus der diestlichen Offenbarung und dem Borbilde Christi, andrerseits aus der driftlichen Idee der Schöpfung erkannt werden. Darin, daß alles Geschaffene gut ist, liegt schon, daß die für den Geist geschaffene Leiblichsteit nicht eine Hemmung für denselben, nicht eine natürliche Quelle von Leiden stein könne. Leiden und Schmerz sind wohl erziehende Zuchtmittel für den sündlichen Menschen, für den unsündlichen wären sie eine Umkehrung aller sittlichen Weltordnung. In Gottes gut geschaffener

Welt muffen die unverdorbenen Menschen sich durch Liebesoffenbarung ohne Leiden und Schmerzen erziehen lassen; dies leugnen heißt Gottes Liebe ober Allmacht verleugnen.

Die finnliche Leiblichfeit in ihrer unverborbenen Ursprünglichfeit kann weber burch an fich unsittliche Begierben bas sittliche Leben, noch burch Schmerzensgefühle und Rrantheit bas Gludfeligkeitsgefühl ftoren, - bas aequale temperamentum qualitatum corporis der Apologie (I, §. 17); - in bem gut Beschaffenen tann tein Wiberspruch sein zwischen bem Leben bes Beiftes und bem bes Leibes, und zwischen biefem und ber Ratur; jebes Leiben, jeber Schmerg aber ift bie Befundung eines Biberfpruche, eines Bofen im Dasein. In ber heil. Schrift werben alle leiblichen Leiben ausbrudlich auf Die Sundenschuld gurudgeführt (1 Dof. 3, 16. 19. Rom. 5, 12-21); dies ift die einzig mögliche Theodicee in Begiehung auf die menichlichen Leiben. Der Leib bes vernunftigen Beiftes gehört in die Macht beffelben, nicht in die Macht ber ungeistigen Natur; und ber Beift gehört seiner eigenen Dacht an, nicht ber eines an bie Natur bahingegebenen Leibes; und nur ein in jeber Beziehung freier Geift, ber auch burch eine ihn hemmende Leiblichkeit nicht unfrei gemacht ift, ift im Stande, die gange fittliche Aufgabe zu erfüllen. In dem Dafe, als man bie bem Beifte in bem gegenwärtigen Buftanbe ber Menschheit thatfächlich bemmend gegenüberftebende finnliche Leiblichkeit für die rechtmäßige, bem göttlichen Schöpfungsgebanken entsprechenbe erklart, muß man auch bie fittliche Aufgabe herabfeten. Und wenn ber rationaliftische Spiritualismus bie mahre Freiheit und sittliche Befähigung bes Beiftes nur in ber Befreiung bes Beiftes von bem Leibe finbet, fo liegt barin jebenfalls bas Wahre, daß die gegenwärtige Anechtschaft bes Beistes unter die vielfach hemmende Macht bes Leibes ber an ben sittlichen Geift zu stellenben Aufgabe nicht entspricht. Bahrend nun bas evangelisch-driftliche Bewußtsein biesen Biberfpruch in Gottes Welt auf Die Schuld bes Menfchen gurudführt, wirft jener Spiritualismus bie Schuld biefes von ibm felbft für etwas ber fittlichen Ibee Wibersprechenbes anerkannten Buftanbes auf Gott, und bebt bamit bie driftliche Gottes-Ibee auf, und baber auch die unbedingte Giltigkeit ber sittlichen Aufgabe. Ultra posse nemo obligatur; bas ift eine alte Bahrheit, nicht bloß im Gebiete bes Rechts, fonbern auch in bem ber Sittlichkeit giltig.

**§**. 65.

2. Der Leib vermittelt bie Beziehung ber gegenftanblichen Welt jum perfonlichen Geift burch bie Sinne; und biefe Bermittelung ift als eine in bem göttlichen Schöpfungswillen liegenbe, eine mabr-

haftige; die Sinneseinbrücke an sich täuschen nicht, sondern bringen die sinnliche Wirklichkeit der Dinge dem Menschen wahrhaft zum Bewußtsein. Andrerseits vermittelt der Leib die thätige Beziehung
des Geistes zur gegenständlichen Welt, und dem Geiste dienend vermittelt er so die zum sittlichen Zweck gehörende Herrschaft des
Geistes über die Natur, ist also das nothwendige und zureichende
Organ des sittlichen Geistes in Beziehung auf die Außenwelt, nicht
aber das Organ der Natur für deren Herrschaft über den Geist.

hat ber gefchaffene Beift bie Burgichaft ber Befähigung zur Ertenntniß ber Wahrheit (§. 60), so liegt barin schon, bag bie burch bie Sinne vermittelte Erkenntnif auch eine wirkliche und mabre fein muffe, bag bie Sinneseindrude une nicht ein falfches Bilb geben. "Das hörende Dhr und bas febende Auge, die bat beibe Jehovah geschaffen" (Spr. 20, 12); Gott aber ift ein Gott ber Wahrheit; und bie feierliche Mahnung: "Hebet eure Augen auf und sehet; wer hat solche Dinge geschaffen?" (Jef. 40, 26) befiegelt zugleich der Sinne Wahrhaftigkeit. Täuschen die Sinne, so täuscht uns Gott. Wie es ohne Glauben an Gott feine Sittlichkeit giebt, fo ift auch ohne Bertrauen auf die Wahrhaftigkeit ber göttlichen Weltordnung, zu welcher ja bie Lebensbeziehung ber Geschöpfe auf einander gehört, eine volle Sittlichkeit nicht möglich. Der Mensch tann nicht wahrhaftig sein follen, wenn es bie Schöpfung nicht ift. Die Sache ift alfo fittlich nicht fo gleichgiltig, wie es beim erften Anblid scheint. Soll Gott erkannt werben in feinen Werken (Rom. 1, 20), fo muffen biefe Werke auch mahr ju uns reben. Saben bie Sinneseinbrude nur subjective Bahrheit, so haben fie gar feine, alfo überhaupt feinen Werth, fo giebt es auch fein fittliches Berhältniß zu ber gegenständlichen Belt, weil biefe fur uns eigentlich gar nicht ba ware. Es könnte also nur noch von einer fittlichen Pflicht bes Menschen zu fich felbst ober zu Gott die Rebe sein. Stepticismus in biefem Bereich ift barum ebenfo wiberfittlich wie unfromm. Die Täuschungen falichen Urtheils über an fich mahre Sinneseinbrude burfen natürlich mit ber Täuschung ber Sinneseindrude selbst nicht verwechselt werben. Wirkliche Sinnestäuschungen find Krantheit, aber bie Rrankheit gehört nicht in ben Stand ber Unschulb.

Der Geist soll herrschen über die Natur, aber nicht unmittelbar, burch bloßen geistigen ober magischen Act, sondern mittelst des von ihm unsmittelbar beherrschten Leibes. Die Bestimmung zu dieser Herrschaft ist schon in dem Bau des menschlichen Leibes ausgesprochen; aufgerichtet, von dem Boden abgewandt, die Hände zur vielseitigsten Thätigkeit einsgerichtet, trägt der menschliche Leib das Bild wie die Wirklichkeit der Freis

heit und der Herrschermacht. Unterwirft der Materialismus den Geist der Natur, so unterwirft die christliche Weltanschauung die Natur dem Geist; und wie der Geist vollsommen Herr ist über seinen Leib, so ist er durch seinen Leib vollsommen Herr über die Natur. Freilich zwingt nicht der kindische, sittlich unreise Geist die Natur nach seinen vernunftlosen Launen; wir reden hier nur von dem vernünftigen Geist. Da gilt nicht das Wort: "der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach"; bei dem recheten Menschen ist auch das Fleisch willig und stark. Wie durch die Sinne die Natur offen und aufgeschlosen ist für den erkennenden Geist, so ist sie es als sittliches Object durch die seiblichen Organe auch für den wollenden Geist. Wenn sich dies in Wirklichkeit anders zeigt, wenn da der Leib nicht mehr ein schlechthin dienstwilliges Organ für die Herrschaft des Geistes über die Natur ist, sondern viel öfter ein Organ der Natur sür ihre Herrschaft über den Geist, so ist das eben nicht das richtige, ursprüngsliche Berhältniß, sondern die schwächende Wirkung der Sündenschuld.

### §. 66.

3. Die anfängliche Beschränfung ber Freiheit bes sich rechtmä-Big entwickelnden Beiftes burch ben Leib fraft beffen Gebundenfein an bie außere Natur ift nur ber entsprechenbe rechtmäßige Ausbruck für noch vorhandene innerliche Unfreiheit des noch ungereiften Geistes, und ift barum auch beffen Schutwehr gegen feine eigne Unreife, ein von Gott gewolltes Ergiehungsmittel für benfelben. Aber biefe gunachft beschränkenbe Stellung bes Leibes jum Beift ift nur eine borübergebenbe, ift nicht wirkliche hemmung. Dem zu höherer Bernunftigkeit und Freiheit sich binaufringenden Beiste in ber eignen Entwidelung nachfolgend, wird ber Leib von einem anfänglich überwiegend bestimmenden und bedingenden zu einem überwiegend burch ben Beift bestimmten und bedingten; und in feiner letten, ber völligen sittlichen Reife bes Geiftes entsprechenben Bollenbung wirb er bas volltommen bom Beifte burchbrungene, ibm jum volltommenen Eigenthum geworbene, schlechthin bienenbe Organ bes frei geworbenen Beiftes, jum vollfommen burchgeifteten ober verklarten Leibe, welcher, aus bem urfprünglichen, unfreien Raturleib in ftetigem Fortgang entwidelt, weber burch einen gewaltsamen Tob beffelben bedingt, noch felbst einem Tobe unterworfen ift, weil er bas nothwendige und rechtmäßige Organ bes unfterblichen Beiftes ift.

Es ware eine Ungerechtigfeit bes Schöpfers und ein gottwibriger Fehler ber Schöpfung, wenn ber an fich freie und fittlich gereifte Beift in Unfreiheit gebunden mare burch eine an fich vernunftlose Ratur, und bie schriftwibrige und untirchliche Borftellung, bag ber vernünftige Beift jur Strafe für frühere Schuld in einem andern Leben in ben Rorper wie in ein Gefängniß gebannt worden fei, mare bann bie einzig mögliche Rechtfertigung bes Schöpfers. Aber bie allerbings auch für ben vorfündlichen Ruftand anzunehmenbe relative Unfreiheit bes Beiftes, bag er gebunben ift an ben natürlichen Bechsel von Schlaf und Bachen (vgl. 1 Dof. 2, 21), an bie natürlichen Bedürfniffe ber Ernährung u. bgl. (vgl. 1 Mof. 1, 29, 30), ift nicht gegen, fonbern fur ben Beift. Sie bekundet bem perfonlichen Beift feine Zugehörigkeit zu bem in fich einigen und geordneten All, feine geordnete Berbindung mit ber Ratur; fie fdutet ben noch unfertigen Beift por thörichter Selbstüberhebung, vor willfürlichem, vernunftlofem Eingreifen in die göttliche Weltordnung, lehrt ihn fich unterwerfen unter bie von Gott felbst gewollten und geordneten Gefete bes Dafeins, lehrt ihm Demuth und bringt ihm feine Abhangigfeit von Gottes Balten jum Bewußtsein, und lehrt ihm baburch, bag er nur in ber freien und willigen Selbstverleugnung in Beziehung auf Gottes Willen Die mahre Freiheit erlangen könne. Der hunger ift ber gewaltigfte Antrieb zur Thätigkeit, und barum jur Entwidelung bes Beiftes, und es giebt nach bem Gintritt ber Gunbe fein anderes fo fonell und fraftig wirkenbes Mittel, ben Beift aufzurütteln aus tragem Schlummer. Der hunger hat ba nicht bloß für ben Ginzelnen eine Bebeutung, er ift eine weltgeschichtliche Macht, bie erfte und nachhaltigste Triebfeber ber Rulturgeschichte. Die vorsunbliche Menschheit kennt zwar keine Sungers-Noth, wohl aber bas eine Erfüllung forbernbe Bedürfniß; und es gehört nicht jum Leiben, fonbern zur mahren Menschheit Chrifti, bag auch er ben Sunger empfand.

Was aber erziehender Anfang ist, ist nicht auch das Bleibende; doch nicht der Leib, sondern seine beschränkende Macht ist das Borübergehende. Die Auffassung, daß der Leib nicht eine bleibende Bedingung des Geistes, sondern nur ein für die Bernichtung bestimmter Kerker sei, eine eigentlich unnütze, lastende Beigabe des Geistes, ist zwar eine sehr beliebte, aber sehr unchristliche. Bas Gott thut, das ist wohl gethan; und er hat den Leib dem Geiste zum vollen Dienst gegeben, und nicht zur Last und Fessel. Daß der ursprüngliche Leib nur eine abzustreisende, werthlose Hülle oder Schale sei, wie die Buppenhülle eines Schmetterlings, davon weiß die heilige Schrift nichts; — das Zerbrechen der irdischen Hütte, 2 Cor. 5, 1, gilt nur dem Leibe der Sünde und des Todes; — der Leib ist ursprünglich vielmehr die von Gott gewollte bleibende Bedingung des wahren

Lebens, obgleich nicht die schlechthin nothwendige des Lebens des Geistes überhaupt. Christus, der ideale Mensch, zeigt an sich, was der menschliche Leib bedeute und sei; Christi Auferstehung ist ein Stein des Anstoßes für jeden einseitigen Spiritualismus. Ehristus lebt nicht als bloßer, .
leibloser Geist fort, sondern in dem nun verklärten Leibe; und er wird
unsern durch die Sünde nichtigen Leib verklären, daß er ähnlich werde
seinem verklärten Leibe (Phil. 3, 21). Diese Berklärung, aber ohne
Tod, ist der ursprüngliche Zweck des dem unsterblichen Geiste zum Organ
dienenden Leibes. Des Geistes Leib ist eben als solcher nicht mehr bloßes
Natursein, sondern ist als voller Besth des Unsterblichen auch selbst der
allen bloßen Naturdingen eignenden Bergänglichkeit entnommen.

Der Tob wird in ber Schrift immer auf die Sunde gurudgeführt; er ift schlechterbings nur ber Gunden Golb (1 Mof. 2, 17; 3, 3. 4. 19. Röm. 5, 12-21; 6, 21-23; 8, 10; 1 Cor. 15, 21 ff.; Jac. 1, 15. vgl. Beish. 1, 13; 2, 23 ff.), und ber große Rachbrud, ben bas Reue Teftament auf die Auferstehung bes Leibes legt, zeigt, was ber ursprüngliche Leib fein follte. Ift es fittliche Aufgabe fur ben Geift, frei ju fein, vernunftig zu berrichen über bas blos Raturliche, fo tritt ber Tob, als eine gewaltfame Durchbrechung bes Lebens, in ichneibenben Wiberfpruch mit jener Aufgabe; er befundet bie volle Ubermacht ber bewußtlofen Ratur über ben Geift, die Dhumacht bes Geiftes gegenüber ber Ratur, ben Buftand wirklicher Anechtschaft bes Beiftes unter bie Ratur. Bare biefer grelle Wiberfpruch ber Wirklichkeit gegen bas fittliche Befen bes Geiftes ein ursprünglicher und in ber Ratur ber Dinge ober bem Schöpfungswillen felbst liegender, so mare aller Sittlichkeit ber Rerv burchschnitten, ber sittliche Muth gebrochen. Gegen bas Übermächtige ankämpfen ist Thorbeit; ift die vernunftlofe Natur das Mächtigere über den fittlichen Geift. fo tann biefer verständiger Beife nichts Befferes thun, als ber übermachtigen Natur in allem nachgeben, Die eigne finnliche Ratur bober ftellen als das Beiftige. Nur wenn ber Tob ber Gunben Gold ift, und es eine Hoffnung giebt auf Den, ber bem Tobe die Macht genommen, tritt die fittliche Aufgabe, nun freilich fcwerer ale vor ber Gunbe, wieber in ihr volles Recht. Die sittlich anregende Bebeutung bes Tobes hat nur bann Wahrheit, wenn ber Tob nicht Recht an fich, fonbern Strafe für bas Unrecht ift; außerbem ruht fie auf eitler Sophisterei. Es ift also teineswegs sittlich gleichgiltig, wie ber Mensch ben Tob betrachte, ob als urfprungliche Raturordnung ober ale Strafe ber Gunbe; - bie fittliche Aufgabe und die Sittlichkeit felbst ift eine völlig andere bei jeder von beiben Auffaffungen; in welchem von beiben Fällen fie bie bobere und ernstere ift, ift leicht einzuseben.

## C. Die Ginheit bes Beiftes und bes Leibes.

§. 67.

Kraft ber Bereinigung bes Geiftes und bes Leibes zu einem individuellen Ganzen, zu einer einheitlichen Perfönlichkeit, wird ber Geift auch in seinem sittlichen Leben in mannigfacher Weise bestimmt. Der sittliche Geist erscheint so in verschiedenen Daseinsformen, die auch eine verschiedene Außerung der Sittlichkeit bedingen, aber zu einem harmonischen Ganzen zusammentreten.

- 1. Die Entwickelung stufen ber menschlichen Persönlichkeit traft ber Entwickelung bes Leibes: die Altersftufen. Der Geift hängt in seiner Entwickelung von der des Körpers ab, aber nicht schlechthin, sondern nur beziehungsweise, und er hat die eigene Entwickelung viel mehr in seiner Gewalt als die des Körpers; und am schnellsten vermag sich die sittliche Kraft zu entwickeln. Die Entwickelungsstufen des sittlichen Geistes und des Leibes sallen also nicht ganz zusammen, sondern gehen nur im Allgemeinen und theilweise mit einander gleichlaufend. Die Stufen des sittlichen Geistes in seiner Entwickelung sind demgemäß folgende:
  - 2) Die Stufe ber fittlichen Unmunbigkeit, ber ersten Kindheit. Der Leib ist ba noch Macht über ben Geist, ber Geist in ben meisten Dingen noch wesentlich unfrei, abhängig von äußeren sinnlichen und geistigen Einwirkungen, ist mehr geleitet als sich selbst leitenb.
  - b) Die Stufe bes Überganges zur Mündigkeit, das sittliche Anabenalter, vom Eintreten bes wirklichen Selbstbewußtseins beginnend; da ist noch ein Schwanken zwischen Freiheit und Unfreiheit; die Sittlichkeit erscheint wesentlich unter der Form bes freien Gehorsams gegen die bestimmten Personen der Erziehenden.
  - c) Die Stufe ber sittlichen Mündigkeit. Der Mensch hat sich in seinem eignen sittlichen Besitz, ist wirklich Herr über sich selbst in Beziehung auf die sittliche Selbstentscheidung, vermag sich durch sein sittliches Bewußtsein selbständig zu leiten; baber volle sittliche Zurechnungsfähigkeit und das Ausbilden eines selbständigen Charakters. Ein Zurücksichen des sittlich Mündigge-

worbenen in einen Zustand sittlicher Unzurechnungsfähigkeit, ein Kindischwerden, ist in dem rechtmäßigen Zustande der Menscheit nicht benkbar, wohl aber eine größere Abwendung von den bloß irdischen Interessen, eine immer überwiegendere Hinswendung zu dem Überirdischen, — in dem sittlichen Greissenalter, welches die erste Periode menschlicher Lebensentswicklung vor der Bergeistigung der Leiblichkeit abschließt.

Die Entwidelung bes Beiftes ift nur theilweife, nicht folechthin burch Die bes Leibes bedingt; auch ein leiblofer Beift wurde eine ahnliche Entmidelung burchmachen, benn alles Leben ift Entwidelung. Die Entwidelung bes mit bem Leibe geeinigten Beiftes besteht nach einer Seite bin grabe barin, bag er feine ursprünglich rechtmäßige größere Abbangigkeit vom leiblichen Leben immer mehr abstreift, immer freier wird, aus einem unmundigen zur Mündigkeit fich heranbilbet. Konnen wir auch ben zuerft geschaffenen Menschen uns nicht als im Buftanbe bewußtlofer Rindheit auftretend benten, fo gelten bie angeführten, im Wefen bes fich entwickelnben Lebens felbst liegenden Stufen boch von allen nachfolgenden Befchlechtern, und auch ber erfte Mensch tann boch nicht füglich sofort als ber vollfommen munbige, fittlich fcon gereifte Beift auftreten, fonbern bat, obwohl in etwas anderer Beife, abnliche Entwidelungsftufen burchzumachen. - Nach ber naturalistischen Auffassung ift bie geistige Lebensentfaltung ausschlieflich und schlechthin bedingt burch bie leibliche, ift nur beren Bluthe Diese Behauptung wird wie bie vorausgesette und Rraftericheinung. Grundanschauung burch die einfache Thatfache widerlegt, daß die geistige Entwidelung ber forperlichen oft weit voraneilt, und bei rechtmäßiger Entwidelung fogar voraneilen muß, und dag bei forperlich gang gleich entwidelten Menfchen bie geiftige Reife ungemein verschieben fein fann. In einem noch ungereiften Rorper fann ein gereifter Beift, in einem ichwachen und franken Korper ein ftarter Beift fein; bas mare bei jener Auffaffung undenkbar. Befonders ift es die fittliche Entwidelung, welche viel früher ju charattervoller Reife tommen tann als bas forperliche Leben; bas Bachsthum in ber Erkenntniß ist noch eher abhängig von ber körperlichen Entwidelung; ber Berftand tommt nicht vor ben Jahren, und geiftig fruhreife Kinder find meist tranthafte Erscheinungen; aber einen wirklichen und festen sittlichen Charafter fann icon eine noch fehr jugendliche Seele fich erringen. Der Sat: "Jugend hat nicht Tugenb", ift, insofern er eine Entschuldigung sein foll, ein schlechthin unsittlicher und verkehrter.

Rraft ber rechtmäßigen Überlegenheit bes Geiftes über ben Rörper werben bie ben leiblichen Entwidelungsftufen entsprechenben geiftigen Stufen

mit jenen ber Zeit nach nicht zusammenfallen, fonbern ihnen etwas voran-Die erste Beriode ift die ber kindlichen Unschuld, wo das Kind noch nicht weiß zu unterscheiben, was gut und was boje ift (Jef. 7, 16), wo bas fittliche Bewußtsein noch schlummert, und bie Lebensthätigkeit noch nicht ausgeht von einem eines sittlichen Zwedes fich bewuften Willen, fonbern von unbewußten Gefühlen, welche unmittelbar burch außerliche ober finnliche Ginwirfungen erregt find. Gine eigentliche Burechnungefähigkeit kann hier also noch nicht angenommen werben. Das Rind hat wohl Zuneigung und Abneigung, Liebe und Born und andere Gemuthsauftanbe, aber weiß noch nicht wirklich barum, hat fich geiftig noch nicht wirklich in feiner Gewalt. Der Geborfam erscheint ba erft als bloke taum bewußte, nur auf unmittelbaren Gefühlen und auf Rachahmungstrieb ruhende Folgfamfeit, bie wohl ein Reim bes Sittlichen, aber noch nicht wirkliche Sittlichkeit ift, und fich ja abnlich auch bei gezähmten Thieren findet. Die von Christo aufgestellte Borbildlichfeit ber Kinder (Matth. 18, 3) bezieht fich nicht auf eine sittliche Bollfommenheit berfelben, sonbern nur auf ihre Empfänglichfeit für fittliche Einwirfungen, auf ihre Unschulb, auf bas Bewußtfein ihrer Silfsburftigfeit und ihre Glaubenswilligfeit.

Die Beriode des Übergangs, bas Angbenglter, ift die Reit, mo ber Menfc fcon weiß bas Gute und Bofe zu unterscheiben, wo also ein wirkliches fittliches Bewußtsein vorhanden ift, aber noch nicht als burchgebildetes, sich in jedem Fall felbst bestimmendes, fondern erft als Bewuftfein von gut und bofe im Allgemeinen, beffen bestimmte Anwendung auf ben einzelnen Fall aber meift noch nicht ber eignen freien Gelbstentfcheibung überlaffen ift, fonbern ber Weifung ber Erziehenben. Der Anabe ober bas Madden hat bas bestimmte Gefet noch in gegenständlicher Beife, in bem Willen ber Eltern; fein sittliches Bewuftfein zeichnet nur bie allgemeinen Umriffe; bie bestimmteren Buge und bie Farben erhalt es erft burch ein ihm noch gegenständliches sittliches Bewuftsein; jenes ift noch mehr formal als material. Der Gehorsam ift also bie eigentlichste Beftalt ber Sittlichkeit biefer Periode; und bie nochstliegende Gefahr ber Sittlichkeit bei ber noch obwaltenben Unficherheit ift bie bei bem bervorbrechenden Bewuftfein fittlicher Gelbstbestimmung leicht auffeimende Reigung, aus bem noch allgemein und unbestimmt gehaltenen sittlichen Bewuftfein bas einzelne Berhalten unmittelbar felbst bestimmen zu wollen, alfo bie Neigung zu vorzeitiger Freiheit, bas Wohlgefallen am ungeregelten Genuß ber Freiheit, an ber Willfur ber Gelbstbestimmung. Dies war bie Befahr, ber auch bie ersten Menschen unterlagen.

Die Beriode sittlicher Mündigkeit überholt bei rechtmäßiger Entwidelung bie ber leiblichen Reife bei weitem. Während bas bürgerliche Gefet bie

burgerliche Munbigkeit, also bie Zeit ber vollen Berftanbigkeit in bie Zeit ber vollen förperlichen Reife fett, erflart bie fittliche Gefellschaft, bie Rirche, ben Menschen schon viel früher für sittlich munbig (Confirmation); und auch ber Staat fest bie volle sittliche Zurechnungefähigkeit viel früher als die burgerliche Mundigkeit. Diefe Bestimmungen ruben auf wohlbegrundeter Erfahrung. Der Jüngling oder bie Jungfrau weiß nicht mehr bloß bie sittliche Aufgabe im Allgemeinen, fonbern hat auch bie Fähigkeit, bas Leben im Ginzelnen ihr entsprechend zu bestimmen. Der Behorfam gegen bie Erziehenben verwandelt fich in Behorfam gegen bas fittliche Befet, welches jenen freilich mit einschließt, aber nicht mehr als einen im Wesentlichen unbedingten, sondern als einen an dem sittlichen Gefet zu prufenben. Der sittlich Munbige tann, freilich nur bei Boraussetzung ber Sündhaftigkeit ber Menfcheit, in ben Kall kommen, ben Eltern ben Behorfam verfagen zu muffen; und auch bas burgerliche Befet findet in foldem Gehorfam von bem erwähnten Zeitpunkt an teine Entschuldigung mehr für begangene Gefetesverletungen.

Das Kindischwerben ber Greife ware ein hochft gewichtiger Grund, bie perfonliche Unfterblichkeit zu bezweifeln, wenn es bie rechtmäßige Ericheinungsform bes höberen Alters mare. Wenn aber schon in bem gegenwärtigen funbhaft = entarteten Ruftanbe bes Menichengeschlechte jenes Rindischwerben teineswegs eine nothwendige und allgemeine Erscheinung ift, wenn vielmehr die Frucht eines sittlich-frommen Lebens auch im boberen Greisenalter, trot alles sonstigen schlummerartigen Sinkens ber Berftanbesträfte, eine Steigerung bes frommen und fittlichen Bewuftfeins zeigt, wenn felbst bas beffere Beibenthum bie Chrfurcht vor ber fittlichen Weisheit ber Greise zu hoher Tugend macht: fo können wir baraus ichliefen, wie wenig bei einem ichlechthin unfündlichen Zustande ber Menschbeit ein wirkliches Kindischwerden auch in sittlicher Beziehung ftatthaben Wie fich im unfündlichen Buftand bas bobere. Alter geftaltet haben wurde, wissen wir nicht; - eine gewisse Abwendung von ben überwiegend irbischen Intereffen können wir allerbings annehmen; - bas aber wiffen wir, daß bas zu höherer Bertlarung bestimmte, bem wirklichen, gewaltsamen Tobe entnommene Leben bes unsterblichen Beiftes nicht einer Rudtehr jum Buftande fittlicher Unmunbigfeit ausgesett fein tonnte. Alles Rindischwerben können wir nur als eine schlechthin frankhafte, auf ber Sunbe ruhenbe Ericheinung betrachten.

§. 68.

2. Der Unterschied ber Temperamente. — Das Tem erament ift eine burch die verschiedene forperliche Eigenthumlichfeit verschieden

bestimmte Stimmung bes Geistes in seiner Beziehung zur Außenwelt. Diese Berschiedenheiten, als ein Ausbruck ber zur harmonischen Boll-kommenheit bes Ganzen gehörigen Mannigfaltigkeit bes Daseins, sind an sich gut, und wirken eine lebendige Bechselbeziehung der Menschen unter einander. Als bloße Naturbestimmtheit des Geistes haben sie zunächst noch keine sittliche Bedeutung, sie erhalten sie aber als subjective Boraussehungen des sittlichen Lebens. Sie machen nicht den sittlichen Charakter aus, werden vielmehr in ihrer Einseitigkeit von diesem überwunden, auch nicht eine Tugend, sondern sollen zur Tugend gebildet werden. Zur Sünde veranlassend, begründen sie doch keine und entschuldigen keine.

Auf naturalistischem Standpunkt wird auf die Temp. ein großes Bewicht gelegt, als auf ursprüngliche fittliche Bestimmtheiten. ursprünglich und blog natürlich ift, ift noch nicht fittlich, sonbern nur bie Boraussetzung bes Sittlichen. Der sittliche Charafter wird nie von ber Ratur, fonbern nur burch bas freie Thun bes Menschen selbst bestimmt. In dem Mage, ale man bas Sittliche burch bie Natur bestimmt fein läft, hebt man es auch auf. Bahrend die Alten die Temp, mehr in ihrer rein forperlichen Bebeutung nahmen, legt man in neuerer Zeit mehr Rachbrud auf die geistig-sittliche Bebeutung berfelben, oft zum Rachtheil für die sittliche Idee selbst. Es wird viel Spielerei damit getrieben, und es macht fich vielfach die Reigung geltend, fich felbst in seiner sittlichen Eigenthumlichkeit aus blogen Raturguftanben zu begreifen, ftatt in fein sittliches Wesen, in bas eigne Berg zu bliden; und man entschuldigt gar gern feine fittlichen Schwächen und Leibenschaften burch fein Temp. Das ift naturalistisch, und eigentlich materialistisch. Das Temp. ist nur ber an fich rechtmäßige Boben, auf welchem fich bie Sittlichkeit gestalten foll; es giebt aber nicht felbst die sittliche Aufgabe, sondern hat nur Ginfluß auf die bestimmte Gestaltung berfelben. Es bilbet nicht ben eigenthumlichen perfonlichen Charafter, fondern ift nur eine Boraussetzung einer sittlichen Bildung deffelben; und weffen Charafter nur burch die Temp. gebildet ift, ber hat eben gar teinen. Der fittliche Charafter fteht über allem Temp., und bei verschiebenen und entgegengesetten Temp. konnen gleichartige fittliche Charaktere gebildet werben, und umgekehrt, obgleich allerdings bie bestimmte Erscheinungsweise bes Charafters burch bas Temp. vielfach bedingt ift.

Die Temperamente find an sich nicht eine Eigenthümlichkeit bes Beisftes, sonbern sind in der Eigenthümlichkeit bes leiblichen Lebens begründet, und geben auf ben Geift nur über fraft einer Art von communicatio

idiomatum. Man unterscheibet schon nach ber Darftellung ber Griechen vier Temperamente, nach ber Empfänglichkeit für außere Einwirtungen und nach ber thätigen Außerung in Beziehung auf die Außenwelt: 1) für äußere Eindrude fehr offen, und babei mehr paffiv bewegt als felbst hanbelnb, - bas leichte T., bas fanguinische; - 2) für äußere Ginbrude fehr offen und babei mehr activ, felbständig entgegenwirkend und auf die Augenwelt einwirkend, bas heiße T., bas colerische; - 3) für äußere Einbrude weniger empfänglich, und babei mehr paffiv, gleichgiltig, bas talte T., bas phlegmatische; - 4) bei gleich geringer Empfänglichkeit für äußere Einwirtungen mehr activ, bas Aufgenommene in fich vertiefend, bas ich were ober melancholische T. - Die einzelnen Temp. - kommen aber in biefem reinen Unterschiede nicht allzuhäufig vor, meift find fie gemischt; natürlich können bas leichte und bas schwere, und ebenso bas beiße und bas talte Temp, nicht mit einander verbunden fein, weil fie einander aufheben. Das T. bleibt nicht immer baffelbe, fondern andert fich nach ben äußerlichen Berhältniffen und bem Alter bes Menfchen.

Da ber fittliche Mensch fich nicht von bem Bernunftlosen bestimmen laffen barf, sondern fich auf Grund bes sittlichen Bewuftfeine felbst frei bestimmen muß, so ift er um so sittlicher, je mehr er fein Temp. bem sittlichen Willen unterwirft, und nicht etwa grabe nur biejenigen Tugenben ausbildet, die seinem Temperament leichter werden, 3. B. die Freundlichfeit bei bem Sanguinischen, bie Gebuld bei bem Phlegmatischen, ber Muth bei bem Cholerischen. Die Sittlichkeit besteht vielmehr in bem inneren Einklang ber verschiedenen sittlichen Momente, und hat alfo nothwendig bie Einseitigkeit jedes bestimmten Temp. zu befämpfen. Das leichte Temp. neigt zum Leichtfinn, bas beiße zur Seftigfeit und Rachsucht, bas talte jum Kaltsinn und zur Trägheit, bas schwere zur Lieblosigkeit und Eng-Wer bas Temp. ungezügelt geben läßt, bilbet nicht beffen Tugend, sondern beffen Fehler aus; benn Tugend ift nie bloger Naturtrieb. Als eigenthümliche Unlage muß bas Temp. wie jede Unlage fittlich gebildet, alfo in ben rechten Einklang mit bem fittlichen Bangen bes Lebens gefett werben. Reine Gunde findet ihre sittliche Rechtfertigung in dem Temp.; und andrerseits ist auch nur diejenige Handlungsweise sittlich gut, die nicht bloß aus dem Temp., fondern aus dem sittlichen Bewußtfein entspringt.

**§. 69.** 

3. Der Unterschied ber Geschlechter. — Der ber gesammten Schöhfung inwohnende Gegensat von Kraft und Stoff, von Activem und Bassivem, von Aussichherausgeben und Beisichbleiben, tritt auch

in der Menscheit in den beiden Geschlechtern auf; und dieser Gegenfatz bedingt auch eine verschiedene Eigenthümlichkeit der sittlichen Aufgabe für beide. Der Mann vertritt die active, nach außen wirkende und schaffende Seite der Menschheit, das Weib die passive, empfangende, bildende; jener vertritt mehr die Geistesseite, diese mehr die Naturseite; bei jenem überwiegt mehr der Gedanke und der Wilke, bei dieser mehr das Gesühl. Dem Manne ist es mehr eigen, selbständig zu sein, dem Weibe mehr, sich sittlich anzuschließen. Die sittliche Aufgabe ist für beide im Einzelnen eine verschiedene, aber bei beiden von gleichem Werth; es sind nur zwei verschiedene, einander ergänzende Seiten derselben Sittlichseit. Die Sittlichkeit beider Geschlechter besteht grade darin, die jedem derselben eigenthümliche Seite des sittlichen Lebens besonders auszubilden, nicht als eins, sondern als im Einklang mit der Eigenthümlichseit des andern.

Der Gegensatz ber beiben Geschlechter ift bie bochfte, vergeistigte Durchbildung bee fosmifchen, alles Leben bedingenden, in mannigfachen Gestaltungen auftretenben Urgegensages, ber in jeber Einzelerscheinung ber Welt in irgend einer Einigung auftritt. Es giebt nirgends bloge Rraft, nirgends blogen Stoff, überall in ber Ratur find beibe geeint, und boch find fie nicht baffelbe. Bas biefer erfte Wegenfat in ber Ratur ift, was bie weiteren Gegenfate von Licht und Schwere, von Repulfton und Attraction, von Bewegung und Rube, von Sonne und Planet, von Thier und Bflanze, von Arterien und Benen u. a. find, bas ift in bochfter Ber-Marung und Bollenbung in ber Menschheit ber Gegensat von Mann und Beib. Daß die Naturseite bei dem Weibe etwas stärker hervortritt als bei bem Mann, zeigt fich auch in ber früheren forperlichen Entwidelung und Reife bes weiblichen Geschlechts, und in ber größeren Abbangigkeit von ber Ratur und ihrem periodischen Wechsel in bem gesammten weiblichen Geschlechtsleben. Die höhere Geistestraft ist unzweifelhaft bei bem Manne; und bie fittliche Unterwerfung bes Beibes unter ben Mann in ber Che wie in ber Gefellschaft eine unzweibentige Beltordnung. Diefe Stellung bes Beibes ruht feineswegs blog auf ber Gunbe; Abam war ebenfo foulbig wie Eva; bie Gunbe wirtte nur, bag bie urfprungliche, rechtmäßige Unterordnung ju einem Dienft verhältniß murbe. Das mahre Berhältniß ift in 1 Mos. 2, 18 angebeutet. Ift bas Weib auch in mehr als einer Beziehung bas "fcmachere Gebilbe" (1 Betr. 3, 7), fo ift fie bennoch "Miterbe ber Gnabe", hat zwar eine andere und eigenthumliche, aber barum nicht minber bobe und wefentliche fittliche Aufgabe als ber

Mann. Das Weib hat als die "Gehilfin" bes Mannes das treu zu pflegen und zu nähren, was der mehr den starten, selbständigen Willen darstellende Mann thatkräftig schafft. Das Weib ist um des Mannes willen geschaffen, nicht zur unsreien Magd, sondern zur sittlich freien Gebilsin, mit ihm im sittlichen Streben eins; aber das active Eingreifen ins Leben, das Setzen des Zieles und das Schaffen ist dem Manne überslassen; das Weib soll ihm dabei zur Hilfe sein, um ihn seiend, ihn zum lebendigen Mittelpunkt ihres irdischen Wirkens habend, wie die Planeten kreisen um die Sonne.

#### §. 70.

4. Der Unterschied ber Bölker-Eigenthümlichkeiten, inssofern diese auf Natureinflüssen ruhen, ist verwandt mit dem Untersschiede der Temperamente und fällt selbst zum Theil damit zusammen. Obgleich das thatsächliche Auseinandersallen der ursprünglich einigen Menscheit in einander wesentlich fremdartige, für einander unversständliche, und geistig und leiblich mangelhafte Rassen nur als eine Entartung auf Grund der Sünde zu betrachten ist, so ist dennoch auch bei unsündlichem Zustand eine zunächst auf der Landesverschiedenheit ruhende Mannigsaltigkeit von Bölkern mit besonderen Eigenthümlichseiten vollkommen rechtmäßig und nothwendig, und gehört zum harsmonischen und sich gegenseitig fördernden Leben der Menscheit.

Bon ber geschichtlich errungenen, also wesentlich geistigen Boller-Gigenthumlichkeit reben wir bier noch nicht, benn biefe ruht nicht auf ber Bereinigung bes Beiftes und bes Leibes; hier handelt es fich von ben natürlichen Bolferunterschieben. Sind biefe unzweifelhaft an fich berechtigt, ift ber Bergbewohner in seinem gangen leiblichen und geiftigen Befen ein anderer als ber Bewohner ber Ebene, ber Nordländer ein anderer als ber Mensch bes beißen Erbstrichs, so entsteben baraus verschiebenartige Gestaltungen ber sittlichen Aufgabe, die aber nicht mit einander in feindlichen Begenfat treten konnen, fondern eine rechtmäßige Mannigfaltigkeit bilden, woraus nur ein um fo boberer und lebendigerer Einklang bes Sangen entsteht. Die Arbeit und ber Benug, bas Familienleben wie bas ber Gefellschaft werben fich verschieben gestalten muffen; und bie rechte Durchbilbung nnb Bewahrung ber rechtmäßigen Bolfbeigenthumlichfeit gebort wesentlich mit zu ber sittlichen Bolltommenheit. Es ift nicht ein Fortschritt ber geiftig=fittlichen Bilbung, fonbern zum Theil eine Entartung, wenn man in neuester Zeit vielfach bie Boltseigenthumlichkeiten gang ju verwischen, eine möglichft große Ginformigfeit herbeizuführen sucht. Mannigfaltigkeit ist nicht Berwirrung ber Sprachen und ber Geister, und hat gegenüber bem kahlen, unlebendigen Einerlei ihr gutes, sittliches Recht. Jakob's Söhne, verschieden in ihrem Charakter, bilbeten auch rechtmäßige Berschiedenheit der Stämme des Bolkes Ifraels; aber dennoch sollte und konnte ein Geist unter ihnen sein.

# II. Das Gesammtwesen als sittliches Subject.

§. 71.

Der Mensch ift nicht bloges Einzelwesen, sonbern bilbet fraft seiner vernünftigen Geistigkeit, welche bas Biele überall zur Einheit ju bringen sucht, und fraft feines barauf rubenben fittlichen Thuns. auch ein sittliches Gesammtwesen, eine Gemeinschaft als Gesammtheit von Personen, zu welcher sich ber Einzelne als bienendes Glied verbalt, und welche für sich wieder ein sittliches Subject ift und eine bestimmte sittliche Aufgabe hat. Das Gesammtwesen, welches sich wieder in weitere und engere Rreise gliedern kann, hat für feine sittliche Aufgabe und beren Erfüllung zwar bie einzelnen ihm angehöris gen Berfonen zu Trägern, aber biefe von ben einzelnen Berfonen zu erfüllende fittliche Aufgabe fällt feineswegs zusammen mit ber, welche ber Einzelne als perfonliches Einzelwefen für fich zu erfüllen hat. Eine Bielheit von Bersonen wird erft zu einem sittlichen Gesammt= wefen, wenn fie burch ein wirklich gemeinsames Bewußtsein und eine gemeinsame sittliche Aufgabe zu einer Lebenseinheit vereinigt wirb, und die einzelnen Glieder nicht bloß das Ganze auf fich, sondern auch und wesentlich sich auf bas Bange beziehen; und bas sittliche Leben bes Menschen ift um so volltommener, je mehr es sich zu einem Leben ber sittlichen Gesammtheit entwickelt; und bas letzte Ziel ber sittlichen Entwickelung ift es, bag bie gange Menfcheit ein einiges fittliches Besammtmefen werbe. Die mabre Sittlichkeit bes Einzelnen ift also immer eine zweifache: eine perfonlich-individuelle, und eine, welche ber Ausbruck ber sittlichen Aufgabe bes Befammtwefens ift, in beren Namen er fie vollbringt. Reine ift ber andern untergeordnet, fonbern sie stehen in harmonischer Wechselbeziehung.

Der Gebanke von ber Gesammtheit als sittlichem Subject ist ein für bie Sittenlehre überaus wichtiger. Das heibenthum hat benselben nur sehr unvolltommen erfaßt, weil bie Ibee ber einheitlichen Menschheit ganz

fehlt, und weil ba, wo bas Gefammtwefen am mächtigsten hervortritt, in China, nur eine naturaliftifche, mechanische Beltanschauung gilt, bagegen ba, wo ber perfonliche Geift in ben Borbergrund trat, im Abendland, berfelbe gang überwiegend nur in ber Geftalt bee ftarten Ginzelfubjects auftrat, ber Wille also nicht als allgemeiner, sondern wesentlich als Willfür erschien, so bag bas Besammtwesen felbst biefen Charatter bes überwiegend Individuellen trug. In dem hebräischen Gottesstaat sind fraft bes göttlichen Erziehungszweckes erft bie keimartigen Anfänge bes sittlichen Befammtwefens, und es überwiegt bie individuelle Sittlichkeit über bie Gesammtsittlichkeit. Erft bas Chriftenthum verwirklichte ben in ber sittli= den Ibee liegenden Gedanken; die Bahrheit, die ben Menschen recht frei macht, machte auch die Begründung einer mahren sittlichen Gemeinschaft wieder möglich, junachst ale driftliche Kirche, bann aber auch ale driftlicher Staat. Die Ibee ber sittlichen Gemeinschaft tritt ba fofort als eine grundlegende auf. Die perfonliche Gemeinschaft mit bem perfonlichen Gottes = und Menschensohn als bem Saupte schafft bas mabre, lebendige fittliche Gemeinwesen; ber Ginzelne lebt für die Gefammtheit, und bie Besammtheit fur ben Gingelnen, und beibe burch Chriftum und für Christum (3oh. 17, 21; Mt. 18, 19. 20).

Das sittliche Thun ber einzelnen Berfon als solcher ift mohl zu unterscheiben von dem sittlichen Thun berfelben als Trägerin ber Gesammtfittlichkeit. Schon ber Umftand, bag bei vorhandener Gundhaftigkeit biefe zweifache Sittlichkeit in Wegensat und Widerspruch treten tann, bag Jemand feine Schuldigkeit als Staatsburger bis zu einem gewiffen Grabe von Berbienftlichkeit thun tann, mahrend feine perfonliche Sittlichkeit febr niedrig fteht, zeigt, daß in der Sache felbft ein Unterfchied obwaltet. Bas ich als lebendiges Glied bes sittlichen Gesammtwefens thue, aus bem Geifte beffelben heraus, gewiffermagen im Ramen und in Bertretung beffelben, also nicht weil ich sittliches Ginzelwesen, sondern weil ich einer sittlichen Gemeinschaft als Theil angehöre, bas muß freilich bei mahrer fittlicher Reife in vollem Gintlang mit meiner perfonlichen fittlichen Gefinnung fein; aber Ginklang ift nicht Einerleiheit. Als Trager bes fittlichen Gefammtwefens und Befammtbewußtfeins tritt mein perfonlicher Einzelwille wesentlich jurud, ber Gesammtgeift ergreift und führt mich, waltet bewältigend in mir, brangt bas auch an sich rechtmäßige Einzelinteresse zurud. Der Krieger, ber für das Baterland fämpft, handelt nicht aus seinem perfonlichen Ginzelintereffe und Ginzelwillen heraus; er will, wenn er barin fittlich ift, nichts für fich, fondern alles nur für bas Baterland, er opfert fein perfonliches Recht an Familienglud, an ruhige Arbeit und fittlich erlaubten Genug, ja fein Leben felbst für bie Gesammtheit, nicht als perfönliches Einzelwesen, sonbern als lebenbiges Glieb bes Boltes. Die Sittlichkeit ber Einzelperson trägt mehr männlichen, bie ber Gesammtheit mehr weiblichen Charafter, indem hier das Ergriffensein, das Anschließen, Hingeben, bis zum Aufopfern, überwiegt. Die sittliche Ehre einer Gesammtheit ist eine andere als die des Einzelnen; wenn der Soldat die Fahne seines Regiments vertheidigt, so ist es nicht die eigne Ehre, sondern die des Ganzen, die ihn treibt. Wo aber Ehre ist, da ist auch Sittlichkeit.

Die Unterscheidung biefer zweifachen Sittlichkeit tritt bei einer befonbern Geftalt ber zweiten, ber Amtsfittlichfeit, auch äußerlich tennbar ber-Bas ber Beiftliche, ber Solbat, ber Richter in feinem Amte thut, bas ift auch Sittlichkeit, fallt mit feiner perfonlichen Sittlichkeit teineswegs zusammen, wie icon bie verschiebene Weise ber Aurechnung von Pflichtwidrigkeiten in beiben Gebieten zeigt. Gine Unmahrheit, ein Betrug, in amtlicher Thätigkeit begangen, wird viel harter bestraft, ift auch sittlich viel harter zu rugen als ein außeramtliches' Bergeben abnlicher Art. Ein im öffentlichen Beruf Sanbelnber barf teine Beleidigung fcweigenb hinnehmen, mahrend er, außer feinem Beruf beleidigt, die Berföhnlichkeit jur ersten Pflicht hat. Das sittliche Gemeinwefen bezeichnet biefen Unterfchied fcon barin, bag bie vorzugsweise und berufsmäßig in feinem Ramen Sanbelnben, eine bestimmte Amtofleibung tragen, alfo baf bie ganze äußerliche Erscheinung und Handlungsweise berfelben ber perfönlich freien Selbstentscheidung entnommen ift, bas Geprage bes über bem Gingelwillen ftehenden Gemeinsamen bat; Die perfonliche Eigenthumlichkeit tritt bei ber Bollbringung ber Gesammtfittlichkeit hinter Die Eigenthumlichkeit bes Gefammtgeiftes jurud. In ber Demofratie ber neueren Zeit, wie fie, von Frantreich ausgehend, Die geschichtlichen Geftaltungen ber Gesellschaft gersett, und in ber Aufklärungsmoral ihre entsprechende Ergangung hat. tritt das fittliche Gemeinwesen als schlechthin unselbständiges Erzeugnif ber blog individuellen Sittlichkeit gang hinter biefe gurud, und fie führt folgerichtig zu ber alle geschichtlich geworbenen Gemeinwesen nicht achtenbe, Die Maffe ber Einzelwesen nur mechanisch zusammenhaltenden Gewaltberrichaft bee ftarten Einzelwillens, welcher gang und gar an bie Stelle einer über ber Billfur ber Gingelnen erhabenen, geschichtlich begrundeten fittlichen Ordnung trat. Der Imperialismus tritt nothwendig um fo eigenwilliger und bespotischer auf, je breiter seine Bafis ift, je blendender er mit allgemeinen Boltsabstimmungen fpielt. Die wahre fittliche Gestaltung, barum auch die mahre gesellschaftliche Freiheit ift nur in bem ber driftlichen Weltanschauung eignenden lebendigen Ginklang zwischen ber perfonlichen Ginzelfittlichkeit und ber Gesammtsittlichkeit.

#### 3weiter Abidnitt.

# Gott als der objective Grund und das Urbild des sittlichen Lebens und der Idee desselben, des Gesetzes.

§. 72.

Da bie Sittlichfeit mit ber Religion zu einer fcblechthin untrennbaren Lebenseinheit vereinigt ift (§. 55), die Religion aber bas Gottesbewußtsein zur nothwendigen Grundlage hat, fo ift bas Gottes= bewußtsein auch bie nothwendige Boraussetzung und Bedingung ber Sittlichkeit; und bas Wesen und die Stufe ber Sittlichkeit ist barum auch bebingt burch bas Wefen und bie Stufe bes Gottesbewußtseins, obgleich eine bobere Stufe bes letteren nicht nothwendig auch eine höhere Stufe ber Sittlichkeit erzeugt. Die mabre Sittlichkeit ift also nur ba möglich, wo das mabre Gottesbewußtsein ift, wo Gott also nicht als irgendwie beschränkt, als bloße Naturmacht ober als beschränktes Ginzelmefen, sonbern als absoluter Beift in vollem Sinne bes Worts erfaßt wirb, ale unenbliche fittliche Berfonlichfeit. Bolptheismus wie Bantheismus vermögen nur ein mangelhaftes fittliches Bewußtsein, also auch nur eine mangelhafte Sittlichfeit ju Rur wo die sittliche Ibee ihre schlechthin vollfommene Wirklichkeit bat, in bem perfonlichen beiligen Gott, bat auch bie Sittlichkeit festen Grund, mahren Inhalt, unbedingtes Biel.

Ift die Sittlichkeit irgendwie durch die Religion bedingt, so ist auch die Art dieser Sittlichkeit je nach der Religion auch verschieden. Aus dem früher Gesagten ergiebt sich, daß die Sittlichkeit nicht sowohl durch das bloße Gottesbewußtsein, sondern durch das zur Religion gewordene Gottesbewußtsein bedingt wird, denn ein Gottesbewußtsein, welches nicht zum religiösen wird, sondern bloße todte Erkenntniß bleibt, kann auch nicht zur sittlichen Macht werden; und eben darin liegt es, daß zwar ein niedrigeres Gottesbewußtsein keine höhere Stufe der Sittlichkeit erzeugen kann, daß aber ein höheres Gottesbewußtsein nicht nothwendig auch eine höhere Stufe der Sittlichkeit schafft, sobald es nämlich nicht zur religiösen Lebensmacht

geworben ift. Sobald aber bies lettere ber Fall ift, bann gilt ber Sat unbebingt, baf ber Stufe bes Gottesbewuftfeins auch bie ber Sittlichkeit volltommen entspricht; sonft mußten wir ben früher ausgesprochenen Bebanten, bag Religion und Sittlichkeit zwei untrennbar mit einander vereinigte, sich gegenseitig schlechthin bedingende Momente eines und beffelben geistigen Lebens seien, aufheben. Wo, wie in China und Indien, Gott nicht als fittliches Wefen, fondern als ungeistige Naturmacht erfaßt wirb, ba kann auch die Sittlichkeit nicht auf der Idee der freien sittlichen Berfonlichteit bes Menschen ruben, muß biefe Berfonlichkeit vielmehr grabe als unberechtigt gurudbrangen; wo bas Göttliche nur in Beife eines Begensates von einander feindseligen Mächten gebacht wird, wie bei ben Berfern und jum Theil schon in Aghpten und Best-Afien, ba fehlt ber fittlichen Ibee die Unbedingtheit ihrer Forberung, und bas bem Sittlichen Entgegengesetzte hat boch auch sein beziehungsweises Recht; wo aber bas Göttliche als Bielheit von beschräntten Gingelperfonlichkeiten erfaßt wirb, wie im Abendland, ba brangt fich auch in die Sittlichkeit bas Borrecht bes fich willfürlich bestimmenben Subjectes ein, und es fehlt bie feste objective Norm bes sittlichen Sandelns. Erft bei bem Bewuftfein bes absoluten perfonlichen Beiftes wird sowohl die sittliche Berfonlichkeit frei, als auch die sittliche Ibee zu einer schlechthin unbedingten und ficheren. Die Beiben haben nicht wirklich bas göttliche Gefen, fonbern nur eine unbewußte, in ber Ratur bes vernünftigen Beiftes liegende Ahnung beffelben (Rom. 2, 14. 15). — Die Bielgötterei ift nun bei uns nicht mehr Brauch, um fo mehr aber ber Bantheismus, ober ein folder Deismus, welcher fich von bem Bantheismus nur burch unwissenschaftliche Salbheit und Willfur unterscheibet, aber nicht mehr jener lebensfräftige und beziehungsweise achtungswerthe Pantheismus Indiens, welcher mit fittlichem Ernst auch die volle praftische Folgerung aus seiner Weltanschauung jog, und in ber burchgeführten Weltentsagung bas reine Begentheil bes natürlichen und rechtmäßigen Anspruche auf Glüdfeligkeit barftellte, fondern ein fittlich in jeder Beziehung ichwächlicher und charatterlofer Pantheismus, ber an einer gottesberaubten Belt fich genuffüchtig erfreut. Dem Bantheismus fehlt bie Borausfetung aller Sittlichkeit, bie perfonliche Freiheit; bei bem Walten unbedingter Nothwendigkeit bleibt tein Raum für eine sittliche Bahl und Selbstbestimmung; es fehlt ihm ber sittliche Zwed, weil er tein ibeales, über bie bloge Wirklichkeit hinausgebendes Ziel ber Sittlichkeit tennt, vielmehr bas Wirkliche an fich als die Erfüllung ber Ibee, als gut anerkennen muß, und weil, was als ein 3med ber Lebensentwidelung erscheint, fich von felbst nothwendig verwirklichet; es fehlt ihm ber sittliche Beweggrund, benn ber einzige bewegende Grund ber schlechthin nothwendigen Lebensbewegung ift als unfreier und als unfrei wirkender tein sittlicher, ift nur bewufter Naturtrieb. Bei ber Boraussetzung, bag alles Sein und Thun bes Einzelnen ber nothwendige Ausbrud bes in ber Welt fein Dafein und Leben fich fcaffenden Gottes ift, ift Jeder in jedem beliebigen Sein und Thun volltommen berechtigt, und Niemand fann ihm wegen scheinbarer sittlichen Robbeit ober Richtswürdigfeit einen Borwurf machen. Die sittlichen Wirkungen bes Bantheismus und bes bamit im Wefentlichen jufammenfallenden Naturalismus muß man nicht aus einzelnen Erscheinungen bei ben noch unbewußt von bem fittlichen Beifte bes Boltes getragenen Menschen beurtheilen, sondern aus jenen Gestaltungen, wo biefe Weltanschauung in die Daffen gebrungen ift, wie in ber Zeit ber frangofischen Schredensberrichaft, und in dem Auftreten des fast durchweg von diesen Anschauungen getragenen bemofratischen Radicalismus. Der Communismus ift eine nothwendige Folgerung aus ber pantheistischen Aufhebung ber Berfonlichkeit und ihres fittlichen Rechtes.

#### §. 73.

Der persönliche Gott ift die Grundlage des Sittlichen: 1) Insem er als heiliger Wille der ewige Urquell und der Träger der sittlichen Idee ist. Das Gute ist nicht bloß Gegenstand eines mögslichen Wollens, soll nicht bloß gewollt werden, sondern ist ewig gewollt von einem ewigen Willen und ist gar nichts anderes als der Inhalt dieses Willens selbst; Gott ist der schlechthin sittliche Geist, der in seiner freien Persönlichseit vollkommen mit sich einige und ewig mit sich in Einklang bleibende heilige Geist, der als solcher der sittlichen Aufgabe der freien Geschöpfe volle Wahrheit, unbedingte, bleibende Geltung als Gottes Gebot, feste Sicherheit und vollkommene stetige Einheit und Einigkeit verleiht.

Außerhalb bes christlichen Gottesbewußtseins fehlt ber sittlichen Ibee alle Sicherheit und Kraft. Es ist leicht gesagt, ber Mensch müsse das Gute um seiner selbst willen thun, ober das Sittengesetz trete als kategorischer Imperativ auf, aber in der Wirklichkeit des Lebens halten solche Redensarten nicht Stich. Für einen bloßen abstrakten Gedanken ohne irgend eine Wirklichkeit kann sich kein menschliches Herz erwärmen; da giebt es höchstens ein Berstandesinteresse, nicht ein sittlich-praktisches. Die Kraft des sittlichen Gedankens muß einen tieferen Grund haben als eine bloße moralistrende Verstandesthätigkeit. Ehe ich das Gute um seiner selbst willen thue, muß ich es lieben; ehe ich es liebe, muß ich es mit voller

Sicherheit erkennen. Go lange ich zweifle, was gut fei, habe ich keinen Gegenstand ber Liebe. 3m Wefen bes Guten liegt aber, bag es nicht meine blog subjective Anficht fei, sondern allgemeingiltig, an und für fich gut fei. Sehe ich nun von bem Gottesbewuftfein ab, fo bleibt mir, um die unbedingte Geltung eines vermeintlichen fittlichen Gebotes ju ertennen und die Möglichkeit einer bloß subjectiven Meinung hierbei abauftreifen, nichts übrig, als bie unausführbare Rantische Brobe (S. 257 ff.). Befett aber, es gabe eine miffenschaftliche Quelle für bie fichere Ertenntnig bes sittlichen Gefetes ohne bas Gottesbewuftfein, fo murbe bies ben 2wed noch nicht erfüllen; nicht Jeber fann wiffenschaftlicher Ethiter, Jeber aber foll sittlich sein. Das sittliche Bewuftsein tann also nicht auf bloß wiffenschaftliche Beweisführungen und Broben gegründet werben, sonbern muß einen allen vernünftigen Menschen zugänglichen Grund haben, Sobald ich weiß, baß eine Bandund bas ift bas Gottesbewuftfein. lungsweise Bottes Bille ift, so bin ich vollfommen gewiß, bag fle gut fei, eine allgemeine und unbedingte Giltigkeit habe; und ich habe nicht zu foliegen: weil fie allgemeingiltig ift, barum ift fie Gottes Wille, fon-Dhne Sicherheit bes sittlichen Bewuftfeins giebt es bern umgefehrt. feinen fittlichen Muth; auf Diefem Gebiete wirft aller Zweifel lahmend. Es handelt fich für die Sicherheit bes sittlichen Bewußtseins also mefentlich barum, bag mir Gottes sittlicher Wille fund werbe; bavon nachher.

Sobald ein religiöses Bewußtsein von Gott vorhanden ift, muß alles Gute schlechthin auf Gottes Willen gurudgeführt werben; alles mas Gott will, ift gut, und alles Gute ift Gottes Wille. Die göttliche Weltordnung nimmt auf bem Gebiete bes freien Billens ber Gefchöpfe bie Gestalt eines sittlichen Gebotes an; bas Müffen wird zum Sollen; bas ift nicht eine Abschwächung, sondern eine Steigerung, benn bas frei gefette Gute ift höher als bas unfrei gesette, weil Gott felbst Freiheit ift. Ift eine fittliche Aufgabe Gottes Wille, fo bin ich also beffen vollfommen ficher, daß fie nicht in wirklichem Wiberspruch fein kann mit andern fitt-Das ist bie bobe sittliche Bedeutung bes Monolichen Aufgaben. theismus, baf bei ihm allein eine volle Einheit und Sicherheit bes fittlichen Bewuftfeine fein fann; mit jeber Befdrantung ber gottlichen Ibee wird auch bas sittliche Bewuftfein unsicher und zweifelhaft. Darum legt Die heil. Schrift schon im A. Teft. ein so hobes Gewicht auf Die Ginbeit und Unwandelbarkeit bes heiligen Gottes als des sittlichen Gefetgebers, und bringt biefe Ginheit, im Gegenfat ju bem Beibenthum, in unmittelbare Beziehung zu ber sittlichen Aufgabe (1 Dof. 17, 1; 5 Dof. 6, 4 ff.; Bf. 19, 8).

Die Sicherheit ift aber nur die eine Seite, die andere ift die bewe-

gende Kraft der sittlichen Ibee. Es ift sehr wahr, daß der Gedanke des Guten an sich den Willen bewegen soll, aber ganz andere ist seine Kraft, wenn er selbst der Ausbruck eines heiligen Willens ift, wenn er nur zu dem einzelnen menschlichen Willen spricht. Es ist die heilige Ehrsurcht vor dem Heiligen, was jene Kraft verleiht. An einem bloßen Gedanken kann ich Wohlgefallen haben, aber nicht Ehrsurcht vor demselben. Das Gebot, das von dem Lebendigen ausgeht, schafft Leben; der bloße Gedanke setzt schon das Leben voraus, um zu wirken. Wahrhaft mächtig wird die sittliche Idee sügner Wille ist.

§. 74.

Gott ist Grund des Sittlichen, 2) indem er in seiner Welt sich selbst als den Heiligen offenbart, sich als das Urbild des Sittlichen dem Menschen kund macht, als das persönlich heilige Vorbild, dem der Mensch sich nachbilden soll, theils in ideeller Offendarung über sein sittliches Wesen, theils in geschichtlich wirklicher und persönlicher Offenbarung in Christo, der als der Menschenschn die volle weltgeschichtliche Wirklicheit des sittlichen Ibeals ist. In diesem Bewußtsein der göttlichen Urbildlichkeit des Sittlichen erfaßt der Mensch die Sittlichen Würde als Gottahnlichkeit, und sich selbst in seiner wahren sittlichen Würde als Gottes Ebenbild und als Kind Gottes, bestimmter aber die christliche Sittlichkeit als Rachsolge Christi, und sich selbst als Christo ähnlich werdend, als seinen rechten Jünger.

Der Gebanke einer sittlichen Selbstoffenbarung Gottes ift ein ber christlichen Religion, mit Einschluß ihrer altestamentlichen Borbereitung, eigenthümlicher, und von burchgreifenber sittlicher Bedeutung. Das Heibenthum kennt eine solche Selbstoffenbarung gar nicht; die sittlichen Gesetze werden zwar in den höheren heidnischen Religionen auf göttlichen Ursprung zurückgeführt, aber das ist nur entweder eine Offenbarung der Gesetze der Beltordnung, oder höchstens eine Offenbarung des göttlichen Willens an die Menschen, nicht eine Offenbarung eines eignen sittlichen Wesens Gottes. Nach christlicher Weltanschauung soll das Gute nicht bloß werden, sondern ist in voller Weltanschauung soll das Gute nicht bloß werden, sondern ist in voller Wirklickeit schon von Ewigkeit; die Sittlichkeit soll nicht etwas schlechthin Neues schaffen, sondern das Geschaffene nur seinem göttlichen Urgrunde entsprechend bilden; das freie Geschöpf soll ähnlich werden dem heiligen Gott, in freien Einklang treten nicht mit einer bloßen Idee, sondern mit einer ewigen Wirklichseit.

Darin hat die Sittlichkeit eine unvergleichlich bobere Sicherheit und Rraft. ale wenn bas fittliche Gefet ale blog abstracter Gebanke auftritt. Gine gewaltigere fittliche Logit giebt es nicht als bas Wort: "Ihr follt beilig fein, benn 3ch bin beilig, ber Berr, euer Gott" (3 Dof. 19, 2; 11, 44. 45; 20, 7; vgl. 1 Betr. 1, 15. 16; Eph. 5, 1.); - und Chriftus felbst stellt wiederholt Gottes sittliches Befen als bas mabre Borbild für ben Menschen bin, im Allgemeinen sowohl wie im Besonbern, (Math. 5, 48; Luc. 6, 36). Wie es in ber Erziehung feine beffere fittliche Belebrung giebt ale bie burch bas perfonliche Beispiel, fo giebt es auch in ber göttlichen Erziehung bes Menschengeschlechts feine tiefer bringenbe sittliche Offenbarung ale bie ber beiligen Berfonlichkeit Gottes; und wie fich bas Rind naturgemäß nicht sowohl bestrebt, ein abstractes Gefet zu verwirklichen, fondern einem geliebten und verehrten perfonlichen Borbild ähnlich zu werben, so gilt Gleiches von ber sittlichen Entwidelung ber Menschheit überhaupt; bas ift nicht findliche Unreife, sonbern vernünftige Bahrheit; und auch barin ift bas Kind ein rechtes Borbilb. Die Sittlichkeit vollbringend ftellt fich ber Menfc nicht als einfam glanzenben Stern in bas Mu bin, fonbern als von Gott geliebtes liebenbes Ebenbild bes unfichtbaren Gottes, ale creaturlichen Abglang feiner Beiligfeit. Das ift Bahrheit und Leben, gegenüber einem tobten, nur auf abstrabirte Sittenregeln gegründeten Moralismus.

Einen viel tiefer ergreifenden fittlichen Ginbrud, als bie Offenbarung ber beiligen Berfonlichkeit Gottes burch bas Wort, macht bie Offenbarung berfelben burch bie thatfachliche Wirklichkeit in ber Berfon Chrifti. Bir konnen bier nicht bie mehrfach aufgeworfene Frage beantworten, ob ber Gottes-Sohn auch ohne bie Boraussetzung bes Sundenfalls Menfc geworben mare; Die Schrift giebt bierüber feine Austunft, und Die, welche fie bejahen, feten biefe Ericheinung bes ibealen Menichen wenigstens nicht an ben Anfang, wogegen icon bie biblifc bekundete Thatfache fpricht. Es gilt also auch bei jener Ansicht bie Erscheinung Christi nicht als nothwendiges Borbild für bas sittliche Leben. Es scheint also keine Berechtigung vorzuliegen, Die Borbilblichkeit Chrifti an Diefer Stelle zu befprechen. Aber ba Chriftus boch nicht blog ber für und burch bie Gunde leibenbe Erlöfer, fonbern auch bie mahre, verfonliche Erscheinung bes vollkommenen Ebenbilbes Gottes ift, bas ichlechthin vollfommene Urbild menschlicher Sittlichkeit, fo ift fur une, bie wir ja nicht felbft in bem Stanbe urfprünglicher Gunblofigfeit fteben, Die Ertenntnig ber vollenbeten, ibealen Sittlichfeit wefentlich burch bie Ertenntnif Chrifti bedingt. erften, von ber Gunbe unberührten Menschen bedurften biefes geschichtlichperfonlichen Borbilbes, um ein mabrhaftiges fittliches Bewußtfein gu haben und die Sittlichkeit zu vollbringen, aber wir, die von dem Fluch und der Macht der Sünde Erlösten, aber doch noch Sündhaften, bedürfen auch zur Erkenntniß der vorsündlichen Sittlichkeit dieses nicht aus der Sünde sich emporringenden, sondern über ihr stehenden Borbildes. Ist doch Christus viel mehr noch, als er für die Erlösten das Borbild ist, für die Erkenntniß des vorsündlichen Menschen das wahre Urbild; denn in dem sittlichen Leben des Christen ist Manches, wosür Christi eignes Leben nicht unmittelbar Borbild sein kann, nämlich der beständige Kampf gegen die in dem menschlichen Herzen noch vorhandene Sünde; solcher Kampf war in Christo nicht; alles Sündliche war ein ihm Fremdes, Äußerliches, nie ein ihm Innerliches, zu eigen Gewordenes. Dagegen kann in dem sittlichen Leben des vorsündlichen Menschen nichts sein, was an Christi Person nicht unmittelbar angeknüpst werden könnte, obgleich nicht alle besondern Erscheinungen der menschlichen Sittlichkeit ihren besondern, concreten Ausdruck in dem sittlichen Leben Christi haben können.

Als volltommenes sittliches Borbild stellt Christus jelbst fich bin (Joh. 8, 46; 15, 10; vergl. 1 Joh. 3, 5; 1 Betri 1, 19; 2, 22; 2 Cor. 5, 21; hebr. 4, 15; 7, 26.), und zwar zugleich als bas volltommene Ebenbild bes unfichtbaren Baters (Joh. 14, 9; vergl. 2 Cor. 4, 4), und faßt alle driftliche Sittlichkeit zusammen in seiner Nachfolge (Mt. 8, 22; 11, 29; 16, 24; 19, 21; Joh. 8, 12; 12, 26; 13, 15; 15, 10; vergl. 1 Joh. 2, 6; Phil. 2, 5; Eph. 4, 13; 5, 2; 1 Petri 2, 21.). Es ist das einer von den vielen Buntten, an welchem die untrennbare Bereinigung bes driftlichen Glaubens und ber driftlichen Sittlichkeit offenkundig wird, und bas landläufige Gerebe von ber Gleichgiltigkeit driftlicher Glaubensfate für bie Sittlichkeit in feiner Bebankenlofigkeit erfcheint. Wenn ber, welcher felbst erklärte: "Niemand ift gut benn ber einige Gott", sich felbst als das fehllofe Urbild fittlicher Bollfommenheit hinstellt, so mare das bei Nichtbeachtung bes driftlichen Glaubens an ben menschgeworbenen emigen Gottessohn nicht bloß eine thörichte Gelbstüberhebung, fonbern grabezu eine Gottesläfterung, benn es mare Gott bie ihm allein gebührenbe Ehre genommen und einem Menschen gegeben. Go bat auch selbst in bem fiber bie menfoliche Gundhaftigfeit fo fehr verblendeten Beibenthum nie ein Mensch von sich gesprochen. — Da Gott felbst bas Urbild bes Sittlichen ift, so ist Christus zwar als Menschensohn bas volltommene Borbild menschlicher Sittlichkeit, aber auch als Gottessohn ift er beren Urbild; beides alfo ift in feiner Berfonlichkeit geeint.

Die Nachfolge Chrifti ift nicht so zu verstehen, als sollte ber Mensch eine unselbständige, schlechthin gleiche Wiederholung ber bestimmten sittlichen Erscheinung Chrifti fein; vielmehr gilt auch bier bas Recht ber persönlichen Sigenthümlichkeit, welche nicht schlechterbings auf Andere übertragen werden kann. Auch Christus hatte als Menschensohn eine an Andere nicht mitzutheilende perfönliche Sigenthümlichkeit, kraft beren er eben der allein zur Erlösung befähigte und berusene Menschensohn war, und in der vollkommnen Nachfolge Christi hat sich der Christ zwar das sittliche Besen Christi anzueignen, aber dasselbe in persönlicher Sigenthümlichkeit zu gestalten. Die sittlichen Personen sollen durchaus nicht völlig gleiche Eremplare derselben einen Gestalt sein, sondern die gemeinsame sittliche Idee in der persönlichen Sigenthümlichkeit zwischen Welch ein Unterschied ist in dieser Sigenthümlichkeit zwischen Iohannes, Petrus, Jakobus, Paulus, zwischen einem Chrysostomus und Augustin, — und doch sind das alles rechte und wahre Jünger in der Nachfolge Christi.

#### §. 75.

Gott ift Grund des Sittlichen, indem er 3) in seiner Welt allgegenwärtig waltend und richtend das sittliche Leben der Geschöpfe mit Weisheit, Liebe und Gerechtigkeit zu seinem ewigen Zweck leitet dem bösen Thun entgegentretend, ohne die sittliche Freiheit der Gesschöpfe aufzuheben, das gute durch seine Gnadenhilse fördernd. Dies Bewußtsein giebt dem sittlichen Leben die volle Zuversicht und Freudigkeit in dem Vollbringen des göttlichen Willens und die rechte Schen vor dem Gottwidrigen.

Der Gebanke einer bloß abstracten sittlichen Beltordnung mag in ber Theorie fich glatt und anlodend ausnehmen; für bas wirkliche Leben wird er zur leeren Phrase. Selbst bee Stoifere ftolzer Gleichmuth weiß bem Widerspruch ber Wirklichkeit gegen die felbsterbachten Ibeale zulett nichts anderes entgegenzuseten als ben Selbstmord; und die, welche in neuerer Zeit ber für bufter und menschenfeinblich ertlarten driftlichen Beltanschauung bie in ewig harmonischer Nothwendigkeit fich bewegende Weltordnung des Pantheismus entgegenseten und alles Bose und Bertehrte für blogen Schein ertlaren, gewinnen aus diefer, angeblich alle Anklage gegen bie nothweudig gute Wirklichkeit beseitigenden Auffaffung boch thatfachlich feine andere Zufriedenheit, als die mit fich felbst und ihrem Spftem. Go lange man bem Menschen bas Bewußtsein feiner Freiheit und ber Möglichkeit ihres Migbrauche und bas Bewußtfein ber Birklichkeit bes Ubels in ber Welt nicht nehmen fann, fo lange erweift fich jener Bebante einer von feinem perfonlichen Gott getragenen Belt= ordnung als ohnmächtig. Der Grieche hatte eine viel höhere Weltanschauung als bie bes naturalistischen Pantheismus, und boch tonnte er

ben Biberfpruch bes fittlichen Lebens mit bem angerfittlichen Schidfal ober ber Übermacht bes wirklichen Übels nicht entfernen, und sprach in seinen ebelften geiftigen Darstellungen entweber bie ichmerzvolle Rlage fiber bie Tragobie bes Lebens, ober ftumme Entfagung auf ben Sieg bes Buten aus. Die griechische Tragobie ift ungeachtet ihres Beibenthums unendlich sittlicher als jene widerchriftliche Auffaffung ber Reuzeit. Biberfpruch bes Dafeins fühlen und betlagen ift, auch bei ansgefprochener Boffnungelofigteit, höhere Bahrheit, ale ibn burch fophiftifche Runfte leugnen. In einer Belt, in welcher ber Digbrauch ber fittlichen Freiheit Bofes ju ichaffen und ben Gintlang bes Dafeins zu fibren vermag, giebt es Freubigfeit und Buversicht im sittlichen Streben nur bei bem festen Glauben an ben verfönlich waltenben allmächtigen und heiligen Gott; ohne biefen ift für ben vernünftigen Geift feine Möglichkeit bes ficheren Bewuftfeins, baß ein mahrhaft sittliches Thun auch eine wirkliche Frucht bringe und nicht ein verlornes, eitles Beginnen fei, ein leeres Spiel ruhelofen Thatenbranges.

Wir haben es hier noch nicht mit einer burch die Gunde wirklich gestörten Welt zu thun; aber felbst für ben vorfündlichen Buftand wird alles sittliche Streben unmöglich, zur eitlen Thorheit, sobalb auch nur bie Möglichteit einer Störung bee Ginklange ber Welt angenommen wirb, und nicht zugleich bas Bewußtsein bes über allem creatfirlichen Leben frei waltenben, bie fittliche Weltordnung leitenben beiligen Gottes vorhanden ift. Die Möglichkeit einer folden Störung burch Migbrauch ber Freiheit ist aber in der Idee der lettern unmittelbar gegeben. reicht auch fur ben vorfündlichen Buftand ber Bebante einer bloß abstracten Weltordnung ohne ben perfonlich waltenben Gott nicht aus, um bem sttlichen Streben bie nothwendige Zuversicht zu geben. Es handelt fich babei nicht etwa blog um die Gewißheit, daß bas sittliche Thun bes Einzelnen die beabsichtigte Frucht für feine einzelne Berfonlichkeit trage, obgleich wir auch bies als einen burchaus berechtigten Anspruch bes fittlichen Menfchen betrachten muffen, sonbern überhaupt barum, bas fein fittliches Thun nicht vergeblich fei für die Förderung der Bollfommenheit bes Gangen, nicht verschlungen werbe von ber möglichermeise eintretenben Macht bee Bofen. Dhne bie Zuversicht, bag traft ber allmächtigen Weisheit bes perfönlichen Gottes alles mahrhaft sittliche Thun auch gerechte Frucht trage, und bas Bofe nie und nirgende biefelbe vernichten tonne, und nie bas lette und höchste Ziel bes Sittlichen für ben, ber getreu bleibt, verruden könne, daß also ber burch bas Bose in die Welt getretene Biberfpruch nur auf bas Saupt ber Bofen falle, an bem Gerechten aber felbst ber Fürst bieser Welt nichts habe (Joh. 14, 30), ohne biese Buversicht ist aller Sittlichleit ber Muth und die Kraft durchschnitten. Auch im vorsändlichen Zustand ist die menschliche Erkenntniß immer noch beschränkt, vermag nicht die in die letzten Tiefen und Enden des Daseins zu blicken, am wenigsten in die Zukunft. Darum sind ohne jenen Glauben Zweisel über den Ausgang des sittlichen Thuns, und demzusolge auch einige Zaghaftigkeit in demselben nicht bloß natürlich, sondern selbst nothwendig. Der wahre sittliche Muth ist nicht der blinde Trotz gegen das Schickal, sondern die Freudigkeit in dem Bewußtsein, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen (Röm. 8, 28).

Und wie bas Streben nach bem Guten fraftig nur fein fann burch bas Bertrauen auf Gott, fo tann auch bie fittliche Schen vor bem Bofen nur in ber Schen vor Gott fraftig fein. Richt als ob bloß bie Furcht vor ber Strafe ben Menfchen von bem Bofen gurudhalten follte, - foldes Unterlaffen bes Unfittlichen ift felbst fcon unfittlich, - wohl aber die heilige Schen vor bem beiligen Gott. Das ift auch Furcht, aber nicht die knechtische, felbstfüchtige Furcht, fondern sittliche Ehrfurcht, gerechte Scham bor bem Reinen und Beiligen. Daf ber Menich vor bem Bofen auch ohne Rudficht auf Gott fich icheuen muffe, ift leere Rebensart; glaubt ber Mensch an Gott, jo fann er beim Sinblid auf bas Bofe nicht von Gott hinwegbliden; glaubt er nicht an Gott, fo glaubt er auch nicht an die Beiligkeit bes sittlichen Gebotes, fo wird er auch bas Bofe nicht scheuen, er wird es, wie die neueren Theorien zeigen, einfach leugnen. Die Furcht bes herrn ift ber Weisheit, und auch ber Sittlichfeit Anfang (Bf. 111, 10). "Fürchte Gott, und halte feine Gebote", fagt ber Brediger (12, 13); bas ift ber Grundgebanke ber sittlichen Anschauung bes A. Teft. "Einer ift ber Gefetgeber und ber Richter, ber ba vermag zu retten und zu verderben" (3ac. 4, 12); in biefer Ginheit bes Gefetsgebers und bes Richters liegt bie Burgichaft und bie beilige Auctorität ber Sittlichfeit.

## §. 76.

Gott ist der Grund des Sittlichen, 4) als der heilige Geschigeber seinen ewigen heiligen Willen in der Zeitlichkeit offenbarend. Die Gesammtheit des Geschaffenen soll nach dem schöpferischen Willen in Übereinstimmung sein mit Gott und mit sich selbst. Die in Gott als Wille thätige Idee dieser Übereinstimmung ist das Gesetz Gottes. Die unfreien Geschöpfe haben es als innere Nothwendigkeit, und müssen es vollbringen; die freien haben es als sittliches Gebot, und sollen es vollbringen (§. 51); für jene ist es als unbewuster Trieb, für diese wird es offenbar; und als Gottes Gesetz wird

gang felbft überläßt, fonbern baburch, bag man es mit Bernunft und gur Bernunft erzieht, bas sittliche Bewuftfein, welches in ihm noch schlummert, burch positive Belehrung wedt, und bas gewedte burch bas thatfächliche Beispiel bes Sittlichen traftiget. Dhue Unterricht und Erziehung wird das Kind nie zu einem wahrhaft vernünftigen Menschen; und wenn wir nach driftlicher Weltanschauung Gleiches von bem ersten Menschen behaupten, so ift bamit nicht etwas bem Befen bes Menschen Bibersprechendes gefagt, sondern grade bas, mas in bem Befen ber vernfinf= tigen Beiftesentwickelung liegt. Wenn wir mit Rouffeau auf bem Standpuntt einer unnatürlichen "naturlichen Religion" bie erften Menfchengeschlechter als im Zustand thierischer Robbeit befindlich benten, auf allen Bieren friechend und ohne Sprache, so haben es die Erfinder dieser Theorie noch nicht begreiflich zu machen gewußt, wie benn biefe menschenähnlichen Bestien zur Bernunft und zum sittlichen Bewußtsein tommen tonnten. Die boch nicht fo niebrig ale jene stehenden Wilben zeigen es thatsachlich, bag ber Menfch, ber auf bie Stufe ber Robbeit gefunten ift, fich burch eigne Rraft nie wieber ju höherer Bilbung erhebt.

Dhne Bewußtsein Gottes und feines Willens ift ber Mensch überhaupt noch nicht vernünftig; ber Mensch aber wurde von Gott zu seinem Ebenbilbe, also zur Bernunft und zur Sittlichkeit geschaffen. Darin liegt ichon, bag auch bem ersten Menschen biefes Bewußtsein zu Theil werben mußte. Wie aber ber Mensch von ber Natur nichts weiß, wenn die Natur fich ibm nicht burch die finnlichen Einbrücke, fund macht: fo kann auch ber Mensch von Gott nichts wiffen, wenn Gott fich ihm nicht offenbart, schon barum nicht, weil ein Gott, ber fich nicht offenbarte, überhaupt gar nicht gebacht werben tann. Ift nun bas Bewuftfein von bem Sittlichen, also von Gottes Willen, die nothwendige Boraussetzung alles sittlichen Thuns, und ruht boch alle wirkliche vernünftige Erkenntnig auf einem fittlichen Erarbeiten berfelben: fo ift ber Bebante von felbft gegeben, bag ber Anfang biefer Erfenntnig von Gott unmittelbar felbst angeregt fein muffe. Wenn biefe erfte Offenbarung im Unterschiede von ber felbst errungenen Erkenntniß eine außerorbentliche und übernatürliche genannt wird, so ist damit nicht gefagt, daß dieselbe im Widerspruch und reinen Gegenfat ftebe zu ber innerlichen Offenbarung in bem fich entwidelnben Beifte. Rur die Entwidelung ber Menschbeit überhaupt ift biefelbe vielmehr grade bas Natürliche und in ber Ordnung Liegende; benn alles Leben ber Einzelwesen in ber geistigen wie in ber natürlichen Welt bedarf einer ersten Anregung und wedenben Einwirtung burch bie andern, schon ausgebildeten Wefen; und diefe Anregung steigert fich in bemfelben Dage jur erziehenben Ginwirfung, ale bie Bollfommenheit ber Gattung fteigt;

ber Mensch bat also feinem vernünftigen Wesen nach einen naturlichen Anfpruch auf eine erziehende Einwirtung burch ben vernünftigen Geift; und bas eben ift bie positive Offenbarung. Der Mensch ift nicht burch feine Beburt ober feine Schöpfung ichon wirklich fittlich = vernunftiger Beift, fonbern wird es erft burch eine erziehenbe Einwirtung bes fittlichen Beiftes, alfo bei bem erften Menfchen burch bie ibm junachft gegenständliche Offenbarung Gottes. Aber biefe Offenbarung bleibt nicht eine folche gegenständliche, fondern indem fie ben Menfchen jum fittlichen Bewußtfein und jum fittlichen Thun anregt, führt fie ihn zu ber in bem vernünftigen Befen bes Menschen felbst gegebenen Offenbarung, zu bem Bewuftfein seiner Gottesebenbildlichkeit, also auch zu bem Bewußtsein bes göttlichen Urbilbes. Der erfte Menfch ftant ju Gott in einem ichlechthin kindlichen Berhältniß wie zu einem erziehenden Bater; und biefen Charafter trägt burchaus die biblifche Nachricht von dem Urzustanbe.

Setzen wir eine folche erziehende positive Uroffenbarung bes Sittlichen nicht voraus, fo mußte entweber bas gottliche Gefet wie in ben vernunftlofen Raturdingen auch im Menschen als unmittelbarer Trieb, als Inftinct fein; bann mare ber Menich nicht mehr ein sittliches Befen. fondern nur eine besondere Gattung von Thier, ein "Zweihander"; ober es hatte ihm bie vernünftige Erkenntnif bes Sittlichen icon anerschaffen fein muffen, und bies mare gegen alle unfere Begriffe von menschlicher Beiftesentwidelung, und ficherlich ein viel größeres Bunber als bas, welches man baburch beseitigen will. Bas feiner Erziehung bedarf, ift fein vernünftiges Wefen, ober ift Gott felbft. Allerdings fest die erziehende Offenbarung eine entsprechenbe sittliche Anlage im Menschen ichon voraus; aber biefe angeborne Unlage, ber bewuftloje Reim bes Sittlichen, bebarf, um fich zur Birklichkeit zu entfalten, ber geiftigen Erziehung. ziehung ichafft nicht bas sittliche Bewuftsein, sondern wedt es, giebt ihm Bunachst positiv einen Inhalt, ben bas baburch erregte sittlich-vernünftige Bewuftfein nun nicht als in Widerspruch mit fich findet, sondern als im Einklang mit bemfelben, und barum eben ihn fich aneignet.

Soll ber Menich wirklich sittlich sein, so muß er sich bewußt sein, daß er in seinem freien Thun dem Willen Gottes sich frei unterwirft; er kann dies aber nur, wenn er nicht bloß das Sittliche, sondern auch den göttlichen Ursprung besselben anerkennt, und dies kann er wieder nur, wenn er ben göttlichen Willen von dem eigenen unterscheidet; dieses Unterscheiden aber ist für den ersten Menschen nur möglich, sobald der göttliche Wille ihm als ein von ihm unterschiedener, also gegenständlich ihm entgegentritt, wenn Gott sich ihm positiv kund macht. Auf dieser bestimmten

Unterscheibung bes eigenen und bes gottlichen Billens rubt alle Sittlichkeit; ein blog bewußtlofes Waltenlaffen ber unmittelbaren Reigung ift nicht fittlich, fonbern unfittlich; ber Menfch muß fich bewußt werben, ich thue bies, nicht weil es mir grabe gefällt, fonbern es gefällt mir, weil es Gott gefällt. In diefer auf bem Bewuftfein bes Unterschiedes ruhenben freien Erwählung bes göttlichen Willens im Gegensate zu bem bloß natürlichen Ginzelwillen foll bem Menschen sein wesentlicher Unterschied von ber Ratur, seine Zugehörigkeit jum Gottesreich tund werben; er foll unterscheiben lernen sein Ronnen und fein Sollen, und baburch seiner fittlichen Bestimmung zu feiner Freiheit fich bewußt werben. fittliche Bewuftsein ober ber fittliche Trieb bem Menschen angeboren, fo tame er gar nicht zu dem Bewußtsein seiner Freiheit, seiner Macht, sich fittlich. über feine bloge Einzelheit erheben, und frei bas Göttliche ermablen zu können. Darum hat ber Gebante einer positiven göttlichen Offenbarung eine fo bobe sittliche Bedeutung. Um ber Freiheit, um ber Erziehung bes Menschen zur sittlichen Berfonlichkeit willen mußten wir eine folche miffenschaftlich vorausseten, wenn wir nicht icon burch bie biblifche Befundung von ihr mußten.

### **§.** 78.

b) Die innerliche Offenbarung bes heiligen Willens Gottes in bem vernunftigen Bewußtsein bes Menschen ift nicht ein bloger Trieb, weil dies die Eigenheit der vernunftlosen Naturwesen ift, auch nicht ein blofes Gefühl, weil bas Gefühl in Begiebung auf rein Beiftiges immer eine Erkenntnig, ein Bewuftfein icon vorausfest, sondern wirkliches Bewußtsein, welches aber anfange nur buntel und unbestimmt ift, und erft burch bie erziehende positive Offenbarung einen bestimmten Inhalt empfängt, und burch fie zu voller Rlarheit herangebildet wird, indem diefe positive Offenbarung ben Menschen zur sittlichen Thätigkeit und inebefondere zur vernünftigen Ausbildung feines sittlichen Selbstbewußtseins anregt, und biefes baburch bie Chenbildlichfeit ber sittlich ungetrübten Bernunft mit Gott erkennen lehrt. Die innerliche Offenbarung und jene gegenftanbliche positive sind zwar von einander unterschieden in Beziehung auf bie Reihenfolge ihres Eintretens, in Beziehung auf die Form und auf ben Umfang, aber nicht in ihrem wesentlichen Inhalt und selbst nicht in Beziehung auf ihre Sicherheit; und jene Offenbarung wird burch bie andere ebensowenig überflüssig wie biefe burch jene; beibe forbern einander gegenseitig.

Wie die erziehende Einwirkung auf das Kind nicht bessen selbstthätige sittliche Ausbildung überstüssig macht, sondern als ihren Zweck fordert, und wie letztere wiederum ohne die erstere gar nicht möglich ist, so vershält es sich auch mit der zweisachen Offenbarung. Wenn die positive Offenbarung nicht zu der Erkenntniß des der Bernunft selbst inwohnenden sittlichen Gesetzes führte, so bliebe der Mensch stets sittlich unmündig, käme nicht zum Bewußtsein seiner Bernünstigkeit; sie hat vielmehr ihr eignes Zurückreten zum Zweck, wie sie ja auch thatsächlich mit der Berwirklichung der Erlösung mehr zurückgetreten ist.

Unter innerlicher Offenbarung ift in biefem Bufammenhang nicht eine wirkliche Inspiration wie bei ben Bropheten zu versteben; bas mare eben eine positive und außerorbentliche; fonbern fie ift bas allmähliche Bervortreten ber göttlichen Cbenbilblichfeit im Menfchen, bas Sichfelbftbewuftwerden des vernunftigen Beiftes als folchen Cbenbildes. barung aber ift folches Bewufitwerben bes eigenen vernünftigen Befens barum, weil biefe Cbenbilblichkeit nicht burch ben Menfchen felbft gefest, fondern in ihrem Reim von Gott geschaffen ift, und burch bas freie Thun bes Menschen nur entwidelt wirb. Die positive Offenbarung ift bas Licht, burch welches bem Menfchen biefes in feinem Innern verborgene Gottesbild vor Augen tritt, ober genauer bas wärmende Sonnenlicht, burch welches ber Reim ber Bernünftigkeit fich ans bem Berborgenen ans Licht entfaltet. Die innerliche Offenbarung ift mit ber gegenständlichen weber im Biberfpruch, noch einerlei, - nicht im Biberfpruch, fo wenig wie bie eigene Entwidelung bes Menschen zur sittlichen Mündigkeit in Biberspruch ift mit feiner Erziehung, - aber auch nicht einerlei, fo bag zweimal nur baffelbe gesetzt wurde. Der Unterschied schon in ihrem beiberseitigen Urfprung bleibt auch für ben ichon fittlich Munbiggeworbenen; auch für ben wiedergeborenen Chriften, ber boch bas Gefet bes Beiftes in fich lebenbig weiß, bleibt die positive, geschichtlich geworbene und bekundete Offenbarung ein fteter fefter Brund feiner eigenen fittlichen Bewußtfeinsentwidelung, und ein ficherer Mafftab, an welchem er bie Wahrheit bes in fich felbft Gefundenen prüfen tann: Chriftus ift nicht gekommen, bas Gefet aufzulöfen.

Mit dem Ursprung, einerseits ein objectiver, andererseits ein subjectiver, bleibt auch die Form eine verschiedene; die positive göttliche Offensbarung trägt durchaus geschichtlichen Charakter, die innerliche einen psichologischen. Jene erscheint in Gestalt von positiven Gesetzen, die zu einer bestimmten Zeit und durch bestimmte persönliche Organe der göttslichen Offenbarung gegeben sind, diese ist in jedem Einzelnen eine durch sein ganzes Leben hindurch sich fortsetzende. Auch der Umfang beider

Offenbarungen ift verschieben; nicht aber fo, wie man beim erften Anblid glauben tonnte, daß die positive Offenbarung mehr enthielte als die naturliche, in ber Bernunft gegebene, fonbern umgefehrt. Bare bie innerliche Offenbarung bes Sittlichen armer an Inhalt, berfelbe alfo in ber geschichtlichen Offenbarung icon positiv mit enthalten, fo mare fie volltommen Die entfaltete Bflanze enthält mehr als ber Reim; und bie positive Offenbarung foll eben eine Entfaltung bes vernünftigen Bewußtfeins wirken. Es ift also eine irrige Auffassung, wenn man etwa meint, baß bie alttestamentliche Gesetzgebung ben gesammten Inhalt bes sittlichen Bewuftfeins positiv darftelle. Das Dehr, welches in ber inneren Offenbarung gegeben ist, ist freilich nicht etwas wesentlich Reues, sondern ist bem Reime nach in ber positiven Offenbarung icon mit enthalten, aber auch nur bem Reime nach, ber feine Entfaltung forbert. teineswegs ausgeschloffen, daß eine auf eine fündhafte Menschheit berechnete Gefetgebung, wie die Mofaische, nach anderer Seite bin auch wirtlich ein Mehr enthält, welches in ber reinen Bernunftentwickelung nicht mit enthalten ift. Bon einem ber thatfachlichen Gunbe entgegentretenben Ruchtgeset reben wir jest aber noch nicht. Ebensowenig ift ausgeschloffen, baß auch bas bem noch unfündlichen Menschen gegebene positive Gefet sch ein bar mehr enthält als bas innerliche Bernunftgesetz. Go ift ficherlich gleich das erste Berbot an Abam in ber Bernunft felbst nicht gegeben, und scheint also ein solches Mehr zu fein. Aber in Wirklichkeit ift bies nur eine befondere, erziehende Form eines allgemeinen sittlichen Gefetes, wie wir nachher feben werben.

Die heil. Schrift legt auf die innerliche Offenbarung durch die Ebenbilblichkeit bes vernünftigen Geistes einen Nachdrud, obgleich fie hiervon nur in Beziehung auf ben von ber Gunbe berührten Menschen spricht, bei welchem bas naturliche Bewuftfein von Gott und feinem Willen getrübt ift und besonderer Erleuchtung bedarf, weghalb die natürliche und bie übernatürliche innere Offenbarung nicht bestimmt geschieben werben. "Der Beift ift es im Menfchen, ber Sauch bes Bochften, ber ihn Hug macht", beift es bei Biob (32, 8) in Beziehung auf bie fittliche Beisheit; Berem. 31, 33 heißt es von bem neuen Bunde: "Ich lege mein Gefet in ihr Juneres, und ichreibe es in ihr Berg," - im Unterschied von bem alten Bunde, wo das Gefet überwiegend ein positiv gegebenes war und im Gegenfat zu bem fündlich verblendeten Bergen ftanb. Was aber von bem neuen Bunde gilt, gilt gleichfalls von bem vorfündlichen Ruftand. Freilich bezieht fich biefe Beiffagung auf die Wirtfamteit bes heiligen Geiftes, aber ber unfündliche Mensch war an sich schon von biesem Geifte erfüllt. -Spr. 20, 27. - Rom. 1, 19 ff. fpricht Paulus von einem naturlichen Bewußtsein auch des Heiden von Gott und dem Sittlichen; um wie viel mehr muß dies also von dem noch unsändlichen Menschen gelten. Dieses natürliche Gottesbewußtsein ist die allgemeine Bekundung jenes "Lebens, welches da war das Licht der Menschen" (Joh. 1, 4).

Man spricht gern von einem sittlichen "Gefühl" ober allenfalls auch einem fittlichen "Triebe," als bem Urfprünglichen, was erft fpater jum Bewuftfein erhoben werbe. Wenn Gefühl ober Trieb fo viel beifen foll als eine noch unflare Erfenntnig, mehr Ahnen als Berfteben, fo konnen wir bies zugeben, obgleich bann bie Ausbrude febr ungeeignet find und nur Berwirrung veranlaffen. In ihrem eigentlichen Sinne genommen, muffen wir fie entschieben abweifen; benn bas Befühl ift in biefem Sinne nur ein unmittelbares Bewußtwerben eines burch einen Ginbrud erregten Buftanbes bes Subjectes, ift alfo immer etwas blog Subjectives und gang Concretes, mahrend bas fittliche Gefet an fich nothwendig etwas Objectives und Allgemeines ift, eine Ibee; eine Ibee tann ich nicht fuh-Ien, fondern muß fie erkennen, wenn auch biefe Erkenntnig junachft noch untlar fein tann. Gin unmittelbares Gefühl tann immer nur burch einen finnlichen Ginbrud erregt werben; von geistigen Dingen tann ich Befühl im eigentlichen Sinne nur bann haben, wenn fie ein Begenftand meines erkennenden Bewuftfeins geworben find; jedes Befühl ohne Ausnahme fett entweder einen finnlichen Ginbrud ober einen Bebanten, eine Borftellung voraus. Das Auffassen bes Gefühls im Gebiete bes Religibs-Sittlichen als ber grundlegenden Boraussetzung vor allem Erkennen ift nur eine Bermechfelung eines noch unklaren, ahnenben Bewußtfeins mit bem Gefühl, und bient nicht eben gur Begründung wiffenschaftlicher Rlarheit. Noch viel weniger fann von einem sittlichen Triebe im eigentlichen Sinne als bem Ursprünglichen bie Rebe fein; ber Trieb, welcher nicht auf einem fittlichen Bewuftfein rubt, gebort gar nicht in bas Bebiet bes Sittlichen, fonbern bes bloft Natürlichen, und in bem Grabe, als man die Rraft eines folden angeblichen Triebes annimmt, beeintrachtigt man auch die sittliche Willensfreiheit. Ift ein bewuftlofer Trieb jum Guten bas Urfprüngliche, fo ift bie Wahl bes Bofen überhaupt gar nicht Wollte man aber gar entgegengefette Triebe im Menichen als ursprünglich annehmen, einen zum Guten und einen zum Bofen, fo murbe man mit biefem wirren Dualismus nicht einmal die Wahlfreiheit retten, wenn man nicht über biefen einander miberfprechenden Trieben noch ein boberes fittliches Bewußtsein annahme, womit eben bie Borausfetung wieber aufgehoben murbe.

#### §. 79.

Die in bem vernünftigen Selbstbewußtsein gegebene Offenbarung bes göttlichen Willens an das sittliche Subject ist das Gewissen, b. h. das Gewissein von dem Sittlichen. Das Gewissen ist wie jedes Bewußtsein nicht ein ursprünglich fertiges, sondern muß, als zunächst nur keimartig gegebenes, entwickelt werden, und bedarf der Erziehung, zunächst durch Gott selbst, und bei allen späteren Geschlechtern durch den sittlich schon gereisten Geist der Menschen, und mit der weiteren sittlichen Entwickelung wird auch das Gewissen immer bestimmter, klarer und inhaltreicher. Da nun die Sünde den Menschen von Gott und seiner Erkenntniß trennt, und auch die sittliche Erziehung des Einzelnen beeinträchtiget, so ist nur im Zustand vollskommener Sündlosigkeit auch das Gewissen in seiner vollen Reinheit und Kraft.

Den sittlichen Lebenserscheinungen gegenüber erscheint bas Gewissen als eine sittlich urtheilende Macht, und als solche ist es entweder nach seinem sittlichen Inhalt in Übereinstimmung mit der bestimmten Handlungsweise, und erweckt dann ein freudiges Gefühl bes Wohlgefallens, oder es sindet sich im Widerspruch mit demselben, und erweckt dann ein schmerzliches Gefühl des Mißfallens, und beide Gefühle führen zu einem entsprechenden Streben. Das Gewissen ist aber an sich nicht Gefühl, sondern Bewußtsein, und das Gefühl ist erst die Folge eines sittlichen Bewußtseins; es ist auch an sich kein Trieb oder Streben, sondern es wirket erst ein bejahendes oder verneinendes Streben auf Grund des Bohlgefallens oder Mißfallens.

Da das Gewissen eine Offenbarung des sittlichen Gesetes als des göttlichen Willens ist, so ist dasselbe schlechterdings nicht ohne ein Gottesbewußtsein, ist wesentlich die eine Seite des Gottesbewußtseins selbst, ist also an sich etwas Religiöses und aus dem bloßen Weltbewußtsein durchaus nicht zu erklären. — Das Gewissen ist, seinem Keime nach, etwas Ursprüngliches, nicht Abgeleitetes, und wird in diesem Sinne auch bei dem Sintreten der positiven Gottespossenung schon vorausgesett. Die wirkliche Aneignung dieser Offenbarung ist selbst schon eine sittliche That, die das sittliche Gewissen irgendwie schon voraussetzt; aber dasselbe wird durch jene Offenbarung erst zur Thätigkeit und vollen Entfaltung angeregt. Das Ges

wissen gehört wesentlich mit zu bem Sbenbilbe Gottes, ist wie bie Bernünftigkeit überhaupt ein an bas Geschöpf mitgetheiltes göttliches Lebensmoment.

Das Gewissen ist seinem Wesen nach von bem Gottesbewußtsein nicht verschieden, sondern nur dessen Beziehung auf das Sittliche; auf das Gute sich richtend, richtet es sich auf Gott, benn "Riemand ist gut als der einige Gott" (Mt. 19, 17); und alles Gute wird nur aus Gott erkannt, ist das Gottentsprechende; ein Gewissen, welches nicht Gottesbewußtsein ist, ist ein verirrtes. Da es eine innerliche Offenbarung Gottes an den Menschen ist, so betrachten wir dasselbe erst in diesem zweiten Abschnitt, obwohl es die Wesenheit des sittlichen Subjectes mit ausmacht.

Die Auffassungen bes Gemissens sind febr verschieden; man findet barin entweber ein erkennenbes Bewuftfein, ober ein Gefühl ober einen Trieb, fucht es alfo in allen Gebieten bes Seelenlebens; und es ift freilich richtig, bag bas Gewiffen gar nicht wirklich fein tann, ohne alle brei Momente an fich zu haben; und es tann baber bas Wort auch mit Fug und Recht in allen brei Bebeutungen gebraucht werben. In bem Ausbrud: "bas Bewiffen fagt mir," ober "es ertennt bies an ober verwirft jenes," ift es ale erkennendes, urtheilendes Bewußtsein gefaßt; ebenfo fpricht man aber auch von einem freudigen und qualenben Gewissen, und fagt auch wieber: "bas Bewiffen treibt mich bagu ober halt mich bavon ab." Beftimmt also hat es bas Bewiffen mit allen brei Seiten bes Beifteslebens ju thun. Die Frage ift aber, welches ber brei Momente bas erfte, grundlegende fei, alfo bas Befen bes Bewiffens ausmache. Rach bem über bas Berhältnift bes Gefühls und bes Billens jum erkennenben Bewuftfein früher (§. 60 ff.) Gefagten tann es nicht zweifelhaft fein, bag wir bas Wefen bes Gemiffens in bem finden, mas fein Name in ben verfciebenen Sprachen unmittelbar ausbrudt, ein " Bewiffein," alfo einficheres Biffen, ein erkennendes Bemuftfein, ouverdnois (von ouvorda, conscius sum, eigentlich: ich bin ein Mitwiffer, im boberen Ginn: mit Gott, in welchem alles Wiffen gipfelt), ein nicht bloß individuelles Wiffen, fonbern ein Mitwiffen mit Gott fraft beffen Ginwohnung in ben vernünftigen Gefcopfen, wird im N. Teft. von bem Gewiffen gebraucht, infofern es jum Guten führt (ayaIn o. ober xaln ober xaJapa) und insofern es bas Bofe rugend ftraft (3ob. 8, 9), und wird als Bewußtfein von bem göttlichen Willen auch unmittelbar in bem Ginne von religiöfem Bewuftfein gebraucht: 1 Betr. 2, 19; Rom. 2; 14. 15. (In letsterer Stelle find die Loysomos nicht bas Bewissen felbst, sondern bie erft aus bem Bewiffen, bem "in bie Bergen geschriebenen Berte bes Gefetes,"

folgenden bestimmten Gedanken; Paulus spricht hier nicht von dem wahren und vollkommenen Gewissen, sondern von dem natürlichen des sündlichen Menschen; aber das Wesen des wahren Gewissens bleibt auch in dem entarteten bewahrt; und dieses Wesen erscheint hier offenbar als ein Bewußtsein von dem Sittlichen). Das Gewissen wird als ein dem Menschen an sich eignendes von der besondern, dasselbe erleuchtenden Wirksamseit des heil. Geistes noch unterschieden (Röm. 9, 1). Im A. Test. wird es durch "Herz" (III) bezeichnet (Hiob 27, 6).

Das Gewissen ist nicht bloges theoretisches Wissen, sondern ist eine Bekundung der praktischen Bernunft, ist ein unmittelbares Urtheilen über sittliche Gedanken und Erscheinungen, ein beifälliges oder rügendes Zeugniß über das sittliche Berhalten des Menschen (2 Cor. 1, 12; 5, 11; Röm. 14, 22; Apost. 23, 1; 24, 6; 2 Tim. 1, 3; 1 Betr. 3, 16; Hebr. 13, 18). Ein solches Urtheilen setzt das Bewußtsein einer sittlichen Idee als Gesetzes voraus, nach welchem dieses Urtheilen entscheidet; und dieses Bewußtsein ist das innere Wesen des Gewissens selbst. Das Gewissen ist ein richtendes darum, weil es an sich ein Bewußtsein von dem Gesetze, dem göttlichen Willen ist; es äußert sich scheidend und entscheidend (xquvwv), weil es sich des ewigen Grundes des Heiligen erinnert, das Sichselbstoffenbarwerden des innerlichen Wesens des Bildes Gottes ist. Letzteres ist das Wesen des Gewissens; jenes seine Bekundung.

Das Bemiffen tann gewedt, erzogen, gefdarft, aber nicht erzeugt merben burch menschliche Belehrung; es ift eine ftetige Bezeugung Gottes bon fich felbst und seinem Willen in bem vernünftigen Menschengeiste, ift eben barum auch nicht in ber Gewalt bes Menschen, sonbern eine Macht über bemfelben; es fann zeitweise betäubt, in feiner befonderen Betunbung als urtheilendes Gewiffen beirrt, nie aber ausgerottet ober für immer verfälscht werben. Nicht ber Mensch eigentlich hat bas Gewiffen, sonbern bas Gewiffen hat ben Menschen; es wohnt wohl in ber einzelnen Berfonlichkeit, ift aber felbst nicht etwas Individuelles, weil es göttlicher Art ift: es brudt nicht meine perfonliche Eigenthumlichkeit aus, fonbern ben perfonlichen Willen Gottes an mich. Das Gewiffen ift Die aller menschlichen Sittlichkeit vorangebende That ber göttlichen Sittlichkeit in bem Menschen, ift ber eigentliche Rern ber Gottesebenbildlichkeit, ift bas auf bas freie Thun fich beziehende Gottesbewuftfein felbft, infofern biefes bas Wefen ber Bernunftigfeit felbst ausmacht. Dhne biefen göttlichen Reim bes Sittlichen im Menschen ift feine Sittlichkeit möglich, fo wenig bei allem Lichte ein Sehen möglich ift ohne bie Sehfraft, ober eine Belehrung möglich ift obne eine vorausgesette Bernunftigfeit. Gine Überzeugung bei Belehrung ift nur bentbar, wenn in bem ju Belehrenben etwas ihm icon Gewiffes

voransgeset wird, mit welchem bas Rene zusammenstimmt. Bas bie Axiome in ber Mathematit, bas ift bas Gewiffen im Sittlichen; wer jene nicht anerkennt, alfo, fo ju fagen, tein mathematisches Gemiffen bat, ber ift nicht zu belehren. Bernünftig und sittlich werben und leben tann nur. wer es in feinem urfprunglichen Grunbe icon ift; und biefer tieffte Grund ber sittlichen Bernunftigfeit ift eben bas Gemiffen. In mem bas Beugniß bes beiligen Gottes nicht für bas Beilige zeugt, ber tann nicht fittlich fein; aber folden Berlaffenen tann es in ber Schöpfung Gottes nicht geben, ber Reinem fich "unbezeugt" gelaffen bat. Der Menfc tann gottlos, tann gewiffenlos fein, und boch bes Gemiffens Dacht nicht los werben; feiner Angen fann fich ber Menich berauben, nicht aber feiner Bernunft und bamit feines Bewissens. Eben barum ift jebe Gunbe ein Abfall bes Menschen von seinem eigenen Befen, eine Untreue gegen fich felbft. Das Gemiffen ruht auf ber Unterscheidung bes perfonlichen Geschöpfes und feines Willens von bem perfonlichen Gott und feinem Billen; es hat feinen beständigen Ausbrud in bem Bort bes Berrn: "nicht mein, fondern bein Wille gefchehe." Wer nur nach bem Gefet ber Rothmenbigfeit ober nur nach seinem Einzelwillen zu handeln glaubt, für ben ift ber Bebante bes Gemiffens verbunkelt. Bei bem fategorischen Imperative Rant's tann man wohl vom Gewiffen reben, weil ba ber besondere Wille fich von bem allgemeinen Willen bes Befetes unterscheibet, nicht aber bei einem wirklichen Determinismus ober bem reinen Epifuraismus; ber Religionslofe ift nothwendig gemiffenlos. Eben barum, weil in bem Bemiffen nicht bas einzelne 3ch, fonbern in bemfelben und im Unterschiebe von ihm bas göttliche fpricht, tann es ein ftrafendes, ein bofes Gewiffen geben, in welchem ber Unterschied bieses zweifachen Ich's als unvereinbarer Gegenfat auftritt. Aber biefe Stimme bes göttlichen Ich's ift nicht erft zu bem Bewußtfein bes eignen von außen bin jugefommen; vielmehr fest jebe gegenftanbliche, positive Offenbarung jene innerliche ichon voraus; es muß in bem Menfchen etwas ihr Gleichartiges wiederklingen, bamit fie als göttliche erkannt und anerkannt merbe. Wie Abam beim Anblid bes Beibes fofort erkannte, baf biefe fei Fleisch von feinem Fleisch, fo erkennt ber Denfch bei ber Befundung bes göttlichen Willens burch außerliche Offenbarung fofort an, baf bies fei Beift pon bem Beifte, ber in ihm wohnt und fpricht, aber nicht als fein einzelnes Ich, sondern als von demselben noch unterichieben, und mit bem unbestrittenen Anspruch, über baffelbe zu herrschen.

Die erste Bekundung des Gewissens erscheint in ber heil. Schrift in bem die Bersuchung abweisenden Worte der Heva: "Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten; aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Effet nicht davon." Da unterscheibet

vie Heva das Gebot als gättlichen Billen von dem eignen, den sie nachher ausführt; aber dieses abweisend urtheilende Gewissen seit schon eine
frühere erste Thätigkeit desselben voraus, nämlich die Anerkennung des
göttlichen Gebotes als eines verpflichtenden. Das Gedot selbst sprach zunächst doch nur zu dem Berstande; die Anerkennung desselben als eines
göttlichen, als einer berechtigten, bestimmenden Macht für den Einzelwillen,
die Aufnahme desselben in das Gemüth als eines schlechthin giltigen Gesetzes und die Willigkeit, die eignen Willensentschließungen nach demselben
zu richten, das ist nicht Sache des erkennenden Berstandes, nicht des Einzelgeistes überhaupt als solchen, sondern des jenem Gotteswort entsprechenden
göttlichen Elementes im Menschen, des Gewissens; und in dieser ersten
Bekundung desselben zeigt sich auch schon, daß es zwar zunächst Bewußtsein, dann aber sosort auch Gefühl der Liebe als zu dem Berwandten,
und Willigkeit auf Grund dieses Bewußtseins und dieser Liebe ist.

Das Wiffen bes Gewissens bezieht sich zunächst und grabezu nur auf bas Gottentsprechenbe, nicht auch auf bas Gottwidrige; benn wohl jenes, nicht aber dieses ist wirklich; alles wahre und wirkliche Wissen bezieht sich aber auf Wirkliches. Daher fällt die andere Seite des Gewissens, wo dem Menschen "die Augen aufgethan werden" und er "weiß, was gut und böse ist" nicht mit jenem ursprünglichen reinen Gewissen zussammen, sondern ist die Erscheinung des bereits mit der sittlichen Wirtslicheit des Menschen entzweiten Gewissens. Als zunächst auf das Göttsliche gerichtet, also mit dem Gefühle des Wohlgefallens auftretend, hat das Gewissen zunächst mit der Furcht vor Strase nichts zu thun, ist ein Ausdruck des Friedens mit Gott; Furcht setz schon gestörten Einklang und jenes Wissen von gut und böse voraus; es wird daher in der heisligen Schrift ausdrücklich von der Furcht unterschieden (Röm. 13, 5).

Rach Rothe (I, § 147) ist das Gewissen "die in der Einigung von Leib und Seele im Menschen von dem materiellen Leibe, also überhaupt von der materiellen Natur bestimmt werdende Selbstthätigkeit der menschlichen persönlichen Seele als durch die göttliche Selbstthätigkeit, siberhaupt durch Gott bestimmt, also der Tried als religiöser"; der Tried ist nämlich die von der materiellen Natur bestimmt werdende Selbstthätigkeit. Das Gewissen liege nicht auf der Seite des Selbstdewußtseins, sondern auf der Seite der Selbstthätigkeit, es beziehe sich nicht auf die Borstellung und auf das Begreisen, sondern auf das Wollen und Thun. Das Gewissen habe wesentlich einen individuellen Charakter, eine subjective, nicht eine objective Natur; man könne also auch nicht von einem Richterstuhl des Gewissens richt, sondern lediglich mein eignes; wo die Berusung auf schlechterdings nicht, sondern lediglich mein eignes; wo die Berusung auf

bas Bewissen eintritt, ba ift alles weitere Disputiren abgeschnitten, ba werben alle objectiven Argumente wirfungelos; was mir Gemiffensfache ift, bas ift mir ein Seiligthum, welches mir tein Anderer antaften barf", auch nicht burch objective Grunde, und es bindet mein Gewiffen auch nicht einen Anbern. Das Gewiffen ift wesentlich ein religiöfer Trieb; und weil es ein Trieb geworben, also auch finnlich empfindbare Thätigkeit Gottes im Menschen ift, ift es mit finnlich-somatischer Gefühlsaffection verbunden. Beber Trieb nun ift entweber positiv ober negativ, bas Bewiffen also entweber lobend ober ftrafend; als ftrafend ift es bie religible Aversion, ber auf bie Wiederaufhebung ber Gunde gerichtete Trieb, - (baber Gewiffensbiffe); - ale lobenbes Gemiffen ift es ber religiöse Appetit. Go Rothe. -Benn fich Rothe bei biefer Gelegenheit über bie bisher bestehenbe Berwirrung bes Sprachgebrauchs beschwert, ba man bas Bemiffen balb als eine Neigung, balb als sittliches Gefühl, balb als religibfes Gefühl, balb als einen fittlichen, balb als religibsen Trieb, balb ale einen religiösen, bald als einen sittlichen Trieb behandle, so ist diese Beschwerde wohl ohne Recht; es ift miglich, mit ber Sprache zu habern, die oft tieffinniger und wahrer ift als die fünstlichen Systeme. Es hat Niemand ein Recht, Begriffe willfürlich gegen bas allgemeine Bewußtfein zu bestimmen, und bann Die Sprache zu ichelten, bag fie nicht zu ber Begriffsbestimmung paffe. Bir finden ben Sprachgebrauch in feinem vollen Rechte, wenn er jenen weiten Gebrauch von dem Ausbruck Gemiffen macht, weil wirklich alles biefes, obgleich nicht in gleicher Ursprünglichkeit, barin liegt. Die munberliche Auffaffung, bag bas Bewiffen auf einem Beftimmtfein ber perfonlichen Seele burch ben materiellen Leib berube, bag also ein vernünftiger Beift ohne materiellen Leib gar fein Gewiffen hatte, laffen wir bei Seite, weil bas mit Rothe's fonstigem Sustem eng zusammenhangt, und bemerken nur Folgendes. Wenn bas Gewiffen fich auf bas Bollen und Thun bezieht, fo folgt baraus nicht, daß es an fich nicht zunächst Bewußtsein fei; ein Gebanke tann ja auf bas Wollen hinwirken; und jebes Billens nothwendige Boraussetzung ift ein Gebante; ein bewuftlofer Trieb aber ift meber religiös noch sittlich, sondern außervernunftig. Das Gewiffen liegt grabe recht eigentlich auf Seite bes Selbstbewußtseins; fonft konnte bas boje Gewiffen nicht eine Selbstanklage enthalten. Dag bas Gewiffen eine subjective Natur babe, ift nur insofern richtig, als es eine Befenheit ber vernünftigen Berfonlichkeit ausmacht; gang irrig aber ift es, wenn Rothe es zu einem individuell=subjectiven macht, und ihm ben objectiven Charafter gang abspricht. Soll bas Gewiffen fiberhaupt etwas Bernünftiges fein, fo muß es eine allgemeine, und barum auch objective Bebeutung haben. Das blog Subjective hat fittlich gar feine

Bebeutung, ift eher bas Begentheil bes Sittlichen; am wenigsten tann ein blok subjectives Gewiffen mein "Beiligthum" fein; was mir beilig fein foll, bas muß an fich und vor Gott beilig fein, und was vor Gott beilig ift. muß allen fittlichen Befen beilig fein. Dein Gewiffen hat nur insofern Bahrheit, als es ein Ausbrud ber fittlichen Ibee ift; bie fittliche Ibee aber ift nicht etwas blos Subjectives; ber Inhalt bes Bewiffens hat also nothwendig immer eine allgemeine und anch objective Beltung. Für jeden Chriften ift es Bewiffensfache, Chrifto nachzufolgen; bas gilt im Allgemeinen wie im Besondern nicht bloß für mich als biefe bestimmte Berfon, fonbern fchlechthin für alle Chriften. Je mehr bas Bewiffen bloß subjectiven Charafter trägt, um fo irriger ift es auch; im rechtmäßigen Buftande ber Menschheit muffen alle fittlichen Gewiffen bem Wefen nach gleich fein, weil es nur einen Gott und nur einen gotts lichen Willen giebt, und bas Gemiffen ber perfonliche Ausbrud biefes Billens ift. Rothe tommt felbst mit seiner Behauptung in ftarten Biberspruch, indem er bas Gewissen burch ein göttliches Thun bestimmt fein läßt; biefes göttliche Thun ift boch im Berhaltniß jum Subject etwas Objectives, und bestimmt boch als ein beiliges nicht jedes Bewiffen gu etwas Auberem; - und balb nachher fagt R. felbst, bas Gewiffen habe als eine Thätigkeit Gottes im Menschen eine unmittelbare und unbedingte Auctorität, ber fich ber Menfch schlechterbings nicht entziehen konne; Grunde vermögen nichts gegen bas Gewiffen; man könne volltommen gureichende Gründe haben, und bennoch bleibe bas Bemiffen von ihnen unbewegt; bas Gewiffen sei baber auch unfehlbar und täusche nie und fei unbestechlich; wir konnen uns zwar über feinen Ausspruch verblenden, aber es felbft fei unbetrüglich. Diefe gang maflofen und aller fittlichen Erfahrung widerstreitenden Behauptungen find jedenfalls mit der früheren Behauptung, bag bas Gewiffen burchaus feine objective Geltung habe, sondern etwas schlechterbings Subjectives sei, unvereinbar; in dem Gebanten jeber Auctorität, vor allem einer unbebingten, liegt es ja unmittelbar, bag bas Subject fich ihr unterordnen foll, als einem nicht bloß Subjectiven. — Rach Schenkel (driftliche Dogmatit, 1858. I. 135 ff.) ift bas Bewiffen ein befonberes Bermogen bes menfchlichen Beiftes, ober vielmehr beffen Organ, welches mit ben religiöfen Functionen betraut ift, während Bernunft und Wille fich unmittelbar nicht auf Gott, sonbern auf die Welt beziehen; biefes Gewiffen, in welchem bas Gottesbewußtfein urfprünglich und unmittelbar gegeben ift, ift zugleich auch ethisches Cen-Bas mit biefem Ginfall gewonnen fein foll, ift fchwer gu Wenn man gang willfürlich und gegen ben geltenben Sprachgebrauch ben Begriff ber Bernunft und bes Willens in biefer Beife beschränkt, ist es freilich leicht, neue Bermögen des Geistes und Organe berselben aufzustellen; ob aber damit etwas Besonderes erreicht, und die vermeintlich epochemachende neue Entdedung viel Beifall finden werde, dürften wir sehr bezweifeln.

II. Das Wesen des sittlichen gesetzes als des göttlichen Willens.

**\$**. 80.

Das Wefen bes fittlichen Gefetzes kann nicht aus ber Natur bes Menschen allein, ohne Rücksicht auf Gott erkannt werben, sonbern, wie bie Natur bes Menschen selbst, wesentlich nur aus bem Gebanken bes in seiner Schöpfung heilig waltenben Gottes.

a) Da bie Sittlichkeit auf ber Freiheit ruht, die Wahlfreiheit aber barin besteht, bag ber Mensch unter mehreren möglichen Sandlungeweisen eine bestimmte burch eigne, unabhängige Willensentscheibung erwählt, so ift jebes sittliche Thun zugleich auch ein Unterlassen einer entgegengesetten möglichen Sandlungsweise. Das fittliche Gefes ift daher an fich immer zweiseitig, es ift Gebot und Berbot zugleich, feine ohne bas andere; und es ift also an fich fein mesentlicher, fondern nur ein formaler Unterschied, ob bas Gefet in ber einen ober anbern Beise auftritt. Auch bie verneinende Form bes Gefetes fett zugleich einen positiven Inhalt bes sittlichen Thuns. Und ba bas fittliche Leben bes Menschen ein ftetiges ift, so muß berfelbe in jedem Augenblid positiv ein gottliches Befet erfüllen, ein bloges Unterlaffen mare eine Berneinung bes Sittlichen. Auf Grund ber Bablfreiheit, nicht auf Grund ber Sundhaftigfeit, tragt bas göttliche Befet ben Ausbruck bes Sollens.

Jebe Darstellung des sittlichen Gesetzes vom Standpunkt des Menschen allein aus, also rein aus dem Wesen des Menschen, ohne dasselbe irgendwie aus Gott herzuleiten, ist irreligiös, und kann nie die ganze Wahrheit der sittlichen Idee ersassen. Grade je höher auf jenem Standpunkt das sittliche Wesen des Menschen aufgefast wird, um so unadweislicher wird die pantheistische Erhebung des Menschen zur höchsten Berwirklichung Gottes selbst, das Setzen des Menschen an des persönlichen Gottes Stelle. Nach unserer Gesammtaussassing können wir das sittliche Geset schlechterdings nur als den göttlichen Zweck in Beziehung auf die freien Geschöpfe ersassen, und können das geistige und leibliche Wesen des Menschen nur insofern zu Grunde legen, als wir in demselben den göttlichen Schöpfungs-

willen erkennen, beffen Bollenbung in ber fittlichen Zwedbeftimmung bes Menfchen liegt.

If die menschliche Freiheit im Unterschiede von der absoluten göttlichen Freiheit eine Wahlfreiheit (§. 61), so ist damit der Gedanke des Entweder — Oder unmittelbar gegeben. Wo nur eine einzige Handlungsweise überhaupt möglich ist, da ist keine Wahlfreiheit und darum auch kein sittliches Thun, sondern ein schlechthin nothwendiges. Erst wenn ich mir bestimmt bewußt din, daß ich auch die Möglichkeit einer andern Handlungsweise habe, wird meine Wahl zu einer freien und sittlichen, zu einer Wahl zwischen Gutem und Bösem. Ist irgend eine Handlungsweise sittlich gut, so ist damit unmittelbar schon eine entgegengesetzte als mög-lich gesetzt, also eine nicht gute; und das Gebot jener ist an sich schon das Berbot dieser. Jedes Gebot ohne Ausnahme schließt das Berbot der grade entgegengesetzten Handlungsweise schon ein.

Nun könnte es icheinen, als ob umgekehrt nicht bas Gleiche galte, als ob bas Berbot nicht auch jugleich ichon ein positives Gebot mare; bas Befet: Du follft nicht töbten, nicht ehebrechen, nicht ftehlen, scheint ein blofies Unterlassen zu forben. Das wäre nur bann richtig, wenn bas bloße Richtthun überhaupt eine sittliche Möglichkeit ware. Aber wie bas Leben in jeder seiner Stufen ein stetiges, und ein auch nur augenblidliches wirkliches Aufhören bes Lebens ber Tob ift, fo fann auch am allerwenigsten die höchfte Erscheinungsform des Lebens, das sittliche Leben, ein bloges Nichtleben, ein bloges Nichtthun fein, ohne in bas Gegentheil, in ben geiftig-sittlichen Tob umzuschlagen. Wie ber menschliche Beift auch in bem tiefsten, burch ben Schlummer bes Leibes bedingten Schlafe nie mußig ift, sondern in Träumen fort und fort thätig ist, so ist auch die bochfte Gestalt bes Beisteslebens, bas sittliche Leben, nie burch eine reine Unthätigfeit unterbrochen. Wenn alfo ein Berbot gar feinen positiven Behalt, gar kein Gebot in sich schlöffe, so mare es kein sittliches, vielmehr gradezu unfittlich. Das fittliche Unterlaffen einer fittlich verbotenen Sandlungsweise ift an und für fich und nothwendig das Thun der entgegengesetten. Luther trifft baber in seinen Erflärungen ber gebn Bebote grade das Richtige, wenn er es nie bei bem blogen Berbot bewenden läßt, sondern bemfelben immer fofort ein fehr positives "fondern" bingufügt. Das Gefet : "bu follft nicht tobten", ber Form nach ein reines Berbot, fest bamit unmittelbar alles basjenige als geboten, mas ber Menfc bei seinem Umgange mit Menschen im Gegensatz zu ber fittlichen Gefinnung, die jum Töbten führt, ju thun bat, - "fondern (wir follen) bem Rächsten helfen und förbern in allen Leibesnöthen": bas bloke Unterlaffen eines Thuns in folden Leibesnöthen mare grabe bie positive übertretung des Gebots. Soll der Mensch nicht ehebrechen, so muß er in dem Berhältniß zu seinem Gatten nicht bloß alles das nicht thun, was der Gesinnung nach zum Seberuch hinneigt und hinführt, sondern muß das Entgegengesetzte davon thun, also "daß wir kensch und züchtig leben in Worten und Werken, und ein Jeglicher sein Gemahl liebe und ehre".

In welcher von beiben Formen bas sittliche Geset auftritt, ift allerbinge nicht gleichgiltig; ber Unterschied liegt aber nicht im Befen, fondern in der praktisch-erziehenden Rudficht. Da das Wesen und das Ziel bes fittlichen Lebens nicht etwas Berneinendes ift, fondern einen positiven Inhalt hat, fo ift bie mabre und vollkommene Gestalt bes sittlichen Gefetes allerbings die positive Form bes Gebotes. Das Gollen ift höher als bas Richtfollen. Aber für ben gur fittlichen Mündigkeit erft zu erziehenden Menichen ift die Form bes Berbotes bie naber liegende und leichtere, indem fie ihm einerseits Die sittliche Bablfreiheit mehr jum Bewuftfein bringt, und mit ber Ausschließung bes Gottwidrigen bas gange Bebiet bes Erlanbten aufschließt, und indem fie ihm andrerfeits fur bas Bebiet, innerhalb beffen er fich jur fittlichen Reife, jum Bewuftfein bes positiv Guten emporarbeiten foll, die ichubenben Schranken fest. Dem Rinde tritt bie fittliche Erziehung immer zuerft in bem Berbote bes feinem Bohl Biberfprechenben entgegen; Gottes erftes Befet an bie geschaffenen Menfchen ift bas Freigeben bes Erlaubten, zugleich mit ber Schrante bes Berbotes (1 Mof. 2, 16. 17), mahrend bas positive Gebot junachst nur in ber allgemeinen Form bes bas Ziel bes sittlichen Strebens, bas But ausbrudenben Segens erscheint (1, 28). Babrend bie Mosaischen Sauptgebote überwiegend ben Charafter bes Berbotes haben, faßt Chriftus ben fittlichen Inhalt bes göttlichen Gesetzes in die Form bes positiven Bebotes zusammen: "bu follft lieben Gott, beinen herrn, - und beinen Rachsten wie bich felbst; " - und boch erklart Chriftus zugleich, bag in Diefem Gebot enthalten fei bas gange alttestamentliche Gefet. Babrend alfo bas Wefen bes gottlichen Gefetes immer basfelbe bleibt, fcreitet bie Offenbarung besfelben fort von ber überwiegend verbietenden Form gu ber bes positiven Bebotes.

Da beibe Formen bes göttlichen Gesetzes eine Aufgabe an ben freien Willen bes Menschen stellen, so erscheinen beibe mit bem Ausbruck bes Sollens. Dies bie Erscheinungsform fast aller Gesetze, von bem ersten an Abam gestellten bis zu ben vollendeten Geboten Christi. Seit Schleiermacher haben Biele an biesem Sollen Anstoß genommen, und es wenigstens von bem ibealen Gesetz entfernen wollen. In Schleiermachers philosophischer Ethit ist diese Zurückweisung des Sollens ganz solgerichtig; benn da ist das Sittliche eine ebenso nothwendig bestimmte Erscheinung

wirklich Sute ich lechthin Bflicht fei, bag also ber Mensch alles ihm erreichbare Gute auch zu thun verpflichtet fei, daß er die höchste mögliche Bolltommenheit auch unbedingt erftreben folle. Die evangelische Auffaffung fteht also in bem Geltenbmachen bes Sittlichen höher als bie gegnerische. Die evangelische Rirche verwirft ben Gebanken von sittlichen Rathichlägen und ber Berbienftlichkeit ihrer Erfüllung, weil fie ben Inhalt berfelben nicht als etwas ichlechthin Gutes, als etwas an fich Sittliches, fondern als etwas nur unter bestimmten, nicht allgemein vorhandenen Berbaltniffen Gutes, bann aber auch ichlechthin Gebotenes, erblickt. Bas in einem bestimmten Falle wirklich gut ift, bas ift uns in biesem Falle auch schlechthin Bflicht, nicht aber ein bem barmlofen Belieben anheimgebener Rath ohne Berpflichtung. Der Ausspruch Chrifti bei Luc. 17, 10: "wenn ihr alles gethan habt, mas ihr zu thun schuldig feid, fo fprechet: wir find unnute Rnechte", hat nicht ben Zwed, bas fittliche Berbienft ber mahren Sittlichfeit überhaupt gurudguweisen, sondern ben fundhaften, und nur burch bie Gnabe erlöseten Menschen jur Demuth jur führen. ift beachtenswerth, bag bie römische Rirche grabe in biesem Ausspruch einen Grund für die Lehre von ben evangelijden Rathichlagen findet, ba ber Menfch eben nicht ein blog unnüter Anecht, sonbern ein Rind Gottes fein folle, wie ja boch auch Christus nicht ein unnützer Anecht gewesen sei, und felbst einige evangelischen Ertlarer suchen biefer Schluffolgerung nur baburch auszuweichen, bag fie bas bier als zu thun Schuldige nicht auf bie driftliche Sittlichkeit, fonbern nur auf bas Mofaische Befet beziehen. Bir halten jene Folgerung, wie biefes Ausweichen fur unberechtigt. Allerbings foll ber Mensch nicht bloß ein unnützer Anecht, sondern ein Rind Gottes fein; barans folgt aber eben, bag bas, mas bie fittliche Bebingung biefer Gotteskindschaft ift, auch wirkliche fittliche Forberung und Pflicht, nicht aber bloger Rathschlag fei, ben man unbeschabet bes geforberten Behorfams auch unerfüllt laffen könnte; ber Menfch ift fculbig, Gottes Rind zu werben. Wenn nun aber eine Beschränfung jener Borte Chrifti auf bas Mofaifche Gefet burch ben Zusammenhang nicht gerechtfertigt wird, mahrend vorher (B. 5 u. 6) von der Macht des Glaubens die Rebe ift. fo scheint uns die richtige Auffaffung die zu fein: Auch ber erlösete, aber boch nie vollkommen fündenreine Menfch vermag fich burch feine pflichtfouldigen Werte fein Berbienft vor Gott in bem Sinne an erwerben, bak er die Seligkeit ber Kinder Gottes als einen schuldigen Lohn von Gott forbern konnte, ben ihm Gott um feiner Gerechtigkeit willen geben mußte, fonbern auch er tann biefe Seligfeit nur als ein Gnabengefchent betrachten, welches ihm traft seines Glaubens an die erbarmende Liebe Gottes in Christo zu Theil wird. Den schuldigen Berten werben nicht andere nicht schuldige, also überschüffige Berke entgegengesett, sondern der Glande, ber freilich auch eine fittliche Forderung ift, aber doch von den eigentlichen Berken wesentlich verschieden ift, (vergl. B. 19; "dein Glaube hat dir geholfen"). Christi Ausspruch drückt also den vollen und klaren Gegenssatz gegen die Berkheiligkeit, wie sie in der römischen Kirche gilt, aus.

Die romifche Lebre ftust fich fur ihre überschuffigen guten Berte, bie wesentlich in gesteigerter Entsagung, also in freiwilliger Chelofigteit, Armuth, Gehorfam gegen menschlich festgesetzte Orbeneregeln, einsamem . Leben u. bgl. bestehen, besonders auf jene Ausspruche Christi und Bauli, welche Chelofigfeit und freiwillige Armuth als eine höhere, nicht allen Chriften jugumuthende Sittlichkeit binguftellen scheinen. Dem reichen Bungling, ber nach feiner Erflärung alle Gebote gehalten bat, fagt Chriftus (Det. 19, 21.): "Willft bu willtommen fein, fo gehe bin, vertaufe, was bu haft, und gieb's ben Armen, fo wirft bu einen Schat im himmel haben; unb tomm und folge mir nach." Run forbere boch, fagt man, bas fittliche Gefet nicht von allen Menschen bas Aufgeben ihres Besitthums, und ber Jüngling habe ja alle Gebote, bie ihm Chriftus nennt, erfüllet; jenes Aufgeben gehe alfo über biefe Bebote hinaus. Das ift eine fehr ungludliche Schluffolgerung. Gine Sittlichfeit, Die nicht Die Bollfommenbeit bes Menfchen jum 3med hat, ift boch ficherlich feine mahre und von Gott gewollte; für biefen Jüngling mar aber bie Bingabe bes Reichthums bie Bedingung ber Bollfommenheit, alfo, fo ichließen wir Evangelischen, unbedingte Forberung, wenn er bas fittliche But erringen wollte. Der Jungling, ber Anforderung fich weigernd, nahm nach Chrifti Aussage nicht Theil am himmelreich, und alle feine vermeintliche Gefeteserfüllung reichte bazu nicht aus. Das ift aber ber reine Begenfatz gegen bie romifche Lehre, wonach bie Gefeteserfüllung, mit Ausschluft bes Befolgens ber Rathichlage, allerdings zur Theilnahme am himmelreich ausreicht, und burch bie überschüffigen Berte nur eine ich nellere Erringung ober ein höherer Grab von Seligkeit erlangt wird. Will man also nicht jugeben, bag einzelne bestimmte Sandlungeweifen nur unter bestimmten, nicht allgemein geltenben, subjectiven Berhaltniffen zur Pflicht werben, bann aber auch unbedingte Forberung find, fo murbe nichts übrig bleiben, als bie an ben reichen Jungling gestellte Forberung als eine allgemeine Bflicht für alle Chriften binguftellen. Wir können wohl allgemeingiltige Bebote von bedingten unterscheiben, wovon spater, nicht aber fittliche Bebote von bloken Rathichlagen. Auch die bedingten Gebote follen in bem bestimmten Fall schlechthin erfüllt werben, und fie nicht erfüllen ift Ungehorsam gegen Gottes Gebot, mahrend bie Richterfüllung ber Rathichlage burchaus teinen sittlichen Tabel verbienen foll. — Benn

Paulus (1 Cor. 9, 12-18) von fich fagt, er habe fich manches verfagt, woran er ein Recht gehabt, habe ohne Lohn gearbeitet u. bgl., fo foll bas ein überschüffiges Bert fein, mozu er nicht verpflichtet gemefen. Aber ber Apostel erklärt ausbrudlich, er habe so gehandelt, "auf bag ich nicht meiner Freiheit migbrauche am Evangelio". Wenn nun bas Beltendmachen feiner Befugnig unter biefen bestimmten Berhaltniffen ein Digbrauch feiner Freiheit gewesen mare, fo mar die gemahlte Bandlungeweise bee Apostele einfach seine Bflicht, und burchaus nicht ein überverdienstliches Wert. — Am meisten betont man die Aussagen Christi und Bauli über bie Chelofigkeit; "bas Wort faffet nicht jedermann, fonbern benen es gegeben ift" (Mt. 19, 11). Dag nun bie, welche bas Bort nicht faffen, gläubige Chriften fein können, Die bas Simmelreich gewinnen, obgleich nicht die burch überverbienstliche Werten bedingte bobere Stufe, wie es bie romifche Rirche erklart, ift nicht nur nicht gefagt, fonbern im Begentheil ift gejagt, daß die besprochene Selbstverschneidung geschehe "um bes hinmelreichs willen", also boch wohl in bem Sinne, baß biefelbe eine Bebingung bes himmelreichs fei. Die opera supererogationis, beren eine man hier findet, follen aber nicht bie Bedingung ber Theilnahme am himmelreich fein. Wenn Baulus (1 Cor. 7) ben Chriften bie Chelofigkeit empfiehlt, fo ift bas allerdings nicht als allgemeingiltiges Gebot, sondern scheinbar als bloger Rath bingestellt (vgl. B. 12): aber boch nicht in bem Sinne, bag ber Ginzelne nach völlig freiem Belieben und unbeschabet seiner Sittlichkeit ibn auch abweisen konnte. Der Apostel giebt vielmehr ben Grund feines Rathes ausbrudlich an: "So meine ich nun, foldes fei gut (xalov) um ber gegenwärtigen Roth willen"; "es werben folche, (bie ba freien), leibliche Trübfal haben; ich verschone aber euer gerne". Daraus folgt, daß wo eine folde "gegenwärtige Noth" nicht ift, ober wo bie volle sittliche Rraft und Freudigkeit ift, die leibliche Trubfal zu ertragen, auch die Rathfamteit ber Chelofigteit nicht mehr vorhanden ift. An fich gilt ber Sat: "so du freiest, fündigest du nicht" (v. 28); aber in dem einzelnen bestimmten Falle wird die Bflicht auch eine bestimmte. Wo eine folche Roth ift, und höhere Aufgaben zu erfüllen find, und nicht die binreichende Kraft ba ift, die leibliche Trübsal ohne Gefährdung des Glaubens zu ertragen, ba ist nicht bloß bas Freien nicht ein bloßes Nichtsündigen, und bas Chelosbleiben ein guter Rath, sondern jenes eine Berfundigung und biefes eine Bflicht. Wenn aber Jemand in biefen bestimmten Berbaltniffen ebelos bleibt, fo hat er damit nicht ein höheres, überschüfs figes Berbienst errungen, sonbern nur feine Pflicht erfüllt. Gin folches Aberschilffiges Berbienst wird auch baburch gradezu ausgeschlossen, bag ber

Apostel durch die Schelosigkeit die Christen in dieser Zeit der Noth vor "leiblicher Trübsal" bewahren will; wer aber auf ein sonst ihm anstehendes Recht verzichtet, um vor leiblicher Trübsal verschont zu werden, kann doch unmöglich den Anspruch auf ein besonderes höheres Berdienst und auf eine besondere Belohnung desselben erheben. Ja es lassen sich im Gegentheil Fälle denken, wo grade in der Übernahme dieser leiblichen Trübsale durch die Berehelichung das höhere Berdienst besteht, und darum die Berehelichung eine sittliche Pflicht wird.

Nach ber römischen Lehre 1) ift awischen Gottes heiligem Willen und feinem fittlichen Befet ein Unterschied; jener hat nicht eine unbedingte Geltung, fonbern ift in Beziehung auf ben Menschen im Gebiete ber boberen fittlichen Bolltommenheit nur ein Bunfch, beffen Erfüllung gwar Gott wohlgefällig ift, bei beffen Richterfüllung fich Gott aber auch ju-Bellarmin fagt in Beziehung auf Dt. 22, 36 ff. frieben geben muß. (bu follft Gott lieben u. f. w.): "Wer Gott von gangem Bergen liebt, ift boch nicht verbunden, alles zu thun, mas Gott rath, fondern nur, mas er gebietet," - eine Behauptung, Die einem evangelischen Gemiffen wie eine Umfehrung bes fittlichen Bewußtseins erscheinen muß. Birider vertheibigt bie Lehre fo: bie Liebe fei bas Gebot, welches Allen ohne Ausnahme gegeben ift; bagegen ein bestimmter Grab ber Liebe fei nicht Gebot, vielmehr werbe bie Liebe, ift fie nur einmal mahrhaft ba, sofort ihrer eigenen Ratur anvertraut; fie ringe vorwärts aus fich felbst, und es widerstrebe bem innersten Wefen berfelben, daß ihr burch bie raube Band bes Gebotes auferlegt werbe, mas fie emig aus ihrem eignen Schofe frei hervorbringen wird; bie Liebe alfo überhaupt fei Bflicht ichlechthin, nicht fo ein bestimmter boberer Grab ber Liebe; wenn ber bobere Grab mangelt, so mangele boch nicht bie Tugend überhaupt, sondern nur eine gemiffe höhere Schwunghaftigfeit bes fittlichen Muthes; fo bei bem reichen Jüngling im Evangelio. Das find nun offenbare Sophistereien. Grad ber Liebe läßt fich freilich nicht für jeden bestimmten Fall in eine bestimmte Gefeteeformel faffen, und bennoch ift auch biefer Grad folechthin Bflicht; berfelbe bangt eben von ber subjectiven geiftigen und sittlichen Bilbung ab, ift aber in jebem Falle nicht bem Belieben bes Subjects anheimgegeben. Wer Gott ober Chriftum, wer Bater ober Mutter ober Gatten meniger liebt, ale er es nach feiner fittlichen Bilbung vermag, ber fündiget eben, und wer mit aller feiner Seelenfraft liebt, ber thut bamit nichts Uberfcuffiges, fonbern einfach feine Schulbigfeit; und

<sup>1)</sup> S. bei. Thom. Aqu., Summa, II. 1. qu. 108, 4; Bellarmini, de controv. fid. II. 2, de monachis, c. 7. squ.

es wird sich wohl jeder eher anklagen mitsen, daß er zu wenig liebe, als daß sich irgend ein Menschenkind rühmen dürfte, Gott mehr zu lieben als "von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüthe". Die römische Lehre, welche das Bollfommensein nur durch die Bollbringung der Rathschläge bedingt sein läßt, behauptet damit, daß es Gottes in dem sittlichen Gesetz ausgesprochener Wille nicht sei, daß der Mensch vollkommen werde; es sei vielmehr ein über Gottes Willen hinausgehender Muth des Menschen, der ihn über das von Gott selbst ihm gesteckte sittliche Ziel hinausssührt.

#### §. 82.

c) Babrend es einerseits feine Sandlungsweise giebt, die in einem bestimmten Augenblick für einen bestimmten Menschen sittlich gleichgiltig mare, b. b. bie bem göttlichen Willen weber entsprechend noch widersprechend, weder gut noch bose ware (§. 54), füllt andererfeits bas irgendwie in einer bestimmten Form ausgesprochene Befes ben Befammtinbalt bes sittlichen Lebensgebietes nicht aus; benn ba jebes Befet einen allgemeinen Inhalt bat, mabrent bas fittliche Thun felbst immer etwas Einzelnes und Concretes ift, und also bie unter baffelbe Gefet fallenden fittlichen Handlungen verschiedener fittlicher Subjecte eine große Mannigfaltigfeit bieten, fo verhält fich bas sittliche Befet zu ben ihm entsprechenben sittlichen Sandlungen nicht schlechtbin wie die Stee ju ihrer unmittelbaren und einfachen Bermirflichung und Erscheinung; die bestimmte fittliche Sandlung einer bestimmten sitt= lichen Perfon ift nicht ber bloge, ungefärbte Ausbrud und Abbrud bes fittlichen Befetes felbit, fonbern ift es nur, infofern baffelbe bas Eigenthum ber bestimmten sittlichen Berfon geworben ift. fittliche Thun euthält also zwei Elemente: ein abstractes, ideelles, bas fittliche Gesetz, und ein concretes, mehr reales, das perfönliche ober individuelle Element, welches als ber Ausbruck bes perfonlich eigenthumlichen Charafters auch volle Berechtigung hat. Gottes fittlicher Wille ift es nicht, daß die Menschen die blogen, unpersönlichen, folechthin gleichen Ausbrucksformen bes fittlichen Befetes feien, fonbern daß daffelbe als eins geworden mit der bestimmten Perfonlich= feit zur Geltung tomme. Diefer in allem wirklichen sittlichen Thun auftretende per fonlich eindividuelle Factor läft fich nicht in eine allgemeine Besetsformel fassen, ba er seinem Befen nach eben nicht allgemein, sondern ber reine Ausbrud ber einzelnen Berfonlichkeit ift.

Jebe wirkliche sittliche Thätigkeit ist also bas Product einer zweisachen Freiheit: berjenigen Freiheit, welche die Einzelpersönlichkeit unter bas Gefet stellt, und berjenigen, welche die Einzelpersönlichkeit nicht aufgehen läßt in einen bloß abstracten Gedanken, sondern sie in ihrer rechtmäßigen Eigenthümlichkeit festhält, und bis zu einem gewissen Punkte ihr eigenes Geset ist.

In biefer Auffaffung bes Rechtes ber Perfonlichkeit unterscheibet fic bie driftliche Sittenlehre von aller außer-driftlichen, felbft von ber bie Freiheit bes Subjectes fo boch stellenden griechischen, und biefelbe ift von weitgreifender Bedeutung. Die entschiedene Burlidweisung ber Annahme von fittlich gleichgiltigen Sandlungen und Buftanben und bie Betonung bes Rechts bes individuellen Factors gehören zur mahren Erfassung bes Sittlichen burchaus zusammen. Wenn jene einseitig für fich festgehalten wird, fo wird baburch bie Gigenthumlichkeit ber fittlichen Berfonlichkeit jurudgebrangt, und bie Forberung gestellt, bag für jebe einzelne Sandlung auch ein besonderes Gefet vorliege; dies führt zu einer alle lebendige Eigenthümlichkeit und bas Wefen ber perfonlichen Freiheit aufhebenben Cafuiftit. Auf diesem Standpunkt fteht die dinesische und die talmubifche Sittenlehre; und bie Cafuiftit ber romischen Moraliften ftreift wenigftens oft nabe baran. Wird bagegen bie Eigenthümlichkeit ber Perfon für fich festgehalten, fo ift man in Befahr, Die objective Beltung bes Befetes in bie zufällige Willfur bes Subjectes aufzulofen, etwa in ber Beife, wie in neuerer Zeit in ber Beriode ber sogenannten "Genies" und ber ihnen folgenden genielofen Subjectiviften alle Sittlichkeit in ber ungebandigten Ausbildung ber zufälligen Individualität gefunden wurde, bie fich alles erlauben barf, sobald es nur genial ift. Wir muffen, in Übereinstimmung mit bem allgemeinen driftlichen Bewuftfein, beibes festhalten.

In jedem einzelnen Augenblid ist das sittliche Thun und der sittliche Zustand entweder gut oder bose, entspricht entweder der sittlichen Idee, oder nicht. Obwohl in derselben Handlung verschiedene Seiten sein können, die sittlich verschiedenen Charakter haben, Gutes und Boses neben einander darstellen können, so neutralisstren sich diese entgegengesetzten Bestandtheile doch nie zu einem sittlichen Grau, zu einem sittlich undesstimmten Schweben zwischen gut und bose, zu einem sittlich Gleichgiltigen. Es kann Jemand sittlich unentschieden sein, weder kalt noch warm, aber diese Unentschiedenheit ist nicht etwas sittlich Gleichgiltiges, sondern ist selbst etwas sittlich Boses. Es kann verschiedene Grade des Guten wie des Bosen geben, aber nicht ein Thun, welches weder gut, noch bose wäre. Der Gedanke wird von selbst einleuchtend, wenn man den Grundbegriff

bes Guten und Bosen ins Auge faßt, als das dem göttlichen Willen Entsprechende ober Nicht-Entsprechende; zwischen diesem ist ein drittes schlechthin undenkbar, so wenig wie es bei einer Rechnung ein Mittelding zwischen
richtigem und falschem Endergebniß giebt, oder bei einer klar gestellten richterlichen Entscheidungsfrage ein Mittelding zwischen Ja und Nein. Die Braut, die auf die Frage nach ihrer Willigkeit zum Sebunde nicht Ja
sagen kann, sagt damit eben Nein; und wer in irgend einem Augenblick zu Gottes nie rastendem Willen nicht Ja sagt, verneint denselben. Die an sich widersprechende Annahme einer sittlich gleichgiltigen Mittelregion
zwischen Gut und Böse ist auch widersstitlich; und jeder Unsittliche wird
sosort alle seine Unsittlichkeit, insofern er sie nicht für gut ausgeben kann,
in dieses Gebiet des sittlich Gleichgiltigen versetzen.

Und boch liegt ber so weit verbreiteten Reigung, ein sittlich gleichgiltiges Gebiet anzunehmen, eine nur falfc angewandte Ahnung bes richtigen Berhältniffes zu Grunde. Auch in bem rechtmäßigen sittlichen Thun ift nicht alles burch bas sittliche Gefet unmittelbar bestimmt, sonbern eine burchaus nicht abzuweisende Seite beffelben geht nicht in die allgemeine Gesetseformel auf, und auch ber mabrhaft fittliche Menfch ift nicht ein bloger Ausbrud bes sittlichen Gefetes, fonbern er foll, im Unterichiebe von andern ebenso fittlichen Menschen, als Berson seine besondere Eigenthümlichkeit haben und behalten (S. 329). Sehr beutlich tritt biefe Seite bes sittlichen Lebens gleich bei ber Grundlage aller sittlichen Bemeinschaft, bei ber ehelichen Liebe hervor. Liebe, bestimmter bie Gattenliebe, ift ein sittliches Gebot; aber bag biefe Liebe grade auf biefe bestimmte Berfon ausschließlich und bleibend fich richtet, bas ift eine perfonlicheindividuelle Gestaltung des sittlichen Gesetzes; tein sittliches Gesetz tann porfchreiben, welche Berfon ber Gegenstand ber Gattenliebe bes Gingelnen fein foll; und ber individuelle Factor ift hierbei fo bestimmt berechtiget, baf bas Beseitigen beffelben, Die Liebe nicht zu biefer bestimmten und perfonlich ermablten Berfon, fonbern ju bem andern Gefchlecht überhaupt, bie "freie" Liebe, ber volle Ausbrud ber Unsittlichkeit, ber Gemeinheit ift. Bo in ber fittlichen Auffaffung bas Recht ber Berfonlichkeit gurudtritt. ba verirrt man fich allenfalls bazu, die Ehen nicht auf die perfonliche Bahl, sondern, wie im alten Beru, auf die Bahl bes Staates zu gründen. Bas aber von ber ehelichen Liebe gilt, bas gilt, wenn auch nicht immer in fo unmittelbarer Scharfe bervortretenb, von allem fittlichen Thun. Benn zwei gleich fittliche Berfonen baffelbe thun, ift es boch nicht baffelbe. und foll es auch nicht fein; und was bei bem Einen recht und gut ift, fann in biefer Eigenthumlichfeit bei bem Andern vielleicht unrecht fein. mahrend boch bas fittliche Gefet für Alle baffelbe ift. Baulus führt feine fittliche Thätigkeit in anderer Weise durch als Betrus und Jakobus; und grade in der lebendigen Christengemeinde zeigt sich nicht bloß eine große Mannigfaltigkeit der "Geistesgaben", sondern auch der personlich-sittlichen Gestaltungen; es sind auch auf dem rein sittlichen Gebiet mancherlei Gaben, aber es ist ein herr. Der schon bei den Söhnen Abams sich zeigende rechtmäßige Unterschied der sittlichen Lebensgestaltung, der die Weise der Aussichtung der sittlichen Gebote ebenso verschieden bilden mußte, wie er es in der Weise der Gottesverehrung that, ist ein Borbild aller sittlichen Unterschiede in der persönlichen Gestaltung des sittlichen Gesetzes.

Die Geltung bes perfonlich = individuellen Elementes ift nicht fo gu verftehen, als ob basfelbe bem göttlichen Gefet entgegengefet mare; es ift vielmehr gottlicher Bille, bag bie perfonliche Gigenthumlichkeit gewahret Wenn es beim erften Anblid bebentlich erscheinen fonnte, neben bas allgemeingiltige Gefet noch einen gang unberechenbaren Factor gn feten, fo bag man fürchten muffe, bie unbedingte Giltigfeit bes positiven Gefetes baburch zu beeintrachtigen und zu befeitigen, fo ift vorläufig nur ju bemerken, bag bie perfonliche Eigenthumlichkeit an bem fittlichen Gefet ihre Schranke und ihr fittliches Dag bat, bag biefelbe alfo nie in Begenfat zu bemfelben treten barf, bag es aber innerhalb bes perfonlichen Beisteslebens ein Bebiet giebt, in welches hinein bas immer allgemein gehaltene objective Gefet nicht reicht, wenn man nicht, wie es in bem Loofe ber Brübergemeinbe gefchieht, auch bem göttlichen Gefet einen gang individuellen, für den einzelnen Fall orafelmäßig fich fundgebenden Ausbrud zu geben versucht. Aber auch bie Brübergemeinde benkt nicht baran, bie in einzelnen, besonders wichtigen Fällen angewandte Berausforberung einer speciellen göttlichen Billensäugerung folgerichtig auf alle Fälle, wo außer bem allgemeinen Gefet noch eine individuelle Entscheidung fatt finden muß, anzuwenden, obgleich fein Menich von vorn herein fagen fann, welcher zu entscheibenbe Rall von Wichtigkeit sein werbe ober nicht. So lange bas sittliche Bewußtsein noch nicht wahrhaft gereift ift, ift allerbings in bem individuellen Factor bes Sittlichen eine große Gefahr für das fittliche Leben, da das Gefet niemals in jedem einzelnen Fall für alle Einzelgestaltung bes sittlichen Thuns ausreicht, und ben noch ungereiften Menfchen oft rathlos läßt. Daber erganzte Gott feine alttestamentliche Gefetgebung burch bie fpecielle Berfündigung feines Willens mittelft ber hohenpriesterlichen und prophetischen Erleuchtung; wo aber ber Beift Gottes ausgegoffen ift über bie Menschen, im Reiche ber Erlöfung, ba bedarf es biefer außerorbentlichen Offenbarung bes göttlichen Willens in bem einzelnen Falle nicht mehr, ba ift bes Menschen Berfonlichkeit, eingetreten in die Wahrheit, auch mahrhaft frei geworben, ba ift dieselbe fo eins

geworden mit dem göttlichen Geset, daß sie, aus ihrem durch Gott gebeiligten Innern heraus liebend und handelnd, in der Bollbringung der Persönlichseit zugleich auch das göttliche Geset erfüllt, und in der Bollbringung des Gesets zugleich auch die persönliche Eigenthümlichseit bewahrheitet, wie dei liebenden Gatten nicht mehr ein Gegensat obswaltet zwischen der Erfüllung des Willens des andern und der Darstellung der eigenen persönlichen Eigenthümlichseit, sondern in jedem der deiden zusgleich das andere gegeben ist; die Kirche aber ist die Braut Christi. Die Bersöhnung ist da auch in den Menschen selbst eingetreten; der Mensch mit seiner Persönlichseit steht nicht mehr unter dem Geset, sondern in dem Geset, Die auch in einem wahrhaft sittlichen Zustande der Menscheit immer noch vorhandene sittliche Unmündigkeit der einzelnen Personen aber wird zur vollen Sicherheit ergänzt durch den Geist der sittlichen Gesammtheit, wie dieser Gedanke ja auch in jeder wahren Christengesmeinde lebt.

§. 83.

Das Gebiet bes perfonlich sindividuellen Factors ist bas bes Erlaubten. Erlaubt ift also basjenige besondere Thun, welches burch ein fittliches Gefet im Allgemeinen weber geforbert, noch geboten ift; dadurch wird es aber keineswegs zu einem fittlich Gleichgiltigen; vielmehr gebort bas fittlich Erlaubte an fich zu bem Sittlich-Guten, insofern bas Beltenbmachen ber perfonlichen Eigenthumlichkeit an fich ein rechtmäßiges und gutes ift. Der Begriff bes Erlaubten bezieht fich also weniger auf die sittliche Handlungsweise an sich und im Allgemeinen, als vielmehr auf die besondere Weise, wie ein an sich guter, also bem sittlichen Geset entsprechender Zweck fraft ber perfönlichen Eigenthümlichkeit bes Hanbelnben im Einzelnen verwirklicht wird; und baffelbe fittliche Gefet kann auf mannigfache Beise vollführt werben, beren Büte aber in jedem bestimmten Falle burch jene Eigenthümlichkeit mit bedingt wird. Es giebt nichts, was unter allen Umftanden erlaubt mare; alles Erlaubte aber, und jebes fogenannte Abiaphoron, ist in jedem einzelnen Kall entweder gut ober bose, nie aber etwas sittlich Gleichgiltiges, obgleich bie in Rebe ftebenbe Handjungeweise an fich, b. b. im Allgemeinen betrachtet, fittlich unbeftimmt, weber geboten, noch verboten fein fann. Das Sittliche liegt aber bann nicht sowohl in bem Thun als äußerliches betrachtet, sonbern in ber Gefinnung, aus welcher es hervorgeht und mit welcher es begleitet wirb.

Das Gebiet des Erlaubten ist für jede sittliche Entwicklungsstuse und sür jeden bestimmten Lebenstreis ein verschiedenes. Ze höher die sittliche Entwicklung des Menschen schon gereift, je mehr also das sittliche Geset eins geworden ist mit seiner Persönlichkeit, um so höher wird auch das sittliche Recht der persönlichen Eigensthümlichkeit sein, um so höher die sittlichspersönliche Freiheit, um so größer also auch das Gediet des Erlaubten; dem Reinen ist alles rein. — Die freie Bewegung in dem Gediete des Erlaubten gehört also schlechterdings zu einem wahrhaft sittlichen Leben und bedingt dessen allseitige Entsaltung; sie ist an sich gut, und ist selbst schon ein Gut, dessen Bedeutung und Umfang mit der sittlichen Entwicklung wächst. Hierin besteht der Gegensat der christlichen Entwicklung wächst. Hierin besteht der Gegensat der christlichen Entwicklung wächst. Hierin besteht der Gegensat der christlichen Entwicklung beit zu dem Joch des Gesetes, besonders zu dem im Talmudismus erstarrten südischen Gesetessseben.

Dies ift einer ber wichtigsten und zugleich schwierigften Puntte ber Sittenlehre, beibes aus bemfelben Grunde, weil es fich nämlich um bie Geltung ber perfonlichen Freiheit handelt und um beren Ginordnung in bas unbedingt geltenbe fittliche Gefet; und in bem Mage, ale eine Sittenlehre die Ibee ber perfonlichen Freiheit erfaßt, wird fie auch ben Gebanten bes Erlaubten ju erfaffen vermögen. Bie in bem positiven Gefet, bem Gebot und bem Berbot fich Gott als ber Beilige befundet, befundet er fich in dem Freilaffen bes Erlaubten als ber Liebenbe. Wird fich ber Mensch in ber Erfüllung bes positiven Gebotes und in ber Beachtung bes Berbotes feiner fittlichen Freiheit bewußt; fo wird fie ihm im Gebiete bes Erlaubten jum Genug. Ift bie Billensfreiheit nicht blok bie Boraussetzung aller Sittlichkeit, sonbern auch felbst ein sittliches But, und ift jedes Gut an fich ein Genuß, fo hat auch bas frei geschaffene Wefen einen fittlichen Anspruch auf rechtmäßigen Genug ber Freiheit, nicht bloß ber unter bas bestimmte Bebot gebunbenen Freiheit, fonbern auch ber nach mehreren Seiten bin zur ungebundenen Bahl berechtigten, mo alfo ber Menfc bie Befugniß freier Bewegung hat; und bas eben ift bas burch ben göttlichen Willen felbst gefette Gebiet bes Erlaubten, in welchem fich bas perfonlich eindividuelle Element bes Sittlichen vorzugsweise zur Geltung liegt.

Sogleich die erste unter ber Form bes Segens sich fundgebende sittliche Weisung an ben erstgeschaffenen Menschen enthält, obgleich nicht ausbrudlich, den Gedanken des Erlaubten. "Füllet die Erbe, und machet sie euch unterthan, und herrschet über die Fische im Meer u. s. w.". Das

ift junachft tein Gebot, fonbern ein Segen, bas Binftellen eines fittlichen Bieles, eines Gutes. Aber in biefem ju erreichenben Gut, ber Berrichaft über bie Natur, ift augleich bas Gebot enthalten, biefe Berrichaft bes vernünftigen Beiftes burch fittliches Thun ju erringen. In biefem Gebot liegt aber auch ein Erlaubtes. Die Art und Beife, wie ber Menfch biefe herrschaft verwirkliche, ift nicht in bem Gebot ausgedrückt, sondern ift feiner freien, perfonlichen Selbstenticheibung überlaffen, infofern er nicht baburd in Biberfpruch tritt mit fonstigen sittlichen Geboten. Der Mensch barf alfo bie Thiere ju feinen Zweden gebrauchen, barf fie gabmen, ju Sausthieren machen, zu feiner Silfe zwingen, zu feiner Rahrung gebrauden; welche Bahl er ba treffe, welcherlei Dienft er von ihnen forbere, bas ift ihm überlaffen, ba tann er fich frei bewegen und ben Genug feiner Freiheit haben. Für ben noch unverborbenen Menschen bedurfte es feiner engeren Schranke; aber mit ber fortschreitenben Berberbnig murbe biese auch enger gezogen, und bas Mofaische Gefet giebt febr bestimmte und engere Grenzen an, innerhalb welcher ber fittlich nun nicht mehr fichere Mensch seiner Freiheit in Beziehung auf bie Natur gebrauchen burfte. -Das erfte bestimmte Gebot Gottes ftellt fofort neben bas ausbrudliche Befet auch bas Erlaubte. "Bon allerlei Baumen bes Gartens barfft bu effen; aber von bem Baume ber Ertenntnig bes Guten und bes Bofen follst bu nicht effen;" was er auch mable von jenen, es ift an sich gut; vorgeschrieben ift ihm nicht bie Babl; nur eine Granze ift ihm gesett, über welche hinaus bas Bofe beginnt. Man fann nun nicht fagen, baf jene Bahl etwas fittlich Gleichgiltiges mare; fie ift vielmehr als bie Berwirklichung eines Gutes etwas sittlich Gutes; und bas Gutsein befteht grabe barin, bag bie Bahl bes Ginen nicht beffer und nicht folechter ift als bie Wahl bes Anbern. Wollte man barans folgern, bag also bie einzelnen Gegenstände ber Wahl sittlich gleichgiltig wären, so würde man übersehen, bag bas Sittliche ja nicht in bem Gegenstand, sonbern in bem mahlenben Subject liegt, und bag biefes grabe barin feine Sittlichkeit bethatiget, bag es frei nach ber Eigenthumlichkeit feiner Berfonlichkeit mabit. Gar nicht mahlen mare ein Berachten ber göttlichen Gabe und barum unsittlich gewesen.

In dem Zustande der sittlichen Unschuld war das Gebiet des Erlaubten trot der nöthigen erziehenden Beschränkung ein weiteres als später im Zusstande der Sünde, nicht weil die Menschen damals sittlich beschränkter, sondern weil sie sittlich reiner waren. Mit der Erlösung von der Macht der Sünde wird auch die nun geheiligte Persönlichkeit freier, und das Gesbiet des Erlaubten erweitert; und hierin liegt einer der wesentlichsten Untersschied der Alts und Neutestamentlichen Sittenlehre. Das sittliche Geset

felbft erhalt, im Gegenfat zu bem gang ins Specielle binein anordnenden alttestamentlichen Gefetz eine allgemeinere Fassung, und bas gange Gefetz und bie Bropheten wird in bas eine turze Gefet gefasset: "bu sollft lieben Gott, beinen herrn von gangem Bergen, und beinen Rachsten wie bich felbft." Die geheiligte Berfonlichkeit bewegt fich innerhalb bes Gefetes freier, die für ben Ruftand ber Gunbe aufgerichteten Schranten bes Erlaubten werben weiter gerückt, die Sabbathes und Speisegesete und abnliche werben in die freiere Gestaltung durch die in Christo frei gewordene Berfonlichkeit gegeben. Gegenüber ben auf Die Unreinheit bee Menichen fich beziehenden beichrantenden Befegen über ben Benuß ber Speifen und ber Naturdinge überhaupt stellt Chriftus ben Grundfat auf: "Richt, mas jum Munde eingebet, verunreiniget ben Menfchen, fonbern mas jum Munde ausgehet, bas verunreiniget ihn." (Matth. 15, 11); und Baulus fbricht bies in noch allgemeinerer Faffung aus: "Jegliche Creatur Gottes ift gut, und nichts verwerflich, was mit Dankfagung empfangen wird" (1 Tim. 4, 4), - und in hochster Steigerung biefes Gebankens fagt er: "ben Reinen ift alles rein" (Tit. 1, 15), b. b. je bober bie Sittlichkeit bes Menichen fteigt, um fo weiter wird auch bas Gebiet bes Erlaubten und barum ber Freiheit, und bem sittlich Bolltommenen, mit bem göttliden Willen innerlich völlig Geeinigten, ift feinerlei außerlich - gefetliche Schrante für bie Bethätigung seiner Freiheit mehr gesett; benn mas er lieben tann, bas liebt auch Gott, und feine geheiligte Berfonlichkeit tann nichts mablen, mas Gott zuwider mare, und folder Menfch ift in bas ursprüngliche volle Recht ber herrschaft über bie Ratur, in bas volle Recht feiner freien Bahl wieder eingesett; und alles, mas er frei mahlend thut, bas gefchieht zur Ehre Gottes (1 Cor. 10, 31).

Jur Erläuterung des Begriffs des Erlaubten dient auch noch besonvers das Wort Pauli (1 Cor. 7, 28): "So du aber freiest, fündigest du
nicht," während Paulus grade bei dieser Gelegenheit die Berehelichung abräth. Der Christ hat das Recht der She; ob er aber von diesem Recht unter
sonst es sittlich zulassenden Umständen Gebrauch macht oder nicht, das hängt
nicht ab von einer bestimmten Geseyesvorschrift, sondern von seiner unbehinderten persänlichen Bahl. Paulus hatte die "Macht (Besugnis),
eine Schwester zum Weibe mit umherzusühren, wie die andern Apostel"
(1 Cor. 9, 5); aber er that es nicht; wir haben "Macht, zu essen und zu
trinken" (v. 4); aber die Wahl ist innerhalb bestimmter Schranken uns
frei siberlassen. Der Herr des Weinberges hatte "Macht zu thun" mit
dem Seinen, was er wolke, und daß er den zuletzt geworbenen Arbeitern
so viel gab als den ersten, das war seine freie, in keiner Weise ihm vorgeschriebene Wahl. Ananias durfte seinen Acker behalten oder nicht

(Apost. 5, 4); was er auch that, es stand ihm frei; nicht ein sittliches Geset, sondern allein seine personliche Reigung entschied darüber; vergl. 1 Cor. 6, 12; 10, 23; Röm. 14, 1 ff.; 15, 1—3.

Das Gebiet bes Erlaubten ift bas eigenfte ber individuellen Freiheit. noch verschieben von ber blogen fittlichen Freiheit. 3m Geborfam gegen bas gebietenbe Gefet bin ich auch frei, aber biefe Freiheit ift bennoch eine gebunbene; ich fann gwar anders wollen und handeln, als bas Befet will, aber ich barf es nicht, und wenn ich es alfo thue, bin ich bem Gefet verfallen, bin ich ein Gottesfeind; ich habe bie Freiheit, aber nicht bas Recht, fo zu handeln. Das Gollen alfo hat trop ber Freiheit, auf ber es rubt, immer auch einen gewiffen Zwang in fich; und bei ber blogen ftrengen Gefeteserfüllung wird fich ber Menfch feiner Freiheit zwar bewußt, aber ju einem rechten, vollen Genuft berfelben tommt er nicht. Wenn Gottes Geset in alles besondere und einzelne Thun ftreng gebietend ober verbietend eingriffe, ohne burch ein Durfen ber freien Bewegung Raum au geben, fo würde fich ber Menich zwar in jedem Augenblide frei zu entscheiben haben, aber er murbe bas Gefet als eine Laft empfinden; und Baulus hatte wohl Jug und Recht, von bem erziehenden Gefet bes alten Bundes als von einem Buchtmeifter ju reben. Gben weil bes Menfchen Wefen die Freiheit, die Selbstbestimmung ift, will er auch diefer Freiheit in vollem Mage fich bewußt werben, will er fie auch, unbefchabet feines fittlichen Gehorfame, bethätigen, und bedarf also eines Gebietes, in meldem er fich wirklich frei bewegen tann, ohne bag ihm biefe Bewegung in jeder Beziehung vorgeschrieben mare, ohne bas ftrenge Gebundenfein burch bas Befet, mo er fich also fagen tann: ich barf bies mablen, aber brauche es nicht zu mablen; und ob ich biefes ober jenes mable, bas hangt gang von meiner perfonlichen Selbstentscheibung ab, und ohne Gefährbung meiner fittlichen Bflicht.

Das Gebiet des Erlaubten verhält sich zu dem des positiven Gesetes wie das Spiel zur ernstlichen Thätigkeit. Auch jenes gehört wesentlich mit zu der vollen Entwidelung des jugendlichen sittlichen Lebens. Bei dem Kinde ist das Spiel von hoher sittlicher Bedeutung, weil es hier seine ganze individuelle Freiheit erfassen und üben lernt und sie genießt. Beim Lernen und Arbeiten ist des Kind auch frei; aber auch das gute und arbeitseifrige Kind ist sich da des Gebundenseins unter ein gegenständliches Gesetz bewußt, unter welches es sich beugen muß; die andere ebenso berechtigte Seite, die der individuellen Freiheit und Selbstbesstimmung, wird ihm erst im Spiele rein gegeben; und das Kind, auch das sittlich gute, hat darum eine so hohe Freude an dem Spiel, weil es dabei zum Genuß seiner individuellen Freiheit sommt; und grade darin

fühlt es fich wohl, daß es bei feinem spielenden Thun und Treiben freier Berr über feine Bahl und feine Bewegung ift; Die Rinber verkummern geistig, beren Spiele auch schlechthin unter bem alles bevormundenden Commando fteben. Das Spiel ift die Freiheit nur in formaler Begiehung, ohne einen bestimmten Inhalt, baber auch im Wefentlichen nur ein bem Rinbesalter eignender Durchgang ber Entwidelung. Das Gebiet bes Erlaubten überhaupt ift bie weitere, inhaltsvolle Ausbehnung beffelben. Die Erholung nach ber Arbeit ift bas Geltendwerben jenes Gebietes im Gegensate zu ber positiven Gesetzerfüllung; fie ift an fich etwas Sittlich-Gutes, und ihr Wefen liegt in ber Freiheit; bag ich grabe biefen Beg jum Spazieren mable, biefe Beschäftigung vornehme, bas ift mir burch fein Befetz vorgeschrieben, und bas nicht Bemahlte nicht verboten. Es ift gang irrig, zu behaupten, bag ber Menfch gang und gar in feinen Beruf aufgeben muffe, in jedem Augenblid eine bestimmte Berufepflicht ju erfüllen habe; bas mare ein moralischer Stlavenbienft. Das Gebiet ber individuellen Freiheit hat auch fein gutes Recht, weil ber Menfch nicht bloß ein gebundenes Blied in bem Bangen, fondern auch ein freies Ginzelwesen ift. Die Erholung an sich ift also burchaus nicht etwas sittlich Gleichgiltiges, aber bie besondere Beise ihrer Ausführung ift frei, und bas fittliche Gefet ift babei nicht ein ins Einzelne binein positiv bestimmendes, sondern nur schützend barüber schwebend und Ausschreitungen abwehrend, wie ein rechter Erzieher bes Rindes Spiel nur fcutent überwacht, nicht alles Einzelne anordnet. Der Mensch ift zwar in jebem Angenblid feines Dafeins fittlich, und foll in jedem fittlichgut fein und handeln, aber nicht alles, mas er thut, ift ein unmittelbarer Ausbrud einer fittlichen Gesetsesformel, sondern es ift babei und von Rechtswegen bie individuelle, freie Wahl mit betheiliget, wie ein verftandiger Mensch in feiner Rleibertracht zwar im Allgemeinen ber herrschenben Sitte folgt, aber fich boch bie Bahl bes Einzelnen babei nach feiner individuellen Eigenthumlichkeit vorbehält. Wie der Fisch im Wasser zwar nach ben Naturgesepen ber Schwere und ber Bewegung schwimmt, aber innerhalb berfelben fich frei nach Belieben bewegt, und grabe in diefer freien Bewegung bas Charafterzeichen bes freieren Thieres im Unterschiebe von ber unfreien Bflanze aufweist: fo bewegt sich ber sittliche Mensch innerhalb ber Schranken und Bedingungen bes fittlichen Gefetes frei in bem Bebiete bes Erlaubten, und zeigt barin bas Charafterzeichen bes freien Rindes Gottes im Gegensat zu der Anechtschaft unter ein Zuchtgeset.

Schleiermacher (Berte III, 2, 418 ff.) leugnet die Zulässigkeit bes Begriffs eines bloß Erlaubten; wir sollen zu nichts Zeit haben, was nicht pflichtmäßig, sondern nur erlaubt, was nicht sittlich nothwendig,

fonbern nur sittlich möglich fein will; jebes Realifiren einer folchen Sanblung fete ben bestimmten Willen voraus, anders als aus sittlichen Dotiven zu handeln, und bies fei unfittlich; ber Begriff bes Erlaubten gebore nicht bem Sittlichen, fonbern bem burgerlichen Rechte an. Wir geben bies volltommen zu, insofern Schleierm. von folden Sandlungen spricht, bie weber pflichtmäßig, noch pflichtwidrig seien, also fittlich gleichgiltig; aber bies ist gar nicht ber mahre Begriff bes Erlaubten. Wir erkennen folde Sandlungen auch ichlechterbinge nicht an; aber an sittlich guten Bandlungen giebt es eine Seite, die burch bas Befet felbft nicht mit beftimmt ift, und bas Erlaubte ausmacht. — Rothe (§. 819) findet ben Begriff bes Erlaubten barin, bag fich eine bestimmte Bandlungsweise nicht mit Evideng auf eine Befetesformel gurudführen laffe, und ber sittliche Werth berfelben alfo auch nach biefer nicht mit Sicherheit bestimmt werben Der Grund bavon konne in ber Unvollkommenheit bes Gefetes liegen; baber gelte bas Erlaubte besonders in der unmundigen Zeit, bei Rindern; je bestimmter und vollfommener aber bas Gefet werbe, um fo enger werbe auch bas Bebiet bes Erlaubten; je mehr ber Menfch noch ohne wirkliches Gefet fei, um fo mehr Erlaubtes habe er; es trete aber in der Entwidelung ein Bendepunkt ein, wo fich bas Berhaltniß wieder umtehre, weil bann bas Befet wieder immer mehr verschwinde und immer einfacher werbe, des Erlaubten also wieder mehr werbe. biefer Auffaffung nicht beistimmen. Das Gebiet bes Erlaubten würde ba nur auf einem Mangel bes Befetes ruben, mare eigentlich bas Gebiet bes sittlich Zweifelhaften. Aber Abam, bei welchem sofort bas Erlaubte neben bas Gebotene und Berbotene tritt, tonnte fchlechterbinge nicht barüber in Zweifel fein, mas für ihn sittlich sei, und das göttliche Wort ftellte ihm gang bestimmt bas Bebiet hin, innerhalb beffen er fich gefetlich frei bewegen burfte. Daf bas Gebiet bes Erlaubten bei bem Rinde weiter fei als bei bem gereifteren Menschen, ist gang unrichtig. Wenn bem Rinde manches erlaubt ift, was bem fpateren Alter nicht mehr gestattet ift, so ift bies noch fein Debr, sonbern bas Erlaubte liegt ba nur in einem andern, bem findlichen Beifte entsprechenden Rreise; bagegen find unzweifelhaft bem Rinde bei weitem mehr Dinge nicht erlaubt, bie bem Manne geftattet find; und jebe weitere Stufe ber Ausbildung bringt auch bem Rnaben bas Bewußtsein einer größeren Freiheit ber Selbstentscheidung, wenngleich von onberen Seiten ernftere Forberungen bes bestimmter werbenden Berufes manches frühere kindliche Gebiet ausfcheiben. Dag aber fpater wieder ein Wendepunkt eintreten folle, wo bie Bewegung wieder eine ungekehrte wurde, ift gar nicht zu begründen und widerstreitet an fich schon bem Gedanken einer ftetig fortschreitenden Ent-

widelung zur fittlichen Reife. Abnlich fest Stahl (Rechtsphilof. II, 1, 112) bas Erlaubte auferhalb bes Gebietes bes eigentlich Ethischen, als ein für bie fittliche Erfüllung Gleichgiltiges, und in bas Gebiet ber Befriedigung, nämlich in irbifchen Benuffen; baber foblieft er auch folgerichtig: bas Bebiet bes blog Erlaubten muffe mit bem fittlichen Fortfcreiten auch immer mehr abnehmen, und die Befriedigung nur in bem gefucht werben, mas zugleich sittliche Erfüllung fei, wie Bethätigung ber Liebe u. bgl. hiernach mare bas Gebiet bes Erlaubten eigentlich und für ben fittlich Fortgeschrittenen bas Gebiet bes Unerlaubten, und nur ein vorübergebendes Rugeständniß an die fittliche Unreife und Schmache. Bir konnen bem nicht beistimmen. Für ben vernünftigen Menfchen giebt es gar feine andere Befriedigung als eine fittliche; alles, was er thut und empfängt, bas thut und empfängt er im Glauben und in ber Liebe und mit Dankfagung (1 Tim. 4, 4; 1 Cor. 10, 31); und in biefer Dankfagung wird jeber an fich erlaubte Genuß zu einem fittlich guten. Stahl behauptet, daß bei ber fortichreitenden fittlichen Entwidelung auf vieles fonft Erlaubte Bergicht geleiftet werben muffe; bas ift, wie oben ermahnt, nur icheinbar eine größere Beschrantung; wenn ber Dann viele Genuffe ber unreiferen Jugend fich nicht mehr erlaubt, fo hat er bafur wieber andere und weitere Gebiete bes Erlaubten, die jener verfagt find. Die größere Freiheit eines Chriftenmenschen gegenüber bem alttestamentlichen Gesetzesmenschen springt in die Augen. Zwar mar bem Juden manches noch erlaubt, was dem Chriften fraft feiner boberen Sittlichkeit nicht mehr erlaubt ift, wie die Chescheidung und die Rache (Mt. 5, 31 ff.), fo bag es icheinen konnte, ale ob im Christenthum bas Gebiet bes Erlaubten, also ber individuellen Freiheit wirklich enger begränzt wäre als im Bubenthum. Denten wir aber an jene Erklärungen Bauli fiber ben Gegenfat driftlicher Freiheit zum Gesetzesjoch, fo ftellt fich die Sache wohl in Birklichkeit etwas anders. Richt sittlich erlaubt, fondern nachgefeben war ben Juben manches um ihrer Bergen Bartigkeit willen; es war noch nicht bie gange Bebeutung bes sittlichen Gefetes ihnen zugemuthet, wie man wohl ben Kindern wegen ihrer geringeren sittlichen Erkenntniß manches nachfieht und zu Gute halt, mas man bei Gereifteren unftatthaft und tabelnswerth findet, ohne daß man damit jenes Rachgesehene für eigentlich erlaubt erflärt. Dit bem Fortfchreiten bes fittlichen Bewußtfeins fteigt nämlich auch ber Umtreis ber Pflichten, alfo bag mandes, was vorber noch nicht wirkliche fittliche Forderung war, nun gu einer folden wirb. Daburch wird aber bas Gebiet bes Erlaubten nicht enger, sondern vielmehr weiter, ba an jede Pflicht fich auch fofort eine Mannigfaltigfeit von Weisen, Diefelbe zu erfüllen, anschließt, alfo eine

mannigsachere Weise, wie sich die persönliche Eigenthümlichkeit gestend machen kann. Dürfen also Shegatten sich nicht mehr von einander scheisden, so wird dadurch, was zunächst als Beschränkung des Erlaubten ersscheint, die sittliche Bersönlichkeit beider Gatten bei weitem erhöht; sie haben ein bei weitem höheres Recht an einander, dürfen von einander mehr fordern, dürsen das Recht ihrer sittlichen Eigenthümlichkeit stärter hervorheben, dürsen dem andern, und sich gegen den andern mehr erslauben, als wenn die She nur ein leicht zu lösendes Bertragsverhältnis ist, grade wie der Sohn des Hauses freier dasteht, sich mehr erlauben darf als der Anecht, darum weil jener unauflöslicher mit der Familie versbunden ist als dieser; je enger und sester das Band, um so größer das gegenseitige Bertrauen und die größere Bertraulichkeit, um so weiter auch das Gebiet des Erlaubten.

Man nimmt meift, fo and Rothe, zwei verschiedene Arten bes Erlaubten an; bas Eine sei erlaubt wegen ber Beschränktheit ber sittlichen Erkenntniß, wie bei bem Kinde, bas Andere umgekehrt wegen ber gesteigerten Bobe ber sittlichen Reife. Diefer Unterschied ift aber burchaus nicht wefentlich, und in biefer Form ausgebriidt, wurde ber Begriff bes Erlaubten teine Ginheit, sonbern einen reinen Gegensat enthalten. Beibe Weifen bes Erlaubten fallen vielmehr unter ben Begriff bes Rechtes bes individuellen Factors. Für die Eigenthümlichkeit des Kindes ist manches sittlich gut, was es für bie bes Gereiften nicht ist, schon barum, weil bas harmlofe Rind bei bem für die Gereifteren Unvaffenden nichts Arges bentt, und für die bewuftlose Unschuld beffelben auch ber Sat gilt: bem Reinen ift alles rein. Aber die Sache ift bem Wefen nach gang biefelbe bei bem sittlich Gereiften, und nur bie Erscheinung ift eine andere. Kommt ber Menich burch fittliches Bachethum in ben Buftand bewußter Unichulb. fo ift auch ihm, als bem Reinen, vieles rein, mas bem Schulbvollen unrein ift.

### §. 84.

Insofern das sittliche Gesetz zum sittlichen Eigenthum des Mensschen, also zu einem Bestandtheil seines persönlich-sittlichen Wesens gemacht wird, und daburch eine individuell-persönliche Gestalt gewinnt, wird es sittlicher Grundsatz, Lebensregel oder Maxime des Menschen. Ohne sittliche Grundsätze, das subjectiv gewordene Gessetz, ist feine wirkliche Sittlichkeit. Und da das sittliche Gesetz in dieser Einigung mit der persönlichen Eigenthümlichkeit selbst in diese Eigensthümlichkeit eintritt, so ist das sittliche Gesetz zwar nothwendig immer und für alle Menschen dasselbe, aber die sittlichen Maximen oder

Lebensregeln auf Grund biefes Gefetes muffen bei verschiedenen Menschen und bei verschiedenen Bölfern und unter verschiedenen Lesbensverhältnissen auch beziehungsweise verschieden sein, obgleich sie mit einander in Übereinstimmung stehen muffen. Das richtige Gestalten des sittlichen Gesetzes zu den der Eigenthümlichkeit der Person und der Verhältnisse entsprechenden Lebensregeln macht das Wesen der sittlichen Lebensweisheit aus.

Die Nichtbeachtung des individuellen Factors, also des Rechtes der individuellen Eigenthümlichkeit des persönlichen Charafters in dem sittlichen Leben, und das ausschließliche Geltendmachen der allgemeinen, bestimmt formulirten Gesetze als unmittelbarer Maximen ist die Einsseitigkeit des sittlichen Rigorismus, welcher nicht eine wahrhaft persönliche Sittlichkeit zu schaffen vermag, und nur in dem Gebiet der Sündhaftigkeit als eine Erziehungsmethode eine vorübergehende Berechtigung hat. Das alttestamentliche Gesetz zeigt die geschichtlich berechtigte Gestalt des sittlichen Rigorismus, wie die Mönchsdisciplin die underechtigte.

Das Gefet ift nicht burch ben Menschen, sonbern allein burch Gott; Die Lebensregel macht fich jeber Menfch felbft, aber nicht unabhängig vom Wefet, fonbern auf Grund besfelben, es burch feine sittliche Perfonlichteit eigenthumlich geftaltenb. Die Maxime ift bas menschgeworbene Befet; ba hat fich ber Menfch bas objective Gefet ju feinem perfonlichen Eigenthum angeeignet, in fein Fleisch und Blut übergeben laffen. Deine Maxime gilt alfo, auch infofern fie volltommen mahr ift, in diefer beftimmten Eigenthumlichkeit nur fur mich, und fann rechtmäßiger Beife in verschiedenen Lebensstufen und Lebensverhaltniffen eine verschiedene Die Mannigfaltigfeit ber Lebensregeln gehört jur Schönheit bes fittlichen Lebens bes Gangen; Die an fich einige fittliche Ibee geftaltet fich in ben Lebensregeln zu farbenvoller Befonderheit, wie fich bas an fich farblofe Licht in ben Blumen zu bunten Farben bilbet. Es ift allerbings juzugeben, bag in bem Geltenbmachen ber Willensfreiheit immer auch die Möglichkeit ber unsittlichen Selbstentscheidung liegt, daß die Gunde fraft ihrer inneren Lugenhaftigfeit ihr Wefen fast immer unter bie Bulle von angeblich berechtigten Lebensregeln zu verbergen sucht und grade baburch zur verführenden Dacht wird, und bag bie freie Selbstgestaltung ber fittlichen Lebensregeln nur auf bem Boben bes reinen ober geheiligten Subjectes ohne Gefahr möglich ist, daß also die harte Bucht bes bevormunbenben Gefetes für bie göttliche Erziehung ber Menschheit bor ber

Erlösung volltommen in ber Ordnung war; - aber foll es zu mahrer, also freier Sittlichkeit tommen, so muß auch bas Befet felbft ein innerliches, frei angeeignetes werben, muß in bie Berfonlichkeit als beren mefentliches Eigenthum aufgenommen werben, nicht als ein frembes, sondern als ein in ihr Wefen übergegangenes; biefes aber ift ein Individuell eigen= thumliches. Go wie die natürlichen Rahrungsmittel nicht in ihrer natürlichen Unmittelbarteit ernähren, fonbern nur, infofern fie, in ben leiblichen Dr= ganismus und beffen Gigenthumlichkeit wirklich aufgenommen, ihm affimilirt find, fo ift es auch mit bem fittlichen Gefet. Aus ber Doglichfeit ber Gefahr, die unbedingte Geltung bes gottlichen Gefetes in subjective Willfür aufzulösen, folgt nicht die Abweifung ber perfonlich-subjectiven Bestaltung bes Befetes, fonbern nur bie Forberung, bag bie Sittlichkeit nicht bloß auf unbewußtem ober bammerigem Gefühl rube, nur inftinctartig fich geftalte, fonbern auf wirklichem flarem Bewuftfein von Gottes Willen und bem eignen fittlichen Wefen. Das Sichgebenlaffen, Sichbingeben an ben unmittelbaren natürlichen Trieb, bas Waltenlaffen ber ohne Erkenntniß bes göttlichen Willens ichon vorhandenen geistigen ober finnlichen Reigungen ift an fich, felbst wo noch teine Gunbe eine Dacht ift, vom Ubel, ift etwas Unfittliches. Die fittliche Lebensweisheit ift nicht eine im leichten Spiel gewonnene Errungenschaft, und leichter ift bie mechanische Unterordnung unter ein alles bevormundendes hartes Befet als die freie fittliche Ausbildung ber sittlichen Lebensregel auf Grund bes allgemeineren fittlichen Gesetzes. Je weniger gereift bie sittliche Berfonlichkeit ift, um fo übermältigender muß ber objective Charafter bes Gefetes auftreten, um fo strenger bie Rucht bes Gefetes fein (Gal. 3, 23); je reifer bas fittliche Wefen ber Berfon wird, um fo freier und felbständiger barf und foll ber Menich bas Gefet zur Lebeneregel geftalten.

Es macht Berwirrung, wenn man sittliches Geset und subjective Lebensregel mit einander verwechselt, es kann dies nur entweder zum falsichen Rigorismus oder zur sittlichen Larheit führen. In der heiligen Schrift sind nicht bloß sittliche Gesete, sondern auch Maximen oder Lebensregeln sür bestimmte, nicht allgemeine Lebensverhältnisse enthalten, und die Auffassung derselben als allgemeiner sittlichen Gebote oder Rathschläge hat die christliche Sittenlehre bisweilen beiert. Wenn der Apostel in 1 Cor. 7. die Selosigkeit empsiehlt "wegen der bevorstehenden Noth", so ist das eine Lebensregel unter bestimmten subjectiven Bedingungen, die ausdrücklich angegeben sind (vgl. S. 396), und es wird, um kein Mißsverständniß aufkommen zu lassen, in Beziehung auf die Unverehelichten gesagt: "ein Gebot vom Herrn habe ich nicht" (B. 25). Damit meint Paulus nicht, daß er ohne Rücksicht auf ein göttliches Geset selbständig

ein neues Befet aufftelle, fonbern nur, bag biefe bestimmte Lebensregel nicht ein objectives gottliches Gefet felbft fei, vielmehr nur eine auf bem göttlichen Gefet rubende Lebensregel für bestimmte Berhaltniffe. Das ju Grunde liegende fittliche Gefet ift aber nicht bas: "bu follft nicht freien", fondern: "Gorge, mas bem herrn angehöret, und nicht, mas ber Welt angehöret" (B. 32. 34.). Das Mönchthum machte bie subjective Lebensregel jum objectiven Gefet ober Rath. Die Anweifungen Chrifti an bie jur Borbereitung ber Birkfamkeit Jefu ausgefandten Junger (Mt. 10, 9 ff.): "Ihr follt nicht Gold, noch Silber, noch Erz in euern Burteln haben u. f. w." ift nicht an ben fittlichen Menschen überhaupt, sondern an bie Junger für Diefe bestimmte Sendung als fittliche Regel ausgesprochen. Das Bettelmonchthum machte baraus wieder ein objectives Gefet. Wenn Christus an den reichen Jüngling die Forderung stellt, alles ju vertaufen und an die Armen zu geben (f. S. 395) fo erhellt bie individuelle perfönliche Bestimmtheit Diefer fpeciellen Lebensregel icon baraus, baf meber Chriftus noch bie Apostel fonft irgendwie ein Singeben bes Besitzes forbern, fo ftart fie auch die Pflicht ber Wohlthätigkeit hervorheben (Apoft. 5, 4; 1 Tim. 6, 17 ff.; 2 Cor. 8, 1 ff.). Das Monchsgelübbe ber Urmuth ift die migverftandliche Anwendung biefer Regel. auch die in 1 Cor. 11, 5. 10 ff. gegebenen Anstandsregeln für die Frauen, und zum Theil wohl auch ber Befchluß ber Apostelversammlung, Apost. 15, 20. 29. — Die bei folden Regeln angegebenen ober von felbst fich verstehenden Beziehungen auf bestimmte, nicht allgemeine und bleibende Berhältniffe und Buftanbe unterscheiben biefelben ohne Schwierigkeit von ben fittlichen Gefeten, - beren Wefen es ift, schlechthin und immer zu gelten:

#### §. 85.

Das sittliche Gesetz, wie es fraft ber individuellen Gestaltung burch die Eigenthümlichkeit des sittlichen Subjectes und seiner Stellung in einem bestimmten Falle seine Verwirklichung fordert, ist die sittliche Pflicht, also das durch die sittliche Lebensregel zu wirklicher Anwendung sommende, concret gewordene Gesetz, das Gesetz, wie es aus der Verinnerlichung des sittlichen Subjectes wieder zur sittlichen Handlung heraustritt, das als Lebensregel sich verwirklichende Gesetz, also das sittliche Gesetz, wie es in dem bestimmten Subject und für dasselbe unter bestimmten Verhältnissen sich gestaltet und eine bestimmende, eine Thätigkeit schaffende Macht ist. Ich erfülle das Gesetz, indem ich meine Bslicht thue. Die auf demselben einen Gesetz ru-

benben Pflichten find für verschiebene Menschen und für verschiebene Berhältniffe verschieben.

Da bie Pflicht also ein Product aus zwei Factoren ist, bem objectiven sittlichen Gesetz, und der Besonderung der persönlichen Eigensthümlichkeit, und da die sittlichen Gesetz auch als Vielheit doch nothwendig ein überstimmendes Ganze bilden: so ist, wenn wir von der Wirklichkeit der Sünde absehen, ein Widerspruch verschiedener Pflichten mit einander (Collision der Pflichten) nicht möglich, und selbst im Stande der Sündhaftigkeit auch nur scheindar und in einem unseigentlichen Sinne vorhanden. — Die Unterscheidung bedingter und unbedingter Pflichten ist ungenau, und beruht auf der Verswechselung der Begriffe von Gesetz und von Pflicht.

Der sittliche Mensch vollbringt unmittelbar und rein nicht das Geset, sondern seine Pflicht. Schon der Sprachgebrauch deutet den Unterschied an; man sagt nicht: mein Geset, dagegen immer: meine Pflicht. Das Geset an sich ist allgemein, ist sider dem Menschen, die Pflicht ist immer individuell und persönlich. Niemand kann eines Andern Pflicht ihun; und was für mich Pflicht ist, kann für den Andern Pflichtverletzung sein. Unmittelbar vorgeschrieben ist nur das Geset; zu welcher bestimmten Handelungsweise aber mich dieses Geset auf Grund meiner Persönlichkeit bestimme, was meine wirkliche Pflicht sei, das ist in dem Gesetz nicht unmittelbar ausgedrückt, sondern erst das Ergebniß eines sittlichen Urtheils bei Beachtung der bestimmten sittlichen Eigenthämlichkeit und Lage des Subjectes.

Es tann hiernach von bedingten und unbedingten Pflichten als unterschieden eigentlich nicht bie Rebe fein. Die Bedingung ift schon in der Geftaltung ber Befeteserfüllung zur Pflichterfüllung mit eingeschloffen; mas ich jett nicht thun barf ober tann, bas ift eben nicht meine Pflicht; zu einer andern Zeit fann biefelbe Sandlungsweise mir Pflicht werben. Reben bat feine Zeit, und Schweigen bat feine Zeit. Man fann jebe Bflicht ebenfo gut bedingt wie unbedingt nennen; in ihrem Urfprung ift fie immer bedingt; wo fie aber eintritt, ba fann von weiterem Bedingtfein nicht mehr bie Rebe fein. Wer bie Möglichkeit hat, einen in Lebensgefahr schwebenden Menschen zu retten, der hat die unbedingte Pflicht, es zu thun; wer es nicht vermag, hat biefe Pflicht gar nicht; bazwischen liegt fein brittes. Mit gleichem Rechte tann man auch bas Gefet bedingt und unbedingt zugleich nennen, aber in umgekehrtem Berhaltniß; in feinem Grunde ift es unbedingt, in ber Weife feiner Musführung immer bedingt. Das Gefet: "bu follft beinen Rachften lieben wie bich felbst" ift feinem fittlichen Gehalt nach unbedingt; jeder Mensch ift ein Gegenstand biefer sittlichen Liebe, wie sich aber biese Liebe bethätige, in welcher Weise sie sich wirklich in Handlungen bekunde, zu welchen bestimmten Pflichten sie also führe, das hängt von mancherlei nicht im Gesetz selbst schon entshaltenen Bedingungen ab; dem Gatten, den Eltern gegenüber bin ich zu einer andern Liebe verpflichtet, als gegen Fremde, und dieselbe aufsopfernde Liebe wird sich dem Sittlichen gegenüber ganz anders kund thun als dem Sittenlosen.

Wird bas Geset allgemein bingestellt als Gebot ober Berbot, fo tönnen die durch die mannigfaltigen Berhältnisse als Pflicht gebo= tenen Ausführungen beffelben fo verschieden fein, daß selbst ber Schein bes Wiberspruche entstehen tann. Dagegen ift für eine wirkliche Collifion ber Pflichten, ein bei ben philosophischen und cafuiftischen Sittenlebrern von Alters ber febr beliebtes und vielbesprochenes Thema, in bem vorfündlichen Gebiet der Menschheit keinerlei Raum. Die sittlichen Gefete felbst tonnen nicht mit einander in Widerspruch treten, fonst mare bie sittliche Ibee und die sittliche Weltordnung felbst aufgehoben, die Bflichten ebensowenig, ba fie ja die perfonliche Einthumlichkeit und befonderen Umftande icon mit jur Grundlage haben. Die individuelle Eigenthümlichkeit tann zwar im Buftanbe ber Gunbe in Wiberfpruch treten mit bem fittlichen Gefet, aber insoweit bies ber Fall ift, ift biefelbe auch fein berechtigtes Element bei ber Bilbung bes Bflichtbegriffes; ba wird vielmehr ihre Bewältigung in mehrfacher Beziehung zur fittlichen Bflicht werben. Die berechtigte perfonliche Eigenthumlichkeit aber ift felbft burch bas fittliche Thun ber fittlichen Ibee entsprechend gebildet, tann also nicht in Wiberfpruch mit berfelben fein. Für einen unvereinbaren Wiberfpruch ber Pflichten ift also nirgends eine Möglichkeit gegeben.

Der Begriff ber Pflicht wird oft anders gefaßt als hier. Sehr häufig wird die Pflicht für das göttliche Geset erklärt. Wenn dies soviel heißen soll, als das, was Gott in jedem einzelnen Fall von uns, und zwar von jedem Einzelnen besonders, fordert, so wäre es richtig; aber dies wird durch den Ausdruck "Geset" nicht ausgedrückt; soll es aber heißen, Pflicht und göttliches Geset seien einerlei, so ist das unrichtig. Bestimmter ist schon die Erklärung, Pflicht sei dem Gesetz gemäße, mit ihm übereinstimmende Handlungsweise. (Reinhard's Erklärung: Pflicht sei eine Art des Berhaltens, zu welcher man eine Berbindlichkeit hat; Berbindlichkeit aber sei eine moralische Rothwendigkeit, etwas zu thun, — ist nichtsfagend.) Die Kant'sche Schule erklärt die Pflicht als das, was dem Gesetz gemäß geschehen soll, oder was durch ein Gesetz praktisch nothwendig ist, oder was einer Berbindlichkeit entspricht; Berbindlichkeit aber ist die Nothwendigkeit einer Handlung zusolge eines moralischen Gesetzs. Alle diese Erklärungen

find ungureichend, weil ber individuelle Factor unberücksichtigt bleibt, und baber ein Unterschied ber Pflicht vom Gefet gar nicht bervortritt; wie fich aber bie Berbindlichkeit von Pflicht unterscheibe, ift gar nicht abzusehen. Schleierm. in seinem Spstem (§. 112 ff.) nennt Pflicht "bie Berfahrungsart, worin bie Thätigkeit ber Bernunft jugleich eine bestimmte, auf bas Besondere gerichtete, und zugleich eine allgemeine, auf bas Bange gerichtete ift". ober: bas Befet ber freien sittlichen Selbstbeftimmung bes Ginzelnen im Berhältniß zu ber gemeinschaftlichen fittlichen Aufgabe, ober: bie Formel für die Bewegung ber Bernunftthätigkeit in einzelnen Sandlungen jur hervorbringung bes höchften Gutes. Daß biefe im Befentlichen richtigen Erklärungen zu unbestimmt find, zeigt schon ihre Mehrheit. Abnlich, aber bestimmter erklart Rothe die Bflicht als Diejenige Bestimmtheit des Banbelns, welche burch bas sittliche Gesetz geforbert wird, aber wie biefes bestimmt wird burch die individuelle Inftang. Nach Chalpbaus ift die Pflicht "die im Gemiffen fich kund gebende Berbindlichkeit des Willens ju ben besonderen Borichriften eines anerkannten Gesetzes" (I, 278).

# §. 86.

Der Pflicht auf Seiten bes sittlichen Subjects entspricht bas Recht auf Seiten bes Befetes. Meine Pflicht ift, bas Recht bes fittlichen Gefetes zu vollbringen, alfo bas Recht Gottes an mich. Inhalt bes pflichtmäßigen Thuns ift also bas Recht, und bas Ergebniß biefes Thuns ift bas Rechte, b. b. bas vollbrachte Recht. Pflichtmäßiges Thun ift also an fich Rechtthun. Pflicht und Recht forbern einander nothwendig, find nur zwei Seiten berfelben Sache; jebem Recht entspricht eine Bflicht, und umgefehrt; nur bie Subjecte find verschiedene; jede Pflicht ift ber Ausbruck eines Rechtes; bes Anbern Recht ift für mich Pflicht, und an bes Anbern Pflichterfüllung in Beziehung auf mich habe ich ein Recht. Der Umfang beiber Begriffe bedt sich vollständig. Kraft ber Pflicht vollbringe ich bas Sittliche, weil bas Gefet ein Recht an mich hat; fraft bes Rechtes wird bas Sittliche an mir vollbracht; in ber Erfüllung ber Pflicht halte ich bas Gefet, in ber Bollziehung bes Rechtes halt bas Gefet mich. Die Erfüllung meiner Pflicht erwirbt aber auch mir ein Recht an bas fittliche Gefet; insofern biefes eine sittliche Weltordnung ift, bas Recht, ein wirkliches, lebendiges und barum auch freies Glied bes sittlichen Ganzen zu sein, - alfo ein sittliches Unrecht an Gottes gerechte Vergeltung. Es giebt sittlich fein anderes Recht bes einzelnen

Menschen, als welches durch eine entsprechende Pflichterfüllung dessselben getragen ist. Rechte ohne Pflichten sind eine Berkehrung der sittlichen Weltordnung. Gott hat ein schlechthin unbeschränktes Recht, weil er der vollkommen Heilige ist, und der Mensch ist Gott gegenüber schlechthin verpflichtet. Alles Recht hat daher seinen Grund in Gottes Rechte und Gottes Liebe. In der heiligen Schrift wird daher der Bezgriff der Pflicht fast immer als Schuldigkeit bezeichnet, als das Recht Gottes an den Menschen, als das, was der Mensch Gott schuldet. Gottes Gerechtigkeit hat ein Recht an des Menschen Gerechtigkeit, und diese ist daher des Menschen Pflicht; der pflichtmäßig handelnde Mensch ift also der Gerechte.

So wenig die Pflicht etwas bloß Individuelles, bloß Subjectives ift, ein bloger Ausspruch bes Gingelbewuftfeins, sondern bas in die Berson übergegangene Gefet, ebenso wenig ift bas Recht ein blos subjectives, welches etwa feinen Brund nur in einer zufälligen Macht bes einzelnen Menfchen hatte. Alles Recht bes Ginzelnen ift ein besonberer Ausbrud bes Rechtes bes Bangen und gilt nur in bem organischen fittlichen Busammenhang bes Einzelnen mit bem Gangen. Wer fich burch pflichtwibriges Berhalten von bem fittlichen Gangen loft, verliert baburch auch in gleichem Mage fein Recht an basselbe. Bflicht und Recht find beibe ber Ausbrud bes Sittlichen; jenes ift bas Sittliche als subjective Aufgabe, biefes bas Sittliche als objective Forberung; beibe bekunden bas Wefen bes Sittlichen als eines nicht blog individuellen, sondern als einer wefentlichen Ordnung bes Ganzen. Der Einzelne hat Bflicht und Recht nur in ber lebendigen Eingliederung in bas sittliche Banze. 3ch habe eine Bflicht und ein Recht nicht, insofern ich blokes Einzelwesen bin, sonbern insofern bas Bange bes Daseins ein sittliches ift. Daraus folgt ichon, bag mabre Bflicht und mabres Recht nur fein kann, wo die Sittlichkeit bes Bangen nicht bloß auf ber Sittlichkeit ber einzelnen Menschen ruht, benn bas ware ein vollständiger Kreisschluß, sondern wo sie auf ber volltommenen Sittlichkeit ber unendlichen Perfonlichkeit Gottes beruht. 3ch tann bas Gefet nur halten und erfüllen, wenn bas Gefet mich halt und erfüllt; ich kann meine Bflicht nur thun, wenn ich barin ein Recht bes sittlichen Banzen, also ein Recht bes heiligen Gottes an mich erkenne. Ein unperfonliches Gange bat fein gerechtes Recht an ben perfonlichen Beift: von folder Anechtschaft hat bas Chriftenthum ben Menschen frei gemacht; und auch ein Menich hat bem andern gegenüber tein anderes Recht, als welches biefer von Gott hat, hat es nur von Gottes Gnaben; bag ber Mensch an fich ein Recht an ben andern hat, abgesehen von

Gott, ift eine undriftliche Auffaffung; "werbet nicht ber Menschen Rnechte," (1 Cor. 7, 23); bies ift driftliches Recht und driftliche Freiheit.

In dieser sittlichen Weltordnung, wo Pflicht und Recht schlechthin einander beden, und das Recht so weit reicht als die Pflicht, und die Pflicht so weit als das Recht, wird Iedem wahrhaft sein Recht. Der pflichtgetreue Mensch hat ein Recht an das sittliche Ganze, ein Recht an Achtung seiner Persönlichkeit, und darin verwirklichet sich das sittliche Gesetz, die sittliche Weltordnung an dem Menschen; sie erhält ihn, der sie gehalten, in einer gerechten, ehrenhaften Stellung. Wer Gott die Ehre giebt, dem giebt auch Gott seine Ehre. Auch dem pflichtwidrig handelnden Menschen wird sein Recht. Iede Strafe ist die Bollbringung des Rechtes Gottes und der Gesammtheit an dem Einzelnen; der Verbrecher hat ein Recht an die Strafe; der zur Erkenntniß gekommene Berdrecher sordert selbst seine Bestrafung, und selbst ein nicht ganz verdordenes Kind sindet eine sittliche Beruhigung darin, wenn es die verdiente Strafe leidet, und es verlangt dieselbe.

Den Gebanten, baf ber Bflichterfüllung auch ein Recht bes Menfchen an bie sittliche Beltordnung, alfo an Gott entspreche, weift Schwarz (Eth. I, S. 199) schlechterbings jurud und erklart eine folche Auffaffung gradezu für einen Frevel; Gott allein fei ber ichlechthin Berechtigte; ber Menich babe Gott gegenüber nur Bflichten und feine Rechte; nur Gott könne von uns fordern, nicht wir von ihm. Er beruft sich auf Rom. 9, 20; 11, 35 ff.; Siob, 9, 12; Luc. 17, 10. Aber bie beiben erften Stellen beziehen fich nur auf die Unmöglichkeit, ben ewigen göttlichen Rathfchluß ju ergründen, und weisen ben Zweifel an Gottes Beiligkeit und Gerechtigteit als unberechtigt zurud; - fammtliche Stellen aber beziehen fich außerbem nur auf ben Buftand ber Gunbhaftigkeit, für welchen wir naturlich mit ber heil. Schrift vollkommen zugeben, daß da alles Beil ausschließlich auf ber unverbienten erbarmenben Gnade Gottes ruht. Wir reben bier aber von bem Menschen, ber noch ohne Gunbe ift, von bem fittlichen Leben in feiner ungetrubten Reinheit, und ba ftellt fich bie Sache gang anders. Soll Gottes Gerechtigkeit nicht eine leere Rebensart fein, fo muß fie auch ein sittliches Recht begründen; ich barf nicht baran zweifeln, baß Gott Jebem giebt nach feinem fittlichen Berhalten; und wenn bas mahrhaft sittliche Geschöpf von Gott auch ben gerechten Lohn empfängt, so ift bas nicht eine bloße erbarmenbe Gnabe, sondern ift Gerechtigkeit, und bas Geschöpf hat traft biefer Gerechtigkeit einen Anspruch an solchen Lohn. Es ift Gnabe bes Schöpfers, bag er bas vernünftige Geschöpf fo berlich geschaffen, daß es sein Ebenbild an fich trägt; es ift aber Gerechtigteit, wenn Gott bas heilig gefinnte Geschöpf auch als solches ansieht und

behandelt. Geschieht bem Gunder fein Recht, wenn er ber gottlichen Strafe verfällt, fo geschieht auch bem Gunbenreinen fein Recht, wenn er Begenftand des göttlichen Bohlgefallens ift. Wenn dies andere mare, fo hatten wir den Gedanken des heiligen und gerechten Gottes aufgehoben. heil. Schrift spricht biesen Bebanken eines Rechtes bes sittlichen Menfchen an Gott fehr bestimmt aus, felbst ba, wo wegen ber Gunbhaftigfeit von einem Rechte im strengen Sinne nicht mehr bie Rebe fein kann, fo baß es bann grabe hohe göttliche Gnabe ift, wenn er bem Menfchen bennoch folche Rechte zugefteht. Rom. 4, 4. fagt Paulus in Beziehung auf ben rechtfertigenden Glauben Abrahams: "Dem aber, ber bie Werke vollbringt, wird ber Lohn nicht gerechnet aus Gnabe, fonbern aus Schulbigfeit"; wenn also ber Mensch wirklich und mahrhaft bas Gefet Gottes erfüllte, so würde ihm solcher Lohn in schuldiger Rechtsvollstredung zu Theil werben. Die Schlufifolgerung bes Apostels in Beziehung auf ben Werth bes Glaubens für ben fündigen Menschen batte gar feinen Sinn. wenn man biefen von ihm aufgestellten Sat für an fich finnlos und unmöglich erklären wollte; berfelbe gilt vielmehr im vollsten Ginne für ben noch ankerhalb ber Gunbe ftebenben Menschen, wie er gilt von bem Menschensohn. In bem Gedanken bes Bunbes, ben Gott mit bem Menfchen schließt, mit Noah, Abraham und seinen Nachkommen, und wobei er felbst fagt: "Ich habe einen Bund gemacht mit meinem Auserwählten. ich habe David, meinem Knecht, gefchworen: ich will bir emiglich Samen geben u. f. w." (Bf. 89, 4.), liegt auch ber Bedante eines felbst an ben fündlichen Menschen in Gnaben verliehenen Rechtes an Gott, falls er Gottes Stimme gehorchet und feinen Bund balt (val. 2 Dof. 19, 5). Daß Gott einen folden Bund macht, ift eitel Gnabe; aber weil er, ber . Wahrhaftige, ihn gemacht, bat nun ber Mensch, ber biesen Bund balt, auch einen Anspruch auf die Erfüllung besfelben von Seiten Gottes. Der große Nachbrud, ben die beil. Schrift grabe auf biefen Gebanken bes Bundes Gottes mit den Menschen, ber mehr ift als bloge Berbeigung, legt, zeigt icon, bag bier mit bem fittlichen Wefen Gottes wie bes Menichen voller Ernft gemacht wird. Man muß nur von bem Bedanken bes Rechtes alles, mas fich in bem fündlichen Bergen baran gehängt hat, alles Erotige und Eigensuchtige fern halten, fo liegt nicht bas Minbeste barin, was einem frommen Sinn Anflog geben konnte. Die beil. Schrift fleut ben Gebanken ber Pflicht mit bem Gebanken bes Rechtes eng verwachsen bar; und bas ift grabe bie tieffte Erfaffung bes Sittlichen. Alles pflichtmäßige Thun ift ba ein Recht Gottes an ben Menschen (BBB'D), eine Bezahlung einer Schuld an Gott, ift doeiln, und ber Menich ein Schuldner Gottes und ber Brüber (Rom. 1, 14; 8, 12; Luc. 17, 10; vergl.

1 Cor. 7, 22); Gottes Gesete sind der Ausdruck der Rechte Gottes (3 Mos. 18, 4. 5; 19, 37; 25, 18; 5 Mos. 33, 10; Ps. 19, 10; 50, 16; 105, 45; 119, 5 st.; Jes. 26, 9, und oft). Kraft seines sittlichen Wesens, seiner ihm verliehenen Ebenbildlichkeit Gottes ist der Mensch schuldig, diese auch zu volldringen, das Recht Gottes an ihn zu erfüllen; und wer dieses Recht erfüllt, ist daher der Gerechte; vgl. Micha, 6, 8: "Jehovah hat dir kund gemacht, o Mensch, was gut ist (das sittliche Geset); und was fordert Jehovah von dir (als Pflicht), als Recht zu üben (das Rechte) und Frömmigkeit zu lieben." Die heil. Schrift erfast also an dem Sittlichen mehr die objective Seite, das Recht Gottes und des göttlichen Gesets an den Menschen, während die Sittenlehrer der neueren Zeit, besonders seit Kant, mehr die subjective Seite, die Pslicht, erfassen.

In ber Auffaffung bes Berhältniffes von Recht und Bflicht berricht oft Bermirrung. Man verwechselt oft Recht mit Befugnig, mahrend boch jenes mehr ift als biefes und eine wirkliche Forberung enthält; ober man faft bas Recht als bie bloge Möglichkeit ober Freiheit zu handeln. Man macht ferner oft einen fehr großen Unterschied zwischen bem Recht und bem Rechten; bas foll fich ausschließen; ich könne ein Recht haben und boch nicht bas Rechte. Dies ift, wo es fich um fittliches Recht handelt, grabezu widerfinnig. Rach burgerlichem Gefet tann ich freilich ein Recht baben, bei beffen Ausfibung ich fittlich unrecht thue; aber von folchem burgerlichen Recht reben wir hier noch gar nicht; im Gebiete ber Sittlich= teit habe ich nie ein Recht an ein Unrechtes, und kann nie ein Recht ausüben, ohne bas Rechte zu thun. 3ch habe ein Recht nur insofern bas fittliche Gefet mich unter ben Schut ber fittlichen Beltorbnung nimmt; ich habe an einen Andern ein Recht, insofern ber Andere an mir eine fittliche Pflicht zu erfüllen hat; ich habe bas Rechte, infofern ich bas fittliche Gefet felbst verwirkliche; bas thue ich aber auch, wenn ich mein fittliches Recht felbst nicht wegwerfe, sondern aufrecht erhalte. Wenn ich ein fittliches Recht habe, fo ift es auch recht, es zu vollbringen.

#### Dritter Abidnitt.

# Der Gegenstand, auf welchen das sittliche Chun sich bezieht.

§. 87.

Da das Sittliche das freie Wirken des Guten ist, das Gute aber das innere Gesetz und Wesen des von Gott geschaffenen Alls ist, so tritt der Mensch in jedem sittlichen Thun in Beziehung zu dem All, und dieses wird, wie Gott selbst, in seinem ganzen dem Menschen zugänglichen Dasein ein Object des sittlichen Thuns, entweder so, daß es als ein Gutes mit dem sittlichen Subject in Einheit gesetzt, in dasselbe aufgenommen wird, oder so, daß es als ein bildungsfähiger Stoff durch das sittliche Thun gebildet wird.

Beschränkt ift jede Auffassung, Die irgend etwas, mas in bas Lebensgebiet bes Menschen kommt, von bem fittlichen Leben ausschließt. unterscheidet grade die vernünftigen Weschöpfe von ben vernunftlofen, bag bie letteren immer nur einen gang bestimmten und beschränkten Rreis ihrer Lebensäußerung haben, mahrend alles Andere für fie gleichgiltig, und eigentlich gar nicht da ift, die vernünftigen aber an allem, was ba ift, ein Interesse haben, es irgendwie in Beziehung zu fich setzen. Bollkommene Gleichgiltigkeit gegen die Welt ift indische Beisheit, aber nicht driftliche. Gott ift gegen nichts gleichgiltig, barum auch nicht ber sittliche Menfch, fein Chenbild. Das gesammte All und Gott felbst ift bas Lebensgebiet bes Sittlichen. Jebes sittliche Thun hallt nicht blog traft bes innern einheitlichen Zusammenhanges aller Dinge im ganzen All wieber, und es ift Freude bei ben Engeln im himmel über einen Gunber, ber Buge thut, fondern es richtet fich biefes Thun felbft auf bas All, benn alles Gute und für bas Gute Empfängliche gebort zu einer großen Ginbeit zusammen. "Es sei das Leben ober der Tob, es sei das Gegenwärtige ober bas Bukünftige: alles ist euer" (1 Cor. 3, 22), das gilt im vollen Mage von bem fittlichen Leben, obgleich bas sittliche Berhalten zu bem verschiedenen Dafein auch ein verschiedenes ift; zu ber Natur verhalt sich ber sittliche Geift herrschend, ju Gott gehorchend.

#### §. 88.

I. Das sittliche Leben bezieht sich junachst immer auf Gott; Gott ift also bas erfte Object bes sittlichen Thuns, obgleich in einem andern Sinne als die Belt bes Gefchaffenen. Da Gott bas voll= tommene Bute felbft ift, fo tann er nicht Begenftand eines fittlichen Bilbens ober Schaffens fein, sonbern überwiegend nur ein Wegenstand bes fittlichen Aneignens, und nur in einem uneigentlichen Ginn tann man von einem sittlichen Birfen auf Gott reben, insofern ber Mensch burch sein Gebet und sein ganges frommes Berhalten Gott fich ge= neigt zu machen ftrebt; uneigentlich ist biefer Sinn, ba trop ber wirtlichen Gebetserhörung Gott in keinerlei Abhängigkeitsverhältniß zu bem Thun bes Menschen tritt, sonbern all sein Thun und Geneigtsein ein ewig von ihm felbst bestimmtes ift. Gott kann Gegenstand bes sittlich frommen Thune nur infofern fein, ale er ale perfonlicher Beift erfaßt wird; zu einem unperfonlichen Gott giebt es fein sittliches Berbaltnig, es fei benn ein folechthin verneinendes. Diefes fittliche Thun ift nicht ein bloges paffives Empfangen, sondern ift wirkliches Thun, indem ber Mensch nicht bloß sich ju Gott, sondern auch Gott ju fich wendet; bas Gute aber, was burch biefes Thun verwirklichet wird, wird nicht in Gott, fondern in uns wirklich, indem es une in Gemeinschaft mit Gott fest, also bag alles fromme Thun zugleich ein fittliches Wirfen für uns felbft ift.

Da Gott alle Geschöpfe trägt und in ihnen waltet, so ist alles sittliche Thun ohne Ausnahme auch in Beziehung zu Gott, und alles Berwirklichen des Guten wirkt eine Gemeinschaft mit Gott. Alles Sittliche ist auch fromm, und alles Fromme auch sittlich. Alle Psich=ten sind also auch Pflichten gegen Gott, und die Religionspflichten stehen nicht neben den übrigen, sondern schließen sie in sich.

Dies ist ein Hauptpunkt ber christlichen Sittlichkeit. Die heiben forberten wohl auch Ehrfurcht vor ben Göttern, aber zu einem alles andere sittliche Leben beherrschenden Element wurde dieses fromme Thun nicht. Es ist in außerkirchlichen Kreisen neuerer Zeit eine beliebte Auffassung geworden, daß das Sittliche sich gar nicht auf Gott, sondern nur auf den Menschen, allenfalls auch auf die Natur beziehe; man sagt bisweisen sogar, Gott könne schon darum gar nicht Gegenstand eines sittlichen Thuns sein, weil er in unnahdarer Erhabenheit für alle menschliche Einwirkung unzugänglich sei. Natürlich wird bei dieser Auffassung auch das Gebet

au einer bloken frommen Übung, ohne bak basselbe irgendwie eine andere Wirtung haben tonnte, als ben Menfchen felbst zu beffern; folgerichtiger aber verwirft man mit Rant bas Gebet als eine leere, bebeutungslofe Handlung gang. Wir haben hier nicht bie schwierige Frage zu beantworten, wie fich Gottes ewig unveranderliches Wefen mit ber Gebetserborung vereinigen laffe, wir nehmen aus ber Glaubenslehre ben unzweifelhaft biblifden Sat auf, baf Gott bas Gebet wirklich bort und erbort. baß bas Bebet und feine Erhörung nicht eine blofe Gelbsttäuschung ift, fondern daß das rechte Webet bie Erhörung der Bitte wirklich und mahrhaft bedinge, daß es also eine wirkliche Frucht in Beziehung auf Gottes Berhalten zu bem Menschen habe. Gin mabres Gebet ift unmöglich, fobald ich ber Meinung bin, daß es nichts mirte, bag bie gnabenvolle Binwendung Gottes zu mir burch basselbe nicht irgendwie bedingt werbe. In biefem Sinne ift bas Gebet wirklich ein sittliches Thun in Beziehung auf Gott, und Gott ein wirkliches Object besselben. Das Gebet ift ber Unfang und bas Ende alles sittlichen Thuns. "Bete und arbeite," bas gilt von allem und jedem fittlichen Leben; beibes fteht nicht neben einander, fonbern ift nur in und mit einander.

Der lebendige, perfonliche Gott tann fich nicht gleichgiltig gegen bas menschliche Thun verhalten. Wenn man in irgend einem wirklichen Sinn von einem Schmerz Gottes über bie Sunbe, von einem Borne Gottes gegen biefelbe reben tann, fo muß auch umgefehrt bas Wohlgefallen Gottes an bem sittlichen Thun bes Menschen etwas Birtliches, also boch irgentwie burch biefes bedingtes fein. Selbst bei bem pantheistischen Gott mußte man von irgend einer Birfung bes menschlichen Thuns auf bas göttliche Universum reben, um wie viel mehr bei bem perfoulichen Gott. Das fitts liche Thun in Beziehung auf Gott ift an und für fich nothwendig ein frommes: es barum aber aus bem Bebiete bes Sittlichen ausschliefen wollen, mare schlechthin verkehrt; es geschieht ja mit Freiheit und mit fittlichem Bewuftsein und fittlichem Zwed, und wird auch in ber beil. Schrift oft ausbrudlich als Pflicht geforbert; alle Pflichten aber find nothwendig sittlich. Unbrerseits find aber alle Bflichten auch fromme Pflichten, ba bie Sittlichkeit immer und nothwendig in engster Berbindung mit ber Frömmigfeit ift (§. 55), und feine sittliche Pflicht tann mabrhaft fittlich erfüllt werben, ohne bieselbe als einen Ausbrud bes göttlichen Billens zu faffen, alfo ohne fromme Unterwerfung unter benfelben. Bir weisen also bie Anficht gurud, bag es feine fittlichen Pflichten gegen Gott und tein sittliches Birten auf Gott gebe; giebt es Gunben gegen Gott, wie bie Gottesläfterung, fo muß es auch Bflichten gegen Gott geben; ferner bie Ansicht, bag bie Bflichten gegen Gott eine besondere von ben

übrigen Pflichten völlig getrennte Gruppe bilben, so daß etwa die Pflichten gegen die Menschen erfüllt werden könnten, ohne damit zugleich die Pflicht gegen Gott zu erfüllen.

Die Eintheilung ber Sittenlehre als Bflichtenlehre in Die Pflichten gegen Gott, gegen fich felbft und gegen anbere Menfchen mar fonft febr allgemein; aber es liegt barin etwas Unrichtiges. Gott ift es, ber Simmel und Erbe erfüllet, und wenn Chriftus fagt: "was ihr gethan habt einem meiner geringsten Brüber, bas habt ihr mir gethan," fo gilt bies natürlich auch in Beziehung auf Gott. Nun könnte man fagen, bag zwar alle andern Bflichten zugleich auch eine Bflichterfüllung gegen Gott in fich ichließen, aber nicht umgekehrt, bag alfo bie Bflichten ber Frommigkeit für sich betrachtet werden können; in der Bflicht der Gottesverehrung liege ja feine andere Pflicht unmittelbar ichon eingeschloffen. Das ift aber nur In jeder Pflicht gegen Gott erfulle ich unmittelbar zugleich auch eine Pflicht gegen mich felbst; ich kann Gott gar nicht lieben und ehren, ohne mich felbft in feine Gemeinschaft zu erheben; alles, mas ber Mensch thut zu Gottes Ehre, ift zugleich auch eine Selbstverklärung; er fann Gott nicht als Bater preisen, ohne fich in ber Gottesfindschaft ju befestigen. Aber er kann bies auch nur, indem er zugleich auch bie falfche Selbstliebe von fich abstreift; in ber Gemeinschaft mit Gott tann nur fein, wer zugleich in die Gemeinschaft ber mit Gott Berbundenen tritt. Erfüllung ber sittlichen Pflichten gegen Gott schließt also wirklich und unmittelbar zugleich auch die Erfullung ber Pflichten gegen die von Gott Geliebten in fich. Die fittliche Beziehung zu Gott ift alfo jedenfalls bie Grundlage alles andern sittlichen Lebens, und die Bflichten gegen Gott fteben nicht neben und außer ben übrigen.

# **§.** 89.

- II. Das durch die sittliche Beziehung auf Gott und also durch die Gemeinschaft mit ihm gefräftigte sittliche Thun bezieht sich, nun erst wahrhaft sittlich, auf das Geschaffene als zweites Object; dies sit sowohl das Subject selbst, als auch die demselben gegenständsliche Welt.
- 1) Das sittliche Subject als sein eigenes Object. Der Mensch als persönlicher Geift soll sich selbst sittlich bilben, seine persönliche, eigenthümliche Wirklichkeit zur Frucht seines sittlichen Thuns machen. Was ber Mensch als Berson ist, bas ist er nur durch solsches sittliches Thun; ohne basselbe bleibt er in geistiger Robbeit, etwas wesentlich Unpersönliches. Der Mensch ist also insoweit der Gegens

ftand seines eigenen sittlichen Thuns, als er noch nicht die letzte Bollendung erreicht hat, ein bildungsfähiges, noch beziehungsweise unvollendetes Sein ist, insoweit also noch ein Unterschied besteht zwischen
seiner Idee und seiner Wirklichkeit. Der Mensch soll sich selbst zu
einem guten bilden, also zu einer personlichen Wirklichkeit, welche in
vollem Einklang steht mit Gott, mit sich selbst und mit dem All, insosen dieses ein gutes ist. — Das sittliche Selbstbilden bezieht sich
auf das ganze Sein des Menschen nach Geist und Leib.

Die Möglichkeit, daß der Mensch sein eigenes sittliches Object sein könne, ruht auf dem Wesen des vernünftigen Selbstbewußtseins, in welchem der Mensch in Beziehung auf das Erkennen sich selbst zum Gegenstand wird. Wäre der Mensch von Anfang an schlechthin vollfommen und fertig, so wäre er zwar auch noch ein Gegenstand seines sittlichen Thuns, aber eben nur des bewahrenden, nicht des bildenden. Fortentwicklung aber liegt im Wesen des geschaffenen Geistes überhaupt, und es ist keine Stufe irdischen Lebens denkbar, wo der Mensch nicht nach noch höherer Bollsommenheit zu ringen und sich sittlich weiter zu bilden hätte.

Ohne die Beziehung aller sittlichen Selbstbildung auf die Übereinftimmung mit Gott wird dieselbe nothwendig widersittlich. Der Mensch kann sich allerdings auch im Einklang mit sich selbst entwideln ohne den Einklang mit Gott, das ist aber eine Selbstbildung zum Diabolischen hin; wenn er sich nur im Einklang mit der Welt bildet, wird er zu einem unssttlichen Weltmenschen, oder, wenn er dabei auch den Einklang mit sich selbst außer Augen setzt, zu einem charakterlosen.

a) Der Geist ist Object bes sittlichen Thuns, insofern er an sich erst die reale Möglichkeit seiner wirklichen Gestaltung zum vernünftigen Geist, der Keim seiner selbst ist, und sich zu seiner vollen Wirklichkeit nicht durch innere Naturnothwendigkeit, sondern wesentlich durch freies Thun entwickelt. Der Mensch hat so die sittliche Aufgabe, als Geist sich zur vollen Wirklichkeit und Wahrheit des Geistes zu bilden in Beziehung auf sein Erkennen, Fühlen und Wollen, also zum vollkommenen Sbendilde Gottes. Das Seelenleden der Thiere bildet sich durch innere Naturnothwendigkeit, sie bedürsen nicht der Erziehung. Der Mensch aber ohne Erziehung und ohne sittliche Selbstbildung würde unter das Thier herabsinken, weil er in vollen Widerspruch mit sich selbst träte; die Freihelt würde zu zuchtloser Wildheit. Der Geist lebt nur durch Fortentwickelung; wo er nicht sittlich erzogen wird, verkümmert und entartet er. Was Christus von den empfangenen Pfunden sagt (Mt. 25, 14 ff.), gilt vor allem auch von dem sittlichen Bilden des Geistes.

b) Der Leib ist Object bes sttlichen Thuns, insofern er bas nothwendige Organ bes Geistes ift in beffen Beziehung gur Belt. Golches schlechthin bienenbe und volltommen burchgeistete Organ (§. 65. 66) ift er nicht schon von Anfang an, wird es auch nicht burch unmittelbare rein natürliche Entwickelung, sondern wird allein bazu gebilbet burch bie rechte Berrichaft bes vernünftigen Beiftes über ihn. Die blog naturliche Entwidelung bes Leibes bilbet noch feinen Beiftesleib, fonbern nur einen ungeistigen Thierleib. Wie fich ichon in ben Bugen bes Angesichts geistige Robbeit und geistige Bilbung fast immer mit Sicherheit bekunden, so ift auch bas Gesammtfein bes Leibes unter bie vergeistigenbe Einwirkung bes fittlichen Geiftes gestellt; und biefe Einwirfung foll nicht blog eine mittelbare, abfichtslose fein, vermöge ber unbewußt maltenben Graft bes geiftigen Lebens in bem Leibe, sondern jedenfalls auch unmittelbar und birect. Das bem Leibe anerschaffene Gute foll treu bewahrt, Die Reime hoberer Bolltommenbeit follen entwidelt werben. Bas in bem Leibe urfprunglich gegeben ift, fei es als Wirklichkeit, fei es als Anlage, bas ift ein rechtmäßiger Besit bes Beiftes und barf nicht gering geachtet werben. Leibliche verachten beift ben Schöpfer verunehren. Aber es barf nicht als blog Leibliches geehrt werben, fondern als bem Beifte in feiner vernfinftigen Aufgabe bienend, nicht als Zwed für fich, sonbern nur als Zwed für ben Geift. "Berherrlichet Gott an eurem Leibe", Dies sittliche Gefet begrundet ber Apostel baburch, bag biefer Leib "ein Tempel bes beiligen Beiftes ift, welchen ihr habt von Gott, und feib nicht ener felbft" (1 Cor. 6, 19. 20). Der Leib ift nicht bloges Maturfein, fondern ein heiliger Tempel eines geheiligten Beiftes; ber Menich barf über ihn nicht verfügen, wie über ein bloges Naturding, nicht blog wie über feinen bebingungelofen Besit, fondern wie über ein von Gott geliebenes. Bott angehöriges Gut, für welches er Gott Rechenschaft ablegen muß. Der Leib gebort nicht in die Reihe ber profanen Dinge, fonbern trägt bie Beibe einer geheiligten Bestimmung.

# §. 90.

- 2) Die äußere Belt als Object bes sittlichen Thuns, bas weisteste Gebiet besselben in fast endloser Mannigfaltigkeit, ift
- a) die Welt der vernünftig en Wesen, zunächst und überwiegend die Meuschenwelt. Die andern Menschen stehen zu dem sittlichen Subject einerseits in dem Verhältniß der Gleichheit, frast der Gemeinsamkeit des vernünftigen Wesens, andrerseits in dem Bershältniß des Unterschiedes, insofern jeder einzelne eine selbständige

fittliche Berfon mit befonderer Eigenthumlichkeit ift; und bas fittliche Thun bat beibes zugleich zu beachten, anzuerkennen, zu bewahren, zu förbern und in gegenseitigen Einklang ju feten. Der Mensch als Begenftand bes sittlichen Thuns wird für bas handelnde Subject nie ein bloß paffives, unfelbständiges, rechtlofes Object, fondern bleibt schlechterbings ein in seiner rechtmäßigen Gigenthumlichkeit zu achtenbes Subject, barf also nie ein unfreies, gemiffermagen unperfonliches Gebilbe bes Anbern werben, fonbern er ift nur insoweit ein Object für bas fittliche Thun, als er augleich felbft als fittliches Subject, als Berfönlichkeit anerkannt und behandelt wird, fo bag bas handelnbe Subject auch felbst von bemfelben sittliche Ginwirkungen aufzunehmen bereit ift. Alles bespotische Ginwirken auf ben Dienschen ift unfittlich. - Das sittliche Berhalten bes Menschen zu ben anbern Menschen beruht wesentlich auf bem Gebanten ber inneren, nicht bloß abftracten, sondern auch wirklichen Ginheit bes Menschengeschlechtes, bie ihre volle Wahrheit nur bat in bem Gebanken bes gemeinsamen Urfprunge aller Menichen von einem erftgeschaffenen Urmenichen ober Urpaar.

Auch hierin tritt bie driftliche Sittlichkeit in scharfen Gegensatz gegen alle außerchriftliche. Der Bebante ber Menschheit als eines einheitlichen Bangen, ber Bebante bes Denfchen als eines fchlechthin berechtigten Gliedes biefes Gangen ift ein eigenthumlich driftlicher; - bie Beiben fennen nur Bolfer und Bolfsgenoffen, nicht bie Menschheit und ben Denfchen (C. 26); felbst ber freie Brieche und ber Römer unterscheibet thatfachlich und rechtlich Menfchen und Stlaven; ber Stlave ift nur Sache, nicht fittliche Berfonlichkeit. Die Stlaverei, in ber außerchriftlichen Belt faßt die ausschließtiche Unterlage aller burgerlichen Gefellschaft, ift schlechthin widersittlich, weil ba ber Mensch nicht als wirklich berechtigtes sittliches Cubject, als Berfon, fonbern nur als reines Object, als Befit, als Sache betrachtet wird, also bag ber herr mohl eine schlechthin bestimmenbe Einwirfung auf biefes Object ansübt, aber teine sittliche Gegenwirtung von bemfelben aufnimmt. Bang auf berfelben Umtehr bes sittlichen Berbaltniffes ber Menfchen zu einander beruht die Bublerei, Die ben anbern Menfchen auch nur als reines Object, noch bagu als rein finnliches, unperfonliches betrachtet, nur bas Fleisch, nicht ben perfonlichen Beift an bemfelben fchatt. Es giebt auch eine bespotische Erziehungsweise, welche bas Rind nicht als sittliches Subject, fondern als ein schlechthin rechtlofes Object betrachtet, welches nur zur völlig unfelbständigen Aufnahme willtürlichen Bildens bestimmt ist. Überhaupt ist jedes Thun in Beziehung auf andere Menschen unsittlich, welches einseitig nur eine Einwirkung auf dieselben ausüben, nicht auch eine solche von denselben empfangen will. Selbst das unmändige Kind muß eine solche Einwirkung auf den Erzieher ausüben; und wenn Christus den Ingern ein Kind als ihr sittliches Borbild hinstellt (Mt. 18, 3. 4), so gilt dies nicht bloß im uneigentlichen Sinne und bloß für sittlich Ungereiste, sondern es ist das sittliche Wesen bes Kindes, seine Gottesebenbildlichseit, welche auch dem schon geförderten Erzieher ein rechter Spiegel des Sittlichen ist, und seine Achtung fordert. Das ist ein verlorner Erzieher, der noch nie solche sittliche Einwirkung von Seiten des Kindes ersahren, der noch nie in eines Kindes Seele die Züge jenes Gottesbildes geschaut, noch nie Achtung vor Kindessinn gefühlt hat; und das ist der Gipselpunkt der Gemeinheit, wenn diese sich selbst vor Kindesunschuld nicht scheut und schämt.

Die sittliche Erfaffung bes Menschen, infofern berfelbe ein Gegenstand fittlichen Thuns ift, fest voraus, daß wir es eben mit wirklichen und mahren Menschen, von unserem Besen und uns nicht bloß gleichartig, fonbern auch als Blieber eines Leibes mit uns verbunden, ju thun haben. Bu Wefen, Die zwar in Die naturgeschichtliche Ordnung ber Zweihander gehören, und fich burch bie Bilbung bes Schabels und ber Fuge und burch aufrechten Bang vom Affen unterscheiben, aber von ihrem Urfprung ber und burch ihre auch geistig niedrigere Natur fich von ber "ebleren" Raffe ber Beifen unterscheiben, konnen wir nicht in daffelbe fittliche Berbaltniß treten, wie zu benen, bie unsere Brüber find. Die Frage nach bem Ursprung ber verschiebenen Menschenraffen hat eine tief sittliche Bebeutung, und ist für die Sittenlehre eine Grundfrage. Die zu nicht geringem Theil einem entgeifteten Materialismus verfallene Naturwiffenschaft ber Wegenwart erflärt es, fofern fie auf biefem Standpunkt fteht, bekanntlich meift für eine ausgemachte Sache, bag bie einzelnen, korperlich verschiedenen Menschenraffen ichon ursprünglich verschieden gewesen, und nicht von einem einigen Urgeschlecht abstammen konnen; und es giebt nicht wenige fonft bem driftlichen Glanben zugewandten Leute, Die Diefe "Refultate ber mobernen Wiffenschaft" als folche anerkennen und für gang unbebenklich halten. Es ift hier nicht ber Ort, Diese angeblichen Resultate in ihren Grunden an untersuchen; wir haben es hier nur mit ber fittliden Bebeutung dieser Frage zu thun. Nur dies bemerken wir, daß wir einer Erfahrungswiffenschaft, und bas foll ja bie Quelle jener Errungenichaft fein, ichlechterbings bas Recht absprechen muffen, über Dinge zu entfcheiben, bie jenfeits aller Erfahrung liegen. Sie tann erfennen, mas ba ift ober was nicht ift, nie aber angeben, mas unmöglich fein tann.

Die empirische Naturwiffenschaft mag in ihrem Rechte fein, wenn fle fagt: nach unferer Erfahrung wird aus einem Reger tein Beiger, und aus einem Weißen tein Reger, obgleich felbft biefe Behauptung nicht unbeftritten ift, fie hat aber wiffenschaftlich nicht bas Recht zu schließen: es tann alfo auch nie anders gewesen fein. Dergleichen ichon nach ber gewöhnlichen Logit unberechtigte Schluffe werben in bem Fortschreiten ber Wiffenschaft fast alle Tage Lugen gestraft. Es ift auch nicht unbeachtet ju laffen, bag ber Sat: "wie es in bem Naturleben jett ift, fo muß es immer gewesen sein", bei unserer Frage grabe von benen geltend gemacht wird, welche bas Menschengeschlecht nicht anders entstehen laffen können als durch einen besonders energischen Naturproceg, durch bobere Fortbilbung bes Affen ober burch Menschenkeime, Die aus bem Meere ans Land geworfen wurden, und welche auf die Frage, warum benn biefer intereffante Naturproceg nicht auch jest und überhaupt in ber gefchichtlichen Zeit fich wiederhole, sofort die Antwort geben: die Natur habe in ihrer erzeugenben Rraft abgenommen.

Das Chriftenthum ift fich ber fittlichen Bebeutung ber urfprünglichen Einheit bes Menschengeschlechts von Anfang an wohl bewußt gewefen. Wenn Gott boch unzweifelhaft bie Macht hatte, ftatt eines Menichen beren Taufenbe in ben vericbiebenen Gegenben ber Erbe ju ichaffen. wie er überall Bflanzen und Thiere entstehen ließ, fo muß es mohl feinen guten Grund haben, wenn tropbem in ber beil. Schrift nur eine einige Burzel bes ganzen Menschengeschlechtes angenommen wirb. Es handelt fich hierbei um ben Gegenfat von naturalistischer und monotheistischer Weltanschauung, auch in sittlicher Beziehung. Bei jener ift alle Einheit in der Welt etwas bloß Abstractes, in Birklichkeit aber ein Ergebnift aus ber vorausgesetten Bielheit von Einzelwefen; und auch bas Gute, welches feinem Wefen nach eine Offenbarungsform ber Einheit ift, ift nicht bas allem Einzelsein zu Grunde Liegende und Borausgesette, fondern ift erft eine Folge, eine Wirfung bes wirffamen Einzelseins; bas Gute foll immer werben, ohne je mahrhaft wirklich ju fein. In ber driftlich-monotheiftischen Weltauschauung ift die wirkliche Gipheit und bas mirkliche Gute überall das Erfte, das ju Grunde Liegende, und die Bielheit erft bas Abgeleitete. Alles Sittliche ift ba nur eine Nachfolge Gottes als bes schlechthin Guten, ein freies Befunden ber Ginheit mit Gott, Die in Birtlichfeit ursprünglich schon ba ift, die nicht erst verwirklichet, sondern nur geoffenbart, bezeugt, frei bestätigt werben foll. Der Menich fann nur barum sittlich sein, weil er in seinem Grunde schon eine ift mit Gott. Go ift es auch in feiner fittlichen Beziehung zur Menschheit; Die Ginheit ber vielen Menfchen foll nicht erft aus einer urfprünglichen Bielbeit geschaffen,

als etwas ganz Renes gesetzt werden; dazu fehlt aller vernünftige Grund, sondern es foll, was der Ursprung und der Grund dieser Bielheit if, nur frei und sittlich bezeugt und bestätiget werden. Die Menschheit soll darum sittlich eins werden, weil sie in ihrem Grunde schon eins ist. Die Liebe zu dem Menschen setzt und schafft darum nicht etwas wesentlich Neues, sondern ist einsache Treue gegen das von Anfang an bestehende Wesen der Menschheit. Das ist eine der naturalistischen Sittenlehre gradezu entgegengesetzte Auffassung.

Das gang natürliche, sittlich gar nicht abzuweisenbe Gefühl, bag bie Bluteverwandten zu uns in einer engeren Pflichtbeziehung fteben als gang Frembe, enthält eine große Wahrheit. Es ist wirklich ein gang anderes und sittlich machtigeres Gefühl, wenn wir wiffen, bag auch ber entartete Reger unferes Blutes ift, unfer von Ginem Bater entsprungene Bruber, als wenn wir annehmen, er fei ursprünglich und von Natur ichon ein geiftig und leiblich niedrigeres Geschlecht. 1) Bas bie weltgeschichtliche Ebre bes Chriftenthums wesentlich mit ausmacht, daß es die Sklaverei sittlich unmöglich gemacht hat, ift mit ber naturalistischen Theorie schlechthin wieber aufgehoben; und es ist miffenschaftlich wie sittlich ein bober Leichtfinn, wenn man, allenfalls auch von theologischer Seite, die Entscheidung über bie ursprüngliche Ginbeit bes Menschengeschlechtes für etwas Unverfängliches erklärt. Das Sklavenwesen wird durch die Theorie von schon ursprünglich verschiedenen Raffen nicht bloß entschuldigt, sondern gradezu gerechtfertigt. Der Mensch hat nicht die Aufgabe, ja nicht bas Recht, ben ursprünglichen, in ber Natur felbst liegenden Unterschied bes geistigen Befens aufzuheben. Die sittliche Ginwirkung auf die entarteten Raffen besteht aber grade wesentlich barin, ben thatsächlich niedriger stehenden Menfchen ber gefärbten Raffen ju ber Bobe ber ebleren zu erheben, ihn in geistig-sittlicher Beziehung benfelben volltommen gleichzustellen, ibn au unferm mabren und rechten Bruder au machen, und bas, mas ibn thatfachlich unter die Beifen berabsett, aufzuheben. Diefes Streben aber ware nach ber naturalistischen Theorie eine reine Anmagung, ein Überschreiten ber uns von ber Natur felbst vorgezeichneten Granzen; ba ift ber Neger burch feine ichon ursprungliche und augenscheinlich niedriger ftebenbe Eigenthümlichkeit jum Dienft unter bas höhere Gefchlecht ber Weißen bestimmt, und es ware ein strafbares Eingreifen in die Naturordnung, wenn wir dies andern wollten. Bas bisber ale bochfte Schmach einer entarteten driftlichen Geschichte gegolten, Die Wiedereinführung ber vom Christenthum allgemein aufgehobenen Stlaverei, tann feine erwünschtere

<sup>1)</sup> Bgl. August., de civ. dei, XII, 21; Lactant. institt. V, 10.

Bertheibigung finden als biefe Resultate einer naturalistisch entarteten Biffenschaft; und es ist selbst bei ben radicalsten Demokraten bieser Richtung eine stehende und ganz folgerichtige Ansicht, daß die Neger nur halbe Menschen seien und bleiben muffen.

#### §. 91.

- b) Die äußere Natur als Object bes sittlichen Thuns ist bies nicht bloß in ihren einzelnen Erscheinungen, sonbern auch in ihrer Gessammtheit. Die Natur ist einerseits nicht für sich, sonbern für den vernünftigen Geist, für ben Menschen; andrerseits ist sie als göttsliches Schöpfungswerk etwas Gutes und hat darum auch ein Recht an und für sich.
- 1) Die Natur hat ihrem Ursprung und ihrem Wesen nach die Beftimmung, beberricht ju werben burch ben vernünftigen Beift, burch ihn zu seinem Organ, zu seinem Dienft gebilbet zu werben, und ber Mensch hat als Gottes Chenbild die sittliche Aufgabe, diese Berrschaft zu vollbringen. Da die Natur in sich nicht sittlich ist, so verhält sich ber Mensch ihr gegenüber nicht so, daß er von ihr eine unmittelbar fittliche Einwirfung aufnimmt, obwohl allerbinge mittelbar burch bie Betrachtung bes in ihr fich offenbarenben Bilbes Gottes, fonbern fo, bag er sittlich auf fie wirket. Für ben einzelnen Menichen ift biefes Wirken immer auf ein enges Gebiet beschränkt, für bie Menscheit auf bie irbische Ratur. Wie sich ber Leib zu bem einzelnen Geift verhält, fo bie Natur zur Menscheit überhaupt: fie foll berfelben vollkommen unterworfen werben zum Dienste ihres vernünftigen Zwedes; und bas lette Ziel bieses sittlichen Ginwirkens auf die Natur ist die vollfommene Berklärung der Natur für den vernünftigen Beift ber Menschheit, zu einem volltommen bienstbaren Organ für beren sittliche Zwecke, wie bies in Christi und ber Apostel Bunberwirken prophetisch-symbolisch vorgebildet ift.
- 2) Aber vieses Beherrschen der Natur ist wesentlich bedingt durch die wahrhaft sittliche, also vernünftige Selbstbildung des Menschen, kraft deren die Natur nicht zum Spiel vernunftloser Laune heradsgewürdigt wird; denn als Gottes Werk hat die Natur ein Recht an sich und an den Menschen, und der Mensch also die Pflicht der achtenden Schonung für sie. Sie ist also nicht ein unbedingtes Object für das menschliche Thun, sondern nur, insosern der Mensch

sich selbst dem göttlichen Willen unterwirft, der da nicht zersidret, sondern erhält; der Mensch darf und kann die Herrschaft über die Natur nur vollbringen, wenn er selbst sich beherrschen läßt von dem heiligen Urheber und Herrn der Natur.

Die Natur verhalt fich ju bem vernünftigen Geift weber wie ein schlechthin Anderes, ibm schlechthin Frembes, benn beibe find eines schöpferischen Beiftes Wert, noch ift fie rechtmäßig bie herrschenbe Dacht über ben Beift; bies mare eine Umfehrung aller fittlichen Beltorbnung; benn bas an sich Söhere, Bernünftige barf nicht geknechtet sein unter bas Riedrigere, Bernunftlofe. Sind also Ratur und Beift fur einander ba, und follen fie eine innere harmonische Einheit bilben, so ift nur bas eine Berhältniß möglich, bag ber Geift die herrschende Macht sei über die Natur, die bildende und geftaltende für fie. Wenn dies in Wirklichkeit vielfach anders ift, fo barf uns bas in ber Auffassung bes mahren, fünbenreinen Berhältnisses nicht beirren. Das vernünftige Bewußtsein aller Bölker hat wenigstens die Ahnung bes vernünftigen Berhältniffes. fich in allem Aberglauben eine nur verkehrt angewandte Ahnung grabe einer tieferen, bem oberflächlichen Berftanbe unbegreiflichen Babrbeit ausspricht, so ift auch ber burch alle beibnischen Bolfer hindurchgebende Bebante ber Zauberei auf bem Grunde ber Ahnung ber vernünftigen Aufgabe entstanden1). Es ift nur ber kindisch entstellte Gebanke, bag ber Beift nicht geknechtet fein burfe unter eine ungeiftige Ratur, bag feine wahre Bestimmung bie fei, bie Natur allerwege fich bienen ju laffen für feine Zwede. Wenn Chriftus grabe als ber Menschensohn feine Berrschaft über bie Natur bekundet, und bie aus ber Anechtschaft ber fündlichen Menschheit unter biefelbe entsprungenen Leiden durch feine Bunderthat aufhebt, und gleiche Macht auch ben Jungern auf Grund bes Glaubens verheißt (Mt. 17, 20; Mc. 16, 17. 18; Luc. 10, 19; Joh. 14, 12), fo ift bamit, junachst nur in vorbilblicher Beife, bas mabre Riel menfchlicher Entwidelung in Beziehung auf bie Ratur ausgedrückt. Das Bunber spielt nicht mit ber Natur, sonbern beherrscht fie, unterwirft fie nicht ber vernunftlosen Laune bes Ginzelwillens, sonbern bem vernünftigen Billen bes mit Gott geeinten Menschen; und es ift eine vernitnftige Forberung bes vernunftigen Beiftes, frei zu fein von allen außer bem vernunftigen Willen liegenden Feffeln, nicht gehemmt ju fein in feinem Birten burd Leiben, die aus einer Knechtschaft unter die ihm feindselig gegenübertretende Natur entspringen.

<sup>1)</sup> S. bes Berf.'s Gefch. bes Seibenthums I, 141, und beffen: Denticher Bollsaberglaube, 1860.

Aber nicht als schlechthin rechtloser Stoff für das Bilden des thättigen Geistes darf die Ratur betrachtet werden; sie hat ein Anrecht auf Achtung für die in ihr liegende Bernünftigkeit. Aus der Natur blickt uns des Schöpfers Geist sinnvoll entgegen; auch hier ist heiliges Land, welches der Mensch nicht mit unreinen Füßen betreten soll. Es giebt kein sttlliches Berhalten zur Natur, welches des Bildes Gottes in derselben vergist, und im eifrigen Bilden und Genießen unbeachtet läßt, daß auch die von der bildenden Hand unberührten Geschöpfe die Ehre Gottes verkündigen. Des Indiers schene Berehrung der Naturdinge vergist des Schöpfers, aber ahnt doch das Göttliche in dem Werke des ihm unbekannten Gottes.

#### Bierter Abfcnitt.

# Der sittliche Beweggrund.

§. 92.

Jeber Beweggrund für ein Thun ist zunächst ein Gefühl; das Gefühl aber entspringt aus einem Bewußtsein. Das Gefühl ist solcher Beweggrund nach seiner zweisachen Erscheinungsform, als Gefühl ber Befriedigung ober ber Nichtbefriedigung, also ber Lust ober ber Unlust. Das Gefühl ber Unlust ist auch bei einer durchaus rechtmäßigen Lebensentwickelung in einem gewissen Grabe anzunehmen, insofern nämlich ber Mensch vor ber letzen Bollendung immer das Bewußtsein hat, daß ihm noch etwas fehle, was er zu erreichen habe. Das ist nicht Schmerz, aber doch das Gefühl eines Mangels.

Dem Wesen des Seelenlebens widersprechend ist jede Auffassung, welche irgend eine andere Seelenthätigkeit, etwa das Erkennen, zum nächsten Beweggrund des Sittlichen annimmt. Der Gedanke an und für sich enthält nichts den Willen Bewegendes, aber er ist auch niemals rein für sich da, ist niemals ein bloß ruhender Besitz, sondern erregt sofort und nothwendig das Gefühl, und erst durch dieses den Willen. Ich sühle mich durch das Wahrgenommene oder Erkannte irgendwie angenehm oder unangenehm erregt, je nachdem das geistig Ausgenommene mit meiner Wirklickeit in Einklang oder in Widerspruch ist. Ein völliges

Gleichgiltigsein ift babei gang unmöglich, obgleich bie Grabe bes Luftund Unluftgefühls fehr verschieden fein können, unmöglich, ba bas finnlich ober geiftig in mich Aufgenommene nothwendig in irgend ein Berhältnig ju meinem schon vorhandenen leiblichen ober geistigen Dasein treten muß, und biefes Berhältnig immer entweber ein Entsprechen ober ein Biberfprechen fein muß. Raturlich tonnen bie verschiebenen Seiten eines gewonnenen Eindruck fich auch verschieben verhalten, und bas baraus bervorgebende Befühl also ein gemischtes fein, aber in biesem Gemischtfein bleiben bie Elemente bes Angenehmen und Unangenehmen boch immer unterschieben, verflieken nicht in einander zu einem völligen Bleichgiltigfein, ähnlich wie jedes als Nahrung Bergehrte bem Organismus entweder forberlich und nahrend, ober ftorend ift, aber nicht vollfommen gleichgiltig fein tann. Jedes Gefühl aber erregt fofort auch ben Willen, alfo bas Thun im weitesten Sinne bes Wortes; ist es angenehm, so will ich ben Begenstand besfelben erhalten, entweber bemahren ober erringen; ift es unangenehm, fo will ich benfelben entfernen. In biefer Doppelbemegung ift alles Thun, alfo auch alles fittliche, enthalten, und fie ruht schlechthin auf einem vorangegangenen Befühl. Der Bebante ift zwar bie Brundlage bes Sittlichen, aber nur bas burch benfelben angeregte Befühl ift ber eigentliche Beweggrund bes Sanbelns. Das Gute wollen tann nur, wer Luft hat an bem Gefete bes Herrn (Rom. 7, 22; Bf. 1, 2; 112, 1.)

Nun könnte es scheinen, als ob in dem Zustande ursprünglicher sehlerfreien Güte des menschlichen Wesens wohl; von einem Gefühl der Luft,
nämlich der Glüdseligkeit, nicht aber von dem der Unlust die Rede sein
könne. Dies wäre nur dann richtig, wenn diese ursprüngliche Bollommenheit im Widerspruch mit der Idee des Lebens überhaupt als ein
Bollendetsein aufgefaßt würde. Alle Entwickelungsfähigkeit aber schließt
einen beziehungsweisen Mangel ein, der aber kein Fehler, kein Richtgutes
ist; und jedes Bewußtsein eines Mangels erweckt ein Gefühl eines Bedürsnisses, welches zwar kein Schmerz ist, und die innere Glückseligkeit
(§. 62) nicht aushebt, aber doch auch nicht das Lustgefühl des vollen
Befriedigtseins ist. Daß auch der vollkommen geschaffene und in dieser
Bollsommenheit bewahrte Mensch noch leibliche und geistige Bedürsnisse
hat, die an sich nothwendig mit einem gewissen, obgleich nur augenblicklichen Unlustgefühle verbunden sind, gehört zu dem Wesen des Geschöpses
und seiner Entwickelung.

## §. 93.

Insofern sich bas Gefühl auf einen basselbe erregenden Gegenstand bezieht, ist es als Gefühl der Lust: Liebe, als Gefühl der Unlust: Haß. Zwischen beiden liegt kein Drittes, obgleich beide in verschiedenen Graden, und selbst in Mischung mit einander vorhanden sein können. Die Liebe ist also das Gefühl der Lust, welches aus dem Bewußtsein des Einklanges eines Objectes mit der Wirklichkeit des Subjects entspringt, zugleich mit dem Verlangen, diesen Einklang zu bewahren und zu vollenden, also auch das Sein und Wesen dieses Objectes zu erhalten. Der Haß ist das Gefühl der Unlust, welches aus dem Bewußtsein eines undereindaren Widerspruchs zwischen dem Object und dem Subject entspringt, zugleich mit dem Verlangen, diesen Widerspruch in dem Object aufzuheben, sei es auch mit dem Ausheben des Objectes selbst. In dem rechtmäßigen sittlichen Zusstand, wo alles Oaseiende gut ist, hat nur die Liebe ein wirkliches Object, der Haß dagegen nur ein mögliches.

Die Liebe ift wesentlich erhaltenb, ber haß wesentlich verneinend, aufhebend; ba aber alles sittliche Thun in steter Fortentwickelung eine Wirklichkeit schaffen will, fo ist bie erhaltenbe Liebe nothwendig zugleich auch für bas Sein und Wefen bes geliebteu Begenftanbes forbernb, und ber verneinenbe Bag jugleich ein Seten bes Gegeutheils bes Gehaften. Die Liebe wirtet alfo, um immer lieben zu tonnen, ber Bag wirtet, um fich felbft aufzuheben; die Liebe lebt, um ewig zu fein; ber haß lebt, um unterzugeben; nur ber haß kann endlos befteben, beffen Object, ein ewiges ift, - ber fatanische. Da ber sittliche haß nothwendig das Streben hat, ben Widerspruch bes Daseins aufzubeben, also ben Einklang beffelben wiederherzustellen, so ift er in feinem Wefen eins mit ber Liebe. Der haß ift an fich ebenso sittlich als bie Liebe, ift bie nothwendige Rehrseite berfelben. Reine fittliche Liebe ohne haß, und fein sittlicher haß ohne Liebe. Der reine haß ohne Liebe ware eben ber satanische. Da ber sittliche Sag feinem innern Wefen nach Liebe ift, fo ift ber eigentliche Beweggrund alles fittlichen Thuns bie Liebe, und ba sich alles sittliche Thun nothwendig auf irgend. ein Object bezieht, fo fest alles fittliche Thun die Liebe zu dem Object, insofern bies ein gutes ist, voraus.

"Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung" ( $\pi\lambda\eta\varrho\omega\mu\alpha$ , Rom. 13, 10); darin ist der driftliche Gedante des sittlichen Beweggrundes bestimmt

ansgesprochen; die Liebe führt jur Bollbringung bes Gefetes; fie ift bie inhaltreiche Fille, in welcher alles Gefet befchloffen ift. Ohne Liebe teine Sittlichkeit; und wo bie Liebe ift, ba ift bie Sittlichkeit eine wahrhaft freie, benn bie Liebe entfaltet fich felbft ju allem Sittlichen. faft Chriftus alles Gefet in bas Gebot ber Liebe ju Gott und bem Nachsten zusammen (Mt. 22, 37); und Johannes fagt (1 Br. 5, 3): "bas ift bie Liebe ju Gott, bag wir feine Gebote halten"; bie Liebe ift nicht und tann nicht fein ein blog tobtes Gefühl, fonbern ift ihrem Wefen nach wirkfam, und wirket bas von bem Geliebten Beliebte, wirket ben vollen und freien Ginflang bes Menfchen und feines Lebens mit Gott. Ber für bie Sittlichkeit einen anbern Beweggrund tennt als bie Liebe, weiß von bem Sittlichen nichts. Die Liebe bringt aber ihrem Befen nach auf die Einheit bes Unterschiedenen, will nicht bas bloke Einzelfein. Blofe Selbstliebe mit Ausschluß ber anbern Liebe ift feine Liebe, sonbern nur unfittliche Selbstsucht, ift wohl Beweggrund jum Sandeln, aber jum widersittlichen. Selbst mas in ber Thierwelt wie ein bewuftloses Borbild fittlicher Tugend erscheint, ruht auf der Liebe und ist ein Ausbruck berfelben. Es ift fein fittliches Thun irgend einer Art benkbar, mas nicht Musbrud ber Liebe mare.

Der Liebe Schatten aber ift ber Bag. Wo Liebe ift, ift auch Bag, obgleich nicht überall, wo haß ift, auch Liebe ift. Die Gottesliebe haßt bas Gottwidrige, und mit bem Ernft ber Liebe fteigt auch ber Ernft bes An geliebten Menschen empfindet man bas Bose am schmerzlichsten, haßt es am eifrigsten; und barauf ruht eben die Dacht ber entarteten Gifersucht. Ber nicht haffen fann, liebt auch nicht. Es ift ein flaches, auf falscher Empfindsamteit rubendes Gerede, daß ber hag an fich etwas Unfittliches fei. Die heilige Schrift theilt biefe schwächliche Art nicht; fie ichreibt, jum großen Anftog für bie Oberflächlichkeit, obne weiteres Gott felbst einen eifrigen Sag zu (Bf. 5, 5-7; 11, 5; 45, 8; Spr. 6, 16; Jef. 63, 10; hebr. 1, 9. u. a.), und forbert sittlichen Bag gegen bas Boje von allen Frommen (Bf. 7, 10; Rom. 12, 9; Spr. 8, 7. 13; Pf. 139, 21. 22; vgl. 26, 5; 97, 10; 101, 3.), und in ganz gleicher Beise auch Chriftus selbst (Luc. 14, 26; Joh. 12, 25). — Wo bie Gunbe noch feine Wirklichkeit hat, hat auch ber haß feinen wirklichen Gegenstand, tann fich nur auf ben Gebanken bes Bofen richten, und felbst biefer Gebante wird erft burch bie wirkliche Gunbe lebenbig. ben reinen Buftand ber Menschheit gilt also allerbings bie Liebe ohne wirklichen Sag, ausgenommen, wo ihr ein augermenschliches Bofe entgegenträte.

Liebe und haß werden hier zunächst noch nicht als Tugend ober

Gefinnung betrachtet, fonbern als reine Gefühle, erregt burch bas Bewuftfein von Einflang ober Biberfpruch. Die als Befeteserfüllung geforderte Liebe ift mehr als bloges Gefühl, aber hat biefes zum Grunde und Wesen. Indeg auch die hier in Rebe tommende Liebe ift boch nicht bloges Luftgefühl, nicht bloges Erregtfein, fondern enthält zugleich bie bewegenbe Rraft zur thätigen Beziehung auf bas Geliebte in fich. Liebe hat zum Gegenstand ein Gutes, also in Beziehung auf bas Subject ein Gut (g. 51), bekundet bas Dafein besselben burch bie ihm entgegentommende, anerkennende Lebenserregung und Lebensbewegung bes Gubjecte, burch beffen hinneigung ju bemfelben, um bie innere Einheit, ben Einklang mit bemfelben zu bewahren ober zu erhöhen. Da nun alles Dafein für einander geschaffen, ju einem in fich harmonischen Leben bestimmt ift, fo ift die Liebe bas Grundgefühl alles Lebendigen, bas unmittelbare Zengniß ber empfindenden Wefen von bem Gutfein bes Seienden, ber Wiebertlang jenes erften Zeugniffes bes Schöpfere über fein Schöpfungswerk. Darum ift fie auch die innerfte Lebenstraft bes sittlichen Lebens, beffen 3med und Wefen ja ber Ginklang, bas Gute ift. Auf bas Gute, alfo Böttliche, hingerichtet, hat die Liebe bie Burgichaft ber Emigteit, während ber gegen alles Richtgute, alfo Widergöttliche, gerichtete sittliche Saft fraft feines verneinenden Wefens ben 3med bat, mit feinem Object auch fich felbst aufzuheben. Frieden ift ber Liebe wie bes Saffes Biel, ift eine wesentliche Seite bes bochften Gutes felbft.

# §. 94.

Wenn die Liebe der Beweggrund zu allem sittlichen Thun, also auch immer bessen Boraussetzung ist, so muß es auch eine vorsittsliche Liebe geben, die an sich noch nicht sittlich ist, sondern erst zum Sittlichen führt. In der dem Menschen ursprünglich schon eignenden, obgleich noch nicht entwickelten Gottesebenbildlichkeit ist auch eine ursprüngliche, allem sittlichen Wollen vorausgehende Liebe schon mitzgesetz, eine unmittelbare Liebe des geschaffenen Geistes zu dem ihm sich offendarenden Schöpfer und zu der ihn umgebenden, des Schöpfers Liebe bekundenden Welt. Diese unmittelbare, noch nicht sittlich erzungene Liebe ist aber nicht ein unsrei wirkender, zwingender Trieb, sondern empfängt den Charakter der sittlichen Freiheit durch das zugleich mitgesetzte Bewußtsein der persönlichen Selbständigkeit und der darin liegenden Liebe des Menschen zu sich selbst, also daß der Mensch in dieser zweisachen ursprünglichen Liebe, welche die Mög-

lichfeit bes Gegensates ebenso wie bie bes Ginklangs bietet, ju einer freien Selbstentscheibung bingewiesen wirb.

Ift das Gefühl der Liebe ein unmittelbar erregtes, und als solches die Boraussetzung des sittlichen Thuns, zu welchem es hinführt, so scheint die sittliche Freiheit abgewiesen zu sein. Denn jenes Gefühl ist noch ein unwillfürliches, unfreies; Liebe und haß wirken aber unmittelbar ein Berlangen und ein Zurückweisen. Andrerseits können wir die Liebe unmöglich aus dem Gebiete des Sittlichen hinausweisen und sie zu einer bloßen Boraussetzung desselben machen; denn in dem christlichen Bewußtzein wenigstens ist der Mensch für seine Liebe und seinen haß sittlich verantwortlich; die Liebe ist ein Gegenstand des Sollens und wird von Christo als der Indegriff aller Gesetzerfüllung gefordert. Das scheint ein unlösdarer Widerspruch.

Bunächst ist jedenfalls anzuerkennen, daß es eine vorsittliche Liebe giebt.. Auch bas Thier hat Liebe und wird burch fie zur Thatigkeit angeregt; und auch bas Rind an ber Mutterbruft empfindet und befundet Liebe. Das ift boch teine mit freiem, bewuftem Willen errungene, noch keine sittliche, sondern eine rein natürliche Liebe, die aber die nothwendige Boraussetzung aller Entwicklung zur Sittlichkeit ist. Auch ber ursprüngliche Mensch mußte eine solche Liebe haben, ohne welche eine Leben bes göttlichen Cbenbilbes gar nicht bentbar ift. In Gintlang mit Gott und bem Mu geschaffen, mußte er auch bas Befithl biefes Ginklange unmittelbar haben, mußte fich wohl fühlen in feinem Dasein und in feiner Paradiefeswelt, und in biefem Wohlgefühl auch bas, wodurch es in ihm erreat wurde, lieben. Bie bem erften Menschen ber Anblid bes Beibes unmittelbar bas Bewuftfein und bas Gefühl bes Einklangs mit fich erwedte, fo mußte ihm von allen Seiten bas Bilb ber göttlichen Liebe, ber harmonie bes Dafeins entgegentreten, und er mußte es fühlen und es lieben; und wenn sich ihm Gott als ber liebenbe Bater offenbarte, fo mußte ber Mensch auch ihm gegenüber bas Gefühl bes Einklangs und ber Liebe empfinden. Alle biefe Liebe aber ift noch eine unmittelbar erwedte, noch nicht burch sittliches Thun frei gesetzte, ist also noch nicht sittliche Liebe, obwohl sie zu sittlichem Thun und barum auch zur sittlichen Gestaltung ber Liebe felbst hinleitet. Ware nun biefe erfte, vorsittliche Liebe zu Gott und feiner Welt bie einzige in bem Menfchen wirkliche. fo wurde allerdings bas ihr, alfo auch bem Willen Gottes entsprechende Thun fo unmittelbar und nothwendig aus ihr folgen, bag bie Möglichkeit eine entgegengesette Selbstentscheidung taum bentbar mare, also bag bamit zwar nicht die fittliche Freiheit überhaupt, aber boch die Wahlfreiheit thatfächlich und im Wefentlichen aufgehoben mare. Der Mensch marbe nicht zwischen ber Bahl bes Guten und bes Bosen in freier Selbstbestimmung stehen, sonbern würde ganz überwältigend auf die Bahl bes Guten durch inneren, in seinem Alleinwalten mächtigen Trieb hingeführt werben. Es ware damit wohl eine schlechthin sündenreine Entwickelung begreislich gemacht, um so unbegreislicher aber ware die Möglichkeit einer Entscheidung zum Gottwidrigen.

Anders aber geftaltet fich bie Sache, wenn bie ebenfo natürliche und unmittelbare vorsittliche Selbstliebe mit in Rechnung gezogen wirb. Als porfittliche muß auch biefe icon barum betrachtet werben, weil fie ber unwillfürliche, naturgemäß nothwendige Ausbrud bes individuellen Seelenlebens überhaupt ift, und barum auch bei ben Thieren bewußtlos fich vorfindet. Daß fie bei bem Menschen eine bewufte, eine Seite bes vernunftigen Selbstbewußtseins ift, bas macht fie noch nicht zu einer an fich sittlichen, fondern nur fähig, zur sittlichen gebildet zu werden. nun bei bem Thiere die bewuftlofe Gelbstliebe in nothwendigem Ginklang mit ber äußeren Natur ift, alfo nie zu einer bofen werben tann, ift bei bem Menschen Die bewußte Gelbftliebe fraft ber boberen Gelbftanbigfeit bes freien Beiftes nur in möglichem Gintlang mit ber Liebe ju Gott und zu ber Welt, und foll in mirklichen Ginklang mit berfelben treten. Die Gelbstliebe ift an fich gut, ift burchaus noch nicht Gelbstsucht, aber biefes Gutsein besteht nicht in bem von vornherein gesetzen Ginklang mit ber gegenständlichen Liebe, sonbern grabe in ber Freiheit berfelben, biefen Ginklang felbst ju feten. Die Gotteeliebe und Die Gelbstliebe find beibe gleich febr urfprünglich, stehen auch an fich burchaus nicht mit einander in Widerspruch, aber sind boch von einander unterschieben und von einander beziehungsweise unabhängig. In diefer Unabhängigfeit ber beiberseitigen Liebe beruht bie Bablfreiheit bes Menschen. Der Menich hat bie fittliche Mufgabe, ben Ginklang amifchen ber Gelbftliebe und ber Gottesliebe frei ju feten, nicht baburch, bag er bie eine Liebe aufhebe, nicht baburch, bag er bie Gottesliebe abhängig mache von ber Gelbstliebe, sonbern baburch, bag er bie Gelbstliebe abhangig mache von ber Gottesliebe, fie ber letteren frei unterordne. Indem bas gottliche Gebot an ihn erging, mar fich ber Menich fofort auch bewußt, baß ein Unterschied bestehe amischen feiner Gelbftliebe und feiner Gottesliebe, jugleich aber auch, baf er biefen Unterschied nicht jum Gegensat, sonbern jur Übereinstimmung auszubilben habe. Die eine logisch mögliche Digmahl, daß er die an fich berechtigte Gelbftliebe vernichte durch einseitiges Geltendmachen ber Gottesliebe, mar fachlich unmöglich, weil in ber Gottesliebe alles Gute, also auch bie rechte Selbftliebe, nothwendig mitgefest ift, benn Gott bemahret bas pon ihm felbft Gewollte; es blieb alfo nur

bie andere Migmahl möglich und barum fittlich verboten: die Gottesliebe ber Selbstliebe ju unterwerfen, fatt lettere in ber rechten Unterordnung unter jene in ihrer Bahrheit ju bemahren. Bare bem Menfchen nur bie Gottesliebe urfprünglich, fo mare eine Erwählung bes Gottwidrigen unmöglich gewesen; ware ihm nur bie Selbftliebe ursprünglich, fo mare ihm bie Erwählung bes Guten, ber Unterordnung unter ben göttlichen Willen ebenfo unmöglich gewesen, und ber Mensch, wie bort für bas Gute, fo hier für bas Bofe unzurechnungsfähig gewesen, ohne Berbienft und ohne Sould. Indem aber die Gottesliebe und die Selbftliebe gleich fehr urfprünglich find, ale vorfittlicher Reim bes Sittlichen, fo ift ber Mensch für bas Seten ober Abweisen bes Ginklangs ber beiberseitigen Liebe volltommen verantwortlich, benn biefe Entscheidung war nicht ichon ursprünglich mitgefett, fonbern als sittliche Aufgabe an ben freien Willen bes Menschen gestellt. Die bloke Gottesliebe batte ben Menschen gut, aber nicht frei gemacht, bie blofe Gelbstliebe scheinbar frei, aber nicht gut; die beiberfeitige Liebe machte ihn wahrhaft frei zur Erwählung bes Guten, aber auch möglicherweise zur Erwählung bes Bofen, welches nun erft, traft ber ebenfalls vorhandenen ursprünglichen Gottesliebe zu einer Untreue an Gott, zu einer ftrafbaren Gunbe murbe. — Abnlich ift es mit ber sittlichen Bilbung bes Rindes. Das ichon jum Gelbstbewußtsein gelangte Kind hat Liebe zu seiner Mutter und eine an fich burchaus berechtigte Liebe jum Spiel; wenn ber Wille ber Mutter bas Rind vom Spiele abruft, wird fich bas Rind bes Unterschieds ber beiberfeitigen Liebe bemufit; es weif auch, baf es bie Liebe jum Spiel vorziehen, ben Willen ber Mutter unbeachtet laffen tann. Es muß mit fittlich freier Bahl bie Entscheidung treffen, Die eine Liebe ber andern unterordnen; mahlt es ben Gehorfam, fo fühlt es in biefer feiner Babl fich erft mahrhaft frei. Bare tein Unterschied ber beiberseitigen Liebe gewesen, so hatte bas Rind keine Bahl gehabt, es mare ebenfo unfrei und ohne bas Bewuftfein bes Guten und ohne Anspruch auf Lob seiner Mutter nachgegangen, wie es im andern Falle unfrei, ohne Bewuftsein eines Bofen und ohne Recht eines Tabels bem Spiele nachgegangen mare. Erft folche Falle ber Babl, ber sittlichen Selbstentscheidung, bringen bes Rindes Sittlichkeit jur Entwidelung und Reife.

Es wäre sehr verkehrt, die Selbstliebe als an sich bose und als natürlichen Reim des Bosen zu betrachten; sie gewährt nur, nicht an sich, sondern in ihrem rechtmäßigen Unterschiede von der Gottesliebe, die Möglichkeit des Bosen, aber ganz ebenso auch die Möglichkeit des sittlich Guten überhaupt. Erst in der mit Bewußtsein vollzogenen freien Unterordnung der Selbstliebe unter die Gottesliebe wird biese wie jene

zu einer fittlichen. Von einem Müffen ber Entscheidung nach ber einen wie nach ber andern Seite kann ba keine Rebe sein, sondern nur von einem Sollen und Nichtsollen.

Wenn nun bie erfte Selbstentscheidung bes Menschen felbst eine sittliche That ift, und jedes sittliche Thun boch einen Beweggrund haben muß: welches ift bann ber Beweggrund für biefe erfte Selbstentscheibung jum Guten ober jum Bofen, jum Berrichenlaffen ber Gottesliebe ober ber Selbstliebe? Es scheint ba bie Schwierigkeit burch bas Bisherige nur um eine Stufe weiter rudwarts geschoben, aber nicht aufgehoben ju fein. Bare ber Menich in biefe Doppelliebe ohne vernünftiges Bewuftfein von Gottes Willen gestellt, fo konnte bie Antwort nur entweber auf eine äußerlich zufällige, ober auf eine nothwendige, nicht aber auf eine freie Entscheidung lauten. Soll von einer freien Babl fiberhaupt bie Rebe fein, fo tann tein amingenber Beweggrund für bieselbe angenommen werben. Rraft seiner Bernunftigkeit follte ber Mensch bie Gottesliebe als herrichenden Beweggrund malten laffen; fraft ber göttlichen Willensoffenbarung war diefer Beweggrund fogar ber an fich stärkere; baraus folgt aber nicht, baf ber entgegengesette badurch ohnmächtig murbe. Wenn ber Mensch fich unvernünftig und unsittlich entschied, so liegt barin allerbings etwas, mas jebem vernünftigen Begründen unzugänglich ift, eben weil es an fich unvernunftig war, aber bas Bebeimnig ber freien Willensentscheidung burch zwingende Beweggrunde begreiflich machen wollen, heißt bas Wefen ber Freiheit und barum bas Sittliche von vornberein aufheben.

## **§.** 95.

Die ursprüngliche Liebe bes Menschen zu Gott und seinen Werken wird erst sittlich, wenn sie durch den sich selbst liebenden Geist
mit Bewußtsein und freier Anerkennung bewahret, und wenn die Gottesliebe als das die Selbstliebe Bestimmende gesetzt wird, wenn
also die beiderseitige Liebe zu einem Streben der Selbstliebe wird,
sich in Einklang mit aller Liebe durch freie Unterordnung unter die Gottesliebe zu setzen. Die Liebe als sittliche, mit Bewußtsein nach
ihrem Gegenstand strebende, wird Gesinnung. Für alles weitere
sittliche Leben ist also die sittliche Gesinnung die nothwendige Boraussetzung; und sie ist dies in ihrer Doppelgestalt als die bejahende
Gesinnung der Liebe, und, in Beziehung auf das Böse, als die verneinende Gesinnung des Hasses. Nur als Gesinnung, nicht als vorsittliche natürliche Liebe ist dieselbe ein Gegenstand des göttlichen

Gesetzes, eine fittliche Forberung, mahrend jene vorsittliche Liebe zu bem in der Schöpfung selbst gesetzen Guten gehört. Als sittlicher Beweggrund ist also die Liebe auch der Grund des Sittlichen im vollsten Sinne, der lebensträftige Keim alles andern sittlichen Thuns.

Daburch, bag bie Liebe zur fittlichen Pflicht wird, hort fie nicht auf fittlicher Beweggrund ju fein. Der ju fittlichem Bewuftfein erwachte Mensch foll gar teinen andern Beweggrund seines sittlichen Thuns haben als einen fittlich felbst gesetten, nicht eine blog naturliche, vorfittliche Liebe, fonbern bie Liebe als Gefinnung. Manche leugnen, bag bie Liebe überhaupt ein Gegenstand bes göttlichen Gefetes fei, weil man eben bie Liebe für ein bloges, unfreiwilliges Gefühl halt. Auch Rothe (III, §. 940) behauptet, Liebe laffe fich nicht gebieten, sondern nur das Liebenlernen. Diefe Unterscheidung ift fast allzufein; läßt sich bas Lernen gebieten, und hat bas Lernen ein nothwendiges Ergebnig, fo wird boch mit bem Lernen auch bas Ergebnift beffelben geboten. Richtig ift es freilich, bag ber funbliche Menich erft ben Weg fuchen muß, auf bem er zu ber rechten Liebe gelangt. Die Auffaffung: ber Menfch fei auch an fich, abgeseben von der fündlichen Entartung, nicht herr über fein herz, er könne nicht für seine Neigungen, für seine Liebe ober seinen Wiberwillen, bebt bie fittliche Aurechnungsfähigkeit bes Menschen gradezu auf. Wenn ber Mensch nicht feine Liebe und feinen Saß beherrschen und die sittliche Liebe erringen tann, fondern von blinden Reigungen fich beherrichen laffen muß, fo ift er nicht mehr ein fittliches Wefen, fondern ein Thier, nur von fehr gefährlicher Art. Wenn Chen nur aus "unüberwindlicher" Reigung gefoloffen ober "aus unüberwindlicher Abneigung" getrennt werden, fo gehört beides nicht mehr in das Gebiet des Sittlichen. Die driftliche Sittlichkeit forbert freilich nicht, daß Ehen mit "unüberwindlicher Abneigung" bestehen bleiben follen, fie leugnet vielmehr grundfählich, baf eine folche Unüberwindlichkeit augugeben fei, indem fie ben Menichen für feine Liebe und feinen Saf fittlich verantwortlich macht. Das mare nicht blof eine graufame, fonbern eine finnlose Sittenlehre, welche einerseite zugabe, bag wir unserer Liebe ober Abneigung burchaus nicht herr feien, baf fich Liebe burchaus nicht als Pflicht gebieten laffe, und andrerseits forberte, bag ber Mensch boch burchaus nicht nach feiner Liebe ober Abneigung, fondern nach ber bavon gang unabhängigen Forberung bes fittlichen Befepes handeln folle; wer nicht Liebe bat, tann ohne Beuchelei nicht Liebe üben; baf er aber jene nicht hat, ift feine Schuld. Die driftliche Moral forbert nicht, Liebe in That ju befunden, wo keine Liebe ift, benn fie tann teine Luge forbern; fie forbert Liebe zu baben gegen Jebermann,

und darum auch Liebe zu üben. Die heilige Schrift bekundet unzweisbeutig, daß der Beweggrund alles fittlichen Thuns, die Liebe, auch eine durch das sittliche Gesetz gebotene Pflicht sei; Jac. 2, 8 heißt das Gesetz; "du sollst beinen Nächsten lieben wie dich selbst" (Mt. 22, 39; Marc. 12, 31), ein "königliches Gesetz" b. h. das alle andern beherrschende. (Bgl. Gal. 5, 14; Col. 3, 14; 1 Tim. 1, 5; 1 Joh. 3, 11 ff.; 4, 7 ff.).

#### §. 96.

Da die Sittlichfeit die freie Erfüllung des göttlichen Willens ift, so ist die sittliche Liebe zunächst immer Liebe zu Gott, und die Liebe zu dem Geschaffenen ist nur dadurch sittlich, daß sie auf die Gottes-liebe sich gründet, das Geschaffene als Gottes Werk betrachtet, in demselben Gott liebt. Das Gottesbewußtsein, zur sittlichen Gottesliebe erhoben, ist die Frömmigkeit (evospeua). Alle Sittlicheit ruht also auf der Frömmigkeit. Jede unfromme Liebe ist unsittlich, also auch jede Liebe zum Geschöpf als solchem, für sich erfaßt, ohne Berbindung und Durchdringung mit der Gottesliebe. Alle sittliche Gottesliebe aber ruht auf dem Bewußtsein der Liebe Gottes zu uns; Liebe wird nur durch Liebe erzeugt; alle sittliche Liebe dottes zu uns; Liebe wird nur durch Liebendes Geschöpf kann nur insofern gesiebt werden, als uns Gottes Liebe daraus entgegenblicht; und darum eben such zwar die sittliche Liebe zu den Menschen beren Gegenliebe, aber bed arf ihrer nicht.

Wie das vernünftige Denken die Einheit seiner Gedankenwelt nur in der Idee Gottes sindet, so sindet auch die sittliche Liebe nur in der Gottesliebe ihre Ruhe und ihre Einheit; sie will nicht den Schein, sondern die Wahrheit; ihre Wahrheit aber haben alle Dinge nur in ihrer Beziehung auf Gott. Wie diejenige Liebe höher, wahrer und mächtiger ist, die in dem Menschen nicht bloß das Sinnliche, sondern die Seele liebt, so ist noch höher und wahrer und mächtiger die, welche in dem Menschen nicht bloß das Geschöpf, sondern auch Gottes Bild und darin Gott selbst liebt. Die Liebe ist um so gediegener, je höher ihr Gegenstand ist; wer Gottes Spur sieht in den Geschöpfen, und Gott in ihnen liebt, der allein liebt mit der ganzen Macht der Liebe. Die rechte Liebe zur Creatur ruht auf dem Bewußtsein: "die Erde ist das Geschöpf nicht für die Liebe herab, sondern erhöhet seinen Werth und die Liebe. So stellt auch Christus das Gebot der Gottesliebe als "das erste und vornehmste" hin; — "das andere

aber ist bem gleich," b. h. es ist barin schon mit gegeben, aber fällt boch nicht schlechthin mit ihm zusammen, ist ber Biederstrahl ber Gottesliebe an bem Rächsten; die Rächstenliebe ist irrig, wenn sie nicht in der Gottesliebe ruht. Darum sagt auch Christus: "Wer Bater oder Mutter mehr liebet als mich, der ist mein nicht werth" (Mt. 10, 37). Das klingt dem natürlichen Menschen hart und schroff; aber auf christlichem, ja auf religiösem Standpunkt überhaupt ist kein anderer Gedanke möglich als der, daß eine Liebe zur Creatur ohne die höhere Gottesliebe, oder diese zurückderängend, sündlich sei. Durch diese Beziehung aller Liebe zur Gottesliebe wird sie auch vor beschränkter Einseitigkeit bewahrt, richtet sich nicht in zufälliger Wilkür auf Einzelnes, sondern ist eine alles Geschaffene umsfassende, obgleich verschiedene Stufen solcher Liebe kraft der verschiedenen Eigenthümlichkeit des Objectes und des Subjectes möglich sind.

Dies mahre Berhältnig ber Liebe jum Geschöpf und ber Liebe ju Gott zu einander tritt noch schärfer hervor, wenn wir bas Berhältnig ber menfchlichen Liebe zur göttlichen ins Muge faffen. Wie bas menfchliche Denten nur ein Nachbenten bes göttlichen Gebantens ift, fo ift auch bas menfchliche Lieben nur ein Nachlieben bes göttlichen Liebens. Alles Bahre und Gute in bem Abbilbe wird entzundet burch bas Bahre und Gute bes Urbilbes. Der Mensch könnte Gott nicht lieben, könnte also gar nicht fittlich lieben, wenn er nicht geliebt mare von Gott. Bottes Liebe ift eine Liebe ber Gnabe; bes Menfchen Liebe ift eine Liebe bes Dantes, ift bes Rindes Gegenliebe. Die Liebe-tann nichts anderes lieben als bie Liebe, (Bf. 103, 1 ff.; Col. 3, 17; 1 Theff. 5, 18; 1 Joh. 4, 11. 19). Darum ift tein Schmerz fo groß, als wo bie Liebe unerwiedert bleibt. Aber bem frommen Gemuth bleibt fie nicht unerwiedert. Es findet die Liebe, die es fuchet; "Bas ihr gethan habt einem meiner geringften Bruber, bas habt ihr mir gethan." fpricht Chriftus: und wo fich bem Liebenben bes Menfchen Berg talt verschließet, ba tritt ihm feines Gottes Liebe entgegen.

# §. 97.

Während die Liebe zu dem Geschaffenen entweder nur eine Liebe zu dem Geringeren, oder zu dem Gleichen oder zu dem nur beziehungsweise Höheren ift, also jedenfalls immer mit dem Bewußtsein der selbständigen Macht und eines besonderen, eigenen Rechtes ihm gegenübertritt, ist die Liebe zu Gott als zu einem schlechthin über alles Menschliche Erhabenen immer verbunden mit dem Bewußtsein der eigenen Unmacht gegenüber der unendlichen heiligen Macht des Geliebten, ist also
eine Liebe der Furcht. Die Gottesliebe ist wesentlich Gottesfurcht;

aber es giebt auch teine sittliche Furcht Gottes ohne Gottesliebe. Die bloße, reine Furcht ist kein sittlicher Beweggrund, weil dieses nur die Liebe ist; nur eine Hemmung tieferen Verfinkens kann sie sein Ausstande der Sündhaftigkeit, nicht aber eine Macht, sich über denselben emporzuringen.

In jeber Liebe ju einem Geschaffenen ift mein fittliches Thun ein bas Sein und leben besselben erganzendes und forbernbes; ich leifte ihm in meiner Liebe einen wirklichen Dienft, erwerbe mir Anspruch auf bantbare Gegenliebe. Gottes Sein und Leben tann burch mein Lieben nicht erganzt und erhöht werben; ich tann ibm einen wirklichen Dienst nicht leiften, mofür mir Gott ju Dant verpflichtet mare (Siob, 41, 2. Rom. 11, 35). Die Gottesliebe besteht nur mit bem Bewußtfein, bag ich alles von Gott empfange, Gott nichts von mir empfängt, bag all mein Sein und Leben schlechthin in Gottes Macht fteht. Solches Bewuftfein schlieft bas Gefühl ber Furcht nothwendig ein, nicht ber Furcht vor ber blogen, ohne Rüdficht auf fittliches Thun wirkenden Macht, foudern vor bem allem Unbeiligen entgegentretenden gerechten Gott; und in biefem Sinne macht felbst Chriftus bie Hinweifung auf Gottes Strafgericht zu einem Beweggrunde für bas Sittliche (Mt. 5, 22. 25 ff.; 25, 45. 46). vor Gott ohne Liebe ift awar keineswegs unvernünftig, ift vielmehr grabe barum, weil die Liebe fehlt, die rechtmäßige Bekundung bes Wiberspruchs zwischen bem eigenen unheiligen Gein und bem heiligen Gott, aber fie ift kein sittlicher Beweggrund. Gie fest ben Zwiespalt voraus, ben bas Sittliche grade verneint; fie fann ihn auch nicht aufheben, weil nur bie Liebe einiget. Dag troftem folche Rnechtesfurcht fur ben Buftanb ber Sündhaftigkeit von sittlicher Bebeutung ift, indem fie, amar keine Sittlichfeit wirfend, boch ein ftrafendes Buchtmittel gegen bie fündliche Selbftliebe ift, werben wir später seben. Für ben vorfündlichen Buftand hat bie bloge Furcht weber Möglichkeit noch Sinn; benn die bloke Furcht ift ihrem Befen nach Saß, nämlich gegen bas Mächtigere, mit bem wir nicht burch Liebe verbunden find.

Dennoch aber ist bloße Liebe ohne alle Furcht Gott gegenüber eine Unwahrheit, benn bas wäre nur die Liebe der Bertraulichkeit wie zu seines Gleichen. Der seiner sittlichen Freiheit sich bewußte Mensch muß sich auch in jedem Augenblick, wo er von seiner Freiheit Gebrauch macht, bewußt sein, daß Gott ihrem Mißbrauch als heilige Macht entgegentritt. Das Gefühl, welches aus solchem Bewußtsein entspringt, ist nicht im Widerspruch mit der Liebe, aber ist auch nicht die Liebe selbst, ist wahrhafte, sittliche Furcht. Darum ist solche sittliche Schen vor Gott, die wahre

Ehrfurcht vor Gott aller Beisheit Anfang und aller Sittlickeit Bebingung (Spr. 1, 7; 8, 13; 9, 10; 15, 33; Pf. 111, 10; Hob, 28, 28; 2 Cor. 7, 1). Kur "die den Herrn fürchten, hoffen auf den Herrn", (Pf. 115, 11); denn nur der heilige Gott giebt Bürgschaft für seine Liebe und Wahrhaftigkeit; Gott nicht fürchten heißt gottlos sein (Spr. 1, 29; Nöm. 3, 18), und Frömmigkeit ist eins mit Gottessurcht (posos Ieov), (Apost. 9, 31; Eph. 5, 21; 2 Cor. 7, 1). Richt auf diese fromme Schen vor dem heiligen Gott, sondern auf jene bloße, knechtische, das Wesen bes Hasses tragende Furcht bezieht es sich, wenn Iohannes sagt: "Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibet die Furcht aus; denn die Furcht hat Bein (xolacev exes, ist ein Gefühl des Zwiesspalts mit Gott, der Unseligkeit); wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe" (1 Ioh. 4, 18). Wahre Gottessurcht ist eng geeinigt mit der Gottessliebe (5 Mos. 10, 12).

## **§.** 98.

Wo bie Gottesliebe mahre Gottesfurcht ift, ba ift fie auch festes Gottvertrauen. Bertrauen ift bie Rebrieite ber Furcht. Menichenfurcht hat kein Vertrauen: Gottesfurcht ist an sich auch Gottvertrauen. In Beziehung auf alles Bofe fürchte ich Gott, ber es und mich ju Schanden macht; in Beziehung auf alles Gute vertraue ich Gott, ber mich nicht ju Schanben werben läßt, sonbern ber bas in Seinem Namen Begonnene herrlich hinausführt. Die gottesfürchtige Liebe ist für ihr fittliches Thun voll Buverficht; Gott fürchtenb, fürchtet fie keine wibergöttliche Macht. Ihres Sieges gewiß, und beffen, baß fie in Gott und für Gott, alfo Göttliches und Emiges mirtet, ift fie Begeifterung, ber bochfte und mabrite sittliche Beweggrund, und bie allein zureichende Macht ba, wo es fich um ein sittliches Thun für allgemeine, über bie zeitlichen Zwede bes Ginzelwesens binausgebenbe Zwede banbelt, wo bas zeitliche Glud bes Menschen einem fittlichen · Gebanken aufgeopfert werben muß, was freilich nur benkbar ift, wo bie Gunbe in ber Menschheit maltet.

Das Gottvertrauen ift Glaube, Liebe und hoffnung zugleich, zunächst aber nicht bas burch sittliches Selbstbilden errungene Ergebniß, sondern ber bem sittlichen Leben selbst vorangehende Reim jenes breifaltigen Lebens. Wie des Kindes aufleimendes Bewußtfein sich unmittelbar in einem noch dunkeln Bertrauen zur Mutter äußert, so auch des Menschen erfte Lebensbeziehung zu Gott. Der Mensch tommt nicht erft aus dem Glau-

ben und aus der Liebe zum Bertrauen, sondern jene sind an sich schon und nothwendig Bertrauen, und dieses also eine nothwendige Boraussetzung alles sittlichen Lebens. Bertrauen bezieht sich auf den Gedanken des Zweckes; das bloße Berlangen nach einem Ziele ist noch kein zurreichender Beweggrund zum sittlichen Ringen darnach; es kann auch ein hoffnungsloses, und darum thatloses sein; der kleingläubige Betrus verssinkt in die Wellen; nur das seste Bertrauen stärket den Muth, wecket die Kraft (Ps. 18, 31 fs.; 27, 14; 34, 9; 37, 3 fs.; 62, 6 ff.; 84, 13; Spr. 16, 20 und oft).

Es giebt teine Begeisterung für bas Bofe; bochftens eine fatanifche Lust am Bofen, aber biefe Lust hat Furcht und Ingrimm, nicht Begei-Der Menfch tann fich irren über bas, mas gut ober mas boje fei, und tann barum auch für einen thörichten Gebanten fich begeiftern, aber nur barum, weil er ihn für etwas Gutes und herrliches halt. Auch bas blog Individuelle und Zeitliche fann nicht begeistern; sondern nur bas Ibeale, mas als schlechthin giltige, als ewige Bahrheit, also als von göttlicher Bebeutung erfaßt wirb, bas, von beffen Siege und bleibenbem Bestehen ber Meusch volle Zuversicht hat. Für etwas blog Individuelles und für etwas blog Mütliches tann ich mich wohl intereffiren, felbst leibenichaftlich, aber nicht begeiftern. Zweifellos ift nur bas ichlechthin Gute, Göttliche. Der Zweifel ift ber Tob aller Begeisterung; ohne Glauben ift es unmöglich, für bas Göttliche fittlich einzutreten. Dhne Begeisterung giebt es nur ein tlug berechnetes Wirten fitr zeitliche Zwede, tein Wirten für bas Göttliche und Ewige; barum, mas nicht aus bem Glauben tommt, bas ift Gunde, weil es außersittlich ift, ber Mensch aber in jedem Augenblick fittlich fein foll.

# **§**. 99.

Ist die Liebe aus dem Bewußtsein eines Einklanges des Subjectes mit seinem Gegenstand hervorgegangen, und ist das Gefühl
eines solchen Einklangs das Gefühl der Luft, der Glückseligkeit,
so ist alle Liebe an und für sich auch das Gefühl der Glückseligkeit,
und ihr Streben nothwendig auch ein Streben nach dieser. Aber da
die Liebe nicht das Ihre sucht, sondern ihr Bohl nur in dem des
Geliebten sindet, so ist dieses sittliche Glückseligkeitsstreben durchaus
kein selbstsüchtiges, engherziges. Wie die bloße Selbstliebe unsittlich
ist, so ist das ihr entsprechende Glückseligkeitsstreben ebenso unsittlich
wie thöricht, thöricht, weil alle Glückseligkeit in dem Gefühl des Einklangs mit dem übrigen Dasein beruht. Das Streben nach Glückseligkeit, welches auf der sittlichen Liebe ruht, ist also ein rechtmäßi-

ger Beweggrund zum sittlichen Thun, aber nur insofern es eins ift mit ber rechten Liebe, und nicht als etwas von ihr verschiedenes aufstritt, nicht als erste, grundlegende Macht, sondern als abgeleitete, wird aber zu einem unsittlichen Beweggrund, insofern es ein Aussbruck der bloßen Selbstliebe ist (Eudämonismus).

Die Frage nach ber Sittlichkeit bes Gludfeligkeiteftrebens als sittliden Beweggrundes läßt fich also nicht ohne genauere Bestimmung beantworten. Die eigentliche eudämonistische Auffassung, Die ber Epituraer, ift allerdings unsttlich, weil fie schlechthin auf ber blogen Selbstliebe ruht. Die heibnische Sittenlehre wußte biesem felbftsuchtigen Bludfeligkeitsprincip nichts anderes entgegenzuseten als bas ftarre, talte Pflichtprincip, daß bie Tugend um ihrer felbst willen erstrebt werben muffe. Wenn ba theoretisch bas Einzelsubject einem abstracten Gebanken untergeordnet murbe, fo war es bei ber inneren Unwahrheit ber Sache nicht anders möglich, als bag auch bei bem ftrengsten Stoicismus julest boch wieber blog bas ftolze Selbstgefühl ber Einzelperfonlichkeit bas eigentlich Bewegende mar. Der Gebanke ber Liebe als bes eigentlichen fittlichen Beweggrundes fehlte ber heidnischen Sittenlehre ganz, ist ein eigenthümlich driftlicher. Der driftliche Gebanke ber Liebe verfohnt Die rechtmäßige Selbstliebe mit ber Unterwerfung unter bas sittliche Geset, bas Glückseligkeitsprincip mit bem objectiven Bflichtprincip. Gott liebend liebt ber Mensch auch sich als Gottes Rind, und seine Bflicht erfüllend verwirklicht er auch seine Gludfeligkeit. Die Liebe zu Gott und feinen Geschöpfen ift einerseits an fich foon Gludfeligkeitsgefühl, und andrerfeits Beweggrund jum fittlichen Thun. Der auch in neuerer Zeit, besonders auch durch die Kantische Schule so lebhaft geführte Streit über bas Gludfeligkeitsprincip erhält in ber driftlichen Auffaffung erft feine rechte Löfung, inbem fie in bem rechten Streben nach Gludfeligkeit ebenso einen burchaus sittlichen Beweggrund anerkennt, wie sie dasselbe verklart durch die Liebe, in welcher sie es allein begrundet. Es ift also eine fehr einfeitige Befchranktheit, wenn man von rationaliftischer Seite ber alttestamentlichen Sittenlehre Eudämonismus vorwirft. Allerdings erkennt bas alte Test. bas Streben nach Glüdseligteit als einen wahren Beweggrund ber Geseteserfüllung an: "Auf daß es bir mohl gehe, und bu lange lebest auf Erden" (2 Dof. 20, 12; 5 Dof. 4, 40; 5, 16; 29, 33; Bf. 37, 37; 122, 6 u. oft); bies, bie Formel: "Bohl bem, welcher n. f. w." (Pf. 1, 1; 2, 12; 34, 9; 40, 5 und fehr oft), und Abnliches ift eine febr gewöhnliche Ermunterung jum fittlichen Behorfam; aber auch Chriftus felbst und bie Apostel führen ausbrudlich folden Beweggrund an: "Thue dies, fo wirft bu leben;" (Luc. 10, 28;

vgl. Mt. 19, 16. 17. 28. 29; 6, 19. 20; Mc. 10, 21; Luc. 12, 38; Joh. 3, 36; Eph. 6, 3; Röm. 2, 7; 1 Tim. 2, 2; 6, 19); die "Krone" des Lebens wird der Treue als Lohn verheißen (1 Cor. 9, 25; 2 Tim. 4, 8; 1 Betr. 5, 4; Jac. 1, 12; Off. 2, 10); aber weder das alte noch das neue Testament lösen dieses Streben nach Glüdseligkeit von der Liebe zu Gott und dem Nächsten, in welcher sie beide vielmehr den wahren Beweggrund des sittlichen Strebens sinden. Es ist da eben kein innerer Gegensat zwischen der Liebe und dem Streben nach Glüdseligkeit, sondern das letztere ist in jener unmittelbar schon mit gegeben und von derselben gar nicht zu trennen. Das Christenthum kennt gar keine andere Seligkeit als die Liebe zu Gott in dem Bewustsein, von Gott geliebt zu sein.

# §. 100.

Jebes sittliche Thun hat nothwendig ein bleibendes Ergebniß im Menschen selbst, macht das Sittliche zu seinem Besitz und Eigenthum, bildet immer mehr seinen sittlichen Charakter, bewirkt also eine Neisgung und eine Fertigkeit zum sittlichen Handeln. Dieser sittliche Besitz als Resultat des sittlichen Thuns, die Tugend, wird als wirks same Krast selbst wieder zu einem Beweggrund des sittlichen Thuns, also daß der Mensch durch sein sittliches Thun auch die bewegende Krast desselben immer mehr verstärft.

Bon bieser Fertigkeit zum sittlichen Thun werden wir später sprechen; es ist hier nur darauf hinzuweisen, daß durch das sittliche Thun selbst die ursprünglich noch unbestimmte Wahlfreiheit eine Bestimmtheit erhält, das sittlich Gute nun selbst als solche in sich aufnimmt, und in der so auftretenden Reigung zum Guten einen verstärkten Beweggrund zum Sittlichen erhält. Das Sittliche entwickelt sich selbst zu einer immer größeren Kraft, erneuert im organischen Kreislauf des Lebens sich fort und fort in gesteigertem Maß. Das Gute wird dem sittlichen Menschen gewissermaßen zur zweiten Natur, welche aus sich heraus mit eigener Kraft wirkt; es ist ihm nicht mehr ein bloß Gegenständliches, auch nicht mehr bloß als natürzliche Anlage an ihm, sondern als lebendiger Bests und darum als wirkende Kraft in ihm.

#### Fünfter Abidnitt.

# Das sittliche Chun.

Das sittliche, aus ber Liebe folgende Thun läßt sich nach zwei Gesichtspunkten betrachten: einmal an sich, nach den innern Untersschieden desselben, also das sittliche Thun als solches, — und dann in Beziehung auf die verschiedenen sittlichen Objecte, nach deren Untersschieden sich auch das sittliche Thun selbst verschieden gestaltet.

#### Erfte Abtheilung.

Das sittliche Thun an sich, nach seinen innern Unterschieden.

§. 101.

Indem das sittliche Thun immer eine Übereinstimmung zwischen dem sittlichen Subject und dem sittlichen Object bewirken will, bezieht es sich theils auf jenes als seinen Ausgangspunkt, theils auf dieses als ben Zielpunkt der sittlichen Lebensbewegung. Diese Übereinstimmung kann also auf eine doppelte Beise gewirkt werden, indem entweder das Object für das Subject, oder dieses für jenes wird, also entweder durch Aneignen oder durch Bilden. Da aber jedes Sein, insofern es ein gutes ist, ein Recht an und für sich hat, so hat es ein solches Recht auch dem sittlich thätigen Subject gegenüber, also daß weder das Aneignen noch das Bilden ein undeschränktes ist, sondern dieses Recht anerkennen muß. Beide Weisen des sittlichen Thuns haben also ein brittes sittliches Berhalten zur nothwendigen Schranke, ein Vershalten, durch welches das sittliche Object in seinem Rechte de wahret und bewahrheitet wird, — das sittliche Schonen.

Diese britte Weise bes sittlichen Berhaltens, welches, als eine Willensthätigkeit, jedenfalls auch eine sittliche ist, wird in der Sittenlehre meist außer Acht gelassen oder doch sehr bei Seite geschoben, auch bei Schleiermacher und Rothe. Und doch ist es ein Gebiet von überaus wichtigen Bflichten, bie nur burch gesuchte Kunftelei in andere Gebiete untergebracht werben, während fie boch weber ein Aneignen noch ein Bilben find. Wenn ich ben Fuß zurudhalte, um eine über ben Beg laufende Ameife nicht muthwillig zu zertreten, fo ift bas freilich eine fittliche Selbstbeschränfung. aber man tann bies nicht füglich unter bas sittliche Bilben stellen, ba bas Biel biefes Thuns jedenfalls bas ju schonende Thier, nicht aber bas Gubject ift. Jedes fittliche Thun ohne Ausnahme ift auch ein sittliches Gelbftbilben, ohne bak barum biefes Bilben immer als ber eigentliche Amed auftrate. Dhne bie rechte Beachtung ber Bflicht bes fittlichen Schonens wirbe bas Aneignen und Bilben zur Despotie werben. Aber ber fittliche Beweggrund alles Thuns, Die Liebe, schlieft ihrem gangen Wefen nach bas bewahrende Schonen ichon in fich; ber Menfch tann fein Dafein lieben. welches er nicht in ber geliebten Eigenthumlichfeit feines Befens au bemahren suchte. — Da bas iconenbe Berhalten bas nächstliegenbe, mehr ein jurudhaltenbes als ein positives Thun ift, fo ift es am geeignetsten. baffelbe zuerft zu behandeln.

## I. Das sittliche Schonen.

#### §. 102.

Das sittliche Schonen ist eine Selbstbeschränkung ber individuellen Thätigkeit um bes Rechtes des Objectes willen. Das Object wird von dem sittlichen Subject weder angeeignet, noch gebildet, sondern in dem ihm eigenthümliche Sein und Wesen belassen. — Die Pflicht des Schonens ruht auf dem Rechte jedes natürlichen oder geistigen und geschichtlichen Daseins an sein Bestehen und an seine Eigenthümlichkeit, insosern jenes und diese gut sind, also auf der Liebe zu dem Gegenstand als einem guten, solglich in seinem letzten Grunde auf der frommen Weltanschauung, auf der Gottesliebe. Das Daseiende wird darum geschont, weil es das Abbild des Ewigen in sich trägt, Ausdruck des Willens Gottes ist; und das Schonen ist daher auch nur insosern sittlich, als es sich auf das Gute und Göttliche in dem Dasein bezieht, nicht aber auf das, was seinem widergöttlichen Wesen nach ein Gegenstand des sittlichen Passes sein soll.

Ein unterschiedsloses Schonen ware eben nur eine geistig-sittliche Trägheit ober vollständige Gleichgiltigkeit, also unsittlich. Das Widergöttliche als solches schonen ift Bersundigung gegen Gott, ift das Berleugnen der sittlichen Liebe. Allerdings hat auch das bose Dasein, insofern es noch irgend ein Sutes hat, Anspruch auf Schonung, aber eben auch nur nach bieser Seite hin. Um bieses Guten willen bulbet die Liebe alles, auch bas Unrecht (1 Cor. 13, 4 st.), nicht um bas Sündliche schonend zu bewahren, sondern um es durch Schonung des noch vorhandenen Guten, welches eben der Gegenstand der sittlichen Liebe ist, zu überwinden. Gott selbst schonte nicht bloß in Barmherzigkeit sein sündigendes Bolk (Efra, 9, 13; Jes. 42, 3; 63, 9; Hesek. 20, 17; 36, 21), sondern auch die Heiden, um sie zum Hei zu führen (Jonas, 4, 2. 11; Apost. 17, 30), und wollte selbst Sodoms schonen, wenn noch irgend einiges Gerechte bei ihm zu sinden wäre. Das sittliche Schonen ist immer ein frommes, insofern es alle Dinge in Gott, und Gott in allen Dingen sieht, und um dieses Zusammen-hangs des endlichen Seins mit Gott willen Liebe gegen dasselbe übt und es schont.

Dieses Anrecht auf Schonung, welchem die Pflicht auf Seiten des Subjects entspricht, ist bei allem Endlichen allerdings kein unbegränztes und unbedingtes, und ist bei den Naturdingen natürlich beschränkter als bei den persönlichen Wesen, wird aber nie auf nichts zurückgebracht. Die Natur ist allerdings zur Dienstbarkeit unter die Herrschaft des vernünstigen Geistes bestimmt, und so weit diese ihre Bestimmung reicht, so weit hat auch der Mensch das Recht, über die bloß schonende Zurückaltung hinauszugehen, und handelnd in das Dasein der Natur einzugreisen, theils bildend, theils aneignend. Wo das Recht des persönlichen Geistes nicht anerkannt ist, dagegen Gott wesentlich als Natursein erfast wird, da bekundet sich die fromme Sittlichkeit in einem weitgreisenden Schonen alles Natürlichen weit über das Maß des uns Gebotenen hinaus. So ist es bei den Brahmanen und Buddhisten; und besonders bei den ersteren entspricht diese überzärtliche Schonung der Naturdinge einer grausamen Schonungslosigseit gegen sich selbst.

#### §. 103.

Je höher die Bolltommenheit eines Objectes ift, um so höher ist auch sein Recht an sittliche Schonung; je geringer dieselbe ist, um so mehr fällt es in das Gebiet des Aneignens und des Bildens. Das höchste Object sittlichen Schonens unter den geschaffenen Dingen ist der Mensch und was durch ihn und für ihn ist, vor allem seine sittliche Persönlichkeit selbst, also auch seine persönliche, sittliche Ehre. Gott selbst an sich, seinem Wesen nach, kann zwar nicht Gegenstand des sittlichen Schonens im eigentlichen Sinne sein, weil Gott und sein Recht schlechthin unantastbar ist, wohl aber ist er es in seinen zeit-

lichen Offenbarungsformen; und in allem, was auf Gott in befonberer Beise hinweist.

Beruht die Bflicht bes sittlichen Schonens auf bem Rechte ber Eigenthumlichteit jedes einzelnen Befens, fo fteigt jene Bflicht wie biefes Recht mit ber Stufe ber eigenthümlichen Bollfommenheit. Bas fcblechthin volltommen ift, trägt ben Charafter ber Ewigfeit und Unveranderlichfeit, und tann also zwar ibeell angeeignet, aber in teinerlei Beziehung gebilbet ober veranbert werben. Bei ber Ergiehung tritt bie gebietenbe Einwirfung auf bas Rind in bem Dage jurud, als bie fittliche Munbigfeit beffelben reift. Tobter Stoff hat keinen Anspruch auf Schonung. Wenn ber fromme Brahmane feine Erbicholle ohne Grund gerbrechen barf, fo betrachtet er eben auch sie als ben beiligen Leib Brahma's. Die Bflanze forbert schon höhere Schonung, und um so mehr, je ebler fie ift, besonders in je nähere Beziehung fie zu bem Menichen getreten ift. Fruchtbaume und anbere Nahrungspflanzen zwedlos beschädigen, gilt auch bei roben Bolfern für fündlich. Je mehr ein Dafein in bas Bebiet bes menschlichen Geifteslebens tritt, je mehr es bas Beprage bes Beiftes, gemiffermaffen ber erweiterten Leiblichkeit bes Menfchen tragt, um fo hoher ift fein Anrecht auf Schonung. Go vor allem ber menschliche Leib felbst als Trager bes Beiftes, als "Tempel bes beil. Beiftes"; bann biejenigen Naturbinge, welche in Beziehung auf geiftiges Leben fteben, Erinnerungebentzeichen an uns wichtige Ereigniffe und an geiftiges Leben überhaupt find, alles, mas burch ben menschlichen Beift erft wirklich geworben ift, und in fo höherem Dage, als es bas Geprage bes Geiftes tragt, also besonders alle Werte bes Fleifes und ber Runft. Das bochfte Recht an Schonung aber bat ber perfonliche Beift in feiner perfonlichen Eigenthumlichkeit felbst. Des Unbern Ehre antaften, beift fein fittliches Wefen verleten, und es liegt auch in ber fündhaften Ausartung einige Bahrheit in bem Gebanten bes Zweitampfes, indem, wer bes Andern Ehre nicht schont, an ihm einen moralischen Mord begeht, und nun entweder benfelben auch phyfisch vollbringen ober die Rache bes vergeltenben Schidfals bafür erfahren muß.

Während der heidnische Göte allerdings in das Gebiet menschlichen Schonens fällt, ist der ewige, allmächtige Gott über alles menschliche Schonen erhaben. Dennoch aber giebt es heilige Pflichten, die ein Schonen des Göttlichen ausdrücken; Gottes Rame und Ehre soll heilig gehalten werden; und alles, was Sinnbild des Göttlichen ist, Gottes Gegenwart uns andeutet, das hat einen vorzüglichen Anspruch auf sittliche Schonung; auch die wilden Bölker beachten ein ehrsurchtvolles Schonen in Beziehung auf alles, was heilig ist, in Beziehung zu dem Göttlichen

steht, im Unterschiede von dem Beltlichen, Profanen. — Aus dem Schonen alles dessen, was in innerer oder auch nur stundiblicher Beziehung zu Gott steht, geht schon hervor, von welch hoher Bedeutung die Frömmigkeit für die Sittlichkeit ist. Der fromme Sinn sindet Gottes Sein und Walten in allen Dingen und in allem Leben, und alles, was nicht widergöttlich ist, ist ihm heilig und Gegenstand frommer Schonung. Je höher die Frömmigkeit steigt, um so höher steigt auch der Werth und darum das Recht alles Daseins, sosern es gut ist. Der Unfromme hat auch keine Pietät gegen das Geschaffene. Nichtschonen dessen, was ein Recht ans Schonung hat, ist sittliche Roheit. Der Unsittliche und Unfromme ist immer auch roh; er kennt wohl Furcht, aber keine Schen.

## §. 104.

Das Schonen ist als ein Nichtthun nur dann sittlich, wenn es erstlich ein bewußtes und frei gewolltes Zurüchalten des positiven, nach außen gehenden Handelns, also ein innerliches Thun ist, eine sittliche Selbstbeherrschung in Rücksicht auf fremdes Recht; ohne dies wäre es geistige Trägheit; — und zweitens, wenn es in wirklichem Einklang ist mit dem sittlichen Bilden und Aneignen und dieses nicht aufhebt, also wenn es die Vollbringung des wirklichen Rechtes des sittlichen Objectes ist. Das bildungsfähige Object, vor allem das geistige, hat aber eben so gut ein Recht, gebildet zu werden, wie es ein Recht hat, geschont zu werden.

Infofern das Schonen ein bloßes Nichteinwirken auf das gegenständliche Sein ist, ist es noch nicht sittlich, und kann ebenso auch bose sein. Der geistig Träge hält sich von solchem Einwirken auch zurück, aber nicht aus Liebe zu dem Object, sondern aus bloßer Selbstucht. Nur dassenige Schonen ist sittlich gut, welches auf der Liebe zu dem Object ruht, und darum auch eine bewußte Selbstbeschräntung nud Selbstbeherrschung einschließt, welches also nur der äußeren Erscheinung nach, aber nicht dem innerlichen Wesen nach ein Nichtthun ist; das rechte Schonen ist vielmehr als Bezwingung der Selbstliebe oft ein viel schwierigeres sittliches Thun als das Bilden, z. B. bei dem Berzeihen von Beleidigungen. Das bloße Nichtthun wäre grade, da das sittliche Leben immer thätig sein muß, an sich sündlich, und nur das scheinbare Nichtthun, welches auf innerlicher That ruht, kann sittlich sein.

Das mahre, fittliche Schonen ift in Beziehung auf bilbungsfähige und ber Bilbung bedürftige Wefen immer auch ein Bilben, insofern es ber rechtmäßigen Selbstbilbung ben gebührenben Raum giebt. Eine bespotische, in alles Einzelne bevormundend eingreifende Erziehung bildet eben keinen sittlichen Charakter, nur Knechtesstun; jede rechte Erziehung muß auch um der Bildung zur sittlichen Freiheit willen ein weises Schonen ausüben, dem Kinde die Möglichkeit bieten, sich selbständig zu bestimmen und dadurch zur sittlichen Freiheit heranzureifen. Wie das Schonen einer im Wachsthum begriffenen Pflanze zugleich auch eine Förderung derselben ist, so und noch mehr gilt dies von dem Schonen in Beziehung auf vernünstige Wesen; das Verzeihen einer Beleidigung übt oft einen sehr fördernden Einfluß auf die sittliche Ausbildung des Andern aus.

Je höher die sittliche Bildung und Reife eines Menschen steigt, um so höheres Recht an sittliche Schonung hat er zu beanspruchen. Durch die Sünde wird dieses Recht nothwendig beschränkt, und der Berbrecher wird von der sittlichen Gesellschaft von Rechtswegen seiner Freiheit beraubt, da er selbst sittliche Schonung zu üben sich unfähig zeigt. Aber selbst dem Berbrecher gegenüber kann die Pflicht der Schonung nie ganz ausgehoben werden, da der Mensch immer noch das göttliche Ebenbild an sich trägt, und der Erlösung fähig bleibt. Auch der zum Tode verurtheilte Berbrecher hat noch ein Recht an Schonung seiner Persönlichkeit, auf Achtung seiner Menschheit, wie sich dies auch in der christlichen Sitte so sinnig bekundet.

# II. Das sittliche Aneignen.

**§.** 105.

In bem Aneignen wirfet bas Subject seine Einheit mit bem gegenständlichen Sein badurch, baß es basselbe in sich aufnimmt, mit sich vereinigt, es zu seinem eignen Inhalt macht. Diese sittliche Thätigkeit ist verschieden sowohl in Beziehung auf bas, was an bem Object dem Subjecte angeeignet wird, als in Beziehung darauf, wie es geschieht.

a) Nach bem, was an bem Object angeeignet wird, ist bas Aneignen entweber ein materielles ober ein geistiges; letteres ift bas umfassenbere, und erstreckt sich auf bas gesammte gegenständsliche Dasein, auch auf Gott; ersteres nur auf einige natürliche Gesgenstänbe.

Dieser Unterschied ruht also zunächst auf einem Unterschiede an bem gegenständlichen Dasein; alles materielle Sein ist zugleich auch von geistigem Inhalt, ist ein verwirklichter Gedanke, der Ausdruck eines Begriffs. Da aber andrerseits nicht jedes geistige Sein an einem materiellen haftet, so ist das geistige Aneignen von größerem Umfang und von höherer

Geltung als das materielle. Der höhere sittliche Werth des ersteren zeigt sich auch darin, daß dasselbe das objective Dasein in seiner Wirklichteit bewahrt, während das materielle es mehr oder weniger aushebt. Mit der steigenden sittlichen und geistigen Bildung tritt daher das materielle Aneignen hinter das geistige immer mehr zurud; bei dem Kinde überwiegt das erste; was aber bei diesem rechtmäßig ist, wird bei dem reifen Alter unstitlich.

## §. 106.

1. Das materielle Aneignen bezieht sich sowohl auf bas Dasein und die Erhaltung des einzelnen Subjectes, als auf das Dasein und die Erhaltung der Gattung, und ist die nothwendige Bedingung von beiden. In beiden Beziehungen ist der Mensch daher an die Natur gebunden, durch den Naturtried geleitet, und obzleich er darin freier ist als das Thier, und um so freier, je höher seine sittliche Persönlichteit entwickelt ist, so ist diese Freiheit in Beziehung auf die Erhaltung des eignen Daseins doch immer nur eine beschränkte, und das Naturgesetz in vieler Beziehung stärker als der Wille, jedoch nicht so mächtig, um den Willen zum Unsittlichen zu zwingen.

Bierin ift eine wirkliche und rechtmäftige Beschränfung ber freien Wenn ber Sunger waltet, ichweigen bie geiftigen Selbstbestimmung. Madte, und zulet wird er felbst machtiger als bie freien Willensent fichleftungen. Jedoch ift biefe Dacht ber Natur über ben Willen feine unbegränzte und schlechthin giltige, fondern ber sittliche Wille vermag fic ihr gegenüber felbständig zu erhalten. Wohl vermag fie die leibliche Rraft und bamit auch bie geistige zu fcmachen, aber nicht, ben Willen fclechthin ju bestimmen. Chriftus rief wohl am Rreuge: "Mich burftet", aber in ber Bufte hungernd unterlag er nicht ber Bersuchung. Die Thatsache, baf Menschen aus Gram ober Berzweiflung fich felbft zu Tobe bungerien, beweist wenigstens, daß der Wille stärker zu sein vermag als die Natur, felbst in ihrer zwingenosten Macht. Wer in äußerster Sungerenoth an menfchlichem Leben fich vergreift, um feinen hunger au fattigen, begeht auch nach menschlichem Recht ein Berbrechen, und die Dacht bes Sungers entschuldigt ihn nicht. Dag auch hierin ein großer Unterschied zu machen ift zwischen bem vorfündlichen Menschen und bem unter bie Gunde gefnechteten, ift icon ermahnt (S. 351).

## §. 107.

Das materielle Aneignen ift an sich noch tein sittliches, sondern zunächst rein natürliches Thun, ist außersittlich, und barum, wenn es im Stanbe des sittlichen Bewußtseins rein für sich auftritt, als ber

Inhalt und ber Hauptzweck bes Lebens, unsittlich. Sittlich gut wirb es erft baburch, bag es ber materielle Ausbruck eines zu Grunde liegenden geistigen Aneignens ift, wenn es also nicht auf bloß finnlichem Triebe beruht, fondern auf bewußter Liebe, nicht fowohl ju bem finnlichen Sein an fich, als vielmehr ju Gott, ber une basfelbe liebend gegeben. - Darin liegt zugleich, bag bei bem sittlichen Menschen bas materielle Aneignen sich nie "über bas geiftige vorbrangen barf, - felbst bas Bormalten ber Sorge um bie irbifche Nahrung und Rleidung ift unsittlich, - bag nicht ber in bem Aneignen unmittelbar gegebene sinnliche Genuß an fich als bas Befentliche und als ber eigentliche Gegenstand bes Strebens erfaßt wirb. fonbern ber vernünftige, von Gott gewollte 3med bes Sinnlichen, also daß auch ber finnliche Genug nur insoweit erstrebt wird, als es ber sittliche Zwed besselben erforbert. Den finnlichen Genug nur um feiner felbft willen erftreben, ift bes geiftigen Befens bes Menichen unwürdig. — Die Sittlichkeit bes materiellen Aneignens forbert alfo einerseits bankbare Liebe ju Gott, und bei bem geschlechtlichen Uneignen die mabre, verfönliche, und barum eine unguflösliche Bereinigung ichaffende Liebe ju ber sittlichen Berfonlichkeit bes Batten, und andererseits bas burch ben sittlichen Zwed bebingte Maghalten. Die Beschränfung bes materiellen Aneignens nochlunter biefes burch ben vernünftigen Zwed besselben gesetzte Dag aber, - Fasten und Chelofigfeit, - tann, ale an fich ber Natur widerftrebend, nur burch bie erft in Folge ber Gunbe eingetretenen Biberfpruche bes menfclichen Dafeins begründet werden.

Berfagt ist dem Menschen an sich, abgesehen von der Sündhaftigkeit, kein naturgemäßes sinnliches Aneignen; dies zeigt schon die Erzählung vom Paradiese und Christi Beispiel und That bei der Hochzeit zu Kana. Dank gegen Gott heiliget auch die sinnliche Aneignung der göttlichen Gaben (1 Tim. 4, 4.5). Die christliche Sitte des Tischgebetes, nach Christi Borbild auch in der alten Kirche allgemein 1), hat eine hohe sittsliche Bedeutung; es entreißt den sinnlichen Genuß der blogen Sinnlichkeit, erhebt ihn in das Gebiet des Sittlichen. Wenn schon nach der Weltmoral die sittliche Bedeutung von gesellschaftlichen Mahlzeiten nicht in dem sinnlichen Genuß, sondern in der geistigen gegenseitigen Mittheilung und Unterhaltung besteht, so besteht nach christlicher Moral die sittliche

<sup>1)</sup> Tert. Apologet. 39.

Bebeutung alles materiellen Aneignens in der Unterhaltung mit Gott, in dem Aneignen des Göttlichen auch in und unter dem Brot und dem Wein der täglichen Nahrung. "Ihr effet nun oder ihr trinket, oder was ihr thut, das thut alles zur Ehre Gottes" (1 Cor. 10, 31). Der Mensch giebt aber Gott nicht die Ehre, wenn er sein nicht gedenkt, sondern nur des Sinnlichen sich erfreut. Gott versagt und verkummert dem Menschen nicht den Genuß des Sinnlichen, versagt ihm aber das thierische Sichversenken in denselben. Wer des Gebers vergist über der Gabe, tritt aus dem Gediete des Sittlichen und Menschlichen. Die Welt liebt das Tischgebet nicht, obgleich selbst der Heide den Göttern beim Mahle seine Spenden brachte. Sogar Schleierm. sand (wenigstens noch im J. 1809) in den eben erwähnten Worten des Paulus an die Corinther nur die Aufnahme des Animalischen, der Nahrung, "in das gesellige Bergnügen", "um die thierische Begierde zu reinigen", und weiß dem Tischgebet keine Bedeutung abzugewinnen. )

Die Sorge um Nahrung und Kleidung, — benn auch letteres ift ein materielles Aneignen ber Natur, — und das Wohlgefallen an ihnen sind an sich durchaus rechtmäßig und gut, weil das Bedürfniß berselben in der von Gott selbst gewollten Weltordnung ruht, wird aber sofort sündlich, wenn der Mensch tabei Gottes vergißt und tas irdische Besburfniß zum Hauptzweck macht (Mt. 6, 25 ff.).

In bem geschlechtlichen Aneignen wird bas Sittliche nicht bloß wie bei bem Genug bes Naturseins bedingt burch bie bankbare Liebe ju Gott als bem Beber, fondern ba bas Anzueignende felbft fittliche Berfonlichfeit ift, burch die perfonliche, sittliche Liebe ju berfelben. Dhne biefe Liebe ware bie Berfon bes anbern Gefchlechtes als bloge Sache, als blog materielles Object betrachtet, und ihre Geltung als perfonlicher, fittlicher Beift aufgehoben. Diefer Charafter unfittlicher Gemeinbeit wird, bei bem Mangel ber perfonlichen Liebe, felbft burch ein Rechtsband nicht aufgehoben, und wir muffen ichon bier alle blogen "rechtlichen" ober "Pflicht-Chen" in bas Gebiet bes Unfittlichen verweisen. Daß aber bie Liebe gur Perfonlichkeit nicht eine nur zeitweise geltenbe fein taun, bas geschlechtliche Aneignen vielmehr ein unlösbares Band vorausset, um fittlich ju fein, werben wir fpater zu betrachten haben. Auf biefes fittliche Anerkennen ber Berfonlichkeit bei bem geschlechtlichen Aneignen legt bie beilige Schrift großen Rachbrud. "Abam ertannte fein Weib Beva"; berfelbe Ausbrud wird sehr oft von ber ehelichen Gemeinschaft gebraucht, auch von Seiten bes Beibes (1 Mof, 19, 8; 4 Mof, 31, 17). Man erklart bies

<sup>1)</sup> Chr. Sitte. Beil. S. 33.

gewöhnlich für einen Euphemismus; es ist aber grade der sinnige Ausbruck für das Wesen der Sache. Die Gatten erkennen einander gegenseitig als die zu vollem gegenseitigen Besitz einander verbundenen Persönlichkeiten, erkennen sich in dem andern, und den andern in sich, erkennen die volle Zugehörigkeit des andern zu dem eignen sittlichen Dassein kraft der gegenseitigen Liebe, die alles Fremde und Trennende entsernt, also daß beide wahrhaft sind Sine Seele und Sin Fleisch. Der Ausdruck "Erkennen" bezieht sich also ursprünglich auch nur auf die rechtmäßige eheliche Beiwohnung, und wurde erst später und uneigentlich auch von der sündlichen und unnatürlichen gebraucht (1 Mos. 19, 5).

Das Dankhalten bei bem materiellen Aneignen, bas Innehalten besselben als blogen Mittels ju bem vernünftigen Zwed ber Erhaltung bes individuellen Subjectes wie ber Gattung, ift nicht blog ein fittliches Bewahren bes Subjectes, fonbern auch bes Objectes, ift ein Bollbringen ber Gerechtigkeit gegen basselbe. Wer nur barum mäßig ift, um etwa feiner Gefundheit nicht zu ichaben, ift noch nicht fittlich, fonbern nur felbstfüctia. Das Aneignen findet fein Dag an ber fittlichen Pflicht bes Schonens. Jedes materielle Aneignen ist mehr ober weniger ein Aufheben des gegenständlichen Daseins, und ba biefes an fich ein Anrecht auf Schonung hat, fo ift bie Schrante bes Aneignens nicht eine blog fubjective. Die Basteten von Nachtigallenzungen bei ben römischen Schwelgern werben nicht barum mit Abscheu genannt, weil fie eine subjective Unmäfigfeit gewesen maren, sondern weil fie ein Unrecht gegen bie ju ichonenbe Natur waren. . Gar manche neuere Luxusspeisen find bavon nicht viel verschieben.

Auch das geschlechtliche Aneignen ist ein theilweises Ausheben des Objectes, eine Beraubung der Person, die eben nur darin eine Ausgleichung sindet, daß berselben die andere Person zu unentreißdarem Besit angehört, daß beide Personen zu Einem untrennbaren Gesammtleben vereinigt werden. Daher ist eine geschlechtliche Bermischung ohne die She ein Sichwegwersen; und die Jungfräulichseit gilt bei allen nicht ganz roben Bölkern als ein unantastbarer Schatz, auf den nur der ein Anrecht hat, welcher sich selbst in seiner ganzen Persönlichseit mit der Person der Jungfrau vereiniget. Aber auch innerhalb der She hat der Gatte ein Anrecht an Schonung, und dars nicht zum bloßen Gegenstand des sinnslichen Genusses herabgesett werden; auch da giedt es ein durch den Zweck gesettes Maß, dessen überschreitung ein Entehren, ein Herabsetzen des Gatten ist. — Ob die Ehelosigkeit für den Stand der Sündhaftigkeit eine Pflicht sitr Einzelne, oder eine Tugend für Jeden werden können wir hier noch nicht untersuchen. Soviel ist sicher, daß außerhalb der

sündlichen Gesammtverderbniß die eheliche Gemeinschaft eine göttliche Ordnung ift, welcher der Einzelne sich zu entziehen kein Recht, geschweige die Pflicht hat, daß also das Waß des geschlechtlichen Aneignens da nie zu einem Berneinen desselben fortschreiten kann.

## §. 108.

2. Das geistige Aneignen bezieht sich auf alles gegenständliche Dasein, auch auf das natürliche, und nimmt bessen geistigen Inhalt in das selbstbewußte Subject auf, macht ihn zu dessen geistigem Eigensthum. Das sittliche Subject erweitert so sein eignes geistiges Sein, nimmt die Welt wie Gott in sich auf, bildet sich eine innerliche Welt, welche als das Abbild der Wirklichkeit dem sittlichen Zweck, den Einklang des Daseins zu setzen, nach einer Seite hin, der subjectiven, verwirklicht.

Bei dem geistigen Aueignen, als dem bei weitem reicheren Gebiete, wird das angeeignete Object in keiner Weise aufgehoben, sondern bewahrt, ja zu seiner höheren Wahrheit gebracht, indem der geistige Inhalt desselben nicht bloß an sich ist, sondern nun auch für den Geist ist, und nun in demselben seine Fortdauer hat, selbst wenn es äußerlich untergeht. Was der Geschichte und der Wissenschaft zu eigen geworden, hat darin Unvergänglichkeit gewonnen. Was äußerlich vergeht, das materielle Sein, ist das Geringere, weniger wesentliche; was Besitz des unsterblichen Geistes zu werden vermag, ist grade das Höhere, das Wesen, der Begriff, der geistige Gehalt des Daseins. Durch ihren geistigen Gehalt empfangen auch die Naturdinge eine gewisse Unsterblichkeit, indem sie angeeignet sind dem vernünstigen Geiste; in noch höherem Grade gilt dies von den Thatsachen der Geschichte. Das geistige Aneignen verhält sich zu dem materiellen, wie der Geist zum Leib; letzteres muß also dem ersteren immer untergeordnet sein und ihm schlechthin dienen.

Da alle Natur nicht bloß burch ben Geist, sondern auch für denselben geschaffen ist, und alles geistig Geschaffene, das Geschichtliche, ebensfalls für den Geist ist, so ist es eine Gerechtigkeit gegen das natürliche und geschichtliche Sein, ein Anrecht besselben an den vernünftigen Geist, daß es von diesem sich angeeignet werde, und es ist eine vollkommen sittliche Forderung, das geistige Aneignen zu einem wesentlichen Theile des sittlichen Thuns zu machen. Nur die Wilden wissen nichts von Geschichte, von dem bleibenden Bewahren des Bergänglichen. Das Ausbewahren des dem Geistige Gehörigen, von ihm Angeeigneten, ist die erste Bekundung bes geistigen, geschichtlichen Charakters eines Volkes, der menschlichen

Bilbung. Die ältesten geschichtlichen Bölker bes heibenthums, bie Chinesen und Agupter, warfen ihr hauptinteresse auf die Bewahrung des Geschehenen; bei den Aguptern sollten selbst die Leichen, als des Geistes hülle, aller Bergänglichkeit entnommen, der Geschichte angeeignet werden. Die Schrift hat in ihrem Ursprung nicht den gegenseitigen Berkehr, sondern die Geschichte zum Zweck, hat nicht sociale, sondern monumentale Bedeutung, wird nicht den Blättern, sondern dem Steine anvertraut; und auch die ältesten Kunstbauten dienten nicht dem häuslichen Bedarf, sondern der Geschichte.

#### §. 109.

- b) Der Unterschied des sittlichen Aneignens in Rücksicht darauf, wie dasselbe geschieht, zeigt sich einerseits so, daß das aneignende Subject als vernünftiger Geist überhaupt thätig ist, als eins mit allen andern vernünftigen Geistern, also so, wie jenes in gleicher Weise von jedem andern geschehen muß, das universelle Aneigenen, andrerseits so, daß das Subject als einzelne Persönlichkeit für sich thätig ist, das Object sich als dem Einzelnen aneignet, es zu seinem ausschließlichen Eigenthum macht, das individuelle Aneignen.
- 1) Das universelle Aneignen ist das Erkennen. Das Object wird zwar durch ben einzelnen Geist und in ihn aufgenommen,
  aber nicht als Einzelbesitz desselben; sondern in diesem Aufnehmen
  streift das Subject zugleich seine Einzelheit ab, hat das Angeeignete
  nicht als bloß individuelles Eigenthum für sich, sondern als ein Eigenthum des vernünftigen Geistes überhaupt, als ein Allgemeingiltiges.
  Der so angeeignete geistige Besitz ist die Wahrheit; die Wahrheit hat
  aber die Bestimmung und das Streben, Gemeinbesitz zu werden.
  Das Erkennen ist also sittlich: 1) indem es den wirklichen geistigen
  Inhalt des Daseins sich anzueignen sucht, also nach Wahrheit strebt;
  2) indem es die Wahrheit nicht zum individuellen Genuß macht, sonbern zu einem Mittheilen an Andere hindrängt.

Alles Erfennen ift geiftiges Aneignen, aber nicht alles geistige Aneignen ift auch ein universelles; wir betrachten bas geistige Aneignen hier von einer andern Seite als im vorigen Abschnitt. Wo in fündlicher Beise die Liebe zum sinnlichen Genuß vorherrscht, ba schwindet die Liebe zur Wahrheit. Wishbegierde ift eine Bekundung des sittlichen Geistes. Der Mensch, zur herrschaft über die Natur berufen, ift auch zur geistigen

Aneignung berfelben und alles Dafeienben berufen. Das Streben nach Bahrheit ift ein Siegel ber Cbenbildlichkeit Gottes. Bie filt Gott alles offen, und alle Wahrheit fund ift, fo ift auch ber Menich mahrhaft Beift nur bann, wenn er nach ber Wahrheit ftrebt und alles fich geiftig anneignen will. Das ift ein rechtmäßiges Streben nach Besit, nach bem Besitz einer innerlichen Welt, bem mahren Abbild ber wirklichen, und es gebort zu ben wesentlichsten Quellen ber Glüdseligkeit fur bie Bollenbeten, daß fie die Wahrheit erkennen und immer Größeres fich in ber Erfenntnif aneignen. Die Erkenntnif ber Wahrheit ift ein Freiwerben von ben Schranken bes blogen Ginzelfeins, ift ein Abstreifen ber blogen Raturlichkeit, ein Annehmen eines univerfelleren Charakters, ein Eintreten in bas Leben und Wefen bes in fich harmonischen Gangen, ein Aneignen ber objectiven Gestaltung bes Geiftes. "Ihr werbet bie Bahrheit erkennen, und die Bahrheit wird euch frei machen", fagt Chriftus benen, die da bleiben werben in seiner Rebe (Joh. 8, 32). Licht die Trennung bes Einzelseins aufhebt und bie Brude ju bem außerlich Getrennten folägt, alles Aufereinander-Seiende ju einem Füreinanderfein macht, fo loft die Erkenntnig ber Wahrheit ben Menschen aus bem Bann bes blogen, vereinzelten Seins, öffnet ihm bie Gesammtheit bes Dafeins zu feinem Lebensgebiet, fcblingt bas einigende Band um Gott und bie Geschöpfe. Wie tein Leben ber Erbe ift ohne Licht, fo ift auch tein Leben bes Beiftes ohne die Erkenntnif ber Wahrheit; und es ift nicht biefe ober jene Bahrheit, welche ben Menschen frei und vernünftig und selig macht, sondern bie Wahrheit. Und ber Geift bes Berrn will bie Seinen in alle Wahrheit leiten. Wer ba Schranken feten will bem sittlichen Streben nach Bahrheit, wer ba einige Bahrheit für gleichgiltig und bes Strebens unwerth erklärt, ber befchränkt bas Balten bes Beiftes ber Bahrheit. Aber es giebt auch teine Bahrheit, die losgelöft für fich bestände, und ihr Befen nicht erft aus ber Babrheit empfänge, bie aus bem ewigen Gottesgeiste ift; und wer ba meint, bas Streben ber Seele nach Wahrheit durch einige losgelöfte Broden von Wahrheiten aus bem Bebiete bes Berganglichen zu erfüllen, ber tennt nicht bie Wahrheit, sonbern nur bie Lüge.

Jedes wahre Erkennen ist so, daß jeder andere vernünftige Geist dasselbe ebenso erkennen kann und muß, hat also eine über den indivibuellen Besit hinausreichende Bedeutung, ist universelles Aneignen. Dasher ist es als sittliches auch unmittelbar mit dem Streben verbunden, das der Einzelperson Angeeignete zum gemeinsamen Eigenthum aller vernünftigen Wesen zu machen. Der sittliche Mensch kann die Wahrheit nicht für sich allein behalten wollen, sondern die zu seinem Besit gewors

bene Bahrheit brangt ihn traft ihres univerfellen Charattere von felbft. fle auch mitzutheilen. Die Bflicht bes Gebeimbaltens hat nur bei Boraussetzung herrschender Gunbhaftigkeit eine Beltung und einen Sinn, ift ohne bie Boraussetzung ber Gunde undenkbar; und ber Schwäche, fein Bebeimniß behalten ju konnen, liegt wenigstens ein richtiges Gefühl von bem, was fein follte, ju Grunde. Gutmuthige Menfchen pflegen ichlechte Bewahrer von Beheimnissen zu fein. Für bie Unschuld giebt es fein Beheimniß. Die Wahrheit tann wie bas Licht fich nicht verbergen; beibe tonnen nur mit absichtlicher Mübe verstedt werben. Die Bahrheit, fittlich erfaßt, gehört nicht bem blogen Berftanbe, fonbern bem Bergen an; und weß bas Berg voll ift, beg gehet ber Mund über (Luc. 6, 45). Wem bie Wahrheit angehört, ber gehört auch ber Wahrheit an, ber muß auch geugen von der Wahrheit. "Wir tonnen es ja nicht laffen, daß wir nicht reben follten, mas mir gesehen und gehört haben", fagen Betrus und Johannes vor bem hoben Rath (Apost. 4, 20), und sprechen bamit bie innere sittliche Nothwendigkeit foldes Zeugniffes von der erlangten Bahr-Wer folche innere Röthigung jum Zeugnif nicht verspurt, ber besitt die Wahrheit nicht, ober die Wahrheit besitzt ihn nicht. Mit bem Beugen von ber Wahrheit verhalt es fich wie mit ber erften, vorsittlichen Liebe (§. 94); ber Menfch tann bem inneren Drange mohl widersteben. aber wenn er es nicht thut, fo führet ibn bie unmittelbare Liebe ju ber Wahrheit von felbst jum Zeugnift, ohne baf es eines besondern Willens "Ihr werbet auch zeugen (wie ber heilige Beift), - benn ihr feib von Anfang bei mir gewefen", fpricht ber Berr zu feinen 3uugern (Joh. 15, 27); bas ift fein Auftrag, fonbern eine Berbeifung; fie können nicht anders; bie Wahrheit ift mächtiger als bas Gebot. Darum wer aus ber Wahrheit ift, bebarf bes Gefetes nicht mehr; fie braftat ibn, burch fein Leben ju zeugen von ber Wahrheit.

# **§.** 110.

2) Das individuelle Aneignen ift das Genießen. Der Gegenstand wird da für mich nur, insofern ich individuelles Wesen bin, wird mein besonderes Eigenthum. Im Genuß habe ich nicht, wie in dem Erkennen, das Object rein als solches und an sich, sondern ich habe es so, wie es sich mit meiner individuellen Eigensthümlichkeit harmonisch zusammensügt, ein Bestandtheil meines eignen besondern Seins geworden ist. Im Genuß habe ich also immer auch mich selbst, als durch das Object irgendwie erregt; das Gebiet desselben ist also wesentlich das Gefühl, und zwar das Gefühl der Lust.

Der Genuß ift entweber ein materieller ober ein geiftiger; fittlich ift jener nie für fich, sonbern nur mit und an bem anbern.

Im Erkennen ftelle ich meine individuelle Besonderheit zurud, laffe bie Wahrheit als bas Allgemeine herrschen über mich; bas bloß Subjective hat teine Geltung; im Genießen bagegen tritt meine Subjectivität in ihrer Besonderheit in ben Borbergrund; bas Object für sich gilt nichts; — im Ertennen habe ich mich nur ale ein Glieb bee Bangen, im Benießen aber als etwas Befonderes, von bem Gangen Unterschiedenes. Der Genug ist baher auch ale solcher nicht mittheilbar; de gustibus non est disputandum. Bas ein vernünftiger Menich für wahr erkennt, bas muß von allen filr mahr erfannt werben; aber was bem Ginen ein Genuf ift. braucht es nicht für ben Anbern ju fein. Aller Genug ift Liebe, und bie bochfte irbifche Liebe ift die Gatten- und die Mutterliebe; aber biefe, Die also zugleich ber höchste irbische Genug ift, ift rein individuell, burchaus nicht mittheilbar; und fo, wie eine Mutter ihr Kind liebt, tann es von teinem Andern geliebt werben. Wie die Erfenntnig von felbft zur Mittheilung brangt, fo brangt ber Genug eher gur Bereinzelung. nuffüchtige Mensch hat alles gern für sich; bie Gesellschaft sucht er nur infofern fie ihm felbft ein Begenftand bes Benuffes wird. Benuß mad leicht eifersuchtig, mahrend bas Erfennen ber Bahrheit zur Mittheilung brangt; felbft bie Mutterliebe fennt Giferfucht.

# §. 111.

Da der perfönliche Geist ein selbständiges Recht an und für sich hat, und da der wahre Genuß auf der Liebe zu dem Gegenstand ruht, also auch eine Bethätigung derselben ist, so ist auch der Genuß ein sittliches Recht, und darum auch beziehungsweise eine Pflicht. Die Sittlichkeit des Genusses besteht: 1) in der bewußten und vollen Unterordnung des bloß materiellen Genusses unter den geistigen; 2) darin, daß er immer ein reiner Ausdruck der sittlichen Liebe, also immer auch der Dankbarkeit ist und auf der Freude in Gott ruht; 3) darin, daß er kraft des in ihm sich bekundenden Wohlgesühls auch biemittheilende Liebe, das Streben nach Berbreitung des Genusses erweckt.

Der höchste Genuß besteht in bem Bewußtsein ber Gotteskindsschaft, also in ber vollkommenen Aneignung ber Lebensgemeinschaft mit Gott; und bem Kinbe Gottes ist auch nur bassenige ein wirklicher Genuß, an bem Gott selbst Wohlgefallen hat. In Einigung mit diesem Genuß ber Gotteskindschaft wird jeber andere geheiliget.

Die christliche Sittlichkeit verargt bem Menschen nicht ben Genuß, auch nicht ben materiellen, "benn bes Herrn ist die Erbe und ihre Fülle" (1 Cor. 10, 26, aus Pf. 24, 1; vergl. S. 457). Die fromme Beziehung alles Genusses auf Gott als ben Geber alles Guten und die dankbare Liebe zu ihm machen auch den sinnlichen Genuß, insosern er in der von Gott geordneten Weise gesucht wird, zu einem sittlichen, vergeistiget ihn aber auch eben dadurch, und legt das eigentlich Ersreuliche in das geistige Element desselben. Sobald der sinnliche Genuß rein für sich, abgesondert von dem geistigen und von der Gottesliebe erstrebt wird, wird er unssittlich, weil er dann das seinem Wesen nach stetige und geistige Leben durchbricht.

Die Mittheilung bes Genuffes, Die mit ju ber Sittlichkeit beefelben gehört, liegt nicht in bem Wefen besfelben, fonbern in ber Liebe ju bem Menichen überhaupt. Sie fann nur insoweit stattfinden, als baburch bas Wefen bes Genuffes nicht aufgegeben wird; ber in bem Familienleben liegende Genug fann nie jum gemeinsamen Besit gemacht werben; und wenn bei einigen roben Bolfern bie Gaftfreundschaft bis gur Mittheilung felbft bes ehelichen Genuffes fortschreitet,1) fo ift bies eben eine sittliche Berwirrung. Aber allerdings forbert auch das eheliche und das Familienglud überhaupt, um recht sittlich zu sein, eine liebenbe Mittheilung an Andere, jedoch nicht als unmittelbaren Benug, fondern burch bie Gaft= lichteit, burch bas Offnen ber Familie fur ben freundschaftlichen Umgang, burch Theilnehmenlaffen Anderer an bem inneren Frieden ber eignen Bauslichfeit. Daber hat auch bie Sitte einen fittlichen Sintergrund, ben gefteigerten materiellen Benuf von Lurusmahlzeiten nur ber Geselligkeit vorzubehalten, in welcher bie geiftige Mittheilung, also ber geiftige Genug in ben Borbergrund tritt, und ber finnliche Genuf nur ale ber begleitenbe, als ber hintergrund erscheint.

Der Gedanke des Paradieses ist der Indegriff aller Fülle der wahren Genüsse, und ist nicht eine bloß kindliche oder kindische Borstellung, sons dern die volle Wahrheit selbst. Die criftliche Sittlickleit ist nicht genußseindlicher Spiritualismus; sie will auch, daß es dem sittlichen Menschen wohl sei in seiner Welt der Wirklickeit. Aber das Paradies ist nur, wo der Mensch in Kindesgemeinschaft ist mit dem göttlichen Bater, wo die Gottesliebe allen irdischen Genuß weihet. "Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heil. Geiste" (Röm. 14, 17). Das Christenthum kennt keine andere Freude,

<sup>1)</sup> Siehe bes Berf.'s Geschichte bes heibenthums I, G. 177; vgl. Tertull. Apolog. c. 39.

als die in dem Herrn; "Freuet euch in dem Herrn allewege; und abermal sage ich: freuet euch" (Phil. 4, 4). Wer in dem Herrn sich freuet, der freuet sich wahrhaft alles dessen, was vom Herrn kommt. Dem Schuldvollen ist Bieles zum Genuß versagt, weil er es nur sündhaft zu genießen vermag; dem Reinen ist das Gebiet des sittlich reinen Genusses ein viel weiteres und reicheres (Tit. 1, 15). Das Kind Gottes hat an allem Genuß, und alles ist ihm ein sittlicher Genuß, ausgenommen allein das Thun wider Gottes Gebot; die Welt ist ihm ein Paradies, denn sie ist Sottes, wie es selbst; und es will die Welt nicht dhne Gott, sondern nur in Gott und mit Gott. Die Seligkeit der Kinder Gottes, der Hochgenuß der wahren Herzensandacht im indrünstigem Gebet, wo der Mensch sich weiß mit seinem Gott, in Gottes Frieden ruht, ist nicht ein Gegenstand wissenschaftlicher Entwickelung und der auseinandersehenden Beschreibung; das gehört dem Gebiet des innern Lebens an, welches ersahren, nicht geschildert werden will; die Welt weiß nichts davon.

# III. Das sittliche Bilden.

#### §. 112.

Das fittliche Bilben wirket ben Ginklang bes Dafeins baburch, bag bas fittliche Subject bem gegenständlichen Dasein ben Charatter feines Beiftes aufprägt, es jum Ausbrud besfelben macht, alfo geiftig gestaltet. Das Object wird nicht in seinem Besteben, sonbern nur in feiner Bereinzelung und Eigenthumlichkeit aufgehoben, empfängt bie Eigenthümlichkeit bes subjectiven Beiftes, wird mit bemselben getrankt, und so mit dem Subject verbunden. — Das Bilden ift sittlich gut, wenn es nicht ein hineinbilben bes bloß individuellen, noch nicht fittlich-vernünftigen Beiftes in bas Object ift, - benn bies mare eine Ungerechtigfeit gegen baffelbe, ein Mangel an Schonen bes berechtigten Seins bes Objectes, - fonbern ein hineinbilben bes sittlichen, vernünftigen, mit Gott in Einklang ftebenben Beiftes, wenn alfo bas Object felbft zu bem vollen Ginklang mit bem fittlich-vernünftigen Besammtgeift herangebilbet wirb. Das sittliche Bilben muß also immer mit bem fittlichen Schonen verbunden fein, und bies um fo mehr, je bober an geistigem Inhalt und Werth bas zu bilbenbe Object ift. Dem fittlichen Geifte gegenüber ift baber alles fittliche Bilben ein Erzieben, welches nie ein schlechthin alles bestimmenbes Bilben, sondern ein Bilben mit ber Achtung bor bem Recht ber zu bilbenben Berfonlichkeit ift.

Die nach außen gehende, bilbende Thätigkeit tann nicht eine zufällige, amedlofe fein, auch nicht ein blofies Storen bes Borhandenen, fondern muß einen vernünftigen Zwed und ein Recht haben. Um ber sittlichen Thatigfeit willen tann also bas geschaffene Dafein nicht von vornherein fertig und vollendet fein, obgleich es gut ift, sondern muß für bas Thun bes vernünftigen Beiftes fich als bilbsamer Stoff verhalten, an ben ber thatige Mensch ein Recht hat, und beffen lefte Bollenbung ein 3med für bas menschliche Thun ift. In bem Bilben erft macht ber Mensch bie gegen- . ftanbliche Welt zu feiner Belt, indem er ihr fein Geprage aufbrudt, fie burch fittliches Thun zu seinem Gebilbe und barum zu feinem Eigen-"Schaffet bas Eure (πρασσειν τα ίδια), und arbeitet mit euern eigenen Sanben" (1 Theff. 4. 11); ber Menich hat in Wahrheit nichts als fein eigen, als was er arbeitend und bilbend geschafft bat; und es ift nicht ein Fluch, sonbern eine ursprüngliche sittliche Weltordnung, bak bas mahre Bestehen bes Menfchen, bas leibliche wie bas geistig-fittliche, bedingt ist durch bilbendes Wirken, burd Arbeiten. Auch ber erfte Menfch mar nicht in bas Barabies gefett, um nur beffen Freuden gu genießen, nur um bas Seiende fich materiell und geiftig anzueignen, fondern ber Menich follte ben Garten bauen (1 Dof. 2, 15). Bur Berr-Schaft über bie Natur, jum Schöpfer einer geistigen Welt ift ber Menich berufen; das ist ein weites, berechtigendes und verpflichtendes Gebiet für bas fittliche Bilben.

Das Bilben erweist fich aber sofort als bas sittlich Sohere und Schwierigere bem sittlichen Schonen und Aneignen gegenüber; bas Schonen ift ein blofies Burudhalten ber nach außen gehenden Thätigkeit; bas Aneignen vernichtet entweber bas gegenständliche Sein, ober läft es materiell unberührt; bas Bilben aber greift positiv in bas Dasein und in Die Eigenthümlichkeit bes Objectes ein. Da bebarf es einerseits ein umfichtiges Beachten bes Rechtes bes Objectes an feine Gigenthumlichteit, bamit bas Bilben nicht ein ungerechtes Stören und Zerftoren werbe, andrerseits ein rechtes und flares Bewuftsein von bem vernünftigen Zwede bes Neugestaltens. - Das Aneignen tritt in ber geiftigen Entwickelung bes Menschen früher ein als bas Bilben; bas lettere sett immer ichon einige fittliche Reife voraus; bas Bilben bes ungereiften Beiftes ift ein Berftoren. Die erfte bilbenbe Thatigkeit bes Kindes zeigt fich barin, bag es alles entzwei macht, mas ihm unter bie Sande tommt; bas geschichtliche Thun rober und halbrober Bolfer trägt auch biefen findischen Charatter. Die unreife Jugend hat auch in Beziehung auf Gesellschaft und Staat, überhaupt auf Die geschichtliche Birklichkeit viel Zerftorungeluft; -und ber Radicalismus bes ungestumen Junglings ift nur eine höhere Stufe jener Zerstörungssucht bes Kindes. Aber das Kindlich-Harmlose wird mit der Boraussetzung höherer geistiger Reise zur schuldvollen Ginsseitigkeit. Das sittliche Bilden muß nothwendig immer auch einen erhaltenden Charakter haben, weil in allem zu Bildenden etwas ist, was ein Recht an Bestand, also ein Anrecht an Schonen hat; und eine Erziehung, welche dieses Recht in dem Zögling außer Acht läßt, ist eine despotische, also unsittliche.

### §. 113.

Das sittliche Bilben ift nach zwei Seiten verschieben, wie bas

- a) Rach bem, was an bem Objecte gebilbet wird, ift es ein materielles ober ein geistiges.
- 1. Das materielle Bilben ift ein Gestalten bes Naturstoffs für ben menschlichen Geist traft ber Herrschaft bes Geistes über die Natur, entweder zum Zweck des praktischen Nutens, oder zum Zweck ber ideellen Bekundung des Geistes in dem Kunstwerk. Die Natur ist zwar an sich gut und vollkommen geschaffen, aber zur wahren Heismath und zum wahren Organ des Geistes und der Geschichte wird sie erst durch das Einbilden des Geistes in sie. Das materielle Bilben ist sittlich und vernünftig nur, insofern es der sinnliche Ausbruck eines geistigen Bilbens ist.

Jede Herrschaft ist nothwendig ein Bilden, indem das Beherrschte mehr oder weniger ein Ausbruck des Willens des Herrschenden ist. Das materielle Sein aber kann diesen Ausdruck nicht anders tragen, als indem es für den Menschen und durch denselben gestaltet wird. Grade in dem materiellen Bilden tritt zuerst der Unterschied des Menschen als eines sittlichen Wesens von dem Thiere offenkundig auf. Die Thätigkeit des Thieres ist überwiegend materielles Aneignen; die des Menschen ist überwiegend Bilden, und zunächst ein materielles. Das Aneignen der Natur wird dem Menschen von Gott zunächst gestattet, und nur nach einer Seite durch ein Verbot beschränkt; das Bilden derselben wird ihm geboten (1 Mos. 1, 28; 2, 15). Das bloße Belassen selbst einer paradiessischen Katur in ihrem gegebenen Zustand ist für den Menschen schon unstttlich; er soll sie zu seiner Heimath erst selbstthätig bilden.

Der Mensch kann aber ein materielles Bilben sittlich gar nicht vollbringen, wenn nicht auch schon ein geistiges Bilben vorausgesetzt wirb. Der Künstler kann kein Kunstwerk schaffen, wenn es nicht vorher schon geistig in seiner Seele gebilbet ift; und jedes Gebilbe soll seinem ganzen Zwed nach nicht etwas vereinzelt für sich Bestehendes sein, sondern nur ein Baustein zu einem größeren, wesentlich geistigen Gebilde, der Geschichte. Der Mensch gestaltet die Natur nicht um ihrer selbst willen, sondern für die Menschheit, zu einer Heimath für das geistige Leben derselben, zu einem Ausdruck der geschichtlichen Wirklichkeit; diese aber ist wesentlich das Erzeugniß des geistigen Bildens. Das materielle Bilden kann also immer nur dem geistigen dienen, wie die Ernährung und Ausbildung des Leibes nicht um des Leibes, sondern um des Geistes willen geschieht.

## §. 114.

2. Das geistige Bilben bezieht sich auf bas geistige Wesen bes Objectes, also überwiegend, obgleich nicht ausschließlich, auf ben bewußten Geist, will bemselben ben geistigen Besitz mittheilen und baburch benselben bem eigenen vernünftigen Gedanken gemäß bilben und mit bem Subject in Einklang setzen. Jeber Mensch hat die Aufgabe, jeden andern mit ihm in geistige Berührung kommenden Menschen geistig bilben zu helsen, also sein eigenes geistiges Wesen ihm mitzutheilen, sich ihm zu offenbaren; das gilt selbst von dem sittlich noch Unmundigen in Beziehung auf den sittlich Mündigen. Alles sittlich-geistige Mittheilen ist ein Bilben, und alles geistige Bilden ein Mittheilen. Das Mittheilen ist aber nur dann ein sittliches Bilden, wenn der mittheilende Geist selbst in Einklang mit Gott steht, selbst sittlich gut ist, und wenn es aus der Liebe entspringt.

Auch auf die Naturdinge erstreckt sich das geistige Bilden, insofern diese nicht bloß materielles Dasein sind, sondern auch geistigen Inhalt haben. Die Zucht und Beredelung der Hausthiere, wenn unter letterem nicht bloß die die Ratur verderbende Einseitigkeit verstanden wird, ist nicht ein materielles, sondern ein beziehungsweise geistiges Bilden, weil das innere Wesen derselben höher gestaltet wird. Das Hauptgebiet geistigen Bildens bleibt freilich der persönliche Geist. Der Mensch soll und darf nicht als bloßes Einzelwesen sich entfalten, sondern sittlich geschieht dies nur in der geistigen Lebensbeziehung zu der sittlichen Gesammtheit; jeder ist mit jedem andern in solcher sittlichen Berbindung. Diese Beziehung ist aber ein gegenseitiges Bilden und Aneignen zugleich; der Mensch wird nur gebildet, indem er sich Geistiges aneignet, also indem der andere Geist sich ihm offendart. — Das Bilden kann sittlich nicht geschehen durch ein Hinseinbilden eines dem Subject selbst fremden Gedankens und Wesens in den zu erziehenden Geist, denn dies wäre lägenhaft und würde keine geis

stige Gemeinschaft beiber herstellen, sondern nur durch das Selbstoffenbaren bes sittlichen Geistes. Rur der sittlich gebildete Geist kann bilden; der unsittliche kann nur verbilden, und wenn er Sittlichkeit erheuchelt, thut er dies erst recht. Jedoch ist es nicht nothwendig, daß der bildende Geist schon ein gereifter sei; auch das Kind übt eine bildende Einwirkung auf die Alteren aus (S. 428).

Im Stande der Sandlosigkeit bedarf das Bilden keiner Kunst und keines berechneten Planes; die lautere Selbstoffenbarung bildet unmittelbar und von selbst. Alle kunstvollen Bildungsmethoden sind ein Zeugniß für die verlorene Reinheit, und können die Macht der sittlichen Wirklichskeit durch berechnete Kunstmittel nicht erseten. Der sittliche Geist lässet sein Licht leuchten vor den Leuten, daß sie seine guten Werke sehen, und dieses Licht erleuchtet und belebet unmittelbar den Geist der Andern. Dieses Sichselbstoffenbaren wäre aber sofort unsittlich, also eine Lüge, wenn es aus Selbstgefälligkeit und nicht vielmehr aus der Liebe zu dem Andern hervorginge. Die Liebe allein streift von jenem Leuchtenlassen den Schein des Prahlens ab. Liebende Seelen verbergen sich nicht vor einander; die rechte Liebe hat nichts, was sie verbergen möchte oder müßte.

## §. 115.

- b) Nach ber Beise, wie das gegenständliche Sein gebilbet wirb, unterscheibet sich das individuelle Bilben von dem universellen.
- 1. Das individuelle Bilden bildet das einzelne Sein für ben irdisch-praktischen Dienst ber einzelnen Menschen oder einer Biels heit derselben, d. h. zum Nuten für die zeitlichen Zwecke des Mensschen. Es ist so das Arbeiten im eigentlichen und engeren Sinne des Wortes. Die Arbeit bezieht sich nicht bloß auf den materiellen Stoff, sondern auch auf den einzelnen Geift, insofern dieser für das zeitlich-irdische Leben gebildet werden soll, ist ebenso geistiges wie masterielles Bilden.

Aller Ruten ist individuell; gemeinnütig ist eben nur das, mas vielen Einzelnen zum Nuten gereicht. Wenn die rationalistische Auftlärung von "Gemeinnütigkeit" der Religion spricht, so ist das eben abgeschmadt; die Religion wird da in eine Linie gestellt etwa mit einem öffentlichen Brunnen oder einem Intelligenzblatt. — Die Arbeit interessirt den Einzelnen; an ihr ist alles individuell; Arbeiten zum gemeinen Nuten, wie etwa Straffen oder Kanäle, haben nicht die Gesammtheit als solche, als

Einheit im Auge, fondern die vielen Ginzelnen, die fie benuten wollen. Wer fie nicht benutt, für ben find fie nicht ba, vielleicht felbft laftig. Der Einzelne als folder, etwa als Reisender, ober als Actionar, nicht aber traft feiner Bebeutung als Menfch, als vernfinftiger Beift, hat ben Ruten und ben Benuß. An einem Runftwert bagegen habe ich grabe als vernunftiger Beift ein Wohlgefallen, aber habe feinen "Nugen" bavon. Bas bas Berg erheben foll, muß mehr als Arbeit fein. Es tonnen wohl auch Arbeiten ein allgemeines und vernünftiges Intereffe erregen, wie etwa eine Mafchine ober manche hervorragenbe Induftriegegenftanbe; aber bann ift es nicht die Arbeit, welche bas Wohlgefallen erregt und bewundert wird, sondern bie Runft, ju welcher die Arbeit erhoben ift, oder die geiftige Erfindungefraft, alfo bie Macht bes Beiftes, nicht ber Rugen, fonbern bas Schöne ober Sinnreiche, nicht bas blog Individuelle, sonbern bas geistige Wefen, welches als folches eben ben Charafter allgemeiner Bestimmung an fich trägt. Die eigentliche Arbeit an einer Mafchine macht nicht ber finnreiche Erfinder, ber Meifter, fondern ber Sandarbeiter; und baran, mas biefer macht, ift wenig anderes zu bewundern als ber Bleiß, und nichts von allgemeinem Interesse. Gin Runftwert will nicht von bem Einzelnen genutt, sonbern will allgemein genoffen und bewunbert sein; und es gilt mit Recht als ein Zeichen von materialistischer Robbeit, wenn eine Zeit nur an bem blog Mitlichen, an ber blogen Arbeit Interesse hat, nicht auch an bem, mas über ben Ruten hinausliegt, an ber Runft, wenn fie die Arbeit nicht auch zur Runft verklärt. In ber Beit ber Aufflarung murben bie "unnüten" Runftbauten bes Mittelalters, herrliche Burgen und Kirchen in Magazine und Fabriken verwandelt, die Runft zur Magd ber Arbeit gemacht; bas war gewiß fehr "nütlich", aber boch eine schmachvolle Robbeit. Der bloge Nütlichkeitsgeist ift wenig verfchieben von ber Barbarei.

Die Arbeit ist nicht bloße Handarbeit. Die Sprache ist vollsommen in ihrem Recht, wenn sie auch, und nicht bloß im uneigentlichen Sinne von geistiger Arbeit und von geistigen Arbeitern redet, im Unterschiede von einer höheren geistigen Thätigkeit. Das Höchste, was der Geist zu erreichen vermag, wird nicht durch Arbeit errungen; "Nicht der Masse qualvoll abgerungen, Schlank und leicht, wie aus dem Nichts entsprungen, Steht das Bild vor dem entzückten Blick;" — aber im Unterschiede von dieser idealen Thätigkeit des Geistes ist eine andere im vollen Sinne als Arbeit zu bezeichnen, bei der es sich eben um ein rein individuelles Bilden handelt. Alle auf den bloßen Rutzen der Einzelnen abzweckende geistige Thätigkeit ist ein Arbeiten; so redet man von Schülerarbeiten, von Amts-Arbeiten u. das. Der Schüler arbeitet, um durch Aneignen eines bestimm-

ten Lehrstoffes fich, als Einzelwesen, ju einem Berufe auszubilden; ber Lehrer arbeitet in gleichem Sinne an bem Schüler. Alles geistige Bilben, welches auf Forttommen in ber Belt, auf Erringung einer Stellung in der Welt berechnet ift, ift ein Arbeiten; und fo giebt es auch eine wiffenschaftliche Industrie; es ift ein gewaltiger Unterfchied zwischen ber Wiffenichaft als Sandwert und ber Biffenschaft als Runft. Wenn aber ber Lernende fich zu einer mehr ibealen Thatigkeit erhebt, mit Begeisterung für die Wahrheit und für das Gute über das bloß Individuelle fich emporschwingt, ober ber Lehrende eine folche Begeisterung in ihm zu erweden fucht, fo ift bas nicht mehr Arbeit, sondern ein höheres Bilben. binge rebet man, obgleich nur in mehr uneigentlichem Sinne, auch von einem Arbeiten im Gebiete ibealer Intereffen, wie in ber Religion und thätigen Liebe (Rom. 16, 6. 12; 1 Theff. 1, 3; Bebr. 6, 10; 1 Cor. 15, 58; 2 Cor. 6, 5; 11, 27; Off. 2, 2, 3; 14, 13); Baulus fagt: "ich habe mehr gearbeitet ale fie alle" (1 Cor. 15, 10), und ber Seelforger und ber Missionar überhaupt tann von feiner Arbeit an ben Seelen reben, (1 Cor. 16, 16; 2 Cor. 10, 15; 11, 23; 1 Theff. 3, 5; 5, 12; 1 Tim. 5, 17); aber bann wird mit biefem bier im Befentlichen nur bilblich gebrauchten Ausbrud (f. Joh. 4, 38; 1 Cor. 3, 8) nicht die Thätigkeit an fich, fondern nur die Mühe in der Überwindung von Schwierigkeiten (baber 20πος u. 20πιάω) bezeichnet, Die nicht in ber Sache felbst, sondern in anbern Berhältniffen liegen, wie in ber Feindseligfeit ber fündlichen Menfchen, in der Schwäche ber eigenen Kraft u. bgl.

## §. 116.

2. Das universelle Bilben bilbet das Object für den allgemeinen, also vernünftigen Zweck, nicht bloß für das individuelle Besdürsniß, für den zeitlichen Ruten, sondern für den vernünftigen und sittlichen Geist überhaupt, zum vernünftigen Genuß, zum sittlichen Bohlsgefallen, zu einem Schönen und Guten, ist künstlerisches Bilsen im weitesten Sinne des Bortes. Es kann ebenso ein materielles, wie ein geistiges Bilden sein. Das natürliche Sein empfängt eine geistige Gestalt, wird zum Ausbruck und zum Bilde des vernünstigen Geistes, zum Ausdruck des Harmonischen überhaupt, zum Kunstwerk. Das geistige Sein wird zu einem in sich und mit Gott harmonischen, wahrhaft vernünstigen, also wesentlichen religiösen gebildet, zu einer schonen Seele, zu einem Menschen Gottes. Die religiöse und die ibeale Bildung überhaupt ist wesentlich verschieden von der Bildung zum weltlichen Beruf, will nicht den Menschen zu einem "brauchbaren,"

nühlichen machen, sondern zu einem, an dem Gott und Menschen Wohlgefallen haben, der selbst Wohlgefallen hat an Gott und allem Göttlichen und Schönen, will ihn nicht zu einem bloßen Sinzelwesen, einem bloßen Staatsbürger, einem Berufsmenschen bilden, sondern will das rein und wahrhaft Menschliche an ihm zur Wirklichkeit bringen, will den bloß natürlichen Menschen zu einem Bilde des sittlichen Geistes, einem wahren Sbenbilde Gottes machen, zu einem Ausdruck der Wahrheit. Alles, was das universelle Bilden schafft, ist ein Runstwerk, und wenn es, im Unterschiede von gelehrter Arbeit, eine Wissenschaft bildet, so wird sie zum Kunstwerk. Darum ist auch kein universelles Vilden möglich ohne sittliche Vegeisterung, d. h. ohne Erfülltsein von einem universellen Geiste, welcher die individuelle Schranke und alles Selbstsüchtige von sich abstreift, und zu einem allgemeinen, göttlichen Sein hinstrebt (§. 98).

Die Frucht, die durch bloße Arbeit erzielt wird, ist nur zum Genuß bes Einzelnen; das Kunstwerk und das Schöne und Gute überhaupt ist zum geistigen Genuß des vernünftigen Menschen als solchem. Es müssen sich auch die Engel im Himmel freuen, nicht bloß über einen Sünder, der Buße thut, sondern über alles wahrhaft Schöne. Zu einem nützlichen, geschidten, gelehrten Menschen bildet sich der Mensch durch Arbeit und Mühe, zu einer schönen Seele nur durch Begeisterung; das ist freilich nicht die schöne Seele sentimentaler Romanschreiber, sondern die Seele, die vor Gott und allen Gotteskindern schön ist, die Kindesseele eines Gotteskindes, voll Liebe und Begeisterung, die Seele deß, der reines Herzens ist, und die darum Gott schauet, weil Gott auf sie mit Bohlsgefallen schauet.

Die Kunft ist in ihrem tiefsten Grunde und Wesen religiös, wie sie geschichtlich aus der Religion entsprungen ist; dies gilt ausnahmslos von allen Bölkern. Keine Religion ohne Kunst, ohne ideale Gestaltung des idealsten Gedankens. Baukunst, bildende Kunst, Gesang, sind bei allen Bölkern der Religion entsprossen und der Religion dienende Bezgleiter; und es gehörte die ganze gemüthlose Einseitigkeit und kahle Bersstandesrichtung Zwingli's dazu, die Kunst aus der Kirche zu verdannen, eine Bersündigung an der christlichen Menscheit, die in den meisten resormirten Ländern wenigstens einigermaßen wieder abgestreist worden ist. Selbst die weltliche Kunst, insosern sie nicht, ihrem Wesen untreu geworden, in den Dienst der Sünde getreten ist, ist mit der Religion eng verwandt. Auch sie erhebet den Menschen über das bloß Individuelle

und Materielle, und, felbft entsprungen aus ber Begeifterung, erwedt fie in bem Menfchen Begeifterung für bas harmonische, Schone und Eble, für bas, mas ben Menfchen aus feiner Bereinzelung und aus feiner Gelbftfucht herausführt zu bem, mas in allen sittlichen Seelen wieberklingt. Liebe jur Runft überwindet bie Robbeit, macht bas Berg empfänglich auch für bas sittlich Schöne und bas Göttliche. Darum ift bie Pflege ber Runft ein so wichtiger Bunkt in ber Erziehung und im Bolkerleben. Darum wird aber auch die Runft eine damonische Macht, wo fie, ihres Abels vergeffend, gur entarteten Luftbienerin herabfinft, und ftatt ber Begeifterung für bas mahrhaft Schone nur auf Berauschung burch lüsterne Sinnenerregung hinwirkt. Wo ein gefundes geiftiges Leben ift, ba fteben Runft und Religion in engster Bechfelbeziehung. Wo ber Glaube im Bergen lebendig ift, ba fpricht er fich aus in "Bfalmen und lieblichen Liebern," ba feiert er seines Gottes Ehre burch feierlichen Schmud feiner Altare und Sallen, und wo eine rechte Runft waltet, ba weihet fie bas Schonfte, mas fie ichafft, ber Ehre Gottes. Die Religion hat ben Griechen Dichter und Rünftler geschaffen, und bie Dichter und Rünftler haben ben Griechen ihre Botter geschaffen; mag in bem Letteren auch eine heidnische Berirrung fich tund thun, bas Wahre liegt boch auch hier zu Grunde, bag bas Böttliche bem Menschen am nachsten tritt in bem Borte, bem Gefange und bem Werte ber fünftlerischen Begeisterung. Die Propheten bes alten Bunbes vermochten auch nicht, bas geistig Geschaute in nüchtern verständige Brosa umzuseten; und auch der Brophet des neuen Bundes verkundet feine Gefichte in fuhn gestalteten Bilbern. Ben bas befrembet, ber fennt weber bie Runft, noch bie Religion.

Das universelle sittliche Bilben geschieht nicht nothwendig unmittelbar und direct, sondern in Beziehung auf den freien Geist wesentlich auch daburch, daß derselbe durch das sittliche Thun des Andern angeregt und begeistert wird für das durch eigene Kraft und eigenen Willen sich vollbringende Selbstilden. Darin besteht die eigentliche Kunst der Erziehung und der Regierung, daß die leitende Macht sich dem zu bildenden Geiste zum Theil verdirgt, ihre Einwirkung auf ihn nicht als eine Beschränkung, als bewältigende Übermacht erscheinen läßt, sondern ihn sich mehr frei und selbständig entwickeln läßt. Dies geschieht aber nicht dadurch, daß man den zu Leitenden eben gehen läßt, sondern dadurch, daß in demselben das sittliche und vernünstige Bewußtsein geweckt und gekräftigt wird, daß er sich nicht als ein bloß losgelassenes Einzelwesen stillt und weiß, sondern als eine von einem heiligen und sittlichen Geist getragene Personlicheit, daß eine sittliche Gesinnung und eine ideale Begeisterung in ihm zur Racht wird, die ihn selbst zu höherer Entsaltung und Bollommenheit bildet.

## §. 117.

Aneignen und Bilben sind bei ber wahren sittlichen Entwickelung immer mit einander verbunden, und dies um so enger, je höher beide sind. Rein geistiges Aneignen ohne geistiges Bilben seiner selbst, und kein Bilben eines gegenständlichen Seins ohne geistiges Aneignen des Gebildes; das Bilben bes eigenen Geistes aber ist an und für sich schon nothwendig ein Aneignen. Das Maß des Aneignens, insbesons dere des Genießens, steht bei rechter Entwickelung immer in gleichem Berhältniß mit dem Maße des Bilbens; und beide Beisen des Bilsdens sind sowohl mit einander, als auch mit den beiden Beisen des Aneignens verbunden, wie letztere wieder mit einander.

Die Frucht ber Arbeit und noch mehr bas Kunstwerk ift Eigenthum bes Arbeitenden und bes Rünftlers; bas nennt er fein, bas hat er fich schon in dem Schaffen felbst angeeignet. Die nach außen gerichtete Thätigfeit strömt so wieber in bas hanbelnbe Subject jurud. Das gegenftanbliche Sein bilbend, bilbet ber Menich fich felbst; er hat bas Wert nicht blog ale fein eigenes, ale bas Abbild feines Gebankens, fondern wird burch bas Wirten wie burch bas Werk felbst geistig und sittlich geförbert. Alles Bilben ift Selbstbilben; und indem ber Mensch in geiftige Beziehung tritt zu andern Menschen, fich in feiner Bilbung ihnen offenbart, ist jedes Selbstbilben unmittelbar auch wieder ein Bilden Anderer. — Jebes individuelle Bilben, jede Arbeit, foll als sittliches zugleich auch bas univerfelle Bilben an fich haben; ohne biefes geht ber Arbeiter geiftig und sittlich zu Grunde. Wenn ber Arbeiter bas Rütliche mit bem Schonen verbindet, feinem Werke eine schone Gestalt giebt, wenn Gefang die Arbeit begleitet, wenn bas Berg fich von bem bem zeitlichen Ruten bienenben Schaffen zum Ewigen erhebt, und Ernft gemacht wird mit bem Bebote: "bete und arbeite", so wird bas individuelle Bilden burch bas universelle erhoben und verklart. Je individueller die Arbeit ift, um fo mehr überwiegt bas blog Rütliche; barum ift auch teine Arbeit für bie harmonisch-sittliche Bildung bes Menschen so gefahrbringend, ja so verberblich, ale ber geiftlose Mechanismus ber Fabrikarbeiten; und die weiße Sklaverei wirket ba oft viel verheerender als die ichwarze. Das ununterbrochene Einerlei ber fleinlichsten Beschränftheit ber Arbeit tobtet ben Beift und zerset bie Sittlichkeit.

Bebes Bilden ist ferner nicht bloß ein bas Subject felbst bilbenbes universelles Aneignen, indem der Mensch sein Gebilde erkennt, sondern auch ein individuelles, indem er dasselbe genießt. Das göttliche Urbild

bavon bekundet sich in dem Schöpfungsbericht, indem Gott ansch alles, was er gemacht hatte, und fand, daß es sehr gut war. Alle sittliche Arbeit und noch mehr alles universelle Bilden ist an und für sich schon Genuß, ja ist der höchste und reinste Genuß, wie in jenem Ausdruck vom Schöpfer dessen Seligkeit mit ausgedrückt ist. Aber auch der nicht unmittelbar in der bildenden Thätigkeit selbst liegende materielle Genuß ist in einer sittlichen Ordnung an dieselbe gebunden. "So Jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen" (2 Thess. 3, 10); das ist ein sittlich unansechtbarer Grundsatz; und wo es anders ist, da sind die gesellschaftlichen Berhältnisse faul; und der Groll des darbenden Arbeiters gegen den schwelgenden Müßiggänger hat eine sehr gerechte Grundlage. Mit dem Maß des Birkens steigt und fällt das sittliche Anrecht an Genuß überhaupt und an selbständige Würde in der Gesellschaft. Darum: "ein Jeglicher arbeite und schaffe mit seinen Händen etwas Gutes" (Eph. 4, 28; vgl. Apost. 20, 34. 35; 1 Thess. 4, 11; 2, 9).

### **§.** 118.

Da bas Bilben und bas bilbenbe Aneignen sich auf ein erft künftig zu Erreichendes, also zunächst auf ein Ideelles beziehen, so ist der sittliche Beweggrund zu solchem sittlichen Streben nicht bloß die Liebe zu einem Seienden, sondern zugleich auch die Liebe zu einem noch nicht wirklich, sondern nur ideell Seienden, welches aber in seiner Ber-wirklichung dem sittlichen Geiste sicher ist, ist also wesentlich Glaube und Hoffende Liebe bekundet sich einerseits in der sittlichen Ausdauer bei dem auf die Berwirklichung des sittlichen Zweckes gerichteten Streben, als Treue, und diese sichen auf die Areue, und diese sichen Rraft, also in der zuversichtlichen Gewisheit ihres Gelingens, als Freudigkeit, die in Beziehung auf das universelle Bilden als Begeisterung erscheint (§. 116).

Die bloge Liebe zu bem Seienden an sich schafft nichts, bewahrt und genießt nur. Die Sittlichkeit will und soll aber schaffen. Sie hat also noch eine andere Liebe zu ihrer Boraussetzung, eine mehr ideelle, die ihren Gegenstand erst sucht, ihn zunächst nur als Gedanken hat, seine Berwirflichung glaubt und hofft. Die Liebe aber als eine sittlich-vernünftige istnicht eine bloß augenblickliche, zufällige, vorübergehende, sondern eine bleibende. Sobald sie also einen Gedanken als einen zu verwirklichenden erfaßt hat, muß sie, insofern derselbe ein vernünftiger ist, auch dauernd

sein, den Gedanken sesthaltend, obgleich sie noch nichts von der Berwirklichung sieht (Hehr. 11, 1). In diesem Festhalten des sittlichen Zieles, dessen Wirklickeit ich noch nicht sehe, sondern glaube und hoffe, und in dem stetigen Streben nach demselben sibe ich Treue in dem sittlichen Thun. Der Fleiß, ein Ausdruck der Treue, ist eine Wirkung des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Ohne solchen Glauben an ein zu erreichendes Ziel kann ich nicht sleißig sein. Daher ist auch ein wahrhaft sittlicher Fleiß nicht möglich ohne Gottvertrauen, ohne wahren religiösen Glauben, weil dieser allein solche Zwecke giebt, die wahrhaft sittlich und darum auch wahrhaft zu verwirklichen sind, und nach denen darum der Mensch auch mit wahrer Zuversicht streben kann (Ps. 128, 1. 2), während ein auf bloß irdischer, selbstsüchtiger Hoffnung ruhender Fleiß keine wirkliche Zuversicht zuläst, und entweder bald in Muthlosigkeit oder bei wirklich erreichtem Ziel sosort in Trägheit umschlägt.

Die andere Seite biefer Liebe, die Freudigkeit, ift nur die Rehr= feite ber Treue, und barum nothwendig mit ihr vereinigt. Die Treue ift mehr extensio, die Freudigfeit im Schaffen mehr intensio, ift ein Muth, ber auf ber Zuversicht ruht. Die Freudigkeit bezieht fich auf alles Schaffen und Bilben, auch auf die geringste Arbeit, und nur berjenige Fleiß ift mahrhaft sittlich, welcher mit Freudigkeit wirket. Die zur Begeisterung gesteigerte Freudigkeit bezieht sich nicht auf die Arbeit, sondern auf ein universelles Bilben, nicht auf Dinge, welche individuellen Rugen, fondern welche eine Ibee ausbrucken, allgemeine, vernünftige Bedeutung haben. Reine Arbeit wird sittlich vollbracht ohne Freudigkeit, kein Kunstwerk und tein religiofes Wirfen ohne Begeifterung. In folder Begeifterung erfaffe ich nicht mich felbst ale Einzelwesen, vergesse mich vielmehr und laffe bie Ibee ober ein Ibeal, ein allgemein Bernunftiges in mir walten, etwas rein Beiftiges, mas, wie mich, auch alle anbern sittlich-vernünftigen Menfchen in gleicher Beije mit Liebe erfillen muß.

## §. 119.

Da ber Mensch nur in ber vollkommenen, allseitigen Entwickelung aller seiner Lebensmomente vollkommen wird, und jede ausschließliche Berwirklichung und Ausbildung eines oder einiger berselben eine Störung des inneren Eintlangs ist, so muß jeder Mensch, insoweit es seine individuelle Besonderheit zuläßt, jede Weise von sittlichem Aneignen und von sittlichem Bilden vollbringen, muß Fleiß und Begeisterung offenbaren. Wer das Leben ausschließlich aufgehen läßt in individuellem Bilden und Aneignen, in Arbeit und Genuß, ift aus

bem sittlichen Einklang getreten, und barum unsittlich. Das universselle nalso wesentlich religiöse Bilben muß der Axbeit zur Seite treten, und die Anordnung des Sabbaths neben den Tagen der Axbeit hat nicht eine bloß religiöse, sondern wesentlich auch eine sittsliche Bedeutung. Das sittliche Ruhen von der Arbeit ist ein Ersheben zur idealen Selbstbildung, ein Erheben des zeitliche Individuellen in das Ewige, Heilige, Allgemeine und Göttliche; die Sabbathsseier ist das rechte und sittliche Verklären des endlichen, prosaischen Einszellebens durch die Poesie des Idealen und Unendlichen.

In dem individuellen Bilben verfenkt fich ber Mensch in bas gegenftanbliche Dafein; er hat es zunächst nicht in feinem Besit, sonbern basfelbe befitt ibn; baber, besonders im Zustande ber Gundhaftigfeit, die Gefahr, bag ber Mensch sich in seiner Arbeit verliere, fich, wie in bem finnlichen Genug, an bas Geschöpf unselbständig aufgebe. Der Densch foll aber bei fich und bei bem Schöpfer bleiben, muß fich aus bem Berfenktfein in die Creatur wieder zurudnehmen, fich sammeln in der geiftlichen Rube, muß in bem Bilben ber Begeisterung neue sittliche Kraft empfangen für Wie Gott, obgleich er in die Welt schaffend bas Bilben bes Fleißes. fich versentte, bennoch nicht in fie aufging, sonbern wieder zu fich felbst und feiner unendlichen Gelbftanbigteit jurudtehrte, und in ewiger, unmanbelbarer Berrlichkeit über bem Beschaffenen bei fich bleibet: fo ift es auch sittliche Forberung, bag ber Menfch über bem Schaffen bes Enblichen und Einzelnen nicht fich als für die Ewigkeit bestimmte Berfonlichkeit verliere; um bes Menschen willen ist ber Sabbath gemacht (Mc. 2, 27). Es ift ein hoher Gebanke, daß in ber heiligen Schrift grabe Gottes Schöpfungeruhe jum Urbild und jum Urgrunde ber Sabbathefeier gemacht wird (1 Moj. 2, 3; 2 Moj. 20, 8 ff.). Es ist damit ausgebrückt, bag grade bie innerfte Gottesebenbildlichkeit es ift, welche bie Sabbathsfeier forbert, bas mabrhaft vernünftige, religiös-sittliche Befen bes Denschen, nicht aber bas individuelle Bedürfniß ber Rube und bes Genuffes. Der Sabbath hat nicht eine bloß negative Bebeutung, ift nicht eine bloße Unterbrechung ber Arbeit, fondern er bat eine febr gediegene positive Bebeutung, ift bas freie Balten bes über bas blofe Einzelwesen und über bas Endliche hinausgehenden Befens bes vernünftigen, gottabnlichen Geiftes, bas Anknüpfen bes burch die Arbeit in bas Bergangliche hineingezogenen Geiftes an bas Unvergängliche und Ibeale. Bo Gott als in die Ratur aufgehend gefaßt wird, wie bei ben Chinefen und bem neueren Unglauben, ba giebt es feinen Sabbath; ba giebt es nur einen zufälligen Bechsel von Arbeit und materiellen Genug. Die Feier bes Sabbaths gehört ber Sittlichkeit an sich an, nicht bloß bem Zustande ber aus ber Sündhaftigkeit sich herausringenden Erlösung; aber wo die Sünde noch Macht ist, da ist sie nothwendig weniger frei, gesetzlich strenger, als wo die Freiheit ber Kinder Gottes waltet.

Darans, daß alles sittliche Arbeiten auch ein universelles Bilden mit sich verbunden hat, folgt schon, daß für den sittlich wahrhaft freien Menschen der Gegensat von Sabbathsruhe und Arbeit nicht ein absoluter ist, daß jeder Tag und jede Arbeit auch ihre Sabbathstille hat, und daß andrerseits auch der Sabbath nicht schon jetzt aber können wir einsehen, daß vorzugsweise nur solche Werke mit der Sabbathsseier in Einklaug stehen, die ein universelles Bilden aussbrücken, künstlerischen Charakter im edelsten Sinne des Wortes tragen. Dahin gehören jene Krankenheilungen, die dem Herrn den Borwurf des Sabbathsbruches zugezogen. Sie sind nicht Arbeit, sondern als Wiedersherstellung gestörter Ordnung des Daseins von allgemeiner und ideeller Bedeutung.

## 3meite Abtheilung.

Das sittliche Thun nach seinen Unterschieden in Beziehung auf die verschiedenen Objecte.

# I. In Beziehung auf gott.

# §. 120.

Gott ift Gegenstand bes sittlichen Thuns nach bessen breifacher Erscheinungsweise, und zwar ist die erste und wesentlichste berselben bas sittliche Aneignen, ba Gott bem Menschen gegenüber wesentlich als thätig und schaffend, nicht als leibend auftritt.

# a) Das sittliche Aneignen Gottes

ist unmittelbar zugleich auch bas höchste sittliche Selbstbilben bes sittlichen Subjectes, und enthält zwei nothwendig zu einander gehörige und mit einander verbundene Elemente: einmal, daß Gott für uns werde, und dann, daß wir für Gott werden, d. h. daß wir einersseits das uns allezeit nahe Göttliche in unser sittliches Bewußtsein aufnehmen, und andrerseits unser sittliches Bewußtsein zu Gott erheben, in das göttliche Leben hineinbilden. Das erste ist das Glauben, das zweite ist die Gottesverehrung; keins ohne das

andere. Das Glauben ift das liebend gewollte und liebend wollende Anerkennen des uns liebend fich kundmachenden Gottes als unferes Herren und Baters, dem wir zu unbedingtem Gehorsam und hingesbender Liebe verpflichtet sind, ift das zu seiner vernünftigen Bahrsheit gelangte Selbstbewußtsein des Menschen, indem dieser nicht sich als Einzelwesen, sondern sich nur in seinem göttlichen Urgrunde erfaßt.

Gott ift freilich in jedem Geschöpf an fich schon gegenwärtig; aber bazu, bag Gott für bas vernünftige Gefchöpf auch mahrhaft, b. b. bem vernünftigen Befen beefelben entsprechend, gegenwärtig fei, gebort, bag dasselbe in freier sittlicher Beise sich diese Gegenwart Gottes aneigne. Bernunftig besitze ich nur bas vernünftig und sittlich Angeeignete. Jebes Aneignen aber, also jedes Glauben, sett eine Unterschiedenheit bei gegenseitiger Lebensbeziehung voraus; was ich unmittelbar felbst bin, kann ich mir nicht aneignen. Sittlich wird bas Aneignen Gottes eben baburch, baf ber Menich ben Unterschied für fich festhalten tann, ohne bie Lebensbeziehung zu Gott anzuerkennen, fich ale unabhängig von Gott festhalten taun in bem fundlichen Streben, felbft zu werben wie Gott. Es ift ein fittliches Thun, wenn ber Menfch fein Gelbstbewuftfein, welches junachft ein bloß individuelles ift, zu einem mahrhaft vernunftigen macht, und fich nicht bloß als Einzelwesen, sonbern als burch Gott bedingt, also in feinem göttlichen Urgrunde erfaßt; erft das religible Selbstbewußtsein ift ein sittliches, und dieses eben ist das Glauben. Das Glauben ist nicht bloges Kurwahrhalten, nicht blofies religiöses Ertennen ober blofies gegenständliches Bewußtsein, sondern es ift ein sittlich bedingtes Fürwahrhalten, ein williges, also liebendes Anerkennen; ich will Gott und bas Bewußtsein von ihm in mir haben, und zwar als ein göttliches, b. h. als eine volle und mahre Lebensfraft, alfo als wirkend, als bas Göttliche verwirklichend. Der Begriff bes Glaubens schlieft also bas Lieben und Bollen mit bem Erfennen gusammen, ift nicht eins ber brei, sonbern bie Einheit ber brei, ift nicht Sache bes Berftanbes, sonbern bes Gemuthes (vgl. S. 308). Das Glauben ift ber bankenbe Wieberstrahl bes göttlichen Liebens; ber von Gott Geliebte wendet fich liebend bem Liebenden gu. Dhne Liebe Gottes zu bem Menschen teine Liebe bes Menschen zu Gott: weil ber Menfch bie göttliche Liebe erfahren, glaubet er; wer empfangene Liebe nur ertennen und theoretisch anerkennen, nicht mit bem Bergen erwiedern mag, ift unsittlich; blog theoretisches Anerkennen Gottes ohne Glauben bes Bergens ift fündlich.

"Es ist aber der Glaube eine gewiffe Zuversicht beg, bas man hoffet, und nicht zweifelt an bem, bas man nicht siehet" (hebr. 11, 1); er ift

nicht eine Zuversicht von bem, was in die unmittelbare sinnliche und in bie individuelle Erfahrung fällt, fonbern von bem, mas über biefe folechtbin hinansliegt, auch nicht von dem, was unmittelbar schon da und verwirklicht ift, sonbern was erft in Bahrheit verwirklicht werben foll, nämlich eben auf Grund bes Glaubens, und was erft in feinem Reime wirklich ba ift. Die wirkliche volle Lebensgemeinschaft mit Gott, Die volle Aneignung bes Göttlichen, ift erft Gegenstand ber Soffnung, fann erft vollbracht werben burch bas Glauben; biefes aber richtet fich mit fester Ruversicht bes Erringens auf bas ihr liebend sich tund machenbe Göttliche. Das Glauben fteht also nicht neben bem Erkennen, als ob es biefes nicht auch in fich enthielte, auch nicht unter bem Ertennen, als ob es nur eine geringere Stufe beefelben mare und mit ber boberen Ertenntnig aufhörte, fonbern über bemfelben, inbem es ein liebenbes Ertennen ift, ein liebend gewolltes und liebend wollenbes Erfennen Gottes, alfo Gefühl und Willen als wefentliche Elemente mit in fich einschließt. Das Glauben führt jum Wiffen, geht aber bem wirklichen Wiffen voran, ift alfo unabhängig von bemfelben.

## §. 121.

Wie das Glauben wesentlich das individuelle Aneignen Gottes ist, so ist das Erkennen Gottes das universelle, und das Ringen nach demselben also eine hohe sittliche Pflicht; sie wird erfüllt nicht ohne das Glauben, sondern nur auf Grund desselben, durch geistige Durchbildung desselben, ist ein geistiges Aufnehmen und wahrhaftes Aneignen der mittelst des Glaubens uns zu Theil werdenden göttslichen Offenbarung in Beziehung auf Gottes Wesen, Walten und Willen. Die Gotteserkenntniß ist nicht Boraussenung, sondern Ziel des sittlichen Strebens, und ohne sie also auch keine Bollkommenheit der Sittlicheit.

Als individuelles Aneignen ist das Glauben gewissermaßen ein geistliches Genießen des Göttlichen, ist wesentlich der Persönlichkeit selbst angehörig, darum nicht mittheilbar, während das Erkennen unter Boraussetzung des Glaubens allerdings durch Lehren mitgetheilt werden kann. Im Gebiete alles Göttlichen geht der Glaube dem Erkennen voran, denn ohne Glauben ist Gott für uns ebenso wenig, wie die sinnlichen Dinge für uns ohne die Sinne; das Glauben enthält wohl schon einiges Erkennen, ist aber an sich noch nicht das volle Erkennen. Aber eben darum, weil das Glauben das Erkennen als wesentliches Element schon mit enthält, ist es sittliche Forderung, das Erkennen zu möglichster Bollendung

burchanbilben und baburch auch bas Glanben zu erhöhen und zu fraftigen. Rur wirklichen Ertenntuig wird bie burch ben Glanben aufgenommene abttliche Offenbarung burch bie rechte geistige Bertiefung in Dieselbe und burch bie volle Ginigung ihres Inhaltes mit unferem gangen, geiftlichverflärten Sein, fo bag bas Ertennen ein machtiger fitt licher Beweggrund ant Gottesliebe und jum Gehorsam gegen Gottes Willen wird (Bf. 63, 7 ff.; Jerem. 29, 13. 14; Joh. 8, 32; Apoft. 17, 27; Col. 1, 11; Eph. 1, 17, 18). Die Gotteserkenntnig besteht nicht blog in ber in bem gegenwärtigen Leben immer nur unvolltommen zu erreichenden (1 Cor. 13, 9. 10; 2 Cor. 5, 7; Jef. 55, 8. 9) Erfenntnig von Gottes Befen (Rom. 1, 19. 20), fonbern auch bes göttlichen Billens an uns (Col. 1, 9. 10; Eph. 5, 15-17) und bes göttlichen Baltens in ber Natur und bem Menschenleben und bes beiligen 3medes Gottes in feiner Beltregierung. Führt auch die rechte und gereifte Gotteserkenntnig zu höherer Bollfommenheit bes fittlichen Lebens, fo ift fie boch nicht, wie ber Glaube, bie Borausfepung bes Sittlichen liberhaupt, sonbern bie Wahrheit Gottes ertennen tann nur, wer reines Bergens ift (Mt. 5, 8).

### §. 122.

Das Andere ift, daß der Mensch auch für Gott wird, daß er sich durch sittliche That zu Gott erhebt, um Gott thatsächlich, nicht bloß in der subjectiven Anerkennung, mit sich zu vereinigen, das göttliche Wirken auf sich einwirken zu lassen, in der Gottesverehrung (dem Kult), welches ein religiöses und sittliches Thun zugleich, also ein heiliges Thun ist. Die Gottesverehrung ist entweder eine rein ideelle und positive, indem der Mensch sich geistig unmittelbar auf Gott bezieht, in frommer Andacht zu Gott erhebt: das Gebet, — oder eine mehr reale und zugleich mehr verneinende, in der freien, sittlichen Abwendung von dem Ungöttlichen, Unheiligen: das Opfer. Diese beiden Seiten der Gottesverehrung als sittlichen Aneignens des Göttlichen gehören schlechthin zu einander; kein Gebet ohne Opfer, und kein Opfer ohne Gebet.

Der Glaube ist die rein subjective Seite des sittlichen Aneignens des Göttlichen, bleibt schlechthin innerhalb des Seelenlebens, ist das weibliche Sichöffnen der Seele für das Hereinleuchten des göttlichen Lichtes; der Mensch bleibt in diesem Aufnehmen durchaus in und bei sich selbst. Die Gottesverehrung ist mehr objectiv; der Mensch geht aus sich heraus, läßt sein Licht leuchten nach dem göttlichen Urlicht zu, wie die Opferstamme,

vom himmelsfeuer entzündet, wieder gen himmel auffteigt. Alle Gottesverehrung setzt den Glauben voraus, geht aber nicht im Glauben auf. Benn der Mensch glaubend das Göttliche in sich aufgenommen, mit dem Göttlichen sich erfüllt hat, unterscheidet er doch sich als Geschöpf von Gott, setzt sich in eine sittliche Beziehung zu ihm, erhebt sich in sittlichem Thun zu Gott als dem von ihm Unterschiedenen, und dies ist der Kult. Dem reinen Mustifer verschwindet aller Kult, weil er den Unterschied zwischen Gott und dem Endlichen verschwinden läßt.

Der Rult ift bie unmittelbare, thatsachliche Offenbarung bes Glaubens, ein religibses Thun, welches bie an fich schon bestehende Bemeinfcaft Gottes mit une ju einer mit bewußtem Willen gefetten Gemeinschaft unfer mit Gott machen foll, ift ein beiliges Thun, im Gegenfat an bem nur auf bas Endliche gerichteten profanen. Im mahren fittlichen Buftanbe bes Menschen muß alles Thun zugleich auch ein heiliges sein, und ber Unterschied amischen bem beiligen und profanen tann nur zu einer relativen, außerlichen Unterscheibung von zeitweife wechselnber Beschäftigung mit irbifden und ewigen Dingen, von Arbeit und von Sabbathstille bes Gemuthes mabrent ber irbifden Laufbahn bes Menfchen fich gestalten, aber boch fo, bag alles Profane immerbar verkläret und geheiliget wird burch bie bestimmte und bewußte Beziehung auf bas Ewige. Das beilige Thun bezieht fich entweder unmittelbar auf Gott, ift ein rein positives Anknüpfen bes Menschlichen an bas Göttliche, ober es bezieht fich nur mittelbar auf Gott, unmittelbar aber auf bas Nichtgöttliche, Brofane, inbem es basselbe verneinend zurudweift, bas menschliche Berg von bemfelben abwendet an Gott bin. Beibes läßt fich niemals von einander trennen: Gebet ohne Opfer, ohne Abwendung von bem Nichtgöttlichen in und außer mir, ift fittlich unmöglich; im Gebete mich ju Gott erhebend, unterscheibe ich jugleich bas Göttliche von allem Außergöttlichen, giebe mich von biefem gurud; ich tann nicht mahrhaft beten, ohne zugleich Entfagung zu üben auf bas Creatürliche, ohne bas Gewirr bes Endlichen binaugeben, aufzuopfern.

## §. 123.

1. Das Gebet, auf bem Glauben an ben persönlichen Gott ruhend, ift die freie sittliche Bereinigung des gläubigen Herzens mit Gott, also daß dadurch die eigne sittliche Persönlichkeit nicht aufge-hoben, sondern in und durch Gott erhöhet wird; es ist die freie und bewußte Anerkennung, daß Gott um alle unsere Gedanken wisse, und ber freudige Wunsch, daß es geschehe; es erhebt die natürliche Gots

tesgemeinschaft zu einer geistigen, sittlichen, Gettes Sein im Menschen zu einem Sein bes Menschen in Gott. Da in biesem Einssein allein bas wahre Leben bes bernünftigen Geistes beruht, so ift, wenn anch nicht bas ausbrückliche Beten im Bort, boch bie Gebetsstimmung bes sittlichen Menschen eine immerwährenbe. Das Gebet hat nur bann eine sittliche Wahrheit, wenn es wahres Eigenthum bes betenben Gemüthes ist, also mit Anbacht geschieht; und ba es ben Menschen mit bem Bater aller Menschen einiget, brängt es zur Gebetsgemeinsschaft, und bie höhere Gestalt bes Gebetes ist barum bas gemeinschaft iche Gebet.

Im Gebet tritt ber Mensch in eine perfonliche Gemeinschaft mit Gott, bem er, ale bem Allwiffenben, in liebenbem Bertrauen fein frommes Denten, Fühlen und Bollen ausbrudlich mittheilt; nur Frommes laft fich an Gott mittheilen; ein mit Bewuftfein unfrommes Gebet ift Gottesläfterung. Das Gebet ruht ichlechterbings auf ber gläubigen Anerkennung ber göttlichen Allwiffenheit, ift also nicht sowohl bas Mittel, unfere Bedanten Gott fund ju machen, - benn Gott weiß alle unfere Bebanten von fern, und mas wir bedürfen, ehe benn wir barum bitten - fonbern vielmehr ber fromme Ausbrud unferes Glaubens und unferer freudigen Bereitwilligkeit, baf Gott barum miffe. Ein Gebet, meldes von bem Bebanten ausginge, baf Gott felbft beffen beburfe, um unfer Inneres zu wiffen, ware an fich ichon ein unfrommes, und ein Biberfpruch in fich felbft; jeber Bebante aber und jebes Berhalten, mas wir von Gott nicht gewußt wunschen, vor ihm verbergen wollen, ift unfromm; und die Stufe unserer Frommigkeit zeigt fich in bem Mage, als wir bas Berlangen haben, all unfer Thun und Denken vor Gott kund ju wiffen. Das Unterlaffen bes Bebets entzieht nicht unfer inneres Leben bem gottlichen Wiffen, fonbern entzieht uns ben göttlichen Segen. Das Gebet macht nicht unfer Sein bem gottlichen Wiffen fund, fonbern macht uns bie gottliche, allwiffenbe Wegenwart fund, gieht nicht Gott gu uns berab, fonbern uns ju Gott hinauf; es ift fur uns ber Weg, uns mahrhaft mit Gott zu vereinigen, indem baburch nicht bloß Gott als ber allgegenwartige bei une ift, sonbern auf wir burch ein religibs-fittliches Wollen bei Gott find; und nur, wenn Gott nicht ohne unfer Begehr allgegenmartig bei une ift, fonbern auf unfer Gebet und Wollen, find wir in wirklicher, heilbringender Lebensgemeinschaft mit Gott. Dhue Gebet giebt es nur eine natürliche, nicht eine fittliche, geiftliche Bemeinschaft mit Gott; und bie blog natürliche Gemeinschaft ift für bas sittliche Geschöpf ein Miberfpruch mit feinem Wefen, und wird barum gur Bermer ang bes

Menschen durch Gott. Wer nicht beten kann, dem ist Gottes Gegenwart eine richtende und verurtheilende. — Da im Gebet der Mensch sich zu bem höchsten Gegenstand sittlichen Thuns erhebt, so ist es auch die höchste sittliche That; und alles andere sittliche Thun empfängt seinen sittlichen Werth nur in seiner Beziehung auf dasselbe, nur als sittlich geweiht durch das Gebet.

Im Bebet fpricht fich bie bochfte fitttliche Burbe und bie freie Berfonlichteit bes Menfchen aus, indem er in bemfelben mit voller und freubiger Freiheit basjenige will, anerkennt und erhöht, was ichon ohne basfelbe, obgleich nur in unmittelbarer, natürlicher, außersittlicher Beife, ba ift, aber nicht fo bleiben tann, ohne jum Biberfpruch, jur Unfeligfeit umzuschlagen, bas göttliche allgegenwärtige Walten. Rur bem Wollenben ift Gottes Rabe jum Beil, und nur bem Liebenden wird bie liebende Gottesgemeinschaft tund. "Nabet euch zu Gott, so nabet er fich zu euch" (Jac. 4, 8; val. Bf. 145, 18, 19). Das ift bes Gebetes erhabene Bebeutung, bag es bes Menschen ganze bobe Bestimmung ans Licht bringt, fein freies, perfonliches Berhaltniß zu Gott barftellt, bas mabre fittliche Wefen bes Menschen in Beziehung auf Gott jum Bewuftfein bringt: und ba alle Sittlichkeit auf unserem Berhaltnig ju Gott rubt, fo ift bas Bebet eben aller Sittlichkeit Lebensblut. Die mahre Freiheit, alfo auch bie mahre Sittlichkeit bes Menschen zeigt fich nicht in ber willkirlichen Erwählung bes Grundlofen, fondern barin, baf er mit bewuftem, freiem Willen und mit freudiger Zustimmung basjenige anerkennt und praktisch beftätiget, was in ber beiligen Weltordnung felbst liegt. Dem befchrantten, natürlichen Berftande erscheint bas Gebet vernunftlos, weil unnut; benn er vermag bas Beiftliche nicht zu erfennen. Gott läßt freilich feine Sonne aufgeben über Bute und Bofe, und laft regnen über Berechte und Ungerechte, und nahret Menschen und Bieh und "giebt taglich Brot, auch wohl ohne unfere Bitte, allen bofen Menschen, aber wir bitten in biefem Bebet, bag er uns erkennen laffe und (wir) mit Dankfagung empfaben unser täglich Brot." Dag Gottes Gegenwart und Gottes Gabe nicht blog bei uns, fondern für uns werbe, uns jum Segen werbe, ein Liebesband awischen Gott und uns, eine Lebensquelle göttlicher Gefinnung, baf fie nicht ein une Frembes, mit uns in Wiberfpruch Stehenbes fei, fondern unfer eigen, mit uns in Ginklang ftebend, bag Gottes Sein in uns auch unfer Gein in Gott fei, bas ift bes Gebetes Frucht.

Das Gebet ift so fehr mit dem religiös-sittlichen Leben verbunden, baß es in abgeschwächter Beise selbst bei folden Bollern vorkommt, wo es wegen des Zurucktretens der Personlichkeit Gottes kaum noch einen Sinn hat, wie in Indien. Griechische und römische Philosophen leiten

sti ihre philosophischen Untersachungen mit Gebeten ein (Sokrates, Plato); bie Römer beteten bei allen wichtigen Staatshandlungen, bei Wahl von Obrigkeiten, bei Abfassung von Gesehen u. dgl. Natürlich konnte es mit dem heidnischen Gebet nie recht Ernst werden, weil die Idee Gottes immer mangelhaft blieb; so, wie ein frommer Israelit, konnte kein Heibe jemals beten. Die erste wirkliche Bekämpfung des Gebetes, mit Ausnahme der irreligiösen Epikuräer, geschah durch Maximus von Thrus, einen Platoniker des zweiten Jahrhunderts nach Chr., sehr seicht durch Rousseau, (weil die Weltordnung nicht durch Einzelwünsche geändert werden könne), und mit überraschender Abgeschmacktheit von Kant, der sogar in Christi Bater-Unser die beutliche Weisung sindet, an die Stelle jedes Gebetes nur den Borsat zu einem guten Lebenswandel zu sehen (Relig. innerhalb u. s. w. 1794; S. 302). Bei dem Pantheismus versteht sich die Berwerfung des Gebetes als sinnlos von selbst.

Die heil. Schrift stellt das Gebet als eine der wesentlichsten sittlichen Anforderungen hin, (Bs. 145, 18. 19; Mt. 7, 7; Marc. 11, 24; Jac. 1, 5 ff.; 1 Tim. 2, 1—3; Eph, 6, 18). Die Forderung des Betens ohne Unterlaß (Luc. 18, 1—7; 1 Theff. 5, 17; Röm. 12, 12; Col. 4, 2; 1 Tim. 2, 8; vgl. Bs. 63, 7) bezeichnet die stetige Richtung des Gemüthes auf Gott als den, des Wille allein unser Geset ist, und der allein zu allem, was in seinem Namen geschieht, den Segen giebt.

Wo die Sünde noch nicht Macht ist, ist ein anderes als ein and achtiges Gebet nicht benkbar. Die Andacht ist nicht das bloge Aufmerken, sondern das Beten aus der wahren, ernsten und aufrichtigen Herzensgesinzung heraus. Als besondere Pflicht kann die Andacht nicht gefordert werden; benn sie versteht sich bei der Pflicht des Betens von selbst; die Schrift weist nur auf den Ernst des Gebetes, auf den Selbstbetrug unaufrichtigen Gebetes hin (Jes. 29, 13; Ps. 145, 18; Mt. 15, 8; 6, 5—7; Jac. 5, 16).

Richt als bloß sittliches, sondern als religiöses Thun führt das Gebet zur Gemeinschaft, benn die Religion ist wesentlich gemeinschaft bildend, nicht unmittelbar, sondern traft der Gemeinschaft mit Gott. Das bloße Einzelgebet hat sein gutes Recht für die persönliche Beziehung zu Gott, und ist das erste und nächstliegende (Mt. 6, 6); aber seine höchste, obgleich nie ausschließlich geltende Bedeutung erlangt es als das einmüttige Gebet der gläubigen Gemeinde. Nicht etwa bloß, weil es das Gefühl der Zusammengehörigkeit der Gläubigen erhöht, sondern weil es durch das Abstreisen individueller Beschränktheit, durch das Herausstließen aus dem grade in der Gemeinschaft waltenden heiligen Geiste, die Bürgschaft höherer Reinheit und darum die Berheißung besonderen Segens hat. (Mt. 18, 20; Apost. 2, 42; Eph. 5, 19; Col. 3, 16).

Chrifins selbst giebt das sittliche Urbild des Gebetes; er betete aus dem vollen Bewußtsein der Lebensgemeinschaft mit Gott heraus, darum mit der vollen Zuversicht der Erhörung (Hebr. 5, 7). Er betete oft einsam (Mt. 14, 23; 26, 36. 39. 42; Marc. 6, 32; Luc. 6, 12; 9, 28), oft vor den Andern (Mt. 26, 39; Joh. 11, 41 ff.), und in der Gemeinschaft mit den Seinen (Joh. 17, 1 ff.).

### §. 124.

Jebes Gebet ift junachft, ausbrudlich ober nach feinen nothwendigen Boraussehungen, Befenntnig, Anerfennung Gottes als bes unbedingten Herrn und als bes allwissenben, allmächtigen und allliebenden Baters. Infofern wir aber babei immer uns unfer als ber von Gott Geliebten bewußt find, ift bas Gebet jugleich immer auch Dankgebet. Insofern wir aber im Gebet uns nicht blog auf bie Bergangenheit und Gegenwart richten, sonbern auch auf ben Zwed bes fittlichen Strebens, beffen Berwirklichung wir nicht in unferer eignen, von Gott unabhängigen Kraft, auch nicht in einer unfreien Natur-Nothwendigfeit, sondern in Gottes mitwirkendem Willen erbliden, wird bas Gebet jum Bittgebet, bem Gipfelpunkt bes innerlichen, religiös-sittlichen Lebens, in welchem sich bas mahre Rinbesverhaltnig bes Menschen ju Gott ausspricht; und ba ber sittliche Zwed ein bernünftiger, also auch nicht ein bloß individueller ift, so ift bas Bittgebet wesentlich auch Fürbitte, ber höchfte religiöse Ausbrud ber Menfchenliebe. Da nur Gottes allumfaffenbe Beisheit bas Geeignetfein irbifder Dinge und Berhaltniffe gur Erreichung bes bochften Gutes gang ju burchschauen vermag, fo fann bie an fich völlig rechtmäßige Bitte um zeitliche Gliter immer nur eine bemuthig bebingte, und nur die um bas an sich zweifellose ewige Gut burch nichts ans beres als burch bie Willigkeit bes gläubigen Gehorsams bebingte fein. Die Berheißung ber Erhörung ift verknüpft mit ber Bedingung ber gläubigen und demüthigen Buversicht.

Das Gebet ist an und für sich ein Anerkennen Gottes, ist Anbetung, Bekenntniß, sowohl zu Gott als dem Allwaltenden, als auch vor Gott als dem Allwissenden und heiligen. In diesem anerkennenden Bekenntniß liegt schon Grund eines Dankes, welcher also, wenn auch nur schweigend, in jedem Gebet mit enthalten ist; im Baterunser liegt er schon in der Ansrede. Bebes Dankgebet (Pf. 106, 1; Röm. 15, 6; 1 Tim. 4, 4.5;

Phil. 4, 6; Col. 3, 17; 4, 2) ist zugleich ein Bittgebet um die Erhaltung des gedankten Gutes, und die Bitte kraft der die Seelen einigenden Gotteskindschaft nothwendig auch Fürbitte für Andere und für die Gesammtheit des Gottesreiches (Mt. 6, 10; Ioh. 17, 9 ff.; Eph. 1, 16; 6, 18; 1 Tim. 2, 1—3; Col. 1, 9; 4, 6; Phil. 1, 4; Iac. 5, 16; Hebr. 13, 18). Die Fürditte hat besonders erst im Christenthum ihre volle Berwirklichung und Entwicklung gehabt, weil hier erst das Reich Gottes zur Berwirklichung für die ganze Menschheit gegeben ist. Im alten Testament richtet sich die Fürditte wesentlich nur auf des Bolkes Gewossen. Die alte Kirche legte auf diese Fürditte ein sehr großes Gewicht, und alles Kirchengebet enthielt sie, selbst für die heidnische Obrigkeit. So lange das Gebet ein bloß individuelles bleibt, ist es noch nicht das wahre, ruht noch nicht auf dem Bewustsein der Gotteskindschaft, denn dieses duldet nicht selbstschädige Bereinzelung; die Kinder Gottes haben ihre Heidnicht nur im Reiche Gottes.

Das Webet als Bitte ift bas bochfte Rathfel für ben nur im Bebiete bes Endlichen fich bewegenden Berftand, für das religiöfe Gemuth aber ber Anfang und ber Mittelbunkt bes geiftlichen Lebens. Ber Gott nicht bitten fann, ist nicht aus Gott und lebt nicht in Gott. ftandeszweifel an bes Bittgebetes Werth und Wirkung haben zum bintergrund bie Leugnung bes perfonlichen Gottes, obwohl ben falfchen Schein ber Bertheibigung einer emigen Weltordnung. Gin Gott, ber nicht bie Bitten zu erhören vermag, ift tein perfonlicher Geift, nur eine abstracte Beltmacht. Der gläubigen Bitte ift bie Erborung verbeifen (Bf. 50, 15; 10, 17; 22, 5, 6; 34, 16; 62, 2 ff.; 65, 3; 94, 9; 102, 18; 145, 18. 19; Spr. 15, 8; Jef. 65, 24; Mt. 7, 7; 18, 19; 21, 22; Joh. 9, 31; 16, 23. 24; 1 30h. 3, 22; 5, 14; 3ac. 1, 5; 4, 8; 5, 13-18; 1 Petr. 3, 12), der unfrommen und thörichten ift diefelbe verfagt (Siob. 27, 9; 35, 13; Pf. 66, 18; Spr. 15, 8. 29; 28, 9; Jef. 1, 15; Joh. 9, 31; Jac. 4, 3. u. a.), und ber zuverfichtliche Glaube an die Erhörung ift felbst bie Bedingung berfelben (Marc. 11, 24; Jac. 1, 6. 7). Entwidelung gehört in die Glaubenslehre; hier zur Erläuterung nur bies. Die Gebetserhörung ift nicht eine unbedingte, fondern ift bedingt einers feits burch Gottes liebende Beisheit, Die bober als bie menfcliche ift (Eph. 3, 20), andrerfeits burch bie Gebetsftimmung bes Betenben. In aber auch nicht eine bloß scheinbare, so baß bas Gebet überfluffig ware, fondern geschieht auf Grund und Rraft bes Gebetes (Luc. 11, 5—13; 18, 1 ff.; Sinn: wenn ein bringendes Bitten bei liebeleeren Menschen fcon wirket, um wie vielmehr bei bem Alliebenben, ber folche Bitten gern boret; 1 Mof. 18, 23 ff.; 2 Mof. 32, 9 ff.; Jef. 38). Das Gebet andert ben

ewigen Rathfchlug Gottes nicht; aber biefer Rathfchluß felbst ift tein unbebingter, fondern ift von dem Allwiffenden mit Rudficht auf bas freie Berhalten ber Geschöpfe bestimmt, und bas Gebet alfo in bemfelben ewig zur Erhörung bestimmt. Bebes fromme Bebet wird erhöret, obgleich nur auf die bem Betenden beilfamfte Beife, alfo nicht immer in ber besonderen Weise, in welcher die Erhörung erwartet wird (2 Cor. 12, 8. 9). Täuscht fich ber Mensch über bas erbetene Gut, so wird ihm wohl bas Gut, aber nicht bas falfche, mas er vor Augen, sonbern bas mahre, mas er im Bergen hatte, ju Theil. Daher barf jebes gläubige Bebet, infofern es fich auf endliche Gater bezieht, nur eine bedingte Bitte fein, und muß bie Beife ber Erfüllung ber göttlichen Beisbeit anbeimftellen. Wenn Chriftus in folder bedingten Weise jum Bater betet (Dt. 26, 39. 42; Enc. 22, 42), um wie vielmehr ein erfenntnigfdwacher Menfch: ber wahre Glaube ift auch bas Bertrauen, bag Gott am beften miffe, mas zu unferm Frieden bient, und es vollbringe; Kindlichkeit in bemuthigem Bertrauen giebt bem Gebete Rraft und Babrheit (Rom. 8, 15; Gal. 4, 6). Unter folder Bebingung ift bie Bitte auch um bestimmte irbifche Guter bem Menfchen nicht bloß gestattet, fonbern unter Berbeifung ber Erhörung auch von Gott gewollt (Mt. 6, 11; 7, 7 ff.; Bbil. 4, 5. 6; Eph. 6, 18; Jac. 5, 14 ff.); und die hoffnung auf Erlangung bes Erbetenen auch bei folden bestimmten Bitten steigt bis jur Zuverficht, wenn bas Gebet gefchieht aus ber vollen Lebensgemeinschaft mit Gott, in ber Rraft bes beiligen Beiftes, wenn es ein Gebet "im Geift und in ber Wahrheit" ift (Joh. 4, 24; Röm. 8, 26. 27; Gal. 4, 6; Eph. 6, 18; vgl. Joh. 14, 13; 16, 23); benn je inniger bie Bereinigung bes frommen Gemuthes mit Gott ift, um so mehr wird ihm auch die erleuchtende Kraft Gottes zu Theil, und Gottes Wiffen um bas Zuflinftige erzeugt in bem seines Beistes Theilhaftigen bie Ahnung bes über ihn beschloffenen göttlichen Rathichluffes; und bie Ahnung wird jur bittenben Sehnfucht, jum festen Glauben, und bas mabre Bittgebet zur Prophetie. Die Erfüllung ber Bitte ragt in bas Gebet schon als Ahnung binein; ber mahre Beter ift ein Brophet; und Gott ift ber Erfüller ber Beiffagung, weil er ber Urheber bes Rathfculuffes ift. Auch hierin ift Chriftus felbst bas Urbild. 3oh. 11, 41 betet ber Berr: "Bater, ich banke bir, bag bu mich erhöret haft u. f. w."; fein Bitten ging auf bas, mas er prophetisch icon geschaut und vorher verkündiget hatte (B. 11. 21). Der erste und ber wesentlichste Inhalt bes mabren Bittgebets ift freilich bie Bitte um bie Gotteskindschaft und um bas Kommen bes Reiches Gottes (Mt. 6, 10, 12; Joh. 17, 15; Luc. 11, 13). Der Mensch barf mit bem Gebet nicht fündigen; burch felbstfüchtige Beschräntung aber thut er es; in Gottes Geift beten beift

für Gottes Reich beten. Borbitdliche Gebete find das Baterunfer und Christi hohepriesterliches Gebet. — Die Auffassung, daß das Gebet eine bloß subjective Bedeutung habe, nur auf den Betenden wirke, aber keine Erhörung bedinge, ist in sich widersprechend, und macht das Gebet zu bloßem Selbstbetrug.

Indem Gottes ewiger Rathschluß ber Erhörung durch das Gebet mit bedingt ift, ist dasselbe nicht ein bloßes sittliches Aneignen, sondern, obgleich nicht im unmittelbaren und eigentlichen Sinne, ein sittliches Bilden, indem zwar nicht Gott selbst, wohl aber die besondere, zeitliche Betundung seiner Weltregierung durch das Gebet bedingt ist. Gottes Wesen selbst ist freilich keinem Wechsel unterworfen, aber sein Thun und Walten in der Welt ist kraft seiner gerechten Liebe bedingt durch das freie Berhalten der vernünftigen Geschöpfe, also auch durch das Gebet. Das wirkliche, mit dem Gebet unmittelbar verbundene Bilden bezieht sich aber auf das eigne, religiös-vernünstige Sein des Menschen. Die Segenswirkung des Gebetes strahlt von Gott auf den Menschen zurück, indem kraft des Gebetes nicht bloß mein Sein in Gott mir lebhaster ins Bewuststein tritt und lebendiger wirket, sondern auch Gottes Sein in mir zu höherer Wirklichkeit gelangt. Der Glaube des Gebetes und des Gebetes Erhörung erhöhen das Gottesleben der Kinder Gottes.

# • §. 125.

2. Die negative und mehr reale Seite des Gottesdienstes ist die thatsächliche oder sinnbildliche Bekundung der wirklichen oder beziehungsweise zu betrachtenden Nichtigkeit irdischer Olnge oder Berhältnisse in Beziehung auf Gott oder auf das mit Gott verbundene
fromme Gemüth, das Opfer, bessen Besen das Ausopfern, das Entsagen ist. In dem vorsündlichen Zustande des Menschen beruht das
Opfer wesentlich nur in dem freien sittlichen Berzichtleisten auf das
dem natürlichen Gesühl Lustmachende auf Grund des göttlichen
Willens und um des höheren Gutes, des sittlichen Zweckes willen,
besteht also in der Unterwerfung und Ausopferung der irdischen Begierde. Das Aneignen des Göttlichen fordert Abweisung alles Ungöttlichen, und der Mensch vollbringt damit zugleich ein hohes sittliches Bilden seiner selbst.

Dem höchften Gut und Gott gegenüber erscheint alles Endliche als beziehungsweise nichtig; die thatsächliche Bekundung dieser Richtigkeit aus Liebe zu bem Göttlichen ift bas Opfer, ein durch alle Religionen bin-

burchgebenber, ben Mittelpuntt alles religiöfen Lebens ansmachenber Grundgebante, ber auch in ben außerften Berunftaltungen ber Bahrbeit noch zu erkennen ift.1) Reine Liebe ohne Opfer: je größer bie Liebe, um fo groker bie Opferwilligkeit um bes Beliebten willen; an bem Opfer wird die Liebe erkannt; Mentterliebe opfert Rube und Genug um bes Rindes willen; das ift nicht bildlicher Ausbrud, sondern wirkliches und mahres Opfer. Befundet fich Gottes bochfte Liebe in der Singabe feines Sobnes, fo befundet fich bes Menfchen Gottesliebe in bem Opfer beffen. an beffen Genug er ein Recht hat. Da nun aber in bem reinen Auftanbe bes Menschen vor ber Gunbe fein wirklich unwahres und nichtiges Sein eriftirt, von bem ber Mensch fich wirklich in sittlicher Schen abwenden mußte, fondern nur ein beziehungsweise nichtiges, bas blog Ratürliche und Bergangliche bem Beistigen gegenüber, fo tann ba bas Opfer nicht in ber Bernichtung eines Seins bestehen, sonbern nur in ber Entfagung auf einen Genuf, in einer Burudhaltung von bem blof Beltlichen. Um feiner geiftigen Freiheit, feiner fittlichen Erziehung willen foll ber Mensch nicht an die Natur sich hingeben, sonbern gehorsam Bergicht leiften auf einigen Genug ber Ratur und bes Gigenwillens. Aufopfern foll ber Mensch alles, mas ihn von Gott abzieht, ihn an bas blog Ratürliche ober gar an bas Ungöttliche feffelt; und auch bem reinen Denichen wird augemuthet, feine geistige Freiheit au verwirklichen in feiner freien Entfagung auf einen bloß natürlichen Genuß. Chrifti Faften in ber Bufte war nicht ein Theil feines verfohnenden Gelbst-Opferns, und war boch ein Opfer bes Menschensohnes, wie es ähnlich auch bem Menfchen vor ber Sunde zugemuthet ward. Der Menich, ohne sittliche Bahl in ben Benuß fich versenkent, verliert bas Beiftige; er muß entsagen, um frei zu werben. Das Opfer in bem vorsündlichen Ruftande bat wefentlich einen erziehenden Zwed und eine finnbilbliche Form. bot dem Adam, von dem ihm bezeichneten Baume zu effen, sicherlich nicht barum, weil es ein schlimmer Baum war, benn für ben reinen Menschen konnte in Gottes Ratur nichts Übles sein, sondern Gott legte in seiner Erziehungeweisheit bem Menschen ein Opfer auf, weil fein fittliches Leben ohne Gelbstbezwingung, fein religiofes ohne Opfer möglich ift. Mensch hat die Natur und hat Gott vor sich; beides ift gut; aber die Natur ift Geschöpf und barf nicht Gott gleich gestellt werden. Wenn ber Menfc bie Natur um ihrer felbst willen, ohne Beziehung auf Gott genießt, fündiget er, weil er nicht ber Natur, sondern Gott angehören foll.

<sup>1)</sup> S. des Berf.'s Gesch. des Heibenth. I, S. 127 ff. 268 ff. 811; II, S. 64. 348 ff. 547 ff.

Er soll barum erkennen und sittlich-praktisch bewähren, daß die Ratur für sich nicht das wahre Sein und das wahre Ziel des sittlichen Stresbens, das höchste Gut sei, sondern nur Mittel zu diesem Zwed. Seine sittliche Beziehung zur Natur und zum Sinnlichen hat also gegenüber seiner Beziehung zu Gott eine verneinende Seite, ein Richtsein des Wahren. Dieses Rein, der Natur gegenüber, muß der Mensch sittlich bekunden, insdem er seine Beziehung zur Natur der höheren zu Gott nachstellt, muß zu der sinnlichen Beziehung zur Natur der höheren zu Gott nachstellt, muß zu der sinnlichen Bezierde sagen: du darfft nicht, sollst nicht mein Densten und Wollen ausstüllen und beherrschen; ich will frei sein siber das bloß Sinnliche um des Geistigen willen, will Berzicht leisten auf jenes, damit ich als sittlichen Geist mich erfasse und bewähre und das Geistige erlange.

Es ift ber Gegensat zwischen Geift und Fleifch, ber bem Opfer zu Grunde liegt; um bes Beiftigen willen opfert ber Beift bas Fleifchliche. Auch ber mabre, noch nicht fündliche Menfch mußte fein Fleisch freuzigen, fammt feinen Luften und Begierben (Gal. 5, 24), obgleich biefes Fleifch und feine Begierben noch nicht fündlich maren; aber bas Fleisch allein für fich jum Zwed, jum Gut ju machen, mare bas Sündliche gewesen; und bamit ber Menfc bies erkenne und praktifch lerne, und fich losreife von bem bloß Sinnlichen, Die Gottesebenbildlichkeit an fich herausbilbe, barum gab ihm Gott zur fittlichen Übung bies Gebot ber Entfagung. Solcher Geborfam ohne ein Warum und ohne Umfdweife war das reinste und befte Diefe parabiefische Burgel alles Opfers ift also Entfagen um Gottes willen, nicht vernichtent, aber verzichtent, hingeben aus bes Geiftes Liebe, was das Fleisch lieb hat; und diefer Gedanke zieht fich burch alles, auch bas gesteigerte Schuldopfer hindurch: nur was ber Mensch lieb hat, kann er opfern: und eben weil ber erfte Menfch jenes leichte Opfer nicht bringen wollte, mußte er fpater fcmerere bringen; und fortan, nach bem Sandenfall, vollbringt fich die fittlich-religibse Entwidelung nur burch eine Rette von immer gewaltigeren, furchtbareren Opfern, bie ihren hochsten fittlich-religiösen Gipfelpunkt im Menschenopfer haben, nicht bei ben roben, sondern grade bei ben bober ftebenden beibnischen Boltern.

Im Begriffe des Opfers liegt immer, daß das, was ich hingebe, an sich gut und recht ist, daß ich eigentlich ein Recht an dessen Genuß habe, daß ich es aber aufgebe um eines höheren Zweckes willen; ein an sich Schlechtes hingeben ist nicht opfern; rein und sehllos mußten die Opfer sein, die dem Jehovah gebracht wurden; und Gleiches gilt auch von fast allen heidnischen Opfern. Des Opfers Werth steigt mit dem Werth des Geopferten. So ist die Sinnlichkeit an sich gut, aber ich muß sie besichränten, bändigen, oft nein zu ihr sagen, damit nicht sie, sondern der vernünftige Geist Herr sei. Aber auch rein geistige Opfer hat der Mensch

um bes Sittlichen willen zu bringen. Nicht bas Sinnliche für fich war für die hova bas Lodenbe, sondern die Borspiegelung, daß der Baum "klug" mache; entsagen sollte sie und soll der Mensch der Begier, von dem Geschöpf die Weisheit zu lernen, die allein Sott geben, die nur in dem gläubigen Gehorsam gegen ihn gelernt werden kann.

Das Opfer ist in dem vorsündlichen Zustande des Menschen in der Entsagung zugleich ein Bekenntniß, — zu Gott, als dem höchsten Gut, als der höchsten Liebe, und darin zugleich ein Dank für die in der Gottesgemeinschaft empfangenen Liebe. Das Dankopfer des Frommen kann, da alle gute Gabe von Gott gegeben ist, nur symbolisch sein, die Bereitwilligkeit ausdrückend, um des Ewigen willen alles, auch das Theuerste hinzugeben, in dem Bewußtsein, daß in der Gemeinschaft mit Gott, dem es gegeben wird, das wahre Leben bewahrt ist.

Das Opfer erscheint im alten Bunde in ber bestimmteren Form ichon bei Kain und Abel; von einer ausbrücklichen Anordnung Gottes finden wir nichts; und man konnte es baber als einen unmittelbaren und natilir-Hichen Ausbruck des religiösen Bewuftseins betrachten; indeft ift eine beftimmte göttliche Beisung boch mabriceinlicher. Das Opfer ift wohl nicht erft aus bem Schulbbewußtsein entsprungen; Rain's und Abel's Opfer, von ben Erzeugniffen bes Felbes und ber Beerbe bargebracht, icheinen mehr Dantals Schuldopfer zu sein; Abel's blutiges Opfer wird (1 Mos. 4, 4) ausbrudlich mit Minchah (Gefchent, Gabe) bezeichnet, womit später im Begenfat zu ben blutigen Gubnopfern, ben Sebachim, Bvotat, Die unblutigen Dankopfer bezeichnet murben. In bem Berbrennen bee Opfergegenstanbes wird ber irbifche Sinn bes opfernden Menfchen geopfert und ertobtet; und die reine, nach bem himmel aufsteigende Opferflamme beutet auf bie Erhebung bes Bergens über bas Irbifche jum himmlischen, auf Re Bereinigung mit Gott bin. Darum wird auch fpater bei bem ausgebilbeten Opferkultus im Zustande ber Sündhaftigkeit boch bas Wefen bes Opfers nicht in die außerliche Sandlung, sondern in die Darbringung bes Bergens, in die Aufopferung des irdifchen, felbftgefälligen Ginnes gelegt; Behorsam ist besser benn Opfer; und gottgefällige Opfer sind ein zerknirschter Beift und ein zerschlagenes Berg, und "Gerechtigkeit und Recht iben ift bem Herrn lieber als Opfer", (1 Sam. 15, 22; Bf. 40, 7; 50, 7-15; 51, 18. 19. 21; Hof. 6, 6; Pred. 4, 17; Spr. 21, 3. 27; Jef. 1, 11; Ber. 6, 20; vgl. Mt. 9, 13; 12, 7; Marc. 12, 33). Daher erscheint auch alles Aufopfern irbischer Güter, bes irbischen Wohles und Lebens, alle Entfagung um ber 3mede bes Gottesreiches willen als wirkliches und wahres Opfer, nicht bloß im bilblichen Sinne (Luc. 21, 1. 4; Hebr. 13, 16; Bhil. 2. 17: 4. 18: 2 Tim. 4. 6: Röm. 12, 1 wo ber wahre Gottesver bienst in die wahre Selbstopferung gelegt wird; vgl. 15, 16; 1 Cor. 9, 24 ff.; 10, 23). Wenn Christus dem reichen Ingling zumuthet: "Berzkaufe alles, was du hast, und gieb es den Armen und folge mir nach", so fordert er von dem an dem Irdischen noch hangenden ein Opfer, welches das Herz losreißen sollte von nichtigen Dingen. — Ein Aneignen des Göttlichen ist aber das Opfer darum, weil in der Abwendung von dem Richtgöttlichen an sich schon die Hinvendung zu dem Göttlichen liegt.

### **§**. 126.

b) Das sittliche Schonen in Beziehung auf Gott richtet fich nicht unmittelbar auf Gott, sonbern auf feine Offenbarungsformen. Alles, wodurch Gott für une wirb, fteht als beiliges Dbject gegenüber bem bloß Creatürlichen für fich betrachtet, als bem Brofanen. Im vorfündlichen Zuftande ber Menscheit ift alles Creatürliche jugleich auch beilig, infofern es als Ausbruck bes göttlichen Willens betrachtet wird; und alles Beilige ift bochfter Gegenftand bes fittlichen Schonens, foll beilig gehalten werben. Diefes Schonen ift ein burch fittliche Selbstbemuthigung bewirftes ausbrückliches Geltenlaffen bes Beiligen in beiliger Scheu, b. b. in bem ju machtigem Gefühl erhobenen Bewuftfein ber gottlichen Majeftat auch in ihren geringften Offenbarungsformen, und bes eigenen nur auf ber gottlichen Bnabe rubenden beschränkten Dafeins. Gegenstand biefer beiligen Scheu, alfo bes fittlichen Schonens find sowohl bie unmittelbaren und vollen, wirtlichen Selbstoffenbarungen Gottes, als auch alle Bermittelungen ber Offenbrung und Mittheilung Gottes, und alles auf die Gottesverehrung von Seiten bes Menschen fich Beziehenbe.

Der Unterschieb bes Heiligen und Richt-Heiligen ift für ben vorsündlichen Zustand nur ein relativer; es ist dieselbe Sache, von zwei Seiten betrachtet; in allen Dingen kann ich sowohl das Geschaffene, wie den Schöpfer erblicken; und wenn der Indier in jedem Grashalm und in jedem Wurm das Brahma sieht und verehrt, so liegt darin immerhin eine Ahnung der Wahrheit, jedenfalls eine höhere als die des lüsternen Weltmenschen, der alles nur auf seinen Genuß bezieht. Der wahrhaft Fromme sieht sich überall von dem Heiligen umgeben, und er betet Gott nicht bloß an im Tempel zu Jerusalem oder auf dem Berge Garizim, sondern überall im Geist und in der Wahrheit. Insofern nun das von dem Göttlichen getränkte heilige auch ein Zeitliches und Endliches ist, kann es auch verletzt und entweiht werden, daher die sittliche Pflicht des Schonens. Gottes

- Beisung an Moses bei ber Offenbarung im feurigen Busch (2 Mos. 3, 5) beutet bas sittliche Berhalten bes Menschen an; er muß von sich thun alles, was ben Charakter bes Gemeinen, Unheiligen, ben Schmutz ber Erbe an sich trägt. Das Schonen ist dem Heiligen gegenüber nicht ein bloßes passives Richthun, sondern wie jedes Schonen eine Selbstbezwingung in Beziehung auf das höhere Recht bes heiligen Objectes; ein Schonen aus Gleichgiltigkeit ware sundlich. Die Gegenstände dieses Schonens sind:
- 1) Die unmittelbaren, perfönlichen Offenbarungen Gottes selbst, beren Gipfelpunkt die Person Christi ist. Da giebt es kein bloß passives Berhalten; da ist das bloße Richtthun, das bloße Richtbeachten ber göttlichen Gegenwart eine Berletzung der göttlichen Offenbarung, und das sittliche Schonen schlägt unmittelbar in anbetende Berehrung um; da gilt Christi Wort: "wer nicht mit mir ist, der ist wider mich"; sich um Gott und Christum nicht kummern ist Berunehrung Gottes. Die höchte menschliche Sünde ist darum der Berrath des Gottes- und Menschensohnes (Mt. 26, 24).
- 2) Gottes Offenbarung und Mittheilung burch bas Wort und bie fachliche Birklichkeit im Sacrament foll als bas follechthin Beilige anerkannt, von allem blog Menfcblichen und Natürlichen in jeber Beziehung unterschieden werben; sie wird verunehret und verlett burch 3weifel. Unglauben, Ungehorfam, burch fpielende ober geringachtende Behandlung, burch Spott ober Schmähung. Das göttliche Wort will als heiliges gang anbers behandelt werden als bas blog menschliche; es forbert von vornherein Glauben und bemuthige Unterwerfung. Die beil. Schrift barf nicht anbere gelefen und gebort werben als in bemjenigen Beifte, in welchem und burd welchen fie geschrieben ift, in bem beil. Beift. Ber fie ohne Schen lieft, mit profanem Sinn, aus bloger Rengier ober gar mit bemStreben, fie herabzuseten, verlett bie Bflicht bes sittlichen Schonens. 200 teine Bebeteftimmung ift, ba wird Gottes Wort nicht geschont, sonbern entebrt. Die Brahmanen burfen die Beben nicht lefen in unreiner, unbeiliger Umgebung, an unfaubern Orten und nie anders als in feierlicher Rleibung, Stellung und Beberbe; bas ift etwas febr Auferliches, aber es liegt eine tiefe Wahrheit barin: und ber Chrift follte menigstens in ber Gefinnung nicht ungeweihter fein als ber Brahmane. Die alte fromme Sitte, auch bas Bibelbuch felbst in Ehren zu halten, ift eine tief sittliche. Tanbeleien mit ihren Worten zu Scherz und Spiel find fündlich, und felbst bie gutgemeinten Bibellotterien follten wegen bes nabeliegenden Aberglaubens ober Tänbelns lieber vermieben werben. Wo bie Gunbe machtig ift, ba tann felbst eine weise Burudhaltung bes Zeugniffes von bem Beiligen gu einem iculbigen Schonen beffelben werben, und es tonnen ba Falle ein-

treten, wo bas Bort Christi in Anwendung tommt: "Ihr follt bas heiligthum nicht ben Hunden geben und eure Perlen nicht vor die Sane werfen" (Mt. 7, 6).

3) Gottes Rame und andere fombolifde Bezeichnungen Gottes und feiner Ibee felbst muffen mit beiliger Schen und Schonung behanbelt, biltren nicht mit Gemeinem vermischt und bamit in unehrerbietiger Beife anfammengestellt werben, nicht fpielend, leichtfertig ober gum Erng gemifibraucht werben (2 Mof. 20, 7; 3 Mof. 19, 12; 22, 32; Mt. 6, 9). Der Rame ist tein leerer Schall, ift ber Leib ber Ibee; und wie ber menschliche Leib nicht für ben Beift gleichgiltig, und eine Bernnehrung besfelben and für ben letteren eine Beleidigung ift, fo ift auch eine Dighandlung bes göttlichen Namens eine Bernnehrung Gottes felbst. In ber Schen ber Buben, ben Namen Jehovah's auszusprechen, liegt ein tief fittlicher Ginn, obgleich fie auch ein äußerliches Umgeben bes Gebotes felbft möglich macht Dag biefes Bebot als eines ber hauptgebote ber Mofaifchen Gefetgebung auftritt, zeigt feine bobe fittliche Bedeutung. Wo ehrfurchtsvolle Liebe ift, ba wird bes Geliebten Rame auch nicht burch Tanbelei und leichtsinniges Spiel entweiht. Bas vom Namen gilt, bas gilt auch von allen Symbolen Gottes, wie im alten Bunbe von bem Deckel ber Buns beslade, ber Feuerfäule u. bgl. Im weiteren Sinn ift jede Sunde eine Entehrung bes Ramens ober Bilbes Gottes, benn ber Menfch felbft tragt Gottes Ramen und Bild an fich und foll also biefe an fich felbft schonen und scheuen (vgl. Rom. 2, 24); und alle Sittlichkeit kann ausammengefaßt werben in bem Beilighalten bes fittlichen Chenbilbes an fich felbft, in bem Borte Jehovah's: "Ihr follt euch heiligen und heilig fein, benn Ich bin beilig" (3 Dof. 11, 44), ober in bem Worte Betti: "Beiliget Gott, ben Berrn, in euern Bergen" (1 Betr. 3, 15).

Da Gott von allem Endlichen wesentlich verschieden ist, so gehört es zum sittlichen Schonen, Sott auch in keinem Abbilde darstellen zu wollen (2 Mos. 20, 3—5; 5 Mos. 4, 16 ff.; 5, 8 ff.; Jes. 40, 18 ff.). Die resormirte Kirche hält das Berbot, von Gott ein Bildniß zu machen, im strengsten Sinne sest (Heibelb. Kat. 96. 97); die lutherische hält es dagegen für zulässig, Gott selbst in menschlicher Person abzubilden, wenn das Bild nur nicht Gegenstand der Berehrung wird. Es ist anzuerkennen, daß in dem Gebote nicht die bloße Berehrung der Bilder Gottes, sondern das Bildnißmachen selbst untersagt ist, obgleich freilich aus dem Grunde, um jene zu verhäten. Trozdem scheint die resormirte Kirche zu weit zu gehen, und die lutherische das Richtigere erfast zu haben. Sodald nämlich das Bildniß als ein wirkliches Abbild Gottes betrachtet wird, welches dem Urbilde entsprechen und seine Gestalt wiedergeben soll, ist es unbedingt vers

boten; ben Ifraeliten lag aber bie Gefahr folder Deutung allzunabe, um nicht bas Berbot unbeschränkt hinzustellen. Sobald aber bas Bilb fein Abbild, fonbern bloges Symbol fein foll, Die Beisheit, Die Berrichermacht, die Beiftigkeit, die Berfonlichkeit Gottes finnbildlich andeuten foll, mas burch eine menschliche Gestalt wohl erreicht werben fann, fo fann innerbalb ber Christenheit, wo bie Gefahr jener Migbeutung taum noch vorhanden ift, ein foldes Bilb ebenfo wenig für folechthin unzuläffig erachtet werben, wie etwa bie Namensbuchstaben Jehovah's ober ein Auge ober ein Lichtglang in einer Wolke, ober wie bie Taube als Sinnbild bes beil. Beiftes; und es ift mohl feine Berletung jenes Gebotes, wenn Ginnbilber Gottes zugelaffen werben. Ift ja boch Chriftus bas Cbenbilb bes unfichtbaren Baters (Col. 1, 15; Joh. 14, 9), und fann boch Riemand baran Anftog nehmen, ben Menschensohn abzubilben. Menschwerdung bes Gottessohnes bat bie menschliche Geftalt ihre Burbe wiedergewonnen, um bas entsprechendfte Sinnbild bes Göttlichen ju fein, fo bag bie driftliche Rirche wohl ein Recht bat, die Anwendung jenes Bebotes in driftlicher Weise zu verklären. Da jedoch keinerlei Nothwendigkeit vorliegt ober je behauptet worden ift, folche Bilber anzuwenden, fo ift bie Frage, ob es nicht um bes Argerniffes willen, welches unfere reformirte Schwesterfirche an benfelben nimmt, und wegen ber entfernten Möglichkeit eines Migverftandniffes ber Bilber bei fcmachen Seelen gut und rathfam fei, folche Bilber, befonders in Rirchen, und in Bibelausgaben zu vermeiben, eher zu bejahen als zu verneinen, zumal ja auch bie alte Rirche bestimmt, alle Bilber verwarf. — Sittliche Forberung aber ift es, bag wenn symbolische Bilber bes Göttlichen aufgestellt werben, fie ber Beiligfeit ber Sache entsprechen, und nicht burch fragenhaften Ausbrud bas Göttliche entwürdigen.

4) Die menschlichen Organe ber göttlichen Offenbarung, die Propheten und die berufenen Berkündiger des göttlichen Wortes überhaupt haben als solche ein sittliches Anrecht auf ehrfurchtsvolles Schonen, welches sich dem Wesen nach nicht auf sie als Menschen, sondern auf Gott bezieht, in dessen Namen sie reden (Pf. 105, 15; Mt. 10, 40. 41; vgl. Luc. 11, 49—51; 1 Thess. 5, 12. 13; Hebr. 13, 17). Bon dem Berfolgen und Töden der Propheten ist in der heil. Schrift oft die Rede als einem der höchsten Frevel, weil derselbe nicht bloß an den Menschen begangen ist, sondern an dem, der sie gesandt hat. Die Propheten Gottes, die in einem gewissen Sinne auch ohne den Sündensall als erziehende Organe des göttlichen Wortes anzunehmen sind, stehen, als im Namen Gottes redend, den durch sie zu Belehrenden und zu Erziehenden nicht gleich; und ihre Anerkennung als göttlicher Organe bewirft höhere Willigkeit, auf sie zu

hören. Wo eine wirklich sittliche Gemeinschaft ist, da sind auch Gottes Diener geehrt; sie nicht schonen, ist Zeichen tiefen sittlichen Berfalls; und ber tiesste ist da, wo sie selbst ihren Beruf nicht schonen. Kein Prophet Gottes ohne sittliche Selbstverleugnung, ohne stete Demüthigung vor Gott, ohne das tiesgefühlte Bewußtsein Mosse: "Wer bin ich, daß ich zu Pharao gehe, und sühre die Kinder Israels aus Ägupten?" — aber auch kein Prophet Gottes ohne das heilige Recht der Anerkennung und Achtung als Gottes Gesendeter, vorausgesetzt, daß er treu erfunden wird.

5) Alles auf die Berehrung Gottes sich Beziehende, die heiligen Zeiten, Orte und Dinge, sind als heilig zu unterscheiden von dem Richt-heiligen und demgemäß zu ehren, und dem nur auf den zeitlichen und individuellen Nuten sich Beziehenden nicht gleichzuskellen. Der Sabbath (S. 478) will ganz anders behandelt sein als der Arbeitstag; er hat ein Recht an Schonung, denn er ist Gottes Tag, seinem besondern Dienst geweiht. Die Feier durch wirklichen Gottesdienst ist nur die eine Seite, die andere ist die schenvolle Schonung. Es ist von ihm fern zu halten alles, was die geweihte Seelenstimmung stört, in das bloß Irdische und Sinnliche wieder herabzieht, ihm den Character der Alltäglichseit ausdrückt. Wer des Herrn Tag nicht ehrt, der ehret auch den Herrn des Tages nicht.

Die heiligen Orte und Dinge, bem Himmlischen geweiht, burfen nicht zur irdischen Lust und bloß zeitlichem Ruten herabgewürdigt werden. Erkennen wir auch die Zauberkraft einer besonderen Weihe nicht an, so halten wir doch den Gedanken fest, daß die heiligen Orte und Dinge dem Dienste des Herrn allein gehören. Wie jener brennende Busch und der Berg der Gesetzgebung und das Allerheiligste im Tempel von allem Nichtheiligen abgesondert waren, so auch jeder dem Heiligen geweihte Ort. Die Bedeutung dieser Scheidung und die Wichtigkeit dieser Schonung des Heiligen steigt mit der Wirklichkeit der Sunde.

# II. Das sittliche handeln in Beziehung auf das sittliche Subject selbst.

# §. 127.

a) Das sittliche Schonen ift hier bie aus bem Bewußtsein bes göttlichen Billens hervorgehende Bewahrung bes eigenen Daseins und seiner rechtmäßigen Eigenthümlichkeit und Entwickelung, und baher auch bie Abwehr aller fremben, in basselbe störend ober vernichtend eingreis senden Einwirkungen von Seiten ber Natur ober ber geistigen Belt. Dahin gehört, daß das wahre Verhältniß des Leibes als des Dienens ben zum vernünftigen Geiste als dem Herrschenden in allen Dingen

gewahret werbe, also daß nie der sinnliche Tried zu einer den vernünftigen Geist beherrschenden Macht werde, und dieser in den leidentlichen Zustand der Leidenschaft herabsinke; — daß ferner auch das dem Mensichen ursprünglich eignende, obgleich erst voller zu entwickelnde Ebensbild Gottes auch in seiner leiblich symbolischen Erscheinung rein ershalten werde, und daß das leibliche Leben durch die Bewahrung der sittlichen Unschuld vor dem Versinken in die todbringende Knechtschaft unter die Natur bewahrt werde.

Das sittliche Schonen seiner felbft ift bie vernunftig fittliche Bertlarung eines burch bie Gefammtheit bes Dafeins hindurchgebenben Gefetes. Bas bei bem Naturkörper bie Cobafton, in ber Naturwelt überhaupt bas Gefet bes Bebarrens (ober ber Trägbeit), in ben lebenbigen Gefchöpfen bie Selbstwehr, bas Streben nach Selbsterhaltung ift, bas wird bei bem Menichen zur fittlichen Pflicht. Wenn ber Menich nur aus Raturtrieb fich au erhalten sucht, gegen Berletzung und Tob fich wehrt, so ist bies noch auferfittlich; fittlich wird es erft, wenn es auf bem Bewuftfein rubt, bag es Gottes Wille fei, daß Gott ein Wohlgefallen an meinem Dafein als feinem Schöpfungewerte habe, weil er einen Zwed mit mir hat, ben ich fittlich erfüllen foll. Bon einer Pflicht ber Selbstvernichtung tann positiv nie bie Rebe fein, und für eine Bflicht vollfommener Gelbstaufopferung, ber Bingabe bes Lebens um eines höheren Zwedes willen, ift im Zustande ber Sündlofigfeit auch teine Möglichkeit gegeben, fonft mare die gottliche Beltordnung verwiert. Gott, welcher bem Menfchen bas Dafein gegeben, will basselbe auch erhalten, bat es zu einem fittlichen Zwed, nicht blog als Mittel jum 3med gefett. Der Tob ift nur ber Gunbe Gold, nicht ber Tugend Bedingung, außer wo es eines Opfers um ber Gunde willen bebarf.

Im unsündlichen Zustand ist die Pflicht des Selbstschonens sehr leicht zu erfüllen, benn einerseits entspricht sie dem allem lebendigen Dasein als Naturtried innewohnenden Gesete, andererseits können die dem eignen Dasein widersprechenden Einwirkungen immer nur beziehungsweise gelten, nämlich insofern sie durch den Menschen selbst zu solchen gestaltet werden, was wieder nur durch eine Schuld geschehen kann, z. B. wenn er sich muthwillig solchen Natureinwirkungen aussetz, denen er noch nicht gewachsen ist, da ja doch auch für den außersündlichen Zustand die volle Herrschaft über die Natur als ein erst sittlich zu erringendes Ziel hingesstellt ist; auch da hatte der Mensch einen verwundbaren Leib, war zwar an sich nicht den Krankheiten und dem Tode unterworfen, hatte aber doch die Möglichkeit derselben, konnte also auch durch eigene sittliche Schuld

einen feindlichen Zusammenstoß mit der Ratur herbeiführen und dadunch die Pflicht des Selbstschonens verletzen. Auch von Seiten geistiger Wesen ist eine Störung des sittlichen Subjectes möglich, insofern die vernünstigen Geschöpfe ihre letzte Bolltommenheit noch nicht erreicht haben, und es gilt also auch da die Pflicht des Wachens, damit nicht die verschiedenartigen, noch in der Entwickelung begriffenen Persönlichkeiten hemmend auf einander einwirken. — Gesteigert wird diese Pflicht des schonenden Wachens, wenn das sittliche Subject nicht mehr bloß fündenreinen Wesen gegensübersteht, sondern die geistige Verführung an dasselbe herantritt, wie bei den ersten Menschen; da wird das Schonen ein positives Abwehren.

Das Schonen feiner felbst gilt, auch in Beziehung auf bas leibliche Leben, in ber beil. Schrift als an fich burchaus rechtmäßig; "Riemanb hat jemals fein eigen Fleisch gehaßt, sondern er nahret und pfleget es, fo wie auch Christus bie Gemeinde" (Eph. 5, 29). Der Mensch hat bieses Schonen aber and in Beziehung auf die eigene mögliche Gunde auszuliben. Die aus ber Bucht bes Geiftes losgelaffene Sinnlichkeit ift ein verzehrend Feuer, und die erregte Leibenschaft wuthet gegen bas eigene Dafein, ift ein mittelbarer Selbstmord im natürlichen und geistigen Sinne. Der uts sprunglich in der Schöpfung schon gesetzte, aber erst sittlich auszubildende Einklang bes Menfchen in fich felbft, besonders auch zwischen dem geiftis gen und leiblichen Leben, ift alfo in feiner Reinheit auch in ber weiteren Entwidelung zu bewahren. Wenn bie fündliche Neigung, gleichviel ob bie bes Leibes ober bes Geistes, losgebunden wird, ba finkt fofort ber vernünftige Geist von seiner berrschenden Sobe und wird gefesselt unter bas bloke Natursein: da verliert auch der Leib feinen geistigen Abel, ift nicht mehr bas mahre Bild eines sittlich-vernünftigen Geistes, hört auf, bas Der Leib foll, auch Ebenbild Gottes sinnbilblich an fich auszubrücken. in seiner bas Beistige ausbrudenben Gestalt und Miene, bas reine Bilb bes Geistes, also mittelbar auch Gottes fein, und forbert als solcher eine sittliche Schonung, nicht bloß unmittelbar, sonbern auch mittelbar burch bas Bewahren bes Einklangs mit Gott (1 Cor. 5, 19. 20).

# §. 128.

b) Das sittliche Aneignen ist in Beziehung auf die sittliche Bersson selbst unmittelbar zugleich auch ein sittliches Bilden derselben zu dem immer vollkommneren Ausdruck der sittlichen Idee, zur persönlichs individuellen Berwirklichung des sittlichen Zweckes; und in dem Maße, in welchem das sittliche Subject sich selbst sich aneignet, zu seinem Eigensthum macht, vollzieht es auch ein sittliches Bilden an sich selbst. Dies

ses Aneignen und Selbsibilden ist die positive Erfüllung ber sittlichen Aufgabe in Beziehung auf das Subject selbst, wie das Schonen die negative.

Darin eben zeigt sich bas mahre sittliche Wesen bes Menschen, baß er es vermag, nicht bloß, wie bas Thier, anderes, sondern auch sich selbst sich anzueignen und zu bilden. Das Thier wird durch die Natur gebildet, nicht durch sich selbst, und eignet nur die Natur sich an, nicht sich selbst. Der Mensch aber in seinem ursprünglichen, unmittelbar gegebenen Zustande hat sich noch nicht in Wahrheit selbst, sondern soll erst sich selbst besitzen lernen, sich selbst als sein sittliches Sigenthum erringen. Der leidenschaftliche Mensch besitzt sich nicht selbst, sondern ist in der Gewalt einer anderen Macht, besonders der Sinnlichseit, wird von einem Anderen besessen, und die wirkliche Besessheit der neutestamentlichen Dämonenerscheinungen ist nur die gesteigerte Gestalt von diesem Sichselbstverlieren, dem Gegebenssein in den Besitz eines Andern.

#### §. 129.

- 1) Nicht ber Leib soll sich ben Geift, sonbern ber Geift sich ben Leib tmmer mehr aneignen und ihn und dadurch sich selbst bilben; ber Geist ist also allein das Aneignende und Bilbende, ber Leib immer nur der Anzueignende und zu Bilbende. Wie die Natur in Beziehung zu Gott eine zweisache ist, indem Gott einerseits in ihr seinen Willen vollbringt, sie gut macht, andrerseits durch sie sich offenbart, sie zu seinem Bilbe und Symbol macht, zu einem Schönen, so hat auch der Leib in Beziehung auf den Geist die zweisache Bestimmung, dessen Organ und bessen Bilb zu sein; jenes wird er wesentlich durch das individuelle Bilben, dieses durch das universelle (§. 115. 116).
- a. Der Leib wird zu bem wahren, schlechthin dienenden Organ bes Geistes von diesem gebildet und sich angeeignet, indem berselbe 1) gekräftiget und geschickt gemacht wird zu jedem Dienst des vernünftigen Willens, jedes aneignende und bildende Thun des sittlichen Geistes in Beziehung auf die äußere Welt zu vermitteln und zu verwirklichen; 2) indem er in seinen sinnlichen Trieben, sowohl als thätigen als auch als hemmenden, gänzlich in der Zucht des Geistes gehalten wird, also nie ein unabhängiges, selbständiges Recht für sich erhält. In beiden Beziehungen bildet sich die vollkommene Herrschaft des Geistes über den Leib, die in den Tugenden der Mäßigkeit, Keuschheit, Thätigsteitsliebe sich bekundet.

Der Menich befundet bie Chenbilblichkeit Gottes junachft in ber vernunftigen herrschaft bes Geiftes über ben Leib, barin, bag er and an seinem Leibe, als bem Tempel bes beil. Beiftes Gott verherrliche (1 Cor. 6, 19. 20), und biefen Leib Gott jum Opfer barbringe, welches ba fei lebendig, heilig und gottwohlgefällig (Rom. 12, 1); er fpiegelt fo in creaturlicher Beise bas Berhältniß Gottes zur Ratur fiberhaupt wieder, also in ber angegebenen Doppelfeite (S. 345 ff., 426). Die aufängliche vielfache Abhängigkeit bes Beiftes von bem Leibe und burch ihn von ber außern Ratur foll zu geiftiger Freiheit erhoben werben; ber Beift foll ben Leib erft mabrhaft an feinem Leibe machen, ibn au feinem fittlichen Befit fich aneignen, ju bem vollfommenen Organ bes Beiftes bilben, ibn gewiffermagen geiftig ichaffen. Das junachft gegebene Frembfein bes Leibes für ben Beift foll überwunden, seine theilweise Selbständigkeit gebrochen werben; ber Leib foll gang vom Beifte burchbrungen, alles blog Gegenständ= liche, Unfreie in ihm aufgehoben werben. Die als fittliches Ziel bingeftellte Berrichaft bes Beiftes über bie Ratur hat fich zuerft an ber eigenen Ratur, an bem Leibe, ju vollbringen. Dag bies eine fittliche Aufgabe ift. barauf weist die Ratur selbst bin. Das Thier ift viel früher felbständig und reif als ber Menich und bedarf gu feinen Geschidlichkeiten ber Erziehung nicht; ber Mensch muß alle Geschicklichkeit erft lernen, burch fittliche Anstrengung erringen; alles Lernen aber ift ein Aneignen burch bas Bewußtsein, burch bas Ertennen, alfo ein universelles; ber Menich muß feinen Leib erft irgendwie erkennen, ebe er ihn wirklich bilben, in feine Gewalt bekommen tann; ber geiftig bumpfe Menich, wie ber Cretin, bleibt auch förperlich ungeschickt; ber Mensch ift von Natur bas hilflosefte und ungeschicktefte aller Beschöpfe; er wird alles erft burch ben Beift, burch freies, sittliches Thun; bag er es viel schwerer hat als jedes Thier, bas ift seine hohe, sittliche Bürbe. Bas von Natur an ihm ift, ift wohl gut, aber wenn es bloffe, unvergeistigte, unbeberrichte Natur bleibt, wirb es für ihn bofe, wird etwas, beffen er fich ju fcamen bat. Diefes Beicidtmachen bes Leibes ift ein rein individuelles Bilben, ift ein Arbeiten bes Beiftes an bem Leibe; ber Beift bilbet fich ba ben Leib ju feinem mahren Gigenthum; er will ihn fur fich haben, ihn gang in feiner Bewalt haben. Darin liegt auch bas mahre, individuelle Aneignen, bas Beniegen bee Leibes; ich geniege ibn, wenn ich ibn vollständig in meiner Macht habe. Darum hat ber Knabe und bas Mäbchen einen so boben Genuß, wenn fie in ber leiblichen, freien Bewegung, im gefchidten Spiel, im Shlittschuhlaufen, im Tangen fich Meister fühlen über ihren Leib; es ift bas Bewußtsein der Freiheit, der errungenen Berrschaft; benn alles Herrschaftsbewußtfein ift ein Gludfeligkeitsgefühl, und ein an fic burdaus rechtmäßiges.

Der Menfch muß fich feinen Leib nach zwei Seiten bin bilben und aneignen, benn als Beift ftebt er an ber übrigen Belt in ber Doppelbeziehung bes Aufnehmens und Einwirtens, burch bie Sinne und burch Die Bewegungsorgane. Die Ausbildung ber Sinne ift mehr ein Aneignen als wirkliches Bilben; Die Sinne muffen mehr, als es von Natur ift, in bie Macht bes Beiftes gebracht werben; ber Seemann und ber Jäger haben nicht grabe immer ein wirklich schärferes phyfisches Auge als Anbere, aber ihr Seben ift geschickter, fie feben Bieles, wovon Anbere zwar einen eben solchen Lichteinbruck empfangen, aber ihn boch nicht mahrnehmen, weil fie ihn übersehen; bas Sehen ift auch eine Runft, und manche seben mit offenen Augen nichts. Gin rober Mensch bort bei einer schönen Musik vielleicht nichts als wirre Tone, weil er nicht zu boren versteht. Es ift fittliche Bflicht bes Menschen, feine Ginne auch volltommen auszubilben, fich biefelben völlig anzueignen, benn fie find von Gott ibm gegeben, um fich bie außere Welt anzueignen; und es ift eine Undankbarkeit gegen Gott, wenn ber Menfch in Gottes Ratur nichts feben und hören mag, nicht offene Augen hat für Gottes Berrlichkeit in feiner Schöpfung, und tein Dhr fur bie Laute ber harmonischen Ratur ober ber Runft. Robbeit ift in allen Beziehungen fündlich, auch in Beziehung auf bie Sinne.

Die aneignende Bildung der Bewegungsorgane zur thatkräftigen Geschicklickeit, überwiegend der Jugend angehörig, nicht bloß als Luft, sondern auch als Pflicht, fällt bei gesunden gesellschaftlichen Zuständen nicht sowohl der methodischen Kunst als der freien, natürlichen Thätigkeit zu. War es eine Einseitigkeit mancher früheren Erzieher, die leibliche Ausbildung zur Geschicklichkeit ganz zu vernachlässigen, so darf auch andrersseits der Werth schulmäßiger Ausbildung nicht überschätzt werden. Die unnatürliche Lebensweise unserer städtischen Bevölkerung mag die methodischen Turnstbungen nothwendig machen, selbst in deren vielsach unschönen und widerwärtigen Gliederverrentungen, aber wo die Jugend naturgemäßer sich tummeln kann, möchen sie wohl sehr überschiffig sein; die gelehrte Stallstüterung bedarf ihrer freilich als heilende Ergänzung, aber man mache die Arznei nicht zum täglichen Brot. Es ist ein krankhafter Zustand der Gesulzwang gestellt werden muß.

Das vollsommene Unterwerfen ber sinnlichen Triebe unter bie Zucht bes Geistes, also die Erziehung des Leibes durch den Geist zur Mäßigsteit in Beziehung auf alle sinnlichen Genüsse, und zur Thätigkeit, in welcher sich die Dienstwilligkeit des Leibes als Organes für den Geist beskundet, ist auch ein Aneignen und Bilden zugleich; die Glieder sollen ge-

macht werben ju Baffen ber Gerechtigfeit für Gott (Rom. 6, 12. 13); Paulus stellt da das vollkommene Abhängigkeitsverhältniß des Leibes vom fittlichen Beifte nicht als eine Abbangigfeit von bem bloß einzelnen Beifte bar, fondern von dem fich fittlich unter Gott ftellenden Geifte. Der Denfch, in Gott geheiliget, foll die an fich rechtmäßige Pflege des Leibes nicht zur Pflege ber sinnlichen Begierben werben laffen, also "bag er nicht geil werbe" (Rom. 13, 13. 14). Die Tugend ber Mäßigkeit besteht also in ber volltommenen Unterordnung ber Pflege bes Leibes und ber finnlichen Genuffe unter bie vernünftigen Zwede bes fittlichen Geiftes, alfo baß jene nur Mittel für biefen, nie Zweck an fich find (Luc. 21, 34; Eph. 5, 18; 1 Theff. 5, 6; 1 Tim. 3, 2; Tit. 2, 1 ff.; 1 Betr. 4, 8); benn "bas Reich Gottes ift nicht Effen und Trinken, fonbern Gerechtigfeit, Friede und Freude in dem beil. Geift" (Rom. 14, 17). Die Mäfigkeit forbert nicht bas möglich kleinste Daß von Speise und Trank, nicht Gleichgiltigkeit gegen bie finnliche Luft bes Wohlgeschmads; letteres ware vielmehr Undankbarkeit gegen die Gute Gottes, ber uns auch diefe Luft gemährt hat; wohl aber forbert fie bas Innehalten besjenigen Dafes, welches burch bas Bedürfnig und bie Gefundheit bes Leibes und burch bie gefellschaftlichen Berhältniffe bes Menschen bedingt ift; bie Gaftlichfeit gebietet, befonders bem Wohlhabenben und Sochgestellten, oft über bas Mag bes blog zur Ernährung Nothwendigen hinauszugehen; aber felbst bann barf bie finnliche Luft nicht als bie Sauptfache betrachtet, und bas reichliche Maß nicht zum Übermaß werben. Schwelgerei ift nicht bloß Entwürdigung bes Menfchen felbft, fondern auch Lieblofigfeit gegen bie Entbehrenben. Über bie Bulaffigfeit bes Benuffes geiftiger Betrante merben mir fpater (§. 140) reben.

# §. 130.

β) Der Leib soll zu bem Bilbe ober Shmbole bes vernünftigen Geistes gebilbet, eine Offenbarung bes Geistes in bem natürzlichen Sein ber äußerlichen Erscheinung werben, b. h. er soll zu einem schonen, einem vergeistigten Ausbruck ber sittlichen Persönlichkeit gestaltet werden. Dies geschieht: 1) unmittelbar, indem der Leib sich ohne ausbrückliche und bewußte Thätigkeit des Menschen zu einem wahren Ausbruck des sittlich gebilbeten Geistes gestaltet, besonders in den charaktervollen Zügen des Angesichts; 2) mittelbar, indem der Leib, der in seiner natürlichen Racktheit zwar die höchste Naturschönheit darsstellt, aber nicht bei dieser bleiben soll, durch den einen geistigen Charakter ausbrückenden Schmuck, besonders der Kleidung, zu einem

Ausbruck fünstlerischer Schönheit gebildet wird, einem sinnlich symbolischen Ausbruck nicht bloß des allgemein Geistigen, sondern auch des individuellen persönlich-sittlichen Charakters, und indem er mit sittlicher Sorgfalt von allem frei gehalten wird, was ihn als ein unbeachtetes, der natürlichen Unfreiheit hingegebenes, vom Geist verwahrlostes Sein bekunden würde, — in der Reinlichteit. Der Schmuck in seiner positiven wie in seiner negativen Seite ist sittliche Pflicht, nicht bloß um der Andern willen, als die wahre sittliche Selbstdarstellung und Selbstoffenbarung für Andere, sondern auch um des sittlichen Subjectes selbst willen, indem dessen Leiblichkeit ihm selbst zum waheren Bilde seiner sittlichen Persönlichkeit wird.

Die natürliche Bollkommenheit bes Leibes ift noch nicht die wahre, foll aus ber natürlichen Schönheit zur geistigen erhoben werben. Da ber Beift zunächst nur keimartig ift, kann auch ber Leib noch nicht bas volle Beprage besfelben tragen; ber geiftige Ausbrud bes Leibes ift junachft noch nicht ber bes perfonlich gebilbeten, fondern nur bes noch unperfonlichen, allgemeinen Geistes. Der Ausbruck bes Antlites wird zu einem wirklich geistigen, mabrhaft schönen erft burch perfonliche Charafterbilbung, bie in biefer perfonlichen Bestimmtheit fich in bemfelben wiederspiegelt. Der Beift muß erft eine fittliche Beschichte hinter fich haben, wenn er fich in ber Miene ausprägen foll. Gine allgemeine Schönheit ohne Charafter ift nichtssagend; bie perfonlich-geistige ift interessant. Wahrhaft schon wird ber Leib erst burch bie vollkommene Aneignung besselben burch und an ben Beift; und bas mahre Schönheitsgeheimniß besteht in ber mahren geistigen und sittlichen Bilbung. Wo die Luge noch nicht eine Dacht geworden, ba ift bas Angesicht ber Spiegel ber Seele, und für ben tunbigen Blid ift felbst die verstellende Luge ohnmächtig. Der Physiognomik liegt eine tiefe Wahrheit zu Grunde; aber bas Bahre in ihr läßt fich in teine Worte und Linien faffen. Es ift nicht zufällig, bag fich in ber driftlichen Runft für bestimmte Berfonlichkeiten, wie bie Chrifti und ber böheren Apostel, sehr bestimmte Formen und Gesichtszüge berausgebildet haben, die jeder auf den ersten Blid erkennt. Der mahre Charakterausbrud ber leiblichen Bilbung ift in Beziehung auf finnliche Darftellung gewiffermagen geisterhaft, ift finnlich und überfinnlich jugleich; nicht bas Wort, nicht bas Maß, nicht bie im Lichtbild malende Natur vermag ibn wiederzugeben, nur die vom Beift geführte Band bes Rünftlers; ber Beift wird nur vom Beifte erkannt und gefeffelt; teine Photographie eines geiftigcharaftervollen Besichts erreicht bie Treue eines tunftlerischen Bilbniffes.

Im porffindlichen Auftande muß bes Beiftes Schönheit fich auch volltommen in ber torperlichen offenbaren. Go ung es auch bei Chrifto gewefen sein; und bie in ber alten Rirche eine Beit lang geltenbe verkehrte Anficht, an Chrifto fei teine leibliche Schönheit gewesen, wurde von ber driftlichen Runft balb mit richtigem Bewuftfein fiberwunden. In Chrifti Angeficht mußte bie himmlische Seele fich malen; und wenn bie Kinber bem herrn mit freudigem Bertrauen nahten, und ihm hofianna riefen, fo beutet bas wohl auf ben unmittelbaren Ginbrud bin, ben Chriftus auf fie machte; Rinber find gute Physiognomiter. Benn die weibliche Gitels teit fo hoben Werth auf leibliche Schönheit legt, fo trägt fie ben für ben mahren Buftand bes Menschen sehr richtigen Gebanten, bag bes Leibes Schönheit bie Runde einer iconen Seele fei, auf bie funblich verborbene Birklichkeit über. Die fittliche Aufgabe in Beziehung auf biefe Bilbung bes leiblichen Ausbruds ift natürlich und gludlicherweise nicht ein birectes, willfürliches Geftalten bes Leibes, fonbern bas fittliche Geftalten ber Seele, bie fich bann von felbft ihre Leiblichkeit bilbet.

Das Somuden bes Leibes, mit Ginfchluf ber verneinenben Seite besselben, bes Fernhaltens aller Unreinigkeit, ift eine febr wichtige, in ber beil. Schrift febr bestimmt hervorgebobene fittliche Thatigkeit. Uber Ractbeit und Betleidung ift in ethischer und afthetischer Beziehung viel geftritten worben. Die griechische Runft ftellte in ihrer Bluthezeit einige Götter nadt bar, und besondere bie fpatere, mehr ber Lufternheit ale ber Religion bienende Runft marf fich mit Borliebe auf bas Radte. Aber nur folde Botter erscheinen nadt, die noch eine gewiffe geiftig-fittliche Unreife und bas Sinnliche vertreten; Beus, Bere, Athene erscheinen fast immer betleibet; für geiftig burchgebilbete und geschichtliche Charaftere, auch bei Menfchen, wurde bie Radtheit funftlerifch unmöglich. Das weift auf bas wahre Berhaltniß bin. Die Nadtheit ftellt nur bas Naturicone, nicht bas geiftig Schone bar, nur bas allgemein-Menschliche, nicht bas inbivibuell-Berfonliche, ift bas bei Allen Gleiche, nicht bas fie Unterscheibenbe. Bas an dem Leibe nicht bas bloß Allgemeine ausbrückt, bas Angesicht, wird eben auch burch bie Rleibung nicht verhüllt. Es ift bas fittlich=gei= ftige Intereffe, welches grade burch bie Betleibung bas Berfonliche ftarter hervortreten läßt. Ber erträgt es, einen Cafar, einen homer nadt bargestellt zu erbliden? Die driftliche Runft verwarf bas Radte, weil fie geistige Charaftere barftellen wollte. Die bloke Nachtheit ift auch nur in ber bas Sinnliche gurudbrangenben, farblofen Blaftit fünftlerifch ichon; beim Gemalbe wird fie luftern und barum unschon. Es ift eine febr falfche Meinung, bag bie Rleibung eigentlich bie Schönheit verberge; fie ift ale Ausbrud bes Geiftigen, ale freie fünftlerische Gestaltung grabe bie böhere Schönheit. Das zeigt fich besonders, wo der Mensch nicht als einzelner, sondern in Gruppen auftritt; ein von nackten Meuschen wimsmelnder Badeplatz giebt fürwahr kein schönes Bild, und wenn es lauter Apollo's wären; grade wo der Mensch in seiner höheren Wahrheit, in der Gesellschaft auftritt, gewährt nur die verschiedene Charakterkleidung einen schönen Andlick. Schön kann freilich die Rleidung nur sein, wenn sie wirklich einen Charakter ausdrückt, sei es den des Volkes oder den der Berson. Die sklavische Nachahmung der Modenzeitungen ist die Bekunsdung der Geist- und Charakterlosigkeit und des Mangels an Schönheitssinn.

Die Bekleibung ift nicht erst um ber Sünde willen nöthig geworden. Die biblische Erzählung besagt nur, daß sie um eines andern als ihres rechtmäßigen Grundes willen vorzeitig nöthig wurde, noch bevor die persönliche Charakterbildung in ihr einen Schmuck sich erschus. Die Sünde der ersten Menschen wirkte nur, daß die vorher unschuldigen Gatten vor einander sich schmen mußten, und daß die zum Schmuck bestimmte Kleidung zum Bußgewande wurde. Die Bekleidung war nicht das erste Bedürfniß der noch in der ersten Einfalt lebenden Menschen, aber ihr Mangel war anch nicht das paradiesische Charakterzeichen; sie wäre auch für die Unschuldigen als sittliche Forderung ausgetreten, wenn die Menschen zur Familie sich erweitert hätten, und der gereiftere Charakter der Eltern den Kindern gegenüber getreten wäre. Die Nacktheit der Wilden ist nicht Unschuld, sondern schamlose Rohheit.

Das Thier schmudt sich nicht, sonbern ist geschmudt; ber Mensch erhebt fich burch bas tunftvolle Schmuden über bas Thier. Der But ber Wilben zeigt bies noch in rober Weise; ihm gilt bie Unberung ber naturlichen Geftalt an fich fur Schonheitsschmud; ber Gebante bes Schmudes ift wefentlich nur verneinend erfaßt; bas Richtnaturliche als folches gilt foon fur foon. Sinnvoller icon ift es, wenn ber Jager fich bie Barenober Löwenhaut umbangt; ba ift ihm bies wesentlich ein Ehrenschmud, eine Bekundung feines Muthes. Go ift es im einfacheren gefellichaftlichen Leben ein Ruhm fur bas Weib, Die Rleiber fur fich und bie Familie felbft zu weben und zu bereiten; ber Menfch tragt feine Arbeit, feine Befchidlichfeit zur Schan; aber er will auch feine geiftige Gigenthumlichfeit felbst in schöner Form tund geben in bes Rorpers Schmud. Die Rleibung und ber Schmud überhaupt befundet rechtmäßiger Beife theils bas allgemeine Element, Die Bolfseigenthumlichfeit, theils Die individuelle Befonderheit; und an ber Weise ber Rleibung erkennt man alfo allerbings bis zu einem gewissen Grabe bie perfonliche Eigenthumlichkeit; und wie es einerseits meift thöricht und eitel ift, von ber allgemeinen Bolfssitte fich gang loszusagen, fo befundet es andrerfeits geiftige Schwäche, in feiner außerlichen Erscheinung bloße Copie ohne Gigenthumlichkeit fein zu wollen.

Die heil. Schrift legt einen Werth auf einen geziemenden Schmud, und faßt benselben grade in seiner tief sittlichen Bedeutung. Jehovah selbst ordnet die würdige Bekleidung der zu seinem Dienste Berufenen an (2 Mos. 28); ber Anbetung des herrn geziemt ein "heiliger Schmud" (Ps. 29, 2; vgl. Hesek. 24, 17). Wenn Christus in dem Gleichniß (Mt. 22, 2 st.) das Nichtanlegen des hochzeitlichen Gewandes als schweres Bergehen bezeichnen läßt, so deutet er damit wohl mehr als bloß werthlose Sitte an; und der Apostel hält es nicht für gering, ehrbaren Schmud den Gemeinzben zu empsehlen (1 Tim. 2, 9. 10; vgl. Sir. 19, 26. 27).

Daß bas Reinerhalten bes Leibes und ber Kleidung nicht blog in ber alttestamentlichen Religion (2 Mof. 29, 4; 3 Mof. 8, 6; 4 Mof. 8, 6 ff.; 31, 21 ff.; Spr. 31, 25), sondern auch in allen höher ausgebildeten beibnischen Religionen, (bef. ber indischen, aguptischen und perfischen) und im Islam als hohe sittliche und religiose Pflicht gilt, und bie Reinigungen einen fehr wesentlichen Theil bes Rultes ausmachen, mit beftimmter finnbilblicher Sinweifung auf die fittliche Reinigung, zeigt ichon bie tief sittliche Bedeutung ber forperlichen Reinheit. Die Rücksicht auf bie Gesundheit ift bas Geringste babei; bie Sauptsache ift bie sichtbare Befundung bes Beiftigen. Der Mensch foll in feinem gangen Befen wie in feiner Erscheinung geiftig-sittliches Geprage tragen, in allem ber Ausbrud freier Gelbstbestimmung sein, foll nichts an fich haben, was ibm nur auferlich, jufallig, ale nicht ju ihm Geboriges, nur einem fremben, materiellen Dafein Angehöriges, fich angehängt bat, foll ein rein geiftiges Bebilde fein. Schmut ift ber Ausbrud unfreien Naturseins, bes unselbftanbigen, thatlosen Bingegebenfeins an bas außere materielle Dafein, Bekundung ber Selbstvermahrlofung, Selbstmifachtung, Ehrlofigkeit, und gilt baber bei allen Bilbungsvölkern als Bilb und thatfachlicher Bemeis ber Gunde; und es maren überall nur einzelne auf theoretischer Berschrobenbeit rubende Berrbilber, wenn in einer jur Schau getragenen Unreinlichkeit eine besondere Beisheit und Geistesgröße gesucht murbe. Sinnliche Genuffucht, Luberlichteit, sittliche Berfuntenheit munbet gewöhnlich auch in forperlichen Schmut; und es ift eine fehr richtige fittliche Ergiehungsweise bei sittlich Bermahrloften und bei ben Missionen unter roben Boltern, auf die torperliche Reinlichfeit einen hervorragenden Berth ju legen. Die altteftamentlichen, außerft forgfältig ausgebilbeten Reinigungegesete ruben auf biefem Grunde; bas Christenthum felbst erklart bie Sorgfalt für äußerliche Reinheit ausbrücklich als eine mit ber Religion im wefentlichen Rusammenhange ftebenbe Tugenb (Mt. 6, 17; vgl. 30h. 13, 4ff.).

Bur Anmuth und Schönheit bes Leiblichen gehört auch die dem geistigen Charafter, der Schönheit der Seele entsprechende Bewegung; die erwähnte Bildung derselben zur Geschicklichkeit leitet unmittelbar hinüber zu der Bildung derselben zur Schönheit. Die Schönheit der Bewegung besteht darin, daß sie die vollsommene Herrschaft des Geistes über den Leib ausdrückt, und barin nicht bloß das Organ seines Willens, sondern in dem Harmonischen zugleich auch das Bild des in sich harmonischen Geistes darstellt, bei der Jugend der Ausdruck des Frohsinns, bei dem reisen Alter der der ernsten Würde ist. Tanz ist nur schön für die Jugend, widerwärtig bei einem Alten.

## §. 131.

2) Das sittliche Aneignen und Bilben in Beziehung auf ben Geist selbst, also das sittliche Streben bes Geistes, sich selbst als sein eigenes sittliches Erzeugniß zu haben und zu bestigen, geschieht durch ein bewußtes und freies Thun, obgleich in der unbewußten Natur des menschlichen Geistes ein auf dasselbe hinweisender Antried vorhanden ist. Insosern der Mensch vernünftiger Geist ist, hat er sich selbst zur sittlichen Aufgabe, soll sich zur sittlichen Bersönlichseit, zum Charafter bilden; jedes Stehenbleiben ist hier ein Zurückgehen. Dieses Aneignen und Bilden bezieht sich auf den Geist als den erkennenden, fühlenden und wollenden, und sucht den Einklang dieser drei Seiten des Geisteslebens.

Erft wenn ber Beift fich ju feinem eignen Befit macht, fich felbft jum wirklich vernünftigen Geift bilbet, ift er fittlicher Geift. Wer nur ein Erzeugniß fremben Beiftes ift, fich nur burch ben in ber Befellichaft jufällig maltenben Beift unfrei bilben läßt, ift, felbft wenn biefer Beift ein guter ift, noch nicht zur fittlichen Reife gelangt, ift fittlich unmundig; noch nicht Berson, nicht ein Charafter. Was Christus (Mt. 25, 14 ff.) von bem Buchern mit ben empfangenen Talenten fagt, gilt auch von ber geistig-sittlichen Begabung bes Menschen; er barf fie nicht ruben laffen, sondern muß mit ihnen sittlichen Bucher treiben, fich burch geiftiges Aneignen zu reicherem Gelbstbefit bilben. Wer nicht hat, wer fein empfangenes Talent ruben läßt, nicht ju feinem lebendigen Befit hat, behält es auch nicht als ein blog rubenbes, sonbern verliert auch noch bas, was er hat; benn eine nicht zur Wirfung erweckte Lebensfraft vertrodnet; bas Beiftige tann nur burch lebenbige Fortentwickelung bewahret werben, wie bas Waffer nur burch Strömung vor Fäulniß. Der Stand ber Unichnib fann nicht burd blofies Nichtsthun bewahret werben; und sittliche Tragbeit läßt auch bie Bäume bes Lebens im Parabiefe verborren. Durch

Rubenlaffen bes zur Entwidelung Bestimmten finkt ber Mensch zur sittslichen Stumpfheit herab; ber geistige Zustand ber Bilben ift bie Bekunbung ber Folgen bes Bergrabens bes empfangenen Pfunbes.

Die Selbstbildung durch Aneignung der Wahrheit, also die Bildung zur Erkenntniß und Weisheit, gilt in der heiligen Schrift als ine der höchsten stitlichen Pflichten, und es ist unzulässig, dies nur auf die relisgibse und stitliche Wahrheit zu beschränken, obgleich diese natürlich die Hauptsache ist. — Auf die Erkenntniß wies Gott den ersten Menschen thatsächlich dadurch hin, daß er ihn auf die gegenständliche Welt hinwies (S. 332) und daß er selbst sich ihm offenbarte und seinen Willen kund machte. Die Erkenntniß des Guten und Bösen aber war den Menschen untersagt, weil wirkliche Erkenntniß des letztern nur durch dessen wirklichung möglich war; das Weib aber strebte nach einer von der Weißsbeit getrennten Klugheit (1 Mos. 3, 6), und siel.

Das Streben nach Erkenntniß an sich ist noch nicht sittlich, kann selbst unsittlich sein, wenn es nämlich nicht auf ber Liebe zur Weisheit, also auf ber Liebe zu Gott ruht, nicht auf bem Bewußtsein, daß es Gottes Wille sei, wenn es also aus reiner Selbstsucht ober aus bloßer irdischer, wenn auch geistiger Genußsucht, aus bloßer Liebe zum Geschöpf entsteht, bie Gottes babei vergißt, wenn es an dem Erkennen des Einzelnen hafeten bleibt, ohne sich über dasselbe zur Weisheit, zur Erkenntniß des letzten Grundes erhebt, wenn der Mensch sich in das Geschöpf versentt und versliert, statt sich in Gott zu vertiesen. Es ist kein wesentlicher Unterschied, ob sich der Mensch sinnlich oder ob geistig genießend in Gottvergessenheit begräbt; und jener Aftronom, welcher, freilich närrisch genug, erklärte, er habe mit seinem Fernrohr alle Himmelsräume durchsucht, aber Gott nicht gefunden, hatte eben nur ein unssttliches Streben nach Erkenntniß.

Aber man kann auch in ber entgegengesetten Beise sündigen, durch ein von dem Geschaffenen liebeleer abgewandtes mystisches Sichversenken in den Gottesgedanken, dadurch, daß man Gottes Schöpfung, die Gott selbst liebt, ganz vergist, stumpf und gleichgiltig auf ihre Herrlichkeit und auf die von Gott geführte Menscheit hindlickt. Hat Gott die sündliche Belt also geliebet, daß er seinen eingebornen Sohn ihr gab, so ist es sündlich, für Gottes Berke kein Auge und kein Herz zu haben. Diese schöftsucht, die nur das eigne Sein sesthält, ist eine schnöbe Undankbarkeit gegen Gott, der seine Natur nicht umsonst so herrlich geschmüdt hat und in der Menscheit seine Weisheit bekundet. Der sittliche Mensch trachtet wohl am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit; aber auf das Erste solgt nothwendig ein Zweites; und das ist,

baß er als Kind Gottes auch für alles Herz und Sinn hat, was Gott schafft, thut und liebt. Gott ist die Wahrheit und liebt alle Wahrheit, und Gottes Geist führt in alle Wahrheit; und wer einige verschmäht, der hat Gottes Geist nicht.

Das Gefühl ift zunächst ein unmittelbares, unfreiwilliges; ber Menfc foll aber nicht in ber Gewalt unfreier Gefühle fein; er ift vernftuftig nur, wenn er auch seine Gefühle zu sittlichen bilbet, fie in die Dacht seines vernünftigen Erfennens und feines fittlichen Wollens bringt. 3m menfchlichen Beifte und Bergen barf schlechterbings nichts fein, was nicht auch fittlich gewollt ober gesett mare. Es ift also fittliche Aufgabe, bas Gefühl zur fittlichen Lauterfeit zu bilben, bag es nie in ben Fall tomme, von bem fittlichen Bewußtfein geftraft werben ju muffen, Schadenfrenbe, Neid u. bgl. auch nur unwillfürlich zu empfinden. 3m vorfündlichen Zustande find freilich noch nicht folde fündliche Gefühle; aber die noch außerfittlichen werben fofort zu unfittlichen, wenn fie nicht zu fittlichen erhoben werben. Auch bas noch unverborbene Gefühl ift junachft ein noch robes, erst hervorzubildendes. Das Gefühl ber Freude, also bie Glückfeligkeit, fteigt mit ber sittlichen Bilbung; und bie erften Menschen konnten fich in ihren erften Tagen nicht fo freuen, wie fie fich bei weiterer fittlichen Ent-Much bie erften Menfchen hatten bie widelung batten freuen tonnen. Möglichkeit fittlich falfcher Gefühle. Zwar war noch nichts Ungöttliches por ihren Mugen, welches ein Gegenstand unfittlicher Freude hatte fein tonnen; aber fie hatten fich felbst als noch einer Fortentwidelung bedürftig por fich; wenn fie also in biefer Bedürftigfeit fich befriedigt gefühlt batten, ftatt bie Sehnfucht nach höherer Bollfommenheit zu empfinden, fo ware bies ein unfittliches Gefühl gewesen. Andrerseits konnten fie an bem Göttlichen Miffallen empfinden, wie es wirklich geschah in Beziehung auf bas göttliche Gebot. Das Wohlgefallen aber, welches Beva an bem verführenden Worte empfand, mar bereits ein entschieden widersittliches, benn es schloß ben Willen ein, Gottes Willen nicht zu befolgen, und war icon im Wefentlichen ber Gunbenfall felbft.

Das Gefühl muß aber nicht bloß nach der Beschaffenheit, sondern auch nach dem Grade der Lebhaftigkeit gebildet werden, nicht bloß qualitativ, sondern auch quantitativ. Wenn nur die besonders mächtigen Erscheinungen des Guten oder Bösen auf mich Eindruck machen, während die leiseren Spuren desselben unbemerkt vorübergehen, so ist das Gefühl blöde und stumps. Wenn nun das Gefühl wie der leibliche Sinn zunächst erst die stärkeren Eindrücke wahrnimmt, so ist damit eben die sittliche Aufgabe gesetzt, das Gefühl zartsinnig zu machen, empfänglich auch für die zartesten Spuren des Göttlichen oder Widergöttlichen. Dies kann aber

nur geschehen durch immer höhere Ausbildung der Erkenntniß, durch Aufmerken auf alles, was in und außer uns ist und geschieht; prüfet alles, und das Beste, das Gute behaltet, nicht bloß im Erkennen, sondern als Eigenthum euers Herzens, als eure Freude und Lust.

Das Gefühl steht als sittliches nicht außer, sonbern auch unter bem Willen. Der Sat: bem Berzen lasse sich nicht gebieten, ist ein schlechthin widersittlicher, ist die Berkündigung der Unzurechnungsfähigkeit des Menschen. Das natürliche Gefühl mag dem Willen vorangehen, das sittliche ist nach einer Seite hin auch durch den sittlichen Willen bestimmt (S. 442). Es ist nicht dem Herzen der Kinder überlassen, ob sie ihre Ettern lieben wollen oder können, sie sollen ste lieben; und ganz dasselbe gilt von der Gattenliebe, von der Liebe des Menschen zu seinem Bernf, seiner Obrigkeit, seinem Baterlande. Das erste bewegende Gefühl ist noch außersittlich, aber indem durch diese erste Anregung der Wille frei und in Thätigkeit gesetzt wird, wendet er sich auch wirkend auf das Gefühl, auf die Liebe.

Dag bas Bollen mit bem Erfennen und bem Gefühl in Ginklang fei, ift junachft etwas gang Natürliches; aber biefe Übereinstimmung ift bei bem Menschen, im Unterschiebe von bem feiner felbst viel machtigeren Thiere, junachft nur eine annahernde; ber Bille muß geubt werben, um ficher gu fein; ber Mensch muß ihn erft gebrauchen lernen. bort ein fittlicher Wille bagu, bag ber Wille fittlich werbe. Auch bas scheint wieder ein vollständiger Rreis, und ift boch feiner; ich muß nämlich grundfätlich, im Allgemeinen, ben Billen haben, immer ber Bahrheit an folgen, bamit ich im Gingelnen bas bestimmte Wollen auch wirklich fittlich bilbe und ber erkannten Wahrheit unterthan mache. ift willig, aber bas Fleisch ift schwach; bies gilt beziehungsweise auch von ber rechtmäßigen Entwidelung; biefes Fleisch ift aber nicht bloß bie Ginnlichkeit, fonbern auch ber Beift felbft, ber Wille, infofern er noch nicht wahrhaft frei geworben ift. Der Geisteswille foll erft mahrhaft frei werben, was er von Anfang an noch nicht ift; und er ift erst frei, wenn jene Schwachheit, Die zunächst mehr eine Ungeschicklichkeit ift, übermunden ift, wenn ber Geift nicht blos im Allgemeinen willig ift, ben Willen Gottes zu thun, fondern auch in jedem bestimmten Falle biefelbe fichere Willigteit zeigt. Bas im Stande ber Sundhaftigkeit zu einem fich wiberstreitenben boppelten Willen wird (Rom. 7, 15 ff.), bas ift im vorfündlichen Ruftanbe boch wenigstens als ibeeller Unterschied vorhanden, als rein inbividueller, und als wahrhaft vernünftiger, gottgeweihter, felbstverleugnenber Bille. Ersterer foll nicht aufgehoben, aber bem letteren zu vollem Ginflang untergeordnet werben; und ber Wille muß bahin gehilbet werben.

bag ber Menfc in jedem Angenblid fich fage: "ich will, boch nicht ich, fonbern Gott, ber in mir lebt" (vgl. Gal. 2, 20). Der Bille barf nicht ein eigenwilliger fein, sonbern muß zu einem gehorfamen gebilbet merben, jum Gehorfam unter ben göttlichen Willen, ber fraft ber Liebe gu Gott eine wird mit bem eignen. Gehorchend unterscheibet ber Menfc zwar ben Eigenwillen von bem vernünftigen ober bem Gotteswillen, unterwirft aber, nicht wiberwillig, fondern in Liebe willig, jenen bem in ber Liebe angeeigneten gottlichen Willen, verklärt jenen immer mehr liebend burch biefen, also bag nicht mehr zwei Willen find, sondern nur einer. nicht burch Bernichtung, fonbern burch Liebe, nicht burch Gewalt, fonbern in Freiheit, nachfolgend bem Borbilbe Chrifti in fteter Bollbringung bes Bortes: "Richt mein, sonbern bein Wille geschehe" (Luc. 22, 42; Mt. 6, 10; Joh. 5, 30; Bf. 40, 9; Jer. 7, 23; Mt. 7, 21; 12, 50; 1 Joh. 2, 17; Sebr. 13, 21). Dit Chrifts (3ob. 4, 34) muß jeber fittliche Wille fagen: "Meine Speife ift bie, bag ich thue ben Willen beg, ber mich gefandt hat"; Behorfam ift ber Seele Speife, bilbet und fraftiget ben Willen zu immer freierem und beiligeren Wollen. Nur die, welche ber Beift Gottes treibet, Die von feinem Beift fich willig führen laffen, in ihm und burch ihn allein wollen, die find Gottes Rinder (Rom. 8, 14).

Auch bei der Bildung des Willens haben wir also die Beschaffenheit und den Grad zu unterscheiden. Es kann wohl ein Wille der Beschaffenheit nach gut sein, das Gute anstreben, das Böse verabscheuen, aber der Stärke nach schwach, nicht standhaltend, sondern bei Schwierigkeiten erschlaffend; er mag anfangen, aber nicht vollbringen; gute Vorsätze sind noch kein wahrhaft sittlicher Wille, und der Weg zur Hölle ist mit lauter guten Vorsätzen gepflastert. Wer nur anfangs guten Willen hat, aber nichts aussühren mag, ist in seinem Willen noch unfrei, hat ihn noch nicht in seiner Gewalt, ist noch sittlich unmündig; er will nicht in jedem Augenblick wirklich, was er im Allgemeinen will. Der Mensch soll also seinen Willen ganz in die Herrschaft der sittlichen Vernunft stellen, zur Freiheit bilden, damit er nicht im Einzelnen den allgemeinen guten Vorssätzen Widerstand leiste, daß nicht ein Wille des Fleisches gegenübertrete dem Willen des Geistes.

# III. Das sittliche Chun in Beziehung auf andere Menschen.

**§**. 132.

a. Das sittliche Schonen bes Anbern zeigt sich 1) in ber wirklichen Anerkennung ber sittlichen Persönlichkeit besselben, also seiner persönlichen Selbstänbigkeit, Freiheit und Ehre.

- a) Die perfönliche Selbständigkeit und Freiheit, welche ber Ausbruck des sittlich-vernünftigen Wesens des Menschen ist, darf durch Andere nur um höherer sittlicher Zwede willen beschränkt werden, nämlich entweder, um den noch sittlich und geistig Unmündigen zu wirklicher Freiheit zu erziehen, also in der Erfüllung der Pflicht des sittlichen Bildens, oder um der sittlichen Zwede des sittlichen Ganzen, der Gesellschaft willen, also in der Erfüllung der gesellschaftlichen Pflichten. Dieses Beschränken darf aber nie den Andern zu einem bloß willenlosen Gegenstand der eignen Willkür machen; das Recht des zu Erziehenden oder zu Leitenden, selbständige sittliche Persönlichkeit mit eignem sittlichen Zwed zu sein, darf nie ausgehoben, die Person nie bloß zum Mittel von Zweden Anderer gemacht werden.
- β) Die persönliche Ehre bes Anbern wird bewahrt, wenn ich benselben als ein sittlich-vernünftiges, zur Ebenbildlichkeit Gottes und zur Gotteskindschaft berufenes Wesen, als zur sittlichen Gemeinschaft mit mir befähigt und berechtigt anerkenne und behandle, und in Beziehung auf ihn nichts benke, sage ober thue, was damit in Widerspruch stände, ihn als außersittlich, ober unverdient als widersittlich und unvernünftig bezeichnete; dies ist die Pflicht der Achtung gegen den Nächsten, und darin der persönlichen Würde des Menschen übershaupt, die Pflicht der Schonung und Bewahrung des guten Namens des Nächsten.
- γ) Aus beiden folgt die schonende Achtung alles dessen, was dem Nächsten eigen ift, als Besitz angehört, seines Eigenthums im weitesten Sinne des Worts, was er sein zu nennen irgendwie ein Recht hat, also bestimmtes Vermeiden alles dessen, wodurch dassselbe dem Nächsten verkurzt oder entfremdet wird.

Wie die eigene Sittlichkeit nicht in zuchtloser Wilkir besteht, sondern in Beherrschung des Eigenwillens durch den Gotteswillen, so giebt es auch kein sittliches Bilden des Andern ohne Beschränkung seines Eigenwillens, also seiner individuellen Freiheit, grade um der höheren personlichen Freiheit willen. Das Kind kann nicht erzogen werden, ohne seinem noch unreisen, unverständigen Willen vielsach Schranken zu setzen; in der Person des Erziehers tritt ihm die sittliche Ordnung entgegen, unter die es seinen Eigenwillen beugen soll. Grade das gehört zu dem sittlichen Schonen der Persönlichkeit des Kindes, daß ich das Kind nicht der Berwilderung überlasse, sondern zur vernünftigen Persönlichkeit erziehe. Wie

bas Rind ben Eltern, fo fteht ber einzelne Menfch bem fittlichen Gangen gegenüber, ber Gefellichaft und bem Staat. Ber ben Beruf bee Regierens bat, muß auch die Freiheit bes Gingelnen in die Ordnung bes Banzen einfügen, jene also theilweise beschränken, bamit Alle wahrhaft frei werben; und in einem sittlichen Gemeinwesen bat jeber Einzelne bie Aufgabe, an ber Bermirklichung ber fittlichen Ordnung mitzumirten, alfo wie ben eignen, fo auch ben Gigenwillen Anberer in Schranten gu halten. Das fittliche Schonen ber Anbern ift alfo nie ein unbebingtes, sonbern bat an ber Bflicht bes fittlichen Bilbens feine Schrante: innerhalb biefer tritt jene um fo bestimmter bervor. Auch ber sittlich noch Unmunbige barf nie als bleibend unmundig behandelt, nie nur als Mittel jum Zwed, fondern muß als 3med feiner felbst behandelt werden. Gine ftlavifche Erziehung ift fündlich; Willfürherrichaft ift wiberfittlich, gleichviel ob fie von Einem ober von einer bie Minderzahl unterbrudenben Mehrzahl ansgeubt wirb. Die Stlaverei hat für bie fündliche Welt ihr Recht; im Bebiete ber porfundlichen und ber driftlichen Sittlichkeit ift fie folechtbin wiberrechtlich (S. 427). - In biefes ichlechthin miberfittliche Gebiet gehört auch das Berftummeln von Menschen um zeitlicher Bortheile willen. besonders die Castration, die nur ein greller Ausbrud ber Glaverei ift; und bie Caftraten ber papftlichen Capelle paffen folecht in einen geiftlichen Staat.

Die Schonung und Bewahrung ber persönlichen Ehre bes Nächsten, schon als Mosaisches Hauptgebot erscheinenb (2 Mos. 20, 16; 3 Mos. 19, 16) gilt auch im Christenthum als eine ber wesentlichsten Pflichten (Mt. 5, 21. 22). Der Nächste hat ein Recht an mich auf Achtung seiner Ehre, auf seinen guten Namen. Der Mensch ist nicht bloßes Einzelwesen, sonbern lebendiges Glied eines sittlichen Ganzen; die persönliche Ehre, der gute Name, ist das sittliche Band, welches die Gesammtheit zusammenbält; wer seine Achtung in der Gesellschaft verloren hat, steht außerhalb ihres sittlichen Gesammtlebens, ein abgefallenes, bald verwelkendes Blatt. Falsch Zeugniß reden wider seinen Rächsten ist ein geistiges Morden; (Spr. 10, 18; 4, 24; Ps. 15, 3; 50, 19. 20; Jes. 58, 9; Mt. 15, 19; Nöm. 7, 1; 1, 30; 1 Cor. 6, 10; 2 Cor. 12, 20; Eph. 4, 31; Col. 3, 8; 2 Tim. 3, 2; Jac. 4, 11). Das Genauere hierüber kann erst später bei der auf die Sünde sich beziehenden Sittlichkeit in Erwägung gezogen werden.

Das Schonen bes fremben Eigenthums (2 Mof. 20, 15. 17; 3 Mof. 19, 35. 36; 5 Mof. 16, 19; 27, 17; 1 Theff. 4, 6) ift nur eine befondere Beise bes Schonens ber Person bes Andern. Jede unmittelbare over mittelbare Antastung bes Eigenthums eines Andern ift eine Misachtung seiner Person. Im Eigenthum schafft sich ber Mensch eine

Welt um sich, die ihm gehört, die er sein Berdienst nennt, als das Erzengniß seines Arbeitens. Diebstahl steht darum mit dem Mord auf gleicher Linie, ist dem Wesen nach ihm verwandt, denn er beeinträchtiget das Lebensgebiet eines Menschen. Diebstahl und Raub aber ist alles, wodurch das Recht eines Menschen an irgend einen Gegenstand, sei es auch ein bloß geistiger, beeinträchtiget wird; man kann daher sehr richtig von litterarischem Diebstahl, vom Stehlen der Ehre n. dgl. reden.

## §. 133.

2) Das sittliche Schonen zeigt sich in Beziehung auf die menschliche Gesellschaft als ein achtungsvolles Anerkennen und Bewahren
alles bessen, was in berselben sich auf rechtmäßige Weise als Sitte
ober als Geset, als Ausbruck des sittlichen Gemeingeistes gebildet
hat, ist also ein sittlich selbstverleugnendes Sichunterwerfen unter die
von diesem Gemeingeist ausgehende Willensäußerung, selbst wenn diese
an sich nicht eine nothwendige sittliche Forderung wäre und wenn sie
die freie Selbstbestimmung des einzelnen Subjectes beschränkt.

Die achtungevolle Schen vor bem geschichtlich Beworbenen in ber Befellschaft ift hohe fittliche Pflicht, vorausgesett, daß die Befellschaft felbft nicht schon eine sittlich entartete ift. Die übersprubelnde Jugenbfraft bes fich fühlenden Junglinge lehnt fich gern gegen bie geschichtliche Birklichfeit ber Gefellichaft auf, will feine andere Schranken für fich anerkennen als bie, welche burch bas allgemeine, abstracte Sittengefet geboten find. Mber bas Sittengeset ift nicht ein bloß allgemeines, sonbern gestaltet fich in ber Gefellichaft zu geschichtlicher Befonderung; Die fittliche Gefellichaft hat dasselbe Recht an eigenthumliche Charafterausbildung und Bestaltung wie die einzelne Berfon; und wie die einzelne Berfon in ihrer fittlichen Eigenthümlichkeit geachtet und geschont sein will, fo auch und mit noch größerem Recht bas sittliche Gesammtwefen. Es ift ein Zeichen von fittlicher Unreife, wenn wir bie gefellschaftliche Sitte, fofern fie nicht wirklich Entartung ift, migachten, und une ihr nur aus bem Grunde wiberfeten, weil wir fie nicht für schlechthin nothwendig erkennen, 3. B. in ber Kleibertracht und in ben Umgangesitten. Naturlich muß fich jeber sein sittliches Urtheil über die Sitte vorbehalten, und eine unsittliche und wibervernünftige Sitte barf ichlechterbings nicht geschont und befolgt werben; vielmehr tritt ba bie Pflicht ber verbeffernben Ginwirkung auf bie Gefellschaft ein. Bon folder Entartung sehen wir aber hier noch ab. Aller Gehorfam gegen Sitte und Befet, auch gegen bie Obrigfeit felbft, ift junachft eine Bekundung bes sittlichen Schonens, obgleich nicht blog biefes, fonbern auch ein positives Thun.

## §. 134.

b. Das sittliche Aneignen und Bilben anderer Menschen ist wegen des gegenseitigen sittlichen Berhältnisses der Menschen zu einsander im rechtmäßigen Zustande immer vereinigt, und jedes ist zusgleich auch das andere; und beides zugleich bekundet sich in der sittslichen Liebesthat. In der thätigen Liebe gegen den Nächsten volldringt der Mensch auch die Liebe gegen sich selbst, denn der gestiebte Mensch wird mit dem liebenden verbunden, ihm angeeignet; und die thätige Nächstenliebe ist also Aneignen und Bilden zugleich, sowohl in Beziehung auf den Nächsten, wie auf das sittliche Subject selbst. Die Liebesübung hebt den Gegensatz der einzelnen Personen auf, bewahrt aber zugleich deren sittliches Recht und sittliche Selbständigkeit.

Es ift beachtenswerth, baf in ber beil. Schrift nie von Menfchenliebe, fonbern immer von Nachstenliebe bie Rebe ift: (Dt. 6, 14, 15, ift nur icheinbar eine Ausnahme, weil ba bie Menichen Gott gegenübergestellt werben). Chrifti Liebe ju uns beißt wohl Liebe ju ben Menfchen, ober ju ben Britbern, aber nie Liebe jum Rachften; unfere Liebe aber ju ben Menschen überhaupt, nicht bloß ju ben driftlichen Brubern, beißt immer Liebe jum Rachften, im A. wie im R. Teft. Damit wird fcon Die sittliche Beziehung ber Menschen zu einander unmittelbar betundet. Richt ale bloker Menich, ale Ginzelwefen, tritt mir ber Andere gegenüber, fonbern als ber, ber mir nach Gottes Willen nabe ift, mir zur vollen Liebe angehört, fo nabe, bag nichts Frembes zwischen ihm und mir fein foll. In ber Liebe wird ber Nächste mein und ich werde sein; fie ist also ein gegenseitiges Aneignen: und indem ich badurch meinen Lebenstreis und ben feinigen erweitere, ift fie zugleich ein gegenseitiges Bilben. Die Liebe will nicht blog bes Andern Wohl, sondern auch bes Andern Liebe. In ber Liebesthat bilbe ich ben Anbern, indem ich mich ihm mittheile, und zwar grabe von meiner fittlichen Geite, ale Liebenben; ich erfreue ibn, erbobe fein fittliches Leben, indem ich ibn felbft zur Gegenliebe anrege. Rugleich aber übe ich auch ein Bilben an mir felbst, indem ich felbst burch biefe Bereinigung in meinem geiftig fittlichen Dafein erhöht und geforbert werbe, indem ich mir ein anderes geiftiges Sein geiftig aneigne.

Die Liebe ist bes Gesetzes Erfüllung (Röm. 13, 8—10; Gal. 5, 14); und bas Gesetz ber Liebe erklärt Christus als bas höchste aller Gebote, und die Rächstenliebe als ben Inbegriff aller sittlichen Pflichten gegen ben Rächsten (Matth. 22, 39. 40 u. Parall.; Joh. 13, 34. 35; 15, 12. 17:

val. Nom. 12, 10; Eph. 5, 2; 1 Theff. 4, 9; 1 Cor. 13; 1 Betr. 1, 22; 4, 8; 1 Joh. 3, 11; Jac. 2, 8; Bebr. 13, 1). Alle Pflichterfüllung gegen ben Rachften ift Liebesübung; wenn nicht, ift fie Trug; was nicht aus ber Liebe kommt, ift fittlich nicht blog werthlos, sonbern unfittlich, weil lugnerifch. In der Liebe bewährt fich die rechte Gotteskindschaft (1 30h. 4, 12. 13), "benn bie Liebe ift von Gott, und wer lieb hat, ber ift von Gott geboren und tennet Gott; wer nicht lieb hat, ber tennet Gott nicht, benn Gott ift bie Liebe" (1 Joh. 4, 7. 8); menschliche Liebe ift bautenbe Gegenliebe für bie Liebe, bie uns zuerft geliebt, ift ein rechter Gottesbienft (Jac. 1, 27); und die Liebe ju Gott muß fich nothwendig auch in ber Liebe ju ben von Gott Geliebten befunden (1 3oh. 4, 20. 21; 5, 1. 2). Das Gebot ber Nächstenliebe als eine hauptpflicht ift nicht ein blog neuteftamentliches; grabe Chrifti Bort: "Du follft beinen Rachften lieben wie bich felbst", ift aus 3 Dof. 19, 18 entnommen, und ift (in B. 34) ausbrudlich felbst auf die Nicht-Israeliten (vgl. 5 Dof. 10, 19; Dicha 6, 8; Sach. 7, 9) ausgebehnt; man vergleiche biese verachtete alttestamentliche Sittenlehre mit ber gerühmten " Bumanität" ber Griechen, benen jeber Nichtgrieche ein rechtlofer Barbar mar. "Wie bich felbft" follft bu ben Rachften lieben; bas ift nicht eine bloße Bergleichung zweier neben einander bingehenden Liebesweifen, fondern beibe find wefentlich nur eine Liebe; eine wahrhaft sittliche Liebe zu sich felbft als zu einer sittlichen Berfonlichfeit bekundet fich nothwendig auch als Liebe gegen andere fittlich vernunftige Befen, burch welche eben bas eigne vernünftige Dafein erhöhet wird; mahre Nachstenliebe ift auch zugleich mahre Selbstliebe. Das zeigt fich fogar ichon in ber falichen Rächstenliebe; jeder fucht irgendwie Freundschaft und Liebe, und fühlt fich ungludlich in ber Bereinsamung; baber fagt ber Berr: "wenn ihr nur liebet, bie euch lieben, mas werbet ihr für Lohn haben, thun basselbe nicht auch die Bollner?" (Mt. 5, 46. 47 vgl. Wenn nun icon eine faliche Rachstenliebe augleich eine Luc. 6, 32). Selbstliebe ift, um wie viel mehr bie mabre Nachstenliebe; freilich nicht fo, bag ich ben Nächsten nur um meiner felbst willen liebe, benn bas ware Selbftfucht, sonbern fo, bag ich ben Rachsten um Gottes willen liebe. und in biefer Gottesliebe zugleich bas eigne sittliche Leben gewinne, und in ber Nachstenliebe mahren sittlichen Benuß finbe.

## §. 135.

Die thätige Liebe ift ein Sichmittheilen an ben Anbern, ein Mittheilen bes Eigenen an benselben, um bessen Zu erhöhen. Sie bekundet sich also in Dienstleiftung und Wohlthun; alles sittliche Gemeinschaftsleben ist gegenseitiger Liebesbienst; jede Liebesthat ist ein Opfer. Die mittheilende Liebe theilt alles mit, woran sie selbst mit Liebe hängt: a) Den eignen geistigen Besitz, um badurch das geistige Leben und ben geistigen Besitz des Andern zu fördern, in der aufrichtigen und wahrhaftigen Selbstmittheilung. Dieser entspricht
auf Seiten des Andern die entgegenkommende aufnehmende Liebe als
Bertranen, also die Bereitwilligkeit, durch Aneignen der geistig sich
mittheilenden Liebe des Nächsten sich bilden zu lassen, das Offensein
für die sich offenbarende Wahrhaftigkeit; — b) den materiellen,
leiblichen Besitz, also die Gewährung der eignen Kräfte zur Hilfe für
ben Bedürsenden, in der Erfüllung der Pflichten der Wohlthätigteit und Dienstfertigkeit. — Sich mittheilend und opfernd erwirdt die Liebe ein Recht an des Andern erwiedernde Liebe, an Dantbarkeit.

Die Liebe theilt bem Geliebten liebend das Geliebte mit; nur woran ich selbst ein Wohlgefallen habe, was ich liebe, kann ich liebend mittheilen; darum eben ist jede wahre Liebesthat ein Opfer, aber nicht ein sträubend und schmerzlich gebrachtes; die Liebe macht es leicht; jedes Opfer aber wird Gott dargebracht; nur wer um Gottes willen Liebe übt, bringt rechtes Opfer. Wohlthun und mittheilen wird in der heiligen Schrift ausbrücklich als Gott wohlgefälliges Opfer erklärt (Hebr. 13, 16). Das Scherslein des Armen, aus Liebe gebracht, gilt mehr als die reiche Gabe des leichtstnnigen Berschwenders; ja wer den rechtmäßig erworbenen Bests nicht sittlich liebt, kann von demselben gar kein Opfer bringen.

Chriftus ftellt als bestimmenbe Regel für bas Berhalten gegen ben Rächsten bas Wort hin: "Alles, mas ihr wollt, bag euch bie Leute thun follen, bas thuet ihr ihnen; bas ift bas Gefet und bie Bropheten" (Mt. 7, 12). Die mahre Gelbstliebe ift alfo bas Borbild und bas Dag ber Rachftenliebe; bas eigne vernünftige Streben befundet, mas bas ber Andern fei, und foll fich mit biefem in Ginklang feten; was ich mir als Recht an ben Andern erringen will, fei zuerst eine Bflicht gegen ben Andern. Chriftus beutet bamit zugleich an, bag bie Liebe auch Begenliebe ichafft, fich also zulet auf ben Liebenben gurudwenbet. Es ift bies eine prattifche Lebeusregel zur Beantwortung ber Frage: wie foll ich in jedem einzelnen Fall die Liebe üben? und giebt in ber Antwort: grabe fo, wie ich an mir gethan wünschen murbe, eine fehr fichere Regel, vorausgesett, baf nicht mein sittliches Bewuftsein überhaupt vollständig verwirrt ift, fo bag ich gar nicht mehr mußte, mas ju meinem Frieden bient. Großes wird nur burch Großes erfauft, Liebe nur burch Liebe. Alle Liebe will bienen; Rachstenliebe ift bienende Liebe. Dt. 20, 26 ff. giebt Chriftus bas wichtige Gebot: "Go Jemand will unter ench gewaltig fein, ber fei euer Diener, und wer ba will ber Bornehmste fein, ber fei euer Anecht, gleichwie bes Menichen Gobn nicht getommen ift, bag er fich bienen laffe, fondern daß er biene und gebe fein Leben jur Erlöfung für Biele". Chrifti Liebe, bas bochfte Borbild, ift felbft ber bochfte Liebesbienft, und bat bas bochfte Opfer gebracht; alle Sottesliebe ift Gottesbienft; alle Rachftenliebe ift ein Gottesbienft zum Dienft bes Rachften. 1 Cor. 10, 24: "Riemand fuche, was fein ift, fonbern ein Jeglicher, mas bes Anbern ift"; bie Liebe au fich selbst barf nicht zur Trennung von dem Andern und zur selbstfüchtigen Ausbeutung besselben werben; bie Selbstsucht muß geopfert werben, um die mabre Selbstliebe in ber Nachstenliebe wieder ju finden. Apoft. 20, 35: "Gebenket bes Bortes bes herrn Jefn: Geben ift feliger benn nehmen"; Geben macht unmittelbar in ber Liebesthat felbst seliger, ift, obgleich ein Opfern, boch jugleich ein Empfangen, ein Entzünden ber Gegenliebe, ein Nachahmen Gottes und Chrifti, ber aus Liebe alles babingegeben hat; feliger ift es als "nehmen", nicht etwa, als ob wir nur geben, und nicht Liebesthat bankbar annehmen follten, benn wer aus Liebe nicht nehmen tann, tann auch aus Liebe nicht geben; wer aus Stoly nicht nehmen will, giebt auch nur aus Stolz, - sonbern: basjenige Nehmen ift nicht felig und macht nicht felig, welches nicht geben will, nur haben, wo also ber Mensch nur auf bas Nehmen als solches sieht, nicht auf die Liebe, die es giebt, nur die Gabe besitzen, nicht aber bie Liebe anerkennen, und fie in Liebe wieder vergelten will. Der fittliche Menfc nimmt mohl auch gern aus Liebe von ber Liebe, aber nicht um ber Gabe, fondern um bes Gebers willen; trachtet wohl barnach, Liebe zu empfangen, aber nur barum, weil er felbst liebt. Es ift ichon bei ben robeften Weftalten bes sittlichen Bewußtseins ein allgemein anerkanntes Zeichen ber Liebe, Gefchenke zu geben; es giebt keine Liebe, Die fich nicht mittheilen will, Die bem Andern nicht bas zur Freude, zum Genug barbieten möchte, woran ber Liebende felbst Freude und Benuf bat, und nicht diese mittheilende Liebe in einem Aufopfern bezeugte. Bei einigen roben Boltern taufden Freunde ihre Namen gegenseitig um, wie es von einer Seite ja auch bei unsern Frauen geschieht; bas ift auch ein Liebesopfer.

Die mittheilende Liebe theilt wohl alles mit, was sie selbst liebt, aber sie giebt nicht alles weg. Der geistige Besitz wächst im Mittheilen. Die Mittheilung des eigenen geistigen Besitzes ist die Bollbringung der Bahr haftigkeit. Der vernünftige Geist hat kraft seiner Pflicht des geistigen Aneignens ein unbedingtes Recht an die Wahrhaftigkeit der Selbstmittheilung des Andern, obgleich nicht ein unbedingtes an die Mittheilung alles dem Andern Bewußten. Die Lüge ist das Wesen der Sünde über-

haupt. Die Liebe bulbet tein Falfc; und obwohl es in bem leben auch bes Gerechten Dinge geben mag, befonbers innere Auftanbe, bie nicht jebem Andern fraft beren Eigenthümlichfeit mitgetheilt werben tonnen und burfen, 3. B. nicht bem sittlich noch Unmunbigen, so ift Schweigen boch wefentlich unterschieben von Falfchung. Die Bahrhaftigfeit wird in ber beiligen Schrift auf die Liebe gegrundet. Epb. 4, 25: "Rebet die Bahrbeit, ein Jeglicher mit seinem Rachsten, fintemal wir unter einander Glieber find", weil wir also zu einem einigen fittlichen Leibe als lebendige Drgane verbunden find, einander angehören, für einander offen fein muffen. 36h. 18, 37 fagt Chriftus; "Ich bin bazu geboren und in die Welt tommen, bag ich bie Bahrheit zeugen foll"; bas gilt von Chrifto auch als bem Menschensohn, und baber auch von jedem Menschen; in die Belt aber ift Christus aus Liebe gekommen; und aus ber Liebe zeugete er bie Bahrheit. Die Bahrheit ift bas Gute und Göttliche in Beziehung auf bie geistige Mittheilung. Alles ift für ben perfonlichen Geift, und ber perfonliche Beift ift für alle andern perfonlichen Beifter ba, muß für fie, fofern bie Gunbe feinen Schatten bineinwirft, vollfommen burchfichtig fein, bamit ber Beift, ber feinem Besen nach bas Unterschiedene einigt, jur Bahrheit werbe (Mt. 5, 37; Eph. 4, 25; vgl. Sach. 8, 16; Bf. 15, 2; Off. 14, 5). Wo die Gunde noch nicht Macht ift, sondern die Liebe, ba ift die Wahrhaftigkeit leicht und ergiebt fich von felbst; schwer wird fie erft, wo bie Gunbe maltet.

Rur ale bie Bahrhaftigfeit ber liebenben Selbstmittheilung, nicht als eine besondere Bflicht bes guten Beispiels barf die bilbende Ginwirfung auf Andere burch bie Gelbstbarftellung bes sittlichen Charafters betrachtet werden (Mt. 5, 13-16; Rom. 14, 19; 15, 2; Bhil. 2, 15; 3, 17; Tit. 2, 7; 1 Betr. 2, 9. 12. 15; vgl. 1 Cor. 4, 16; 11, 1; Bhil. 4, 9; 2 Theff. 3, 7). Niemand barf barum sittlich fein wollen, um fittlich ju fcheinen, um ein gutes Beifpiel ju geben; bas mare arge Beuchelei; aber Niemand tann auch bas mahrhaft Sittliche an feiner Berfonlichfeit verbergen wollen; bas mare auch Unwahrheit, obgleich freilich für ben Stand ber Sündhaftigkeit Niemand fich reiner Tugend rühmen barf. Allerdings genugt es, um burch sittliche Gelbstbarftellung auf Anbere bilbend einzuwirken, nicht, fich völlig unthätig zu verhalten, fich, fo ju fagen, nur betrachten ju laffen, fonbern es bebarf, ben verschiebenen fittlich zu bilbenben Berfonlichkeiten gegenüber, auch einer Bahl ber befonderen Beise jeuer Selbstmittheilung; Rindern gegenüber ift diese anders als bei fittlich Melindigen; aber baraus folgt nicht, bag aus biefem Sichmittheilen eine felbstgefällige Schaustellung werbe, ein absichtliches Sichhinftellen als sittlichen Ibeals, sei es auch nur in biefer ober jener Beziehung. Dies ware selbst für einen vorfündlichen Zustand ein Ausbeben ber auch dem Sindlosen geziemenden Demuth, ein Ablenten der Gemülber von dem, der allein das vollkommene Urbild der Heiligkeit ift.

Das geistige Mittheilen, auch das wahrhaftige, ift an sich noch nichts Sittliches, benn es ist auf Grund der Schranken des menschlichen Einzelwesens gradezu ein Bedürfniß; daher die volle Einsamkeit eine so große Qual; der Einsiedler erträgt die selbstgewählte Einsamkeit nur darum, weil er in immerwährender geistiger Mittheilung begriffen ist, nämlich an Gott im Gebet; ein nicht betender, umfrommer Einsamer wäre entweder ein aufs Härteste Bestrafter, oder ein geistig Berschrobener. Selbstemittheilung kann sogar sündlich sein, wie die zwecklose, unbedächtige Gesschwätzigkeit. Sittlich wird sie erst, wenn sie Bekundung der Liebe ist. Die liebende Selbstmittheilung suchet nicht das Ihre, sondern das, was des Andern ist. Lüge ist Haß, ist Lieblosigseit; wo wahre Liebe ist, wirdste moralisch unmöglich; darum schmerzt Lüge von Seiten der Geliebten so sehr.

Beil die Bahrhaftigkeit ein Ausbrud ber Liebe, forbert fie bei bem Andern die entgegenkommende Liebe, das bereitwillige Aufnehmen, das Bertrauen. Bertrauen auf Menschen wird in der heiligen Schrift freilich meift als trügerisch erklärt (Bj. 118, 8; Jerem. 17, 5. 6. u. a.); aber ba ift nur von bem unfrommen Bertrauen bie Rebe, welches nicht auf Gott, fonbern auf Menichen baut, und von bem Ruftand ber Gundhaftigteit. Wo aber bie Gunbe noch keine Macht ift, ba ist bas gegenseitige Bertrauen bie nothwendige Boraussetzung aller fittlichen Gemeinschaft und eine nothwendige Befundung ber Liebe. Migtrauen gerftort bie Liebe. Der Wahrhaftige bat filr fein Wort ein fittliches Recht an Bertrauen; bas Bertrauen ift bie Rehrseite ber Bahrhaftigleit. Bie Chriftus fur sich siberall Glauben und Bertrauen forberte, weil er die Bahrheit war, fo barf jeber, ber aus ber Bahrheit ift, Bertrauen forbern. Das ben Bungern zum Borbild hingestellte Kind ift bies auch für den kindlichen Glauben und das Bertrauen.

Das mehr reale Mittheilen in der Dienstfertigkeit (1 Mof. 24, 18 ff.; Ioh. 12, 2; 13, 4 ff.; Apost. 28, 2; Gal. 5, 13; 1 Petr. 4, 10; Hebr. 6, 10; 13, 16; u. a.), mit welcher bei Boraussetzung der Sündslösseit noch die Wohlthätigkeit zusammenfällt, ist noch keine Barmherzigkeit, denn das Elend ist vor der Sünde noch nicht da; aber das Bedürfniß gegenseitiger Hilfe ist immer da, so lange noch nicht die letzte Bolltommenheit errungen ist, also auch die Pflicht des Helfens durch Mittheilung eigener Kräfte und Mittel, der gegenseitigen Ergänzung des Bessitzes, dessen Berschündlichkeit ruht.

Die Liebe, alfo befonders auch die mittheilende, ift ihrem Befen nach gemeinschaftbilbenb, forbert bie Liebe bes Anbern. Gine unerwiederte Liebe fest Sunde voraus. Die Liebe giebt fich bin, aber giebt fich nitht auf, will fich wiederfinden in bem Geliebten, wie bas Licht nie leuchtet, ohne zu erleuchten. Der liebende Wiederstrahl ber Liebe, bie Liebe als Frucht ber Liebe, ift die Dantbarteit. Bem Dant ober Undant gleichgiltig ift, hat keine Liebe; selbst ber Herr weinte über Ferusalem, bas seine Liebe verfcmähte. Je warmer die Liebe, um so schneibender wird bes Undantes Ratte empfunden; und nur ber Sinblid auf Gottes Liebe vermag biefen Schmerz zu ftillen. Recht an Dantbarkeit bat aber nur ber, beffen Liebe felbst bemuthiger Dant ift gegen ben liebenben Gott; ohne bies ift bas vermeintliche Recht nur anmagende Selbstfucht. Der sittliche Werth ber Dankbarkeit und bas Berächtliche bes Undanks ift auch bei ben robesten Böltern anerkannt, wie ja felbst bei ben Thieren Die Dantbarkeit in leuchtenben Bugen auftritt; und Christus erklart barum biese Tugend für eine felbst bei ben Beiben überhaupt geltenbe, auch bem natürlichen Bewuftfein von felbst fich empfehlende und auch von bem nalichen Menschen ausgesibte (Dt. 5, 46; Luc. 6, 32. 33); für ben Chriften, beffen ganzes Leben ein beständiger Dant für Gottes Liebe (1 Theff. 5, 18: Col. 3, 15) und lebendige Liebe zu ben Brübern ift, bedurfte es einer besonderen Darlegung ber Bflicht ber Dankbarkeit gegen Menschen nicht; fle wird nur mehr beiläufig in bestimmten Beziehungen erwähnt (Gal. 6, 6; 1 Theff. 5, 12, 13; 1 Tim. 5, 4; 6, 2; vgl. Auc. 17, 16 ff.; Rom. 16, 1 ff; 2 Cor. 9, 13, 14; Bbil. 2, 29; 4, 14 ff.; 2 Tim. 3, 2); Unbantbarteit ift Betundung niedrigster Gefinnung. Aber nur die Liebe hat Recht an Dant; Wohlthat, Die nicht aus ber Liebe ift, Die nur Dank will, verdient ihn nicht, weil ste Luge ift.

## §. 136.

Bei gleicher Stufe ber geistig-sittlichen Reise verhalten sich die Menschen zu einander als sich gegenseitig gleich sehr bildend und aneignend; je mehr aber ein Unterschied dieser Reise hervortritt, um so mehr überwiegt auch auf Seite des sittlich höher gebildeten Mensschen das bildende Einwirken, und auf der andern Seite das Anseignen. So verhält sich auch das einzelne Subject in Beziehung auf die sittliche Gesammtheit überwiegend aneignend; die Gesammtheit aber erscheint als überwiegend bildend, am höchsten da, wo sie als heilige Gemeinde auftritt. Aber das Recht und die Pflicht des bilsbenden Einwirkens werden auf Seiten des sittlich weniger entwickelten

Subjectes nie bis zum Berschwinden herabgesetzt, und auch dem sitts lich noch Unmundigen bleibt ein sittliches Einwirken auf die sittlich höher Gebildeten und auf die Gesammtheit gewahrt.

Eine vollftanbige fittliche Gleichberechtigung aller Menichen in Beziebung auf ihr Einwirken auf Andere wäre eine vernunftlose Umkehrung aller fittlichen Dronung, eine Auflösung alles gefchichtlich-organischen Lebens in einheitlose Atome. Die Kinder fteben ben Eltern nie in vollfommener fittlicher Gleichberechtigung gegenüber, fonbern verhalten fich ihnen gegenüber immer mehr aneignend als bilbend, und bie Auflehnung ber Kinder gegen bie bobere fittliche Geltung ber Eltern wird bei fast allen Bolfern als höchster Frevel betrachtet, und Ehrfurcht vor bem Alter als hohe Tugend. Auch bie Gesellschaft, ber Staat, ift ein sittliches Bange, und bie weiter Geförderten haben da naturgemäß die leitende und erziehende Einwirtung auf die Andern, und bas Gange bie bobere Beltung gegenüber bem Gingelnen. Der höher gebilbete fittliche Menich fteht bem fittlich Unmundigen mit dem Recht und ber Bflicht ber erziehenden Ginwirtung gegenüber; ein volltommen beiliger Menfc hatte an fich bas Recht zu geistig-sittlicher Berrichaft, und icon barum, nicht blok als Gottessobn. ift Chriftus unfer herr. — Tropbem ift bas Recht und bie Bflicht bes fittlichen Bilbens auch bei bem sittlich Unmundigen nie gleich nichts. Ubt boch felbst bas Rind unbewußt sittlichen Ginfluß aus (Mt. 18, 2 ff.). Rindliche Unschuld bat schon manche Bosbeit entwaffnet; es ist der unmittelbare Ginbrud bes ichulblofen Bertrauens, ber Barmlofigfeit, welche bie boshafte Befinnung beschämt. Das in frommer Ginfalt gefprochene Glaubenswort eines Rindes mar oft bie erschütternbe Bedftimme für ben in eitler Beisheit fich bruftenben Unglauben.

Auch der sittlichen Gesammtheit gegenüber hat der Einzelne das Recht und die Pflicht einer bildenden Einwirkung, obgleich dieselbe bei einer rechtmäßigen Entwicklung des Gesammtwesens entschieden hinter das Aneignen zurückritt und auch nach den verschiedenen gesellschaftlichen Stellungen des Einzelnen verschieden ist. Selbst bei einem unumschränkten Fürsten ist es ein sittlicher Fehler, wenn er sein Boll nur als den passiven Stoff betrachtet, als das unbeschränkte Feld seiner politischen Experimente und Bildungsspiele. Er ist nur dann ein rechter Regent, wenn er den geschichtlichen Geist seines Bolles erkennt, durch ihn sich bilden läßt, und aus ihm heraus das Boll weiter bildet. Die besten Fürsten sind oft die, von denen die Weltgeschichte am wenigsten redet.

# IV. Das sittliche Chun in Beziehung auf die gegenständliche Natur.

§. 137.

a) Das sittliche Schonen, an welches die Natur frast ihres Wesens als Gottes vollsommen geschaffenes Werk und als Ausbruck der göttlichen Liebe und Weisheit ein Recht hat, bekundet sich darin, daß der Mensch bei der ihm als sittliche Aufgabe gestellten Herrschaft über die Natur, diese göttliche Seite derselben mit Ehrsucht betrachtet, alle zwecklose und muthwillige Anderung oder Vernichtung der Naturdinge, besonders aber das Qualen der sühlenden Naturwesen unterläßt, vielmehr an der Natur, besonders in deren höheren Erscheinungen, eine fromme Liebe bethätiget, indem er sie in ihrem Dasein dewahrt und fördert. Die Pflicht des liebenden Schonens steigt in dem Grade, in welchem das Naturgeschöpf in wirklicher Bezieshung zu dem menschlichen Leben steht, und in dessen sittlichen Wirskungskreis als helsendes Glied mit eintritt.

Die fittliche Liebe zur Ratur ift Dankbarkeit gegen Gott, ber fie uns jum fittlichen Genug und jur fittlichen herrichaft gegeben. Gott liebt feine Natur, und aus ihr blidt uns die ichopferische Liebe Gottes entgegen, Die felbst vielfache naturliche Anbeutungen bes Sittlichen in bie Natur gelegt hat; und in biefer religiöfen Erfaffung ber Natur liegt ber Grund, warum es auch fittliche Pflichten gegen bie Natur geben tann, (gegen Rothe, III, §. 866; vgl. Marhein. 135). Mit Ausnahme ber Indier, welche die Natur als bas erscheinende göttliche Wefen felbst verehren, bat tein beibnisches Bolf eine fo bobe Achtung vor ber Natur befundet als die Sebraer; Die alttestamentliche Gesetzgebung überragt in liebender Schonung ber Ratur alle andern. Besonders bie hausthiere werden unter ben iconenden Schutz und die Pflege bes Gefetes gestellt (Spr. 12, 10); bem breichenben Ochsen barf nicht bas Maul verbunden werben (5 Mof. 25, 4); am Sabbath hat auch bas Bieh Ruhe (2 Mof. 20, 10); und im Sabbathjahre foll Bieh und Wild auf ben Brachen weiden konnen . (2 Mof. 23, 11; 3 Mof. 25, 6. 7; wo Luther's Überfetung irrt); bem unter seiner Last fallenden ober fich verirrenden Thier eines Andern foll man helfen (2 Mof. 23, 5; 5 Mof. 22, 1 ff.; vgl. Mt. 12, 11); fein Thier barf verschnitten ober sonst verstümmelt werben (3 Mos. 22, 24). finnigster Beife wird felbst eine nur symbolische Grausamkeit untersagt; "Du follft ein Bodden nicht tochen in ber Milch feiner Mutter" (2 Dof.

23, 19); es macht ben Einbruck grausamen Hohnes, wenn die Milch, bazu bestimmt, bas Leben des Jungen zu nähren, dazu verwandt wird, ben Tod desselben zu begleiten. Dahin gehört auch, wenn es verboten wird, das Kalb, die Ziege oder das Lamm mit seiner Mutter an demsselben Tage zu schlachten (3 Mos. 22, 28), oder eine brütende Bogelsmutter mit dem Nest zu nehmen (5 Mos. 22, 6. 7). Christus selbst schildert sein Berhältniß der gläubigen Gemeinde zu ihm in einem liedslichen Bilde von dem seine Heerde liedenden Hirten (30h. 10).

Thierqualerei ift unter allen Umstanben ein Zeichen von tiefer fittlicher Robbeit, von Mangel an Liebe zu Gottes Schöpfung, alfo zu Gott felbft; und es ift nicht blog Leichtfinn, es ift fundliche Difachtung bes göttlichen Willens, wenn oft felbst in driftlichen Baushaltungen nur um bes finnlichen Bohlgeschmads willen die Thiere arg gequält werben burch unnatürliche Mäftung, burch langfames Töbten u. bal., wenn Thiere nur jur Beluftigung zu widernatürlichen Fertigkeiten qualend abgerichtet merben, ebenfo, wenn man in völliger Berkennung bes Schonen Thiere verstümmelt um ber Mobe willen. — Die Frage nach ber sittlichen Ruläffigkeit ber Caftration bei Thieren ift nicht leichtfertig zu entscheiben. Benn Mofes fie unterfagt, fo hat bies einen tief fittlichen Grund. Sat Gott bem Menschen die Thierwelt zur Beherrschung und zur Rahrung gegeben, fo liegt barin tein Recht einer forperlichen Berftummelung, in welcher jebenfalls ein Borwurf gegen bie Schöpfung liegt, als feien bie Thiere nicht ihrem Zwed gemäß geschaffen worden, sondern mußten burch Qual nachträglich verbeffert werden. Daß burch biefe Berftummelung bas Thier felbst in seinem ganzen Dafein verschlechtert wird, ftebt miffenschaftlich feft. Wenn Pferbe und Rinder um leichterer Banbigung willen verstümmelt werben, so bekundet bies mohl einen durch ben Berluft ber Berrichaft über die Ratur bewirken Rothstand. Da die Mofaifche Borfchrift tein Ceremonialgeset ift, fonbern ein Gebot ber Menichlichkeit. bie driftliche Sittlichkeit aber nicht weniger menschlich fein tann als bie alttestamentliche, und feinerlei Grund vorliegt, jene Borfchrift als ber blogen Borftufe ber mahren Sittlichkeit angehörig zu betrachten, fo kann es ber höheren driftlichen Freiheit wohl zustehen, für ben Fall wirklicher Roth von jener Borschrift abzusehen, nicht aber biefelbe als überhaupt aufgehoben zu betrachten, und um bloß äußerlichem Rutens willen, um einige Bfund Sped mehr ober einen Rapaunenbraten ju gewinnen, eine ber Bebote gartefter Menfcblichfeit gu befeitigen.

Das auf frommem Sinn ruhenbe achtungsvolle Schonen aller jur Rahrung bes Menfchen gehörigen Dinge ift eine fo natürliche Außerung bes sittlichen Bewußtfeins, baß es fast bei allen, auch roben Bollern,

gilt. Christus bestätiget diese sinnige Schen (Joh. 6, 12). Dieses Schonen hat wosentlich sinnbildliche Bebeutung, ist die Bekundung des Dankes für "die liebe Gottes Gabe", wie das Bolk das Brot in frommer Sinnigkeit nennt, der nicht duldet, daß diese Liebesgabe in muthwilligem Spiel und zweckloser Berwüssung zerstört oder verächtlich in den Koth geworsen werde.

#### §. 138.

b) Das sittliche Aneignen ber Natur ist entweder ein rein ideelles oder ein reales. — 1. Das ideelle Aneignen ist außer dem rechtmäßigen Streben nach möglichst hoher Erkenntniß der Natur als der Bekundung der göttlichen Macht, Liebe und Beisheit, besonders die sinnige Betrachtung der Natur in ihren thpischen hinweisungen auf das Sittliche, indem Gott in dieselbe die natürlichen Borbilder des Sittlichen gelegt hat, die der Ordnung, der Liebe, der Treue, des Fleißes, des Muthes, der Freudigkeit, der Sanstmuth.

Die sinnig-sittliche Naturbetrachtung ift zugleich bie fromme und bie poetische1); fie ist nicht ein Spiel bes Wipes, sondern ift mahrhaftige Wirtlichkeit. Die Natur ift nicht fittlich, aber fie ift von bem geschaffen, ber felbft bie volltommene Sittlichkeit ift. Die Natur bes heiligen Gottes muß biese Beiligkeit felbst wie in einem Spiegel barftellen; und bas ift ber bobe und geheimnisvolle Reiz ber Natur, bag fie nicht blog Natur ift, fonbern baf überall ber Beift aus ihr herauslispelt und burch die fie binburchrauschet. Die Schönheiten ber Ratur find bie Ahnungen ber geiftigen Schönheit. Es ift fein leeres Spiel, wenn man fittliche Ibeen felbit in Bflanzen symbolisch angebeutet findet; man fühlt sofort bie Berwandtschaft bes Einbruds auf bas Gemuth zwischen einer garten Rose und einer rechten Jungfraulichkeit, zwischen einem Beilden und findlicher Demuth, zwischen einem Gichbaum und ber Charafterfestigfeit. bie Thiere fo oft grabezu an menfchlich = fittliche Eigenschaften erinnern, fo ift bies ber beilige Schöpfergeift, ber in ihnen waltet, und in bem bloft Natürlichen boch ichon bie teimartigen Borgeichen bes Sittlichen bliden läßt. Die Ameisen, Die Bienen u. a. find naturliche Borbilber ber Tugend bes Fleifes (Spr. 6, 6); Gott ift es, ber fie für ein gemeinsames Bobl emfig forgen läßt, ber in ihnen wirfet, um zu bem Menfchen ein beutliches Wort ber Mahnung und ber Lehre zu reben. Der Bogel Gorge für ihre Jungen, bes hundes und bes Bferbes Treue find Betundung

<sup>1)</sup> Bgl. Boder, thoologia naturalis, 1859; anregend und finnig, boch bis-weilen willfürlich fpielenb.

eines tief sinnigen Charafters der Natur. Die stille Sanstmuth und die harmlose Duldsamkeit des Lammes wird selbst als Bild auf Christum ansgewandt (Jes. 53, 7; Joh. 1, 29. 36; 1 Petr. 1, 19; Off. 5, 6 u. a.); Shristus selbst gebraucht das Bild der Taube von der Lauterkeit des Herzens (Mt. 10, 16). (Die Treue des Hundes wird in der heiligen Schrift nicht erwähnt, weil der Hund in Assen überhaupt nicht so als Hausthier austritt als dei uns, vielmehr als unreines Thier gilt wegen seiner Sesstäßigkeit und Unstättigkeit). Die Thierfabel hat etwas Mustisches, und enthält tiese Wahrheit. Das Anziehende und Überzeugende in ihr ist dieses Innerliche, Geheimnisvolle, daß in dem Thiere ein Göttliches waltet und aus dem Thiere uns anblickt, eine der Natur verdorgen inswohnende Sittlichkeit, und daß, was in dem Thiere als Bild menschlicher Sünde erscheint, auch mehr als bloßes spielendes Bild, vielmehr wirklich die Wurzel dessen ist, was bei dem Menschen zur Sünde wird, während es dort rechtmäßige Beschräntung ist.

#### §. 139.

- 2. Das reale fittliche Aneignen ber Natur ift entweber zugleich ein Bilben ober ein Berzehren berselben.
- a) Das Aneignen ber Natur zu ben sittlichen Zweden bes Mensichen, bas Gestalten berselben zum Organ für ben Menschen ist unsmittelbar zugleich auch ein Erheben ber Natur in ben Dienst bes sittslich-geschichtlichen Lebens, also ein Bilben berselben zum Ausbruck bes menschlichen Geistes, eine Erziehung ber Natur, durch welche sie ihrer unmittelbaren Natürlichseit entnommen wird und das Gepräge bes menschlichen Thuns an ihr, ber geistigen Zucht empfängt. Der Mensch verebelt, vergeistiget die Natur und macht sie zu seinem, nun auch geistigen Besit, zu seiner von ihm selbst gebildeten Heimath.

Soll die Herrschaft des Menschen über die Natur, zu welcher Gott den ersten Menschen ausdrücklich berief (1 Mos. 1, 28; Ps. 8), nicht eine leere Phrase sein, so muß sie auch ein Aneignen und Bilden derselben sein. Der Mensch bildet die Natur zum dienenden Mittel des Geistes, zieht sie in das Gebet des Geschichtlichen hinein; und so empfängt die Natur eine ganz andere, eine geistige, geschichtliche Gestalt. Die wilde Natur blickt den Menschen fremdartig und unheimlich an, in der gebildeten, in seine Zucht genommenen, fühlt er sich erst heimisch. Gott hat die Natur zum sittlichen Wirtungstreis des Menschen bestimmt; und der Mensch soll mit ihr nicht bloß spielen, nicht bloß anschanend sie

genießen, fonbern foll mahrhaft über fie berrichen; jebes Berrichen aber ift ein Aneignen und Bilben. Der Mensch foll etwas aus ber Natur machen, was fie noch nicht ift, foll fie ju feiner burch ibn felbst geiftig gestalteten Beimath machen. Dieses Aneignen und Bilben ber Natur ift entweber jum Ruten bes Menfchen, alfo jum Dienft ber Arbeit (g. 115), ober ein Bilben jum Bilbe bes Geiftes, jum Schonen, jum Runftwert (§. 116). Gine Felfenhöhle ift feine Wohnung fur ben Menichen; feine beimathliche Behaufung muß er fich felbst bauen. Baut fich feben ber Bogel fein Reft in feiner Beife, bag es fein ihm eigenthumliches Bewräge trage, um wievielmehr muß ber Menfch fich bie Ratur geiftig zu feiner Beimath gestalten. Freilich besteht bas Bilben ber Ratur nicht in ihrer Difthandlung, nicht barin, bag man bie Baume vieredig zustutt, ben Pferben bie Schmange und ben hunden bie Ohren abiconeibet, aber mohl in ber Weiterbilbung ber in ber Ratur felbst ichon gegebenen natürlichen Schonbeit und Bollfommenheit. Die verebelte Rofe ift fconer als bie wilbe, und ber veredelte Fruchtbaum in vieler Beziehung beffer als ber wildmachsende: die Sausthiere find jum Theil gang andere, vollkommenere Befen geworben, als fie in ihrem wilben Buftanbe maren, haben nicht bloß bobere Seelenfähigkeiten, fonbern auch eblere und fraftigere Rorperbilbung gewonnen; ber wilbe hund und bas wilbe Bferd konnen es in keiner Beziehung mit bem von bem Menichen berangebilbeten aufnehmen. Die Treue biefer Thiere, bie fie fast nur gegen bie Menschen zeigen, an bie fte viel enger und liebender fich anschließen als an ihres Gleichen, ift ein Beweis ber rechten Berrichaft bes Beiftes über bie Ratur und eine wirtliche Berebelung, ift ber Dant bes Thieres für feine Bilbung.

Die sittliche Aufgabe, die wilden, dem einzelnen Menschenleben entgegentretenden Mächte der Ratur zu bewältigen und sie in die Zucht des Geistes zu nehmen, ist eine mächtige Anregung für sittliche Thätigkeit; und sie sind traft der göttlichen Schöpfungsordnung für den vernünftigen Geist auch vollsommen überwindbar, obgleich nicht immer für den einzelnen, doch für den Gesammtgeist. Es ist zwar unwahr, daß alle Naturdinge nur zum materiellen Nutzen des Menschen da seien, wohl aber sind sie für den Menschen in einem höheren Sinne da, zur sittlichen Freude, zum geistigen Genuß, zum Dienste des sittlichen Lebens. Die Herrschaft und die Zucht, die der Wensch auch über die Thierwelt ausüben kann und soll, ist auch nach der ursprünglichen, idealen Bestimmung nicht so gemeint, als ob er sich mit allen Thieren in seiner Hänslichkeit umgeben solle, aber er soll sie auch nicht, wie es thatsächlich geworden ist, als eine Macht über sich anertennen, vor der er sich fürchten muß, der er nur durch List und vernichtenden Kamps sich entziehen kann, sondern er soll in jeder Beziehung sich seiner Herrschaftsmacht aber sie bewust werben; vernichten heißt aber nicht herrschen. Daß die Raturwesen dem Menschen zur Qual und Plage, zur todbringenden Gefahr werden, und der Mensch um seiner Selbsterhaltung willen einen Bernichtungskampf gegen einen großen Theil derselben führen muß, das bekundet nach biblisch-christlicher Auffassung eine Störung des Einklanges der Schöpfung, und kann als Folge der Schuld hier noch nicht betrachtet werden.

Die durch bildende Zucht dem Menschen zum Besitz angeeigneten Raturwesen sind wohl ein rechtmäßiger Gegenstand der Liebe, aber diese darf nie den Unterschied derselben von dem vernünftigen Geschöpf außer Acht lassen, sie nicht dem Menschen gleich lieben, weil dies eine Heradswürdigung der menschlichen Bersönlichkeit und ein Mangel an Liebe zu dem Menschen ist. Solche weichliche Zärtlichkeit zu Lieblingsthieren, ist bloße Selbstucht, und hat fast nothwendig Lieblosgkeit gegen Menschen zur Boraussetzung und zur Rückseite, ist eine Liebe aus Langerweile. Bei Kindern ist solche Zärtlichkeit weniger bedenklich, weil bei ihnen eine mehr poetische Anschauung waltet, und das Spiel ein Recht hat. Bei sittlich Mündigen aber ist es ein Kindischwerden, ein würdeloses Spiel, und eigentlich eine Herabsetung seiner selbst zu der Stufe des Thieres, da man das Thier nicht zur Höhe des Menschen emporheben kann.

## §. 140.

β) Das Aneignen der Naturdinge zur leiblichen Nahrung und badurch zugleich zum sinnlichen Genuß, also durch Bernichtung der lebendigen Naturdinge, ruht auf dem sittlichen Recht des Menschen über die Natur; und die Schranken des Genusses der zum Zweck der Nahrung dienlichen Naturdinge liegen weniger in den Naturdingen selbst, als in dem Maß und dem sittlichen Zustande des Subjectes und in dem Gedanken des sittlich Schicklichen. Auch das Fleisch der Thiere ist dem Menschen zur Nahrung erlaubt, also auch das Töden derselben zum Zweck der Nahrung gestattet, doch alle Grausamkeit und alles Spiel der Lust dabei zu meiden. Die Jagd gilt nur in jenem Sinn und nicht zur Lust als sittlich. — Als Getränk sind dem Menschen nicht bloß die ummittelbar natürlichen Flüssigkeiten gestattet, sondern auch künstlich bereitete, auch die weinartigen; unsittlich ist nur deren Nißbrauch zur Berauschung.

Belde Dinge an fich zu Nahrungsmitteln geeignet feien, ift teine ethische, sondern eine naturwiffenschaftliche Frage. Wenn für den Zustand ber Sundhaftigkeit das erziehende Gefet Gottes grade auch auf diesem Gebiet ben Menschen unterscheiben läßt zwischen Reinem und Unreinem und ihm eine Menge an sich geeigneter Nahrungsmittel untersagt, so gilt dieses Gesetz ber beschränkenden Zucht nicht für die von der Sünde noch nicht berührte Menscheit. Da gilt vielmehr das Wort Christi: "Was zum Munde eingehet, das verunreiniget den Menschen nicht" (Mt. 15, 11, vgl. Tit. 1, 15; Apost. 10, 15; Nöm. 14, 1 ff. 20 1 Cor. 10, 25 ff.). Nicht der Gegenstand an sich macht eine Speise zur sündlichen, sondern die Gesinnung des Essenden, die Weise des Genusses, wenn man nämlich Gottes vergist über dem Sinnlichen, seiner sittlichen Würde vergist über dem Genuß, nicht das Bedürfniß, nur die Lust zum Zwed macht und nicht das im Zwede der Nahrung liegende Maß beachtet.

Die Bulaffigfeit ber Rleifchnahrung, vom Standpuntt ber Naturwiffenschaft aus unzweifelhaft, ift von ethischem Standpunkt aus bestritten worben. Die Astefe aller Zeiten legt auf bie Enthaltung von Fleifch großen Werth; die Indier weisen die Fleischnahrung unbedingt gurud, weil fie auf Grund pantheiftischer Weltanschauung bas Schlachten von Thieren anders als jum Opfer für Frevel halten.1) Die Manichaer (und Effener?) enthalten fich ebenfalls alles Fleisches. Das Burudweisen ber Fleischnahrung beim Fasten hat weniger einen objectiven als einen subjectiven Grund. Nach Sieronymus maren Fleifch und Bein ursprünglich unerlaubt und wurden erft nach ber Gundfluth gestattet, im Chriftenthum aber feien fie unftatthaft.2) Baulus erwähnt abnliche Anfichten (Rom. 14, 2). Behovah gemährte ben Menschen nach ber Sundfluth ausbrudlich auch bie Thiere zur Rahrung (1 Mof. 9, 3); baraus haben Einige irrig ge= schloffen, vorber sei bies unerlanbt gewesen; von einem früheren Berbot ift aber keine Rebe, und zu einer Underung eines folden lag nicht ber minbeste Grund vor; bei ber fortschreitenben Berberbnig ber Meuschen mare eber eine Beschräntung früherer Rechte erklärlich. Abel brachte Opfer von ben Erftlingen feiner Berbe und von ihrem Wette (1 Mof. 4, 4); ba nun jum Opfer immer bas auch für ben Menfchen Werthvollfte bargebracht murbe, so ift es mahrscheinlich, daß ber Mensch die Berbe auch um ber Fleischnahrung willen hielt. Bare biefe nur ein Zugeftanbnig an bie Gunbhaftigfeit, was ohnehin teinen rechten Sinn bat, fo wurde fie nicht beim Baffab angeordnet fein, fo wurde auch Chriftus fich berfelben enthalten haben, während wir bas Gegentheil wiffen (Mt. 11, 19; vgl. Mc. 2, 19; Joh. 2, 2 ff.; Mt. 26, 17 ff.). Baulus erflart die Enthaltung von Fleisch für Glaubensichwäche (Rom. 14, 2; vgl. 21; 1 Cor. 10, 25); bem Be-

<sup>1)</sup> S. bes Berf.'s Gefch. bes Beibenth. II, S. 466 ff.

<sup>2)</sup> Ep. 79. ad Salvin., I, p. 500; ad Vallars.; adv. Jovinian. t. I, p. 267. 342.

trus werben in dem Gesicht grade Thiere zur Rahrung dargeboten (Apost. 10, 11 ss.), und die Thiere sind nach 2 Petr. 2, 12 dazu bestimmt, gesichlachtet zu werden. Allerdings kann der Mensch auch ohne Fleisch bestehen, und er hat sicherlich Grund, nicht ohne Roth und nur aus Übermuth den Tod der Thiere zu vermehren, aber da es in der Natursordnung selbst begründet ist, daß die Thiere einander zur Nahrung dienen, so muß es auch dem Menschen unverwehrt sein, seine Nahrung sich aus dem Thierreich zu nehmen.

Es ift freilich nicht ju leugnen, bag in bem Tobten ber Thiere überhaupt eine fittliche Gefahr liegt; es widerftrebt im Allgemeinen bem naturlichen Mitgefühl; und es ift wohl nicht eine blok faliche Empfinbfamteit, wenn es Jemandem widerftrebt, einer Tanbe den Ropf abzureigen; auch ift es eine bekannte Erfahrung, daß bie, welche fich vorzugsweise mit Schlachten von Thieren beschäftigen, in Gefahr find, jur Barte und Granfamkeit zu neigen; baraus folgt aber nicht, bag bas Tobten ber Thiere behufs ber Nahrung an sich ein Unrecht sei, sondern nur, daß die Beife biefes Töbtens nicht gleichgiltig fei, und bag basfelbe nur mit möglichster Entfernung aller Qual erfolgen muffe, und bag nicht jebes Thier gleichsehr bazu geeignet fei. Es widerstrebt wirklich bem sittlichen Gefühl, Sausthiere, Die burch Treue und Anhänglichkeit an ben Meniden gemiffermaßen zu Sausgenoffen besfelben geworden find, zu ichlachten: es sieht bas wie ein Berrath von Seiten bes Menschen aus, wie eine Täuschung bes Bertrauens, welches bas Thier zu bem Menschen hatte, wie ein Treubruch. Die eiserne Nothwendigkeit ber au Ubeln reichen Birklichkeit mag es entschuldigen; bas rechte Berhaltnif ift bies ficher nicht; und wenn bas allgemeine Gefühl fast aller gebilbeten Bölfer einen Abichen bavor bat, Pferbe und hunde, bes Menichen trenefte Genoffen, ju ichlachten, fo liegt ber Grund bavon bestimmt nicht in ber Meinung von einer ichablichen Beschaffenheit ihres Fleisches, sonbern in einem febr rechtmäßigen sittlichen Gefühl, welches zu verachten eben nicht ein Zeichen eines besonderen Bilbungsfortschrittes ift. Biel naturlicher und sittlich unbebenklicher ist bas Töbten ber wild lebenben Thiere und ber Thiere aus ber Berbe, die zu bem Menschen noch nicht in ein engeres Berhaltniß bes Bertrauens getreten finb. Die Jagb ift an fich nichts Unrechtes, und wirb, bei gefuntener Macht bes Menschen, bem reifenden Thiere gegenüber felbst zur Pflicht ber Selbsterhaltung; fie ift vielmehr bie erfte und natürlichste Beife, sich thierische Rahrung zu verschaffen, und wird barum in ber heiligen Schrift auch ausbrudlich gebilliget (1 Dof. 10, 9 (Mimrob); 3 Mof. 17, 13; 2 Betr. 2, 12; Efau's Jagdberuf ift wenigstens ohne Tabel erwähnt, 1 Mos. 25, 27; 27, 3 ff.). Auch bas Gefühl

ber Lust bei ber Jagb ist an sich nichts Unrechtes, insosern sich nämlich ber Mensch babei ber Geschicklichkeit und ber Stärke, ber Macht über bas Thier bewußt wird, nicht aber an bem Töbten als solchem Wohlgefallen hat. Die Jagd ist eine Übung bes Muthes, ber Kraft, ber Ausbauer, ber Geschicklichkeit, also ber Mannhaftigkeit überhaupt; aber sie wird zur Sünde, wenn sie nicht zum sittlichen Zweck der Ernährung ober bes Schußes, sondern um der Lust selbst willen geschieht, wenn das Tödten selbst zur Lust wird, und wenn darum auch ohne wirklichen Zweck harmlose und nicht zur Nahrung dienende Thiere getödtet werden, wenn sie serner mit Quälereien verbunden ist, wie die schlechterdings unmenschlichen Petziagden; an keines Thieres Qual, und sollte es selbst ein reissendes sein, kann ein sittliches Gemilth Lust empfinden.

Benn im alten und neuen Testament bas Fleisch von abgestorbenen und burch wilde Thiere gerriffenen Thieren verboten wird, (2 Mof. 22, 31; 3 Mof. 17, 15; 5 Mof. 14, 21; Hefet. 4, 14; bas aventor in Apost. 15, 20. 29 u. 21, 25, Erftidtes, b. h. ein Thier, beffen Blut nicht burch Schlachten ausgelaufen ift, welches alfo in feinem Blute gemiffermagen erbrückt und erflickt ift), so ift bas zwar nicht als eine so unbebingte Befdrantung zu faffen, bag die driftliche Freiheit für ben Fall ber Noth nicht eine Ausnahme machen konnte, ift aber ein volltommen berechtigter Ausbrud ber sittlichen Schidlichkeit, ein Bewahren ber menschlichen Es ift bes Menschen nicht würdig, mit ben wilben Thieren Bürbe. gleichartig feine Rahrung zu fuchen und Mas zu verzehren. Richt bas von felbst gestorbene ober burch andere Thiere getobtete Thier ziemt bem Menichen gur Rahrung, sondern nur das durch den Menichen felbst ausbrudlich jum Zwed ber Rahrung getöbtete. Diefes Schickliche, welches fich als foldes bem natürlichen, unbeirrten Gefühl von felbst in ber Schen por allem Abgestorbenen aufbrängt, ruht auf ber Bestimmung bes Menichen, über bie Natur zu herrichen, fie felbst mit Bewußtfein in feinen Dienst zu nehmen. Dazu tommt noch eine tiefer liegende symbolische Bebeutung. Der Tob ift ale ber Gegenfat zur Bestimmung bes Menschen etwas bemfelben schlechthin Wiberwärtiges und Unreines; es ift natürlich, daß der Mensch nicht das schon todte, sondern das lebendige Thier mählt und biefes erft tobtet, bas naturliche Leben ju bem hoberen fittlichen Zwecke des menschlichen Daseins gewissermaßen opfert; alles Thierschlachten ift fittlich eigentlich ein Opfern, felbst wenn bas Thier nicht mehr auf ben Altar gelegt wird. Die uralte und auch bei ben beibnischen Bollern weit verbreitete Sitte, die Thiere überhaupt nur zum Zwede bes Opferns au schlachten, und bas fo ber Gottheit geweihte Fleisch erft wieder aus Gottes Band an empfangen, ift ficerlich eine febr fromme, finnige Sitte.

Daß im Mosaischen Gefets (1 Mos. 9, 4; 3 Mos. 3, 17; 7, 27; 17, 10 ff. u. a.) und and nach ber Festsetzung bes Apostelsconcils (Apost. 15, 20. 29; 21, 25) für bie Chriften ber Genug von Blut, (von robem), und bes noch in seinem Blute befindlichen, alfo roben, Fleisches verboten ift, gehört auch in bas Gebiet bes sittlich Schidlichen und bes Symbolischen, ift ber Gegensatz gegen die sittliche Robbeit, die am Blute als bem Zeichen bes gewaltfamen Tobes Wohlgefallen bat. Das Blut gilt bem Bebraer, nicht ohne Recht, als ber Gis bes Lebens, und Bluttrinten als eine thierifche Lufternheit. Das Blut gehörte bem Jehovah, ju bem bas Leben gewissermaßen wieder jurudkehrt, mar bie Sauptfache beim Guhnopfer, und mar fo an fich eine hinweifung auf bas Beiligste. 3m Mofaischen Gefet ift bas Bluteffen mit ber Tobesftrafe belegt, ein Beweis, bag es fich hier um eine theotratifche Dagregel handelt, jum befonberen 3med ber religiöfen Bucht, jur Bewahrung vor aller Berührung mit bem Beibenthum, benn bie femitischen Bolter, auch bie Phonizier, tranten bas Opferblut mit Wein vermifcht. Jeboch mar es fein bloß porbereitendes, alttestamentliches Befet; bas Apostelconcil behnt es auch auf die Beibendriften aus: bies ift die febr richtige Rudficht auf Die finnbildliche Bedeutung bes Blutes, auch bei ben Beiben, und auf die geschriftenthums; es fonnte ben Chriften nicht füglich etwas erlaubt werben, was im A. T. mit der Todesstrafe belegt war. Und dies Berbot bezieht fich nicht bloß auf die Gunde; es hat an fich eine tief sittliche Bebeutung. Das unmittelbare, naturliche Gefühl erfart fich bestimmt bafur, es hat einen wohlbegrundeten Schauber vor bem Bluttrinken und vor bem Blutigen, und nur eine raffinirte Lederei oder die cannibalische Buth tann erst ben natürlichen Biberwillen überwinden. Thatfache ift es, bag bas Bluttrinken einen großen Einflug auf eine Reigung zur Barte, Robbeit, Graufamteit bat; Die Bilben ftarten und erregen fich zur Berühung von Graufamteit burch Bluttrinfen. In basselbe Bebiet sittlicher Schicklichkeit gebort es, bas Fleisch nicht rob gu genießen, sondern irgendwie durch menschliche Runft zubereitet. Der bloß finnliche Geschmad ober bie ernährende Rraft ift es burchaus nicht, mas alle nicht gang roben Bölker zu biefer Sitte bewogen hat; es ift bie fittliche Unterscheidung des Menschen von dem wilden Thiere, Die Schen vor bem Bilben, Blutigen.

Die Unterscheidung ber Getrante ift in ber Geschichte ber Sittlichskeit wichtig. Die Effener und die Mohamebaner verwerfen alle gegohrenen Getrante; die neueren Enhaltsamkeitsvereine erklären allen Genuß von Branutwein für fündlich. Die sittliche Unterscheidung des in der heil. Schrift bestimmt erlaubten Genuffes des Beines (Bs. 104, 15)

Spr. 31, 6, 7; 1 Tim, 5, 23; vgl. 30h, 2; Pdt. 11, 19; 26, 27; Röm. 14, 21) und bee Genuffes von geiftigen Getranten anderer Art (Schekar, 3 Dof. 10, 9; 4 Mof. 6, 3; 5 Mof. 29, 6; aus Datteln ober Gerfte und anbern Bflanzenstoffen bereitet), welcher lettere verboten fein foll, entbehrt burchaus ber biblifchen Begrundung. Bon einem Berbot ber gegohrenen Betrante ift nirgends die Rede; ber Schekar ift immer mit bem Traubenwein ausammen ermabnt, ohne bag ein sittlicher Unterschied im Genuffe beider gemacht murbe; in ben Fällen, mo, wie ben Brieftern vor bem Eintreten in die Stiftshutte, die ftarten Getrante verboten find (3 Dof. . 10, 9), ba ift es ausbrudlich auch ber Bein. Man tann also ohne Willtir nicht bas eine zulaffen, bas andere verbieten. Der Wein felbst ift in ber beil. Schrift nicht bloß erlaubt, fondern gilt als etwas Röftliches, marwie bas DI, Sinnbild des Herrlichen überhaupt, und murbe baher von Chrifto felbst zu einem Bestandtheil ber heiligften Rultushandlung gemacht. Daf bie übrigen geistigen Getrante weniger ebel finb, verweift fie noch nicht aus bem Gebiet bes Erlaubten. Sucht man ben Grund bes Unerlaubten in bem Gifte, welches ber Alfohol fei, fo mare bas freilich ein burchschlagender; aber bann mußte auch ber Wein und jedes anbere geiftige Getrant verboten fein, weil fie alle ben geistigen Charatter grade burch den Altohol haben. Coll bas Gift aber nicht in ber Beschaffenheit bes Stoffes, fonbern nur in bem Make bes Geniegens liegen, fo folgt baraus tein Berbot, fonbern nur bas Gebot ber Mäßigkeit.

#### Sechster Abidnitt.

# Das Product des sittlichen Lebens als sittlicher Iweck.

**§. 141.** 

Der von dem sittlichen Menschen gewollte Zwed des sittlichen Thuns ist eins mit dem Zwede Gottes bei der Schöpfung des Mensschen. Gott will, daß der Mensch, in höherem Maße als die übrigen Geschöpfe, sein Sbenbild werde, Gott durch sich und an sich verherrsliche. Das sittliche Thun will also das Bild Gottes im Menschen vollkommen verwirklichen, den Menschen als einen guten in Wirkslichseit darstellen, und dadurch das Gute überhaupt. Insofern das

Gute ein Product des sittlichen Thuns ist, ift es nicht ein dem Mensschen äußerliches, sondern gehört ihm an, ist sein Besitz, welcher als dem sittlich gebildeten Wesen des Menschen selbst angehörig und von demselben nicht mehr zu trennen, bessen Eigenthum ist. Inssofern das Gute Eigenthum des Menschen ist, ist es ein Gut. Wie also der Zwed des sittlichen Thuns überhaupt das Gute ist, so ist es für den sittlichen Menschen selbst das Gut.

Die Welt ift mit ber Schöpfung nicht fertig, sonbern tritt mit einer Aufgabe auf, welche burch bie sittlichen Geschöpfe felbst gelöft werben foll. Wohl ist alles Gute von Gott, aber nicht alles ist unmittelbar von ihm, fonbern burch bie , bei ben Menschen freie, Entwidelung bes unmittelbar Geschaffenen (§. 52). Der Mensch selbst foll Gutes schaffen; er ift zwar als Geschöpf gut, aber noch nicht so gut, als er es werden soll; das Ebenbild Gottes wird in ihm erft burch seine fittliche Thatigfeit vollendet; und nicht bloß fich felbst macht er zu einem guten, sondern auch die mit ihm in Berfihrung tretenbe Welt, und fchafft eine geiftige, geschichtliche Welt, bie felbst gut ift. Bu biefem von ihm felbst geschaffenen Guten verhalt fich ber Mensch gang andere als zu bem ihm in bem Dafein unmittelbar gegebenen. Dem ersten Menschen war viel Gutes gegeben, woran er ein Recht hatte, welches er fein nennen burfte. Aber biefes Gute war ihm angethan, war ihm noch etwas Außerliches, noch nicht mit seinem geistigen Wesen eine. Er befag es zwar, aber es war noch nicht sein Eigenthum. Alles was ich in meiner Gewalt habe, woran ich ein thatsächliches Recht habe, bas ist in meinem Besitz. Der Begriff bes sittlichen Eigenthums ift bober; mein Eigenthum ift nur, was ich mir burch sittliches Thun angeeignet habe, was also zu meinem perfonlichen Lebensfreise mitgehört als mein Errungenes, Erarbeitetes. Ein bloß er= erbtes Bermögen ift sittlich ein bloger Besitz, ein erarbeitetes ober sittlich bethätigtes ift ein Eigenthum; ba habe ich meine Arbeit, meinen Geift, meinen Willen hineingelegt, bas gehört zu mir und meinem felbstgeschaffenen Lebenstreife, ift meine erweiterte Berfonlichfeit felbft. Das Eigenthum hat also immer ein sittliches, also geistiges Element, ift sittliche Frucht, ift Erworbenes. Bum Gigenthum mare ben erften Menichen ber Befit Cbens erft geworben, wenn fie ben Garten gebaut und gepflegt hatten. Das sittliche Eigenthum ist unveräußerlich; es kann, wie ein Kunstwerk, in eines anbern Befit tommen, geiftiges Gigenthum bleibt es für feinen Urheber. Ein Stave ift seines herren Besit; Gatten besitzen einander nicht blok. fie find einander eigen, jeder ist des andern Eigenthum. Insofern also das Sute Eigenthum wirb und ift, ift es ein Gut, foldes ift es baber nur

als ein Product des sittlichen Thuns. Das Gute als ein äußerlicher Besitz kann verloren werden; zum sittlichen Gut erhoben, ist es bleibend; darauf deutet Christus hin, wenn er sagt: "Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden u. f. w." (Mt. 6, 19. 20). —

# §. 142.

Das burch bas sittliche Thun zu erringende Gut ift die bem göttlichen Schöpfungswillen entfprechenbe Bollfommenheit theils bes einzelnen Menschen, theils ber fittlichen Gefammtheit, alfo theils ein perfonliches Gut, theile ein Gemeingut. Beibe bedingen einander gegenfeitig und fteben mit einander in fteter und engfter Beziehung; beibe aber find wieder bedingt burch bie von bem sittlichen Thun erftrebte sittliche Gemeinschaft mit Gott, welche ber höchfte sittliche Zwed und ber Grund und bas Wefen aller creaturlichen Bollfommenheit überhaupt ift, benn Gott allein ift bas ewig vollkommene Gute. Die wirkliche fittliche Lebensgemeinschaft mit Gott, unterschieden von ber bloß natürlichen, ift also bas Gut schlechthin, also bas bochfte Gut, von welchem alle übrigen Guter ausgehen und bedingt find. Insofern ber einzelne Mensch bas höchste Gut als fein sittliches Eigenthum bat, ift er ein Rind Gottes; insofern bie fittliche Besammtheit biefes But gu eigen hat, ift fie bas Reich Gottes, welches auf ber Gotteskinbichaft feiner einzelnen Glieber rubt, und biefe feinerfeits wieber bewahrt und förbert und neu erzeugt.

Die Idee einer sittlichen Gemeinschaft, darum auch eines sittlichen Gemeingutes, ist auch in der außerchristlichen Welt vorhanden; Plato's Staat soll sie darstellen. Aber wo die gemeinsame Grundlage des persönlichen und des Gemeingutes, die Gottesgemeinschaft, sehlt, da ist jene Idee entweder nur als eine abstracte Summe individueller Güter oder nur durch despotische Allgewalt des Gesammtwesens über die Einzelnen, wie dei Plato, zu verwirklichen. Lebendige Bereinigung der beiderlei Güter schafft nur das christliche Gottesbewußtsein. Irgend eine Gemeinschaft mit Gott hat jedes Geschöpf als solches, aber diese ist eine bloß natürliche, die bei den vernünstigen Wesen zu einer sittlichen erhoben werden soll. Kind Gottes ist der Mensch eigentlich nicht von Natur, sondern wird es in Wahrheit erst durch freie, sittliche Liebe zu Gott.

Die Frage nach bem höchsten Gut, für die heiben schwer und nicht wirklich lösbar, ift auf driftlich-sittlichem Standpunkt leicht zu beantworten. Es giebt schlechterbings kein Gutes und kein Gut ohne Beziehung auf

Gott, ohne in Gott feinen Urquell ju haben, alfo fur ben Menichen feins ohne perfönliche Lebensgemeinschaft mit Gott (Joh. 17, 21; 1 Joh, 1, 3; 2, 5. 6), welcher ber vollfommen Gute schlechthin ift (Mt. 18, 17). Diefes bochfte Gut tann ber Menich nicht als bloß auferlichen Besit, als ein bloß gegebenes haben, nicht von Natur, fonbern nur als fittlich errungenes Eigenthum; und felbft auf bem Gebiete ber Erlöfung von ber Gunbe, wo nicht bas Berbienft, sonbern bie Gnabe maltet, ift boch ber Glaube, also ein sittliches Thun, die nothwendige Bedingung. Die bem gangen Beibenthum unbefannte Ibee eines Reiches Gottes, im alten Teft. ichon vorbereitet und gehofft, im Christenthum verwirklicht, stellt die sittliche Bemeinschaft im Bollbesite bes bochften Gutes bar, welches nun fur alle einzelnen Glieber, benen es felbst als Gottestinbichaft eignet, zur Quelle höherer, sittlicher Bollenbung wird. Kraft ber Lebensgemeinschaft mit Gott hat bas bochfte But ben Charafter ber Emigfeit, im Sinne ber enblofen Dauer; bas Leben ber Kinder Gottes ift ein ewiges Leben (Mt. 19, 16. 17. 29; 25, 46; Joh. 17, 3; 1 Joh. 2, 25 u. a.) und bas Gottesreich ein ewiges Reich.

# I. Die persönliche Vollkommenheit des einzelnen Menschen als Zweck des sittlichen Chuns.

# §. 143.

Sie ift die Verwirklichung und Bemährung der Gotteskindschaft, also ber Idee des Menschen, und des schöpferischen Willens Gottes an benselben. Die als sittliches Ziel hingestellte persönliche Vollkommensheit ist als Frucht des gesammten sittlichen Lebens während des zeitlichen Lebens nie völlig abgeschlossen, sondern in stetigem Fortschritt begriffen, aber in jedem Augenblick des wahrhaft sittlichen Lebens doch immer beziehungsweise vorhanden.

Bollfommen zu sein ist nicht eine ungerechte ober unmögliche Anforderung an den Menschen, wird vielmehr von Christo ausdrücklich als sittliches Ziel hingestellt; Mt. 5, 48: "ihr sollt vollsommen sein (redecoe), gleichwie euer Bater im Himmel vollsommen ist"; 19, 21: "willst du vollstommen sein, so solge mir nach"; Luc. 6, 40; 1 Cor. 2, 6; Eph. 4, 13; Col. 1, 28; 2 Tim. 3, 17; redecos ist der Inhalt des redos, des Zweckes und Zieles des sittlichen Lebens. Da diese Bollsommenheit nicht die unsendliche, ewige Gottes selbst, sondern eine creatürliche ist, so ist sie zwar in Bergleich mit der göttlichen eine beschränkte, aber an sich ist sie bei rechtmäßiger Entwickelung von dem ersten Augenblick derselben wirklich da,

obgleich, der jedesmaligen Lebensstufe entsprechend, stetig fortschreitend. Christus selbst wird schon als Kind zum Borbild hingestellt, als er noch zunahm an Weisheit und Gnade bei Gott und Menschen, war also als Kind schon vollkommen, obgleich dies noch nicht die Bollkommenheit des Mannesalters Christi (Eph. 4, 13) war. Jedes sittliche Wesen soll und kann in jedem Augenblick beziehungsweise vollkommen sein; auch das Kind soll es sein nach Kindesart (1 Cor. 13, 11), und die letzte und wahre Bollendung ist nicht ein bloß ideales, nie zu erreichendes Ziel, denn ein solches wäre gar keins, sondern kann und soll von jedem auch wirklich erreicht werden. Christus hat als Menschensohn dieses Ziel wirklich errungen, und jeder ihm Angehörige hat kraft seiner Gotteskindschaft die Aufgabe und die Möglichkeit, es zu erringen (Phil. 3, 12. 15; 1 Cor. 13, 10).

## §. 144.

Alles sittlich Errungene, also alle Bestandtheile und Gestaltungen der Bollsommenheit oder des wahren Gutes, sind sittlicher Besitz, also Eigenthum. Jeder Besitz ist eine Erweiterung des Daseins, der Macht und des Lebensgebietes des sittlichen Subjectes durch sittliches Aneigenen, ist ein Ausheben der Schranken der ursprünglichen Einzelheit, ein Zusammenschließen des Einzelwesens mit dem Gesammtdasein und Gesammtleben. Entsprechend dem Unterschiede des individuellen und des universellen Aneignens (§. 109), und, nach einem anderen Gesichtspunkt, dem des materiellen und des geistigen Aneignens (§. 105), ist der durch das sittliche Aneignen, welches zugleich nothwendig ein Bilsben ist, errungene Besitz theils ein mehr äußerlicher, das individuelle Subject als solches berührender und dessensgebiet erweiternder, also in Beziehung auf Andere ein ausschließender, theils ein mehr innerlicher, geistiger, und darin eben nicht bloß individueller, sondern auf Gemeinschaft hinsührender.

a) Der äußerliche Besitz, bas rechtliche Eigenthum, bas zeitsliche Vermögen, ist als die Frucht ber sittlichen Arbeit (§. 115) ein wirkliches und rechtmäßiges Gut, also auch ein rechtmäßiges Ziel sittslichen Strebens, wird aber sofort fündlich, wenn er zum Zweck an sich, zum höchsten Gut selbst gemacht, bem innerlichen Besitz vorangestellt und nicht vielmehr mit bemselben lebendig vereinigt wird, wenn also bas Streben nach ihm nur auf ben Genuß, nicht auch auf das sittsliche Bilden und auf die sittliche Gemeinschaft sich richtet, nicht zum Mittel ber mittheilenden Liebe wird.

Ift bas Aneignen an fich ein fittliches Thun, fo ift auch bas Streben nach äußerlichem, materiellem Besits nicht bloß ein Recht, sondern auch eine Bflicht. Der Befit unterscheibet ben Menschen vom Thier, und ben gebilbeten vom wilben; Die Diogenesweisheit ift teine fehr tiefe. Arbeit hat in bem Befit ihre rechtmäßige Frucht; ber Befit ift bie jur Wirklichkeit gewordene Arbeit. Das Thier ist besitzlos, weil es nicht arbeitet. In bem Eigenthum bort ber Mensch auf, bloges Einzelwesen, ein blofies Eremplar feiner Gattung zu fein; er schafft fich eine Welt um fich, bie er fein nennen tann; fein Eigenthum ift bie außerliche Befundung Jeiner innerlichen Gigenthumlichkeit. Wenn ber viel Befitenbe in ber Welt angesehen und geachtet ift, so ift bies freilich oft etwas fehr Unwahres, ruht aber allerbings auf bem an fich richtigen Bewußtfein, bag ber Befit ber Frucht ber Arbeit, die Bekundung sittlicher Anstrengung fei. Wer sich nichts erwirbt, gilt in der Belt nicht ohne Grund für achtungslos. — Bon einer besonderen Tugend ber Besitzesverachtung wie bei ben Bettelmonden tann bei ber vorfündlichen Menschheit natürlich nicht bie Rebe fein; und felbst nach bem Gunbenfall gilt ber Besit als ein burchaus rechtmäßiges Biel fittlichen Strebens, und feine Erweiterung gilt als befonberer göttlicher Segen; Rain und Abel haben bereits ein befonberes Eigenthum, und bas Besithum ber Batriarchen nimmt eine hervorragenbe Stelle in ihrem fittlich-religiöfen Leben ein.

Ift bas Eigenthum ber erweiterte Lebenstreis bes sittlichen Subjectes, gewissermaßen die erweiterte Persönlichkeit selbst, so liegt das Sittliche besselben doch nicht bloß in seinem vorangehenden Grunde, der Arbeit, sondern auch in der sittlichen Berwendung desselben. An den Genuß besselben hat der Mensch ein sittliches Recht, weil er der Lohn der Arbeit ist; aber an den ausschließlichen Genuß desselben für sich allein hat er kein sittliches Recht, weil er durch Liebe mit den andern Menschen verbunden ist, die Liebe aber in der Mittheilung sich bekundet (§. 135). Die genauere Entwicklung der Berwendung des Reichthums kann erst im dritten Theile gegeben werden.

# §. 145.

- b) Der innerliche Besitz, die Bollsommenheit ber Personlichkeit selbst in ihrem Wesen und Leben, verwirklicht allein in der Person des Menschensohnes, ist
- 1) Die Bollsommenheit bes Erkennens, die Beisheit, b. h. bie auf ber wahren Gottesliebe ruhenbe allseitige und burch sittliche Anstrengung zum wahren Eigenthum bes Menschen gewordene, also auch eine, bas sittliche Leben selbst wieder bestimmenbe Lebenstraft aus-

machenbe Erkenntniß Gottes, und auf Grund beffen auch bes Seins, Wesens und Zwedes ber geschaffenen Wirklichkeit, besonders auch bes eigenen Lebens (§. 60. 109). Als auf das sittliche Leben hinwirkend, ist die Weisheit nothwendig auch praktisch, und die wirklichen Zustände des Daseins und ihre Berwendung zu dem sittlichen Zwed ins Auge fassen, erscheint sie als Klugheit.

Die Beisheit wird in ber beil. Schrift als ber erfte und wesentlichste Bestandtheil bes bochsten Gutes betrachtet, und zwar immer in ihren beiben Seiten, als Erkennen ber Bahrheit, und als Rraft, fie ju vollbringen. Sie ift nicht bloges Ertennen, wobei ber Mensch über bem Object sich felbst vergift, nicht blofe Wiffenschaft, sonbern ein Ertennen, welches bas Subject felbst in bas Leben ber Wahrheit hineinzieht, welche bie Seele mit lebenbiger, lebenschaffenber Bahrheit fullt. Gegenstand ber Beisheit ift nicht biese ober jene Bahrheit, sonbern bie Bahrheit, ift bas in fich einheitliche, volle Bange. Erkenntnig ift noch nicht Beisheit; bei geringerer Erkenntnif tann mehr Weisheit sein als bei einer reicheren; ein viel Wiffenber tann auch ein großer Narr fein. Die Weisheit ift wesentlich nicht Weltwissenschaft, sonbern Gotteswissenschaft; fle ift als eine Befundung ber Gottesfindschaft nie ohne ein Leben in Gott, ift ihrem Wefen nach Frömmigkeit; ohne Gotteserkenntnig und Gottesfurcht giebt es nur Thorheit (Bf. 111, 10; Hiob, 28, 28; Spr. 1, 7; 9, 10). Die Beisheit ift mehr als Biffen und Biffenschaft, weil fie immer auf bie Einheit, auf ben Mittelpunkt, auf bas Ganze geht, immer ben Menfchen felbft mit Gott und bem All verbindet, sowohl erkennend wie thatig; fie ift ein sittliches Erkennen. Ihr Wefen besteht nicht in bem Umfang und in ber Fulle bes Biffens, fonbern in bem Ginklang, bem mahren Grunde, ber Bahrheit und ber fittlichen Kraft bes Gewuften. Reine Beisbeit baber ohne sittliches Ringen; aber auch teine, ohne selbst ein sittliches Leben au ichaffen. Solche Weisheit erscheint in ber beiligen Schrift als wefentlichster Bestandtheil bes hochften Gutes, und fie zu erringen als hohe Bflicht (Spr. 2, 2 ff.; 4, 5 ff.; 16, 16; 23, 23; 30h. 8, 32; 17, 3; Apost. 17, 27; Röm. 12, 2; 16, 19; 1 Cor. 14, 20; Eph, 1, 18; 3, 18; 4, 13; 5, 10. 17; Bhil. 1, 9. 10; 3, 8; 4, 8, 9; Col. 1, 9. 11; 3, 10. 16; 1 Tim. 2, 4; 1 Betr. 3, 15; 2 Betr. 3, 18; Jac. 1, 5), und bas Richterkennen bes Göttlichen als schwere Schuld (Röm. 1, 20. 21; 3, 11; 1 Cor. 1, 21; 2 Tim. 3, 7; 2 Theff. 1, 8). Die Beisheit fnupft alles Erfennen an Gott und führt alles jur fittlichen Offenbarung bin, ift fromm und fittlich jugleich, geht rudwärts immer bis jum letten Grunde, vorwärts immer bis zum letten 3med; fie läft alfo nichts, auch nicht bas Subject felbst, in seiner Bereinzelung und Besonderheit, sondern bezieht diese auf das Ganze, und das Ganze auf das Einzelne; sie ist das wahrhaft vernünftige Erkennen; die Furcht des Herrn, das ist Weisheit.

Da die Beisheit das Erkennen zum vollen Eigenthum des Subjectes macht, nicht bloß dem Berstande, sondern auch dem Gemüthe ansgehört, die erkennende Liebe ist, so ist sie nothwendig auch thatkräftiges Leben, schafft Liebe und aus der Liebe, wirket das Streben, die erkannte Bahrheit auch in der Birklichkeit zu bekunden. Eine Beisheit, die kein Leben schafft, die nur in mir bleibt, ist Thorheit (5 Mos. 4, 6; Spr. 8, 11 ff.; Jac. 3, 13. 17).

Die Rlugheit (geornois, verschieden von der cogia, Eph. 1, 8), ift awar im Gebiete ber fündlichen Menscheit nicht eins mit ber Beisbeit, tann felbst als blog weltliche ohne fie bestehen (Mt. 11, 25; Luc. 16, 8; 1 Cor. 1, 19. 20; 3, 19; 2 Cor. 11, 19); aber wo bie Ganbe noch nicht wirklich ift, ift jener Unterschied nur ein außerlicher. Die Beisbeit, als die wefentliche Bernunftigkeit felbft, erfaßt die Bahrheit an fich, als einheitliches Bange, die Rlugheit bagegen erfaßt die concrete Birflichkeit, um fie mit ber von ber Beisheit erfagten fittlichen Ibee in Beziehung an fepen, um für die fittliche Ibee die jedesmalige praftifche Berwirklichung und bie jedesmaligen richtigen Mittel bagu zu finden; fie ift also nur bie auf die einzelne Birklichkeit fich beziehende Beisheit. Die rechte Rlugheit tann alfo weber ohne Beisheit, noch bie Beisheit ohne Klugheit befteben, und die fittliche Bflicht umfaßt beibes in untrennbarer Ginbeit. In ber beil. Schrift wird die Klugheit besonders insofern als Ziel fittlichen Strebens hingestellt, als sie in ber von ber Gunbe burchzogenen Welt bas Gute unterscheiben foll von ber gottwidrigen Birklichkeit, alfo als prufend (Dt. 7, 24; 10, 16, in Beziehung auf Die Diffionsthätigfeit ber Junger: 24, 45; 25, 2; Luc. 12, 42; 1 Cor. 10, 15; Phil. 1, 10; 1 Theff. 5, 21; 1 3oh. 4, 1).

## §. 146.

2) Die Bollsommenheit des Gefühls als sittliche Frucht ist das Gefühl des reinsten Wohlgefallens an dem Göttlichen und des reinsten Abscheus vor dem Gottwidrigen, und, auf Grund des Glaubens, das Gefühl reinster Freude, welche aus dem Bewußtsein des durch das sittliche Thun gewirkten Sinklangs des eigenen Daseins mit Gott und dem All entspringt. In Beziehung auf das von dem Subject verschiedene Dasein ist diese Vollkommenheit die vollkommene Liebe als eine zum Wesen und Eigenthum der Persönlichkeit gewordene Macht, in Be-

ziehung auf bas sittliche Subject felbst ist sie vollkommene Seligsteit ber Kinder Gottes, die Rube ber Seele in Gott.

So lange bas Selbstgefühl noch nicht in vollem fittlichen Ginflang gefest ift mit ber Gottesliebe (§. 94), fo lange ift auch bas Gefühl in Beziehung auf bas Göttliche und Wibergöttliche nicht rein und nicht ficher. Wie bas Dhr erst burch Aufmerksamkeit und Ubung geschickt gemacht werben muß, um die barmonischen Tone und die Miftone sofort su empfinden, so muß auch bas Gefühl erft burch sittliche Ubung gartfinnig gemacht werben, um in jedem Augenblid ohne Schwanten fofort in rechter Beife ju lieben und ju haffen. Golde Sicherheit und Reinbeit bes Gefühls macht einen wefentlichen Theil ber Bollfommenheit bes Lebens in Gott aus, alfo ber Seligfeit; felig find, bie reines Bergens find; felig bie, bie an Chrifto und Gottes Wert fich nicht ärgern (Mt. 11, 6). Bloge Freude ift noch nicht Seligkeit; Die blog natürliche Luft am Dafein, fei es auch ein paradiefisches, befriedigt bas geiftige Wefen bes Menfchen noch nicht; nur was sittlich geschaffen ober boch sittlich aufgenommen wird, macht felig. Gelbft bas rechte Rind freut fich mehr über fein eignes spielendes Schaffen, als über blofes Effen und Trinken. Christi neun Seligpreifungen (Mt. 5) weifen alle auf Sittliches bin, teine auf bloffen Genufzustand. Alle Seligkeit ift aber Liebe, und mahre Liebe ift Seligfeit; aber nur die fittlich errungene Liebe ift es; auch die Gottesliebe wird wahrhaft befeligend erft, wenn fie ber Ausbrud ber bereits erlangten Gotteskindschaft ift. Selig fühlt fich ber sittliche Mensch, wenn er ben Ginklang bes Dafeins nicht als einen blog unmittelbar feienden und von ihm nur angeschauten erfafit, sondern als einen von ihm felbst mit sittlicher Freibeit anerkannten, gewollten und verwirklichten, infofern nämlich bas bem Menschen ursprünglich noch Außerliche und Frembartige in ber gegenständlichen Welt überwunden, die Berrichaft bes Menschen über bie Natur verwirklicht wird, und andrerseits eine geistig-sittliche Welt erzeugt wird, mit welcher ber einzelne Menfch fich in fittlichem Ginklang weiß; aber bas Bewußtsein biefes boppelten Ginklanges fchafft liebenbe Seligkeit nur bann, wenn es auf bem Bewuftfein bes sittlich bestätigten Rindesverhaltniffes ju Gott rubt. Seligkeit ift nur in ber Gottfeligkeit; Friede ber Seele nur in bem Ewigen.

Daß solche Seligkeit nicht erst bas Erbtheil einer Zukunft, sonberu bie Bestimmung schon bes gegenwärtigen Lebens ist, solgt aus ber sittlichen Ibee von selbst ebenso wie aus bem Gedanken ber göttlichen Liebe. "Gott hat uns nicht gesetz zum Zorn, sonbern bie Seligkeit zu besitzen" (1 Thess. 5, 9). "Wer aber burchschauet in bas vollkommene Gesetz ber

Freiheit und barinnen beharret, und ist nicht ein vergestlicher Hörer, sonbern ein Thäter bes Werkes, berselbe wird selig sein in seinem Thun"
(Jac. 1, 25); mag dieser Gedanke von Seiten eines durch die Gnade Ersthen nur unter sehr bestimmten Beschränkungen gelten, bei dem reinen, sändlosen Menschen gilt er unbedingt; da ist das sittliche Thun an sich schon Seligkeit, und keine Seligkeit ohne sittliches Thun. "Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren" (Luc. 11, 28), bewahren nicht bloß im Gedächtniß, sondern in ihrem Herzen, in Liebe und im Wollen; "selig sind, die seine Gebote halten" (Off. 22, 14). Von dem Zustand der Sündshaftigkeit reden wir hier nicht.

## §. 147.

3) Die Bollsommenheit des sittlichen Willens, also die durch die Weisheit und Liebe gewirkte volle sittliche Freiheit der Selbstbeftimmung, das vollkommene Herrsein über sich selbst, das vollendete Sichselbstbesitzen, ist der ausgebildete persönliche Charakter. Im Unsterschiede jeder bloß zufällig individuellen Charakterbildung ist der wahrshaft sittliche Charakter das durch freie sittliche Bildung errungene Abbild der göttlichen Heiligkeit, das zum wirllichen, freien Eigenthum des Wenschen gewordene sittliche Geset, der zur herrschenden Macht, zur sittlichen Natur gewordene Sinklang des menschlichen Willens mit dem göttlichen, also, daß das Wollen und Bollbringen des Gottwidrigen dem Wenschen zur moralischen Unmöglichkeit, die Liebe zu Gott zum vollskommenen Haß gegen die Sünde wird. Die stetig fortschreitende Entswicklung des sittlichen Strebens nach dieser Heiligkeit ist die immerswährende Heiligung, deren letzte Frucht die vollkommene Freiheit des Willens, und darin der Genuß der Seligkeit ist.

Indem das sittliche Thun zur That, also zu einem sittlichen Besits bes Menschen wird, gestaltet es die ursprüngliche noch bestimmungslose Billensfreiheit zu einer bestimmten sittlichen Willensbeschaffenheit, zum sittlichen Charakter. Die Charakterbildung bekundet sehr veutlich das Wesen ber wahren Freiheit. Ein noch unbestimmter Charakter hat eine viel weitere Möglichkeit der Wahl in den einzelnen Fällen als ein bestimmt ausgeprägter; ein charakterloser Mensch ist underechendar, weil seine Freiheit keine sittliche Bestimmtheit hat, sondern bloß sormale Wahlfreiheit ist. Ein Charakter ist sehr wohl berechendar, und auf seiner Festigkeit ruht das Bertrauen, das er einslößt; man weiß in voraus mit Sicherheit, wie er in einem bestimmten sittlichen Entscheidungsfalle wählen wird. Das ist

nun stoher keine Beschränkung seiner Freiheit, vielmehr die sittliche Reise berselben. Die Freiheit ist um so vollkommener, wahrer, gereifter, je charakterfester sie ist, je mehr sittliche Bestimmtheit sie hat; und die höchste sittliche Freiheit ist die, wo der Mensch in keiner sittlichen Frage mehr schwanken kann, wo es für ihn zur moralischen Unmöglichkeit geworden ist, das Unsittliche zu wählen, und dies ist die Stufe der Heiligkeit. Die Heiligkeit verhält sich zur Unschuld wie das sittlich errungene Gut zum vorsittlichen, natürlichen Gut, wie sittliches Eigenthum zum bloßen Besitz.

Die menfcliche Beiligkeit unterscheibet fich als Abbild ber göttlichen von biefer baburch, bag bei Gott bie Beiligfeit fein Wefen felbst ausmacht, und bie Möglichkeit ber Gunbe überhaupt gar nicht gebacht werben fann, mahrend die menschliche Beiligkeit ein erft fittlich errungenes But ift, und bie Möglichkeit ber Gunbe voraussest, die fie eben moralisch übermunden Bottes Beiligfeit ift eine ewige, bie menschliche ift in ihrer Babrbeit bas Biel ber Entwidelnug, beruht auf fortgebenber Beiligung, bie von bem Nichtwollen bes Sundlichen jum bag gegen basselbe und jum Abichen vor bemielben fortichreitet. Die sittliche Anforderung an volle Bergensreinheit und Beiligkeit barf in feiner Beife abgeschwächt merben, als genuge ein beschränktes Dag berfelben, und als fei an ben fcmach geschaffenen Menschen geringere Anforderung zu machen als etwa an bie Engel. Die Menfchen follen nach Chrifti Lebre allerbings ben Engeln gleich werben (idayyelog, Luc. 20, 36); und auch in ihrem sittlichen Wefen follen und burfen fie nicht hinter biefen gurudfteben. Der Menfc foll, bas ift vom erften bis jum letten Wort ber Schrift ausgesprochen und die Grundhedingung aller Sittlichkeit überhaupt, fittlich vollfommen. alfo heilig werben. Diefe Forberung wird felbst in bem Buftanbe ber Sündhaftigfeit aufrecht erhalten, wo zunächft, vor ber Bollbringung ber Erlöfung, Die volle Erfüllung berfelben nicht möglich mar. Die Gefetgebung auf Sinai ftellt biefe fittliche Forberung als Grundgebanken aller Sittlichkeit an bie Spite: "Ihr fout heilig fein, benn ich bin heilig, ber Berr, euer Gott" (3 Dof. 11, 44. 45; 19, 2; 20, 7); und bie Apostel erkennen bieselben Worte auch als für bie Christen vollgiltig an (1 Betr. 1, 15. 16). Die andern Erklärungen ber h. Schrift stimmen bamit überein (Eph. 1, 4; 4, 24; 1 Theff. 3, 13; vgl. Mt. 5, 48; Luc. 1, 75 u. a.), und wenn bie Frommen Gottes fo oft bie "Beiligen" heißen, fo ift bamit ihr fittlicher Beruf ausgesprochen.

Der Mensch ift ursprünglich unschuldig, aber noch nicht heilig, und er soll nicht bloß unschuldig bleiben, sondern zur wirklichen Heiligkeit fortschreiten. Der Mensch ist geschaffen in der Unschuld zur Heiligkeit. Das bloße bewußtlose Festhalten der ersten Unschuld wäre ein Beharren bei

bem Rindesbewuftfein; aber bas Hinausgeben über biefelbe mar freilich nicht als Gundenfall, fondern nur als bewufte Beiligkeit rechtmäßig. Christi Beiligkeit war nicht bloge Unschnlb. Als fittlich errungenes Gigenthum ift bie Beiligfeit, im Unterfchiebe von bem blogen Befit ber Uniculb, ein bauernbes, macht ben fittlichen Charafter bes Menschen felbft ans: filtr wen auch nur ein einziger fündlicher Augenblid möglich ift, ift noch nicht zur Beiligkeit gelangt. Die Beiligkeit ift also nicht eine Beschaffenheit einer einzelnen Sandlung, sonbern ift Charaftereigenthumlichfeit: nicht bie einzelne Willensthat, die einzelne Stimmung ift beilig, fonbern bas Berg. Diese Reinheit bes Bergens ift nicht etwas blog Berneinenbes, ein blofes Richtbafein ber Gunbe, bas mare eben nur Unfdule, fonbern ift fittliche Frucht, ift fittlich verwirklichte Dacht über bie Glinbe, tann also and ba, wo bie Gunbe einmal wirklich ift, burch blofies Richtmehrfündigen nicht erreicht werben, sonbern nur burch ftetig tampfende Beiligung. Die Beiligung (ayeaguoc) ift alfo feinesmege ein blog verneinenbes Berhalten, auch nicht im vorfündlichen Buftande, fonbern ein wirkliches Bilben bes Billens und ber Gefinnung gur Beitigleit. Die in ber b. Schrift ermahnte Beiligung (1 Cor. 1, 30; 2 Cor. 7, 1; 1 30h. 3, 3; hebr. 12, 14 u. a.) bezeichnet allerdings nur bas traft ber Ertofung fich vollbringenbe Abthun ber vorhandenen Gunbhaftigteit; aber wenn Chriftus von fich fagt: "Ich beilige mich felbft für fie, auf baf auch fie geheiliget feien in ber Bahrheit" (3oh. 17, 19), fo ift biefe Gelbftbeiligung bes Beiligen nicht blog bildlich von ber hingabe jum Opfer an versteben, fondern ift in biefer Bingabe jugleich die Bollenbung ber fittlichen Lebensentfaltung bes Menschensohnes jum Bollbefite ber sittlich errungenen Beiligfeit, auch als menschlicher. Golde Beiligung ift Aufgabe bes Menichen überhaupt.

Durch fortschreitendes heiligendes Bilden des Willens wird der Mensch vollsommen Herr über sein Herz, über seinen Willen, wird ihm das Sittliche leicht, wird ihm zur zweiten Natur, während seine erste die sittlich noch nicht gebildete ift. Der Wille des Menschen ist nun nicht mehr unterschieden von dem göttlichen, sondern mit ihm in voller Freiheit eins; det göttliche ist ganz zum innern Wesen und zur lebendigen Kraft der menschlichen Gesinnung geworden, nicht bloß im Allgemeinen, sondern auch im Besondern, also daß der Wille in jedem einzelnen Falle zweisellos sicher das Richtige trifft, wie ein rechter Klustler seine Hand völlig in seiner Gewalt hat, daß sie nie einen fallchen Ton auschlägt, einen salschen Zug macht. Übung macht den Reister; und der sittlich Gereiste ist auch Reister über seinen Willen.

. In biefer Meisterschaft ift ber Mensch erft mabrhaft frei, indem er

in fich alles überwunden hat, was als ein fittlich zu bewältigender Stoff von ber fittlichen Ibee felbst noch unterschieden ift. Freiheit aber ift Bludseligkeit; ber in seinem Willen mahrhaft frei gewordene Mensch ift barin nothwendig auch gludfelig. Meister fich felbft, ift er aber zugleich and Meifter über alles Ungeistige, über bie Natur (G. 432); und fich felbft in vollen und freien Einklang mit Gott fepend, hat er Theil an ber Berrichaft bes vollkommenen Geiftes über bie Natur. ber in mir wohnet, berfelbe thut die Berte," fagt Chriftus von feinen Bunberwerten, ben Geifteswerten über bie Ratur; und "wahrlich, mahrlich, ich fage euch, wer an mich glanbet, berfelbe wird die Werke auch thun, die ich thue, und wird größere als diefe thun" (3oh. 14, 10. 12); benn Gott, ber in ihm bleibet, wie er in Gott, berfelbe thut die Berte; in Gott frei geworben, bat ber Mensch nichts mehr in sich und außer fich, mas eine hemmung für ben fittlichen Willen bes vernünftigen Beiftes ware, mas ba Rein fagte zu bem Streben bes Beiligen; ber mahren und wollen Freiheit Ausbrud, nicht bes ungereiften und unheiligen Beiftes Spiel ift Chrifti Berbeifung für feine Gläubigen. Die harte Rinbe ber ungeistigen Natur muß gebrochen, bas Sehnen ber ber Gitelfeit unterworfenen Creatur muß erfüllt, bie Natur frei werben "von bem Dienft bes verganglichen Befens zu ber berrlichen Freiheit ber Rinder Gottes" (Rom. 8, 19-22); alles Natürliche muß vergeistiget, in ben vollen, ungehemmten Dienst bes freien Beistes erhoben werben; bas ift die Freiheit, bas Die Seligkeit ber Rinber Gottes.

# **§. 148.**

c) Indem das sittlich Gute das erworbene Gut des Menschen, sein wirkliches Eigenthum wird, ist es ein wesentlicher Bestandtheil des sittlichen Beseus des Menschen geworden, also nicht ruhendes Sein, sondern thätige Araft, neues sittliches Leben erzeugend, ist schaffende, thatkräftige Gesinnung geworden, ist so an sich selbst schon ein unmittelbar thätiger Beweggrund zum sittlichen Thun geworden. Das sittlich Sute ist zur Tugend geworden, die also einerseits ein nicht anerschaffenes, in der Natur des Menschen selbst liegendes, sondern sittlich errungenes Gut ist, andererseits eine das Gute von neuem erzgeugende Kraft.

"Alle von Gott eingegebene Schrift ift auch nüte zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Zucht in ber Gerechtigkeit, auf bag vollkammen werbe ber Mensch Gottes, zu allem guten Werfe geschicht (wer ausge-

ruffet)" (2 Zim. 3, 16, 17); die burch beiligendes Thun erlangte fittliche Bolltommenbeit ift felbft wieber ein Antrieb jum Guten, eine Befühigung, eine Rraft an sittlichem Thun; bies ift ber Begriff ber Tugenb. Der in ben Befit ber Tugenb gelangte Denfc ift nicht mehr ber urfprungliche. mit blog nathrlich-fittlicher Rraft, sonbern ber mit fittlich errungener und barum erhöhter Kraft Ausgeruftete. Es giebt feine angehorenen Tugenben, fondern nur angeborene Kräfte jur Tugend. Der rein natürliche Menich bat die fittliche Freiheit als reine, noch unbestimmte Bablfreibeit: ber tugenbhafte Menfc hat feine Freiheit zur Bestimmtheit fur bas Gute erhoben; er bat nicht mehr bie gleiche Babl awischen Gutem und Bofem. fonbern feine fittlich errungene Sigenthumlichkeit neigt von felbft aum Buten bin. Der Mensch tann die Tugend niemals blok besiten, sondern muß sie wirken laffen; eine rubenbe Tugend ift gar feine. Bir betrachten alfo, abweichend von ber gewöhnlichen Auffaffung (g. 56), welche Gitter und Tugenben einander gegenüberftellt, Die Tugend junachft als ein Gut. Die Gegenüberstellung ber Tugend als Rraft, und ber Gater als Befit ift unrichtig; alle Rraft ift ein But, und jebes But eine Erböhung ber Rraft; barum trachten bie Weltmenschen so eifrig nach irbischen Gutern. weil sie durch sie ihre Macht erweitern. Dag bie Tugend nun nicht ein rubenber Besit, sonbern jugleich wirksame Rraft ift, bas unterscheibet fie nicht wesentlich von allen anbern Gutern; tein wirkliches Gigenthum ift blok zum hinlegen ba, tein Bfund foll vergraben, fonbern es foll Bicher bamit getrieben und immer neues erworben werben. Gelb ift ein Gut: wer es aber nicht anwendet, für ben ift es in Wirklichkeit feins; es wird jum wirklichen Gut erft, wenn es jur Rraft wird, wenn es ju gesteigerter Lebensthätigkeit angewandt wird. Die Tugend aber ift ein viel höheres Bfund, ale mas unmittelbar und von Ratur ober ale auferlicher Befit uns gegeben wirb.

Im N. T. ist der Begriff der Tugend verschieden ausgedrückt; ägern (Phil. 4, 8; 1 Betr. 2, 9; 2 Betr. 1, 3. 5) ist nicht ganz dasselbe, ist mehr der Begriff des sittlich Guten überhaupt. Meist wird der Begriff der Tugend mit dexacoven bezeichnet, insofern diese subjectiver Bestig ist, (Luc. 1, 75; Röm. 6, 13; Eph. 4, 24; 5, 9 u. a.) auch mit ärwoven (1 Thess. 3, 13), äraswoven (Nöm. 15, 14; Eph. 5, 9), alleufalls auch mit evospeca, insofern die Wurzel der Tugend statt dieser selbst gesetzt wird; für die christliche Tugend wird auch xaquoma gesagt, insofern sie auf göttlicher Gnadengabe ruht. Im A. T. sehlt der eigentliche Begriff der Tugend; bei dem Borwalten der Ideen des Gesetzes und des Rechtes wird der sittlich rechtmäßige Charafter als "Gerechtigkeit" bezeichnet, als dem Gesetze und dem Rechte Gottes entsprechend; dies ist also nur eine

formale Bezeichnung. Bor ber vollbrachten Erlöfung war bie Innerlich= Leit ber Tugenb nicht völlig zu verwirklichen und zu faffen.

## §. 149.

Da aller sittliche Beweggrund in ber Liebe befteht (§. 93), bie Tugend aber als fittliches Gut auch wesentlich sittliche bewegende Kraft ift, fo ift fie wefentlich Gottesliebe, also an fich auch eine einige. Insofern aber die Beziehung biefer einen Engend auf bas sittliche Subject ober Object verschieben fein tann, erscheint fie unter ber Geftalt von mehreren Tugenben, bie aber als bloß verschiebene Seiten und Erscheinungsweisen ber einen Tugend nie vollständig von einander zu scheiben, nie einzeln für sich besteben konnen. Diese mannigfaltigen Erscheinungsweisen ber Tugend laffen fich auf vier haupttugenden gurudführen: 1) Die sittliche Liebe bewahrt fich felbst für bas Object und in Beziehung auf basfelbe, und bewährt fich fo als Tugend ber Treue. — 2) Die fittliche Liebe bewahrt bas Object in seinem sittlichen Rechte, also in seiner rechtmäßigen Eigenthumlichkeit, als Tugend ber Berechtigfeit. - 3) Sie bewahrt bas Subject in feinem fittlichen Rechte, alfo zugleich in feiner fittlichen Schranke, indem fie bem fittlichen Thun besselben ein bestimmtes Dag giebt, bie Tugend ber Mäßigkeit. - 4) Sie bewahrt fich felbft, bas fittliche Object und bas Subject zugleich in ihrem sittlichen Recht, indem fie alle ihr felbst und ihrer praftischen Berwirflichung entgegentretenben Sinbernisse thatsachlich jurudweist, bie Tugend bes Muthes.

Wir verlassen in diesem vielbearbeiteten Gebiet den durch einen großen Theil der christlichen Sittenlehre sich hindurchziehenden Weg der vier Platonischen Tugenden (S. 60), die auf die christliche Idee nur gewaltsam übertragen werden können. Unsere Haupttugenden ergeben sich aus dem Begriffe der Liebe als Gestunung von selbst, und entsprechen, keineswegs zusällig, den vier Temperamenten. Die sogenannten Temperamentstugenden sind nur natürliche Borbilder der wirklichen Tugenden. Die Tugend des Muthes entspricht dem cholerischen Temperament, die der Mäßigkeit dem phlegmatischen, die der Gerechtigkeit dem sanguinischen, denn der Sanguinische ist für alles Gegenständliche sehr empfänglich, nimmt es an, wie es sich ihm darbietet, giebt sich ihm hin, will ihm nicht Unrecht thun; sanguinische Leute sind gute Genossen; die Treue entspricht dem melancholischen Temperament, welches, in sich gekehrt, dei sich selbst verharrend, gegen äußere Einflüsse verschlossen, nicht leicht zu beirren ist. — Die vier

Saupttugenden find fo eng mit einander verbunden, daß jebe bie andern beziehungsweise an fich bat. Die Mägigteit ift Gerechtigfeit, insofern fie ben Menschen von bem zurudhält, was ihm nicht gebührt; fie ift Trene, insofern fie bie Liebe ju Gott und feinem Billen ale bas hochstgeltenbe beachtet und nicht bas eigene Ginzelsein fich vorbrängen läßt; fie ift Muth, insofern fie bas Ungeistige und Unvernünftige positiv in feine Schranken jurudweift. Die Gerechtigkeit ift Treue, infofern fie an bem Object bie Liebe bewahrt und bewährt, ift Mäßigfeit, insofern fie überall bas Dag und bie Granze von Subject und Object innehalt, ift Muth, insofern fie bas Gerechte positiv burchsett und burchtämpft. - Die Treue ift Muth, insofern fle in positiver Überwindung aller hemmungen fich bewährt, ift Gerechtigkeit, insofern fie bem Object die ihm bewahrte Liebe bezeugt, und aus ahnlichem Grunde ift fle Mäfigfeit. — Mäfigfeit und Treue entfprechen einander, insofern fie beibe bas Subject in Beziehung auf bas Object in ber rechtmäßigen Stellung halten; Gerechtigkeit und Mnth ent--fprechen einander, insofern beide bas Object felbft in feiner rechtmäßigen Stellung bewahren ober in fie bringen. Mäßigkeit und Gerechtigkeit ent= fprechen einander, insofern beibe bie rechtmäßigen Schranken bes Subjectes und bes Objectes inne halten; Treue und Muth entsprechen einander, infofern beibe Tugenben alle bas Sittliche ftorenben Einwirfungen gurudweisen. Mäßigkeit und Muth find rein menschliche Zugenben, insofern beibe eine creaturliche Befdranttheit bes sittlichen Gubjectes voraussetzen, konnen alfo von Gott in feinerlei Sinne ausgesagt merben: Treue und Gerechtigkeit find auch göttliche Tugenben (1 Joh. 1, 9), weil fie nur einen Unterschied bes Subjectes von bem Object und ein Recht bes Sittlichen voransfeten. Die erften beiben tragen in ber Erscheinung verneinenden Charafter, setzen einen Gegensatz voraus, in weldem bie eine Seite unterworfen werben foll; bie andern beiben tragen mehr positiven Charafter, find positive Anertennung und Bethatigung bes fittlichen Rechtes bes fittlichen Objectes.

Bon unsern Haupttugenden entsprechen drei den Blatonischen; aber an die Stelle der Weisheit tritt die Treue. Bei den Griechen war die Erhebung der Weisheit zur Grundtugend folgerichtig; denn alle andern Tugenden waren eine Wirlung der sittlichen Erkenntniß, nicht aber der Liebe. Auf christlichem Standpunkt, wo die sittliche Willensfreiheit höher erfaßt, und nicht in ein so unbedingtes Abhängigkeitsverhältniß zur Erkenntniß gesetzt wird, wie bei den Griechen, die Tugend also ihrem Wesen nach dem in der Liebe unhenden Willen angehört, wird die Weisheit zwar als hohes, sittlich zu erringendes Gut, als Boraussehung und Begleiter in aller Tugend erfaßt, ist auch selbst mit der Liebe eng verbunden

- (§. 145), kann aber nicht als eigentliche Tugend betrachtet werben. Die erste und wesentlichste Erscheinungsform ber Tugend als Liebe aber ist die bleibende Liebe, die Treue, die also nicht als eine untergeordnete Erscheinung unter eine der andern Tugenden eingereiht werden kann, sondern als die alle audern beherrschende voranstehen muß.
- 1) Die Treue (neorie, voll. §. 118), in der heidnischen Sittenlehre sehr zurücktretend, weil die schlechthin seste Grundlage alles Sittlichen, der Glaube an den wahren Gott, sehlte, tritt in dem christlich-sittlichen Berunftsein in den Bordergrund. Die menschliche Tugend als dauernde Liebe ist ein Abbild der göttlichen Treue, die in der h. Schrift als eine der wichtigsten göttlichen Eigenschaften auftritt, fast immer verbunden mit der Liebe, der Gnade und Barmherzigkeit (2 Mos. 34, 6; 5 Mos. 7, 9; 32, 4; Ps. 86, 15; 1 Cor. 1, 9; 10, 13; 1 Thess. 5, 24; 2 Thess. 3, 3; 2 Tim. 2, 13 u. a.). Gottes Treue ist liebende Gnade, die des Menschen demulthiger Gehorsam, ist also eine Bekundung der Frömmigkeit, ihrem Grunde und Wesen nach Treue gegen den treuen Gott (Mt. 25, 21; 1 Cor. 4, 2); und des Christen heiliger Wandel wird zusammengessaßt in dem Worte: "Sei getren dis in den Tod" (Off. 2, 10; vergl. Ps. 85, 11. 12; Mt. 10, 22; Luc. 16, 10—12; 1 Cor. 7, 25).

Die wahre Treue bezieht sich nicht auf einen bloßen Gedanken, auf ein Abstractes, auf ein bloßes Geset, sondern auf eine geistige Wirklichteit, vor allem auf den persönlichen Geist; die Liebe liebt nur den liebenden Geist. Ein bloß abstractes Geset kann nicht geliebt werden; darum giebt es auch keine wirkliche Treue gegen ein solches, wenn es nicht die Treue gegen den heiligen Gesetzeber ist. Treue gegen Menschen ist sittslich ohne Halt, wenu sie nicht auf der Treue gegen Gott ruht; denn alle Treue kann nur auf vollkommen festem Grund ruhen. Treue gegen ein Geschöpf ohne Treue gegen Gott wäre nicht Tugend, sondern Sünde. Die Treue ist die Bahrhaftigkeit der Liebe; eine wechselnde Liebe ist bloße Neigung, nicht stitlich; die Wahrheit wechselt nicht, darum auch nicht die siebe.

Wenn sich die Trene auf eine freiwillig eingegangene Berpflichtung, auf ein gegebenes Wort bezieht, bekundet sie sich als Worthalten, für welches Gottes Bundestreue (Bs. 33, 4) das heilige Borbild ist (1 Mof. 47, 29; Bred. 5, 3. 4; Sir. 29, 3). Auch solche Treue ist Treue gegen Gott als den Wahrhaftigen, der das Recht schützet. — Die Frage, ob man auch ein thörichtes oder sündliches Versprechen halten muffe, ist hier noch nicht aufzuwerfen.

2) Die Gerechtigkeit ift bie stetige Willigkeit jur thatfachlichen Muertennung bes Rechtes jeber sittlichen Perfonlichkeit, sowohl Gottes als

bes Menfchen, die Liebe in ber Durchfichrung bes Gebotes: "Gebet bem Raifer, mas bes Raifers ift, und Gott, was Gottes ift" (Dt. 22, 21), bie Rachbilbung ber Gerechtigkeit Gottes, bie einem Jeglichen giebt, mas ibm gebührt. In ber h. Schrift ift bie Gerechtigfeit einer ber wichtigften fittlichen Begriffe, und erscheint auch in ihrer weiteften Bebeutung als bas Beltenbmachen bes suum cuique. Die Gerechtigkeit ift eine Bekundung ber Liebe, ist eine nie gang abzutragende Schuld (Rom. 13, 8); und infofern fle an fich, wie im befonderen Falle, die Betundung ber Gegenliebe ift, ift fle Dantbarteit. Eben barum, weil bie Gerechtigfeit bas Recht Gottes liebend erfüllt, tann fie bas Wefen ber Tugend überhaupt vertreten; fie ift bie Tugenb, insofern biefe bie auf bas Recht Gottes an uns gerichtete Gefinnung ift. Mt. 7, 12 wird alle fittliche Beziehung zu ben Menfchen als Gerechtigkeit erfaßt, und biefe in jenem volleren Ginne jum Grundgebanten ber Sittlichkeit gemacht: "Alles mas ihr wollt, baf end bie Leute thun follen, bas thuet auch ihr ihnen; bas ift bas Gefet und bie Propheten." Dies ift nicht blog die gewöhnliche burgerliche Gerechtigfeit, fonbern bie bobere, bie Liebe ausbrudenbe. Alle Liebe aber will ben Einklang bes Daseins, also bie göttliche Weltordnung, bas Recht bes mabrhaft Seienden bemahren.

Die Gerechtigkeit bezieht fich auf die Unterschiede bes Dafeins und ber Rechte; Gott hat ein anderes Recht als ber Menfch, und unter ben Menfchen gelten, auch im rechtmäßigen Buftanbe, fraft ber verschiebenen Eigenthümlichkeit auch verschiebene Rechte; Die Eltern haben ein anderes als die Rinder, Die Leitenden ein anderes als die Geleiteten; Die Gerechtigs keit giebt nicht Jedem bas Gleiche, sonbern Jedem, was ihm gebuhrt (Rom. 13, 7-9), und verwirklichet baburch ben Ginklang bes Dafeins. Selbst gegen Die Ratur giebt es eine Gerechtigkeit, weil fie traft ihres Gutfeins ein Recht bem fittlichen Geift gegenüber bat (§. 137-140). Die mahre Gerechtigkeit fest baber Beisheit, auch in ber Gestalt ber Rlugheit voraus; aber schwierig wird die Ausübung biefer Tugend erft ba, wo ber Einklang bes Daseins bereits burch bie Gunbe gestört ift. Die b. Schrift schilbert bie Gerechtigfeit mehrfach in ihren einzelnen Erscheinungen (z. B. 3 Dof. 19. Biob, 31. Bf. 15; 101; Befet. 18, 6-9; Jef. 1, 17; Jerem. 22, 3; Sach. 7, 9. 10; 8, 16. 17; Luc. 6, 38 u. a.); ber Detalog felbst ift eine Auseinandersetzung ber Gerechtigkeit. Dag bie driftliche Gerechtigkeit nicht blog menschliche Tugenb, fonbern wefentlich Gnadengeschent ift, ift hier noch nicht zu erörtern. Als volle Tugend erscheint sie nur in der Person Christi (1 3oh. 2, 1. 29; Apost. 3, 14; 1 Betr. 3, 18).

Die griechische und romische Sittenlehre betont bie Gerechtigkeit bes

saum cuique, (ber Ausbrud bei Cicero), fehr ftart, weiß aber bas suum nur als bas gesellschaftliche, nicht als bas wahrhaft persönliche Recht zu erfaffen, weil ihr die volle sittliche Bebeutung der Persönlichkeit überhaupt noch verschloffen ist.

3) Die Mäßigteit ober Mäßigung (vgl. S. 459), bie Selbstaucht bes Bergens, die σωφροσυνη ber Griechen, ift im R. T. in bem engeren Sinne ber eyzoareia, mabrend σωφροσυνη ba auch nur bie bestimmtere Bebeutung ber Beicheibenheit und Sittlichkeit im Benehmen bat (1 Tim. 2, 9, und vielleicht nur 2, 15 in etwas weiterem Sinne fteht, mo es Luther gut mit "Zucht" überfett), aber bas Eigenschaftswort σωφρων wird in mehr allgemeinem Sinne gebraucht, (1 Tim. 3, 2; Tit. 1, 8; 2, 5). Die Mäßigkeit im weiteren und vollen Sinn ift bas Sichbescheiben bes Denichen in seinen rechtmäßigen sittlichen Schranten, ein Unterwerfen aller felbstfüchtigen Begierben unter bas fittliche Gebot jum unbedingten Geborfam, alfo fowohl in Beziehung auf bas Sinnliche ein Beherrichen ber funlichen Begierben burch bie fittliche Bernunft, als auch in Beziehung auf bas Beistige ein Beberrschen ber Gigenliebe burch bie Liebe ju Gott und zu bem Rächsten, ein Festhalten bes Rechtes bes vernünftigen Geiftes in feinem mahren Befen. Dag bie Mäßigfeit zugleich auch Gerechtigfeit fei, ergiebt fich von felbst; fie ift nur eine andere Seite berfelben Tugend. Selbst bie Dagigteit in Beziehung auf die finnlichen Begierben ift auch Berechtigfeit, infofern biefelben in ihren fittlichen Schranten gehalten merben gegenüber bem boberen Rechte bes Beiftes. Die Beicheibenbeit, Die Bebuld, die Willigkeit jum Gehorfam, die Reufcheit und Buchtigkeit find besondere Gestalten biefer Tugend. Reuschheit und Büchtigkeit find beibe ein Burlidweifen ber gefchlechtlichen Sinnlichkeit in ihre Schrante, ein Unterwerfen berfelben unter bie bobere sittliche Forberung; bie Reufchbeit aber ift mehr bas Innerliche, die Gefinnung, die Züchtigkeit ist mehr bie Offenbarung berfelben. Beibe befunden, daß jenes Sinnliche folechterbings nicht ein Recht an fich, fonbern nur im Dienfte ber ehelichen Liebe babe.

Die Mäßigkeit setzt wohl einen Unterschied und einen möglichen Gegensatz zwischen sinnlichen und felbstischen Begierben und dem sittlichvernünftigen Bewußtsein voraus, nicht aber schon einen wirklichen Gegensatz und Widerspruch zwischen beiden. Sie ist in der Erscheinung mehr eine verneinende Tugend als die Gerechtigkeit, aber ihr Wesen ist doch ein sehr positives. Die Astese ist auch ein Ausdruck dieser Tugend, aber gilt nicht für den rechtmäßigen Zustand, sondern nur für den fundhaften.

Die Tugend ber Mäßigkeit wird ba am schwerstent, wo die indivi-

die Kraft am stärsten über das allgemeine vernünstige Necht hervortritt, also in der Zeit der körperlichen Jugendkraft, wo das Bewußtsein der individuellen Stärke und des Einzelwillens sich gern gegen die objectiven Schranken sträubt, sie als hemmende Fesseln abzustreisen sucht, wo das sich start fühlende Einzelwesen in diesem Bewußtsein sich selbst genießen will, sei es im Genuße der sinnlichen Luft, sei es in dem der schrankensofen Freiheit oder des individuellen Willens. Treue, Gerechtigkeit, Muthwird für die kräftige Jugend viel leichter zu erringen und zu bewähren als die Tugend der Mäßigkeit; aber da alle Tugenden nur die verschiebenen Seiten der einen Tugend sind, und mit einander zur Lebenseinheit vereinigt sind, so werden durch die Berletzung der einen auch nothwendig die andern verletzt; und die Unmäßigkeit in jeder Beziehung ist an sich schon auch eine Untreue, eine Ungerechtigkeit und eine Feigheit, und führt unmittelbar zu weiterer Bekundung dieser Laster.

4) Der Muth, Die fittliche Freudigkeit jum Rampfe gegen alles bem fittlichen Zwede Entgegenftebenbe, bei ben Griechen burch bas beschränktere avopera, in ber h. Schrift burch ben höheren und innerlicheren Begriff ber παδόησια bezeichnet (λ. B. Evh. 3, 12; 1 Tim. 3, 13 n. oft), ist im driftlichen Ginne bas Betroft- und Unverzagtfein in ber Durchführung bes sittlichen Gebankens auf Grund bes hoffenben Glaubens (Dt. 5, 12; Apost. 2, 29; 4, 13, 29, 31; 9, 27, 28; 13, 46; 14, 3; 18, 26; 19, 8; 26, 26; 28, 31; Rom. 8, 31 ff.; 2 Cor. 3, 12; 5, 6. 8; 12, 10; Eph. 3, 12; 6, 19. 20; Bhil. 1, 20; 1 Theff. 2, 2; Hebr. 12, 3; Bf. 118, 5 ff.). Das fittliche Leben bes Chriften ift ein ftetiger Rampf (Luc. 13, 24; 1 Tim. 6, 12), sowohl gegen die außerlichen hemmniffe bes sittlichen Strebens, ale auch gegen bie innerlichen entgegentretenben Begierben und gegen die fleischliche Tragbeit und furcht. Beiberlei Sommniffe gelten zwar nicht im eigentlichen Ginne für ben vorfündlichen Zustand, wohl aber find beziehungeweife entsprechende rechtmäftige Berhaltniffe angunehmen. Bahrend ber Entwidelung bes Menfchen zur letten Bollfommenbeit bin ift immer eine noch außerfittliche Birklichkeit, bie Ratur in und außer bem Menschen, in die Berrichaft ber fittlichen Bernunft zu bringen, und ift als außersittlich auch an fich ein Bemmnig, welches burch fittliches Ringen übermunden werben will: nur ift es nicht ein widerfprechender Gegenfat, und ber Rampf nicht ein Leiben. Die Gelbftliebe, an fich burchaus berechtigt, foll auch erst in bie vollkommene Unterordnung unter bie Gottesliebe gebracht werben, und ihre Überwindung erforbert Kampf und Muth. Dieje Parrhefia ift nicht blokes Gefühl, nicht blok innerlicher Friede, sondern ift wesentlich ein zum Kampf antreibender Muth, ift Festbeharren in bem sittlichen Streben fraft frendigen Gottvertrauens. Des Sieges schlechthin sicher, fürchtet sie nichts, sonbern führet bas Ergriffene unverzagt hinaus (vgl. §. 118).

#### **§. 150.**

Insofern Gott selbst das sittliche Object der Liebe ift, und in dem Geschöpf die göttliche Seite, als Bild Gottes hervorgehoben wird, erscheinen jene vier Tugenden in einer besonderen, das Wesen der Frömmigkeit besonders ausdrückenden Weise, als Frömmigkeitstugenden, die nicht neben den erwähnten stehen, sondern deren höchste, auf Gott gerichtete, Gestaltung sind. 1) Die Trene in Beziehung auf Gott ist der sittliche Glaube; — 2) die Gerechtigkeit in Beziehung auf Gott ist die sittliche Hingebung auf Gott ist die kittliche Hingebung auf Gott ist die kindlich fromme Demuth, der Kindessinn; — 4) der Muth in Beziehung auf Gott ist die Findlich fromme Demuth, der Kindessinn; — 4) der Muth in Beziehung auf Gott ist die Hoffnung oder Zuversicht.

Die Frömmigkeitstugenden, nur theilweise den mittelalterlichen thees logischen Tugenden entsprechend, find das eigentliche Wesen, der Grund, ber Kern und die Blüthe der Tugenden überhaupt, sind den früher erswähnten Grundtugenden weder über noch nebengeordnet, sondern ihr wesentlicher Inhalt und Geist selbst.

Der Glaube, in der h. Schrift mit der Treue durch denselben Ausbruck bezeichnet, ist die liebende Antwort auf Gottes Treue gegen uns, und als ein Ausbruck unserer Treue gegen den treuen Gott eine hohe sittliche Forderung, ist ein liebendes Anvertrauen des eigenen Seins und Lebens an Gottes treue Liebe und Wahrhaftigkeit, ein Festhalten der Liebe gegen Gott. Wäre der Glaube bloßes Fürwahrhalten, so wäre er nicht sittliche Forderung, also als Besitz auch nicht Tugend; als Treue aber ist er es (vgl. §. 120). Der Glaube wird dem Menschen zur Gerechtigkeit gerechnet (Röm. 4, 3; Gal. 3, 6), darum, weil er selbst in der Treue Gerechtigkeit gegen Gott, und aller Gerechtigkeit Wurzel und Wesen ist. — Das Weitere über diese Grundtugend christlicher Sittlichkeit können wir erst in unserm dritten Theile bebandeln.

Der Gehorfam gegen Gott, die sittliche Hingebung, Énaxon, ist die innere Reigung und Willigkeit, daß Gottes Recht an uns in unserem sittlichen Berhalten vollkommen verwirklichet werde, daß wir also thun, was wir als Gottes Schuldner ihm schuldig sind (Nom. 8, 12); wir vollbringen Gottes Recht an uns nur durch vollkommene, freiwillige und freudige Unterwerfung unter seinen Willen (5 Mos. 4; 13, 4. 18; Ierem. 7, 23

Jac. 4, 7; 1 Betr. 1, 2. 14. 22); die Gehorsamen sind darum Gerechte (Hos. 14, 10; Mal. 3, 18; Mt. 25, 37; 1 Joh. 3, 7), der Gehorsam ist des Glaubens Frucht (Hebr. 11, 8), der Ausdruck der Kindesgesinnung der Gläubigen gegen den Bater. Der Menschensohn ist des Gehorssams heiliges Borbild (Röm. 5, 19; Gal. 4, 4; Phil. 2, 8; Hebr. 5, 8; Jes. 53).

Die Demuth (ταπεινοφροσυνη), bie sittliche Selbstbeschränfung por Gott innerhalb ber von Gott uns als Geschöpfen und Jebem in feinem befondern fittlichen Beruf gefetten Schranken, gilt ichlechterbings auch von bem fündlofen Menichen, weil er Gott gegenüber burchaus nichts ift und hat, mas er nicht als unter Gottes Balten ftebend mußte; fie gilt barum auch von ben Engeln (Col. 2, 18), und von Christo als bem Menschensohn in seiner Unterwerfung unter Gott (Mt. 11, 29; vgl. 20, 28; Phil. 2, 6-8; Hebr. 12, 2; Joh. 13, 4 ff.). Alle sittliche Demuth ift in ihrem Grunde Demuth vor Gott (Jac. 4, 10; vgl. Luc. 18, 14), wie bie erfte Gunde in bem Mangel berfelben beftanb; wenn Demuth por ben Menschen nicht auf biesem Grunde ruht, artet fie in Anechtesfinn und niedrige Gefinnung aus; nur in der Demuth vor Gott lernt ber Mensch bie Demuth vor Menschen vereinigen mit ber rechten Selbftachtung ber eignen sittlichen Burbe. Alle Demuth ruht auf bem Glanben und ift auch Behorfam; ihr Wefen aber ift bas Daghalten, bas Sichbescheiben in ber von Gott angewiesenen Stellung. (Mt. 5, 3; 23, 11; Luc. 22, 24 ff.; Apoft. 20, 19; Rom. 12, 3. 16; Eph. 4, 1. 2; Phil. 2, 3; Col. 3, 12; 1 Betr. 5, 5; Jac. 4, 6). Die Kinbestemuth ftrebt nicht nach hohen Dingen, nur nach ben bochsten, die allein bem Rinbeefinn offen fteben, bleibt Gott gegenüber immer findlich (Dit. 18, 3. 4). Die Demuth ift eine rein driftliche Tugend; ber griechischen Sittenlehre war fie fast unbekannt (S. 97).

Die Hoffnung, exac, neben bem Glauben und ber Liebe als hohe Tugend genannt (1 Cor. 13, 13), richtet sich mit sestem Glauben auf das höchste Gut als das zu erreichende Ziel, auf die Idee des Guten (Röm. 8, 24), ist nicht ein bloßes Erwarten eines künftigen Glüdes, sondern die frendige, vertrauende Zuversicht aus dem Glauben, daß Gott es mit uns wohl meine und unser sittliches Ziel uns auch wirklich erreichen lasse, wenn wir aufrichtig darnach streben, ist der sittliche Muth in Gott, der seines Sieges gewiß ist, und darum auch schon vor dem äußeren Siege alle inneren Hemmungen überwunden hat; sie ist nicht bloß eine unfreiwillige, passive Gefühlsstimmung, sondern ein sittlich errungenes Gut (vgl. S. 476). Alle Hoffnung ist Glaube, (Hebr. 11, 1) ist aber auch sittliche Hingebung und kindliche Demuth, denn sie erwartet den Sieg nicht von sich, sondern

von Gott. Die nur auf dos Creatürliche gesetzte Hoffnung ist eitel, ikt stündich; die sittliche Hoffnung auf Gott aber läßt nicht zu Schanden werden (Rom. 5, 5), und aller sittliche Muth ruht auf ihr (Ps. 9, 11; 25, 2; 31, 15; 40, 5; 56, 4 ff.; 62, 6; 91, 2; 112, 7; 30h. 16, 33; Röm. 4, 18; 5, 2. 4. 5; 12, 12; Phil. 3, 1; 4, 4; 2 Cor. 1, 10 3, 12; u. oft). Gott ist ein Gott der Hoffnung (Röm. 15, 13), weil alle Hoffnung sich auf ihn gründet, auf seine Berheißungen sich bezieht. Des wahrhaftigen Gottes Wort ist Erund, Inhalt und Macht aller wahren Hoffnung. Die Hoffnung ist eine wesentlich nur dem Reiche Gottes angehörende Tugend; unter den Heiden haben nur die Perfer eine dunkel ahnende Hoffnung; die Griechen bliden düster in die Zukunft, und ihre Sittenlehre kennt die Hoffnung als Tugend nicht; im alten Bunde aber begegnet sie uns auf fast allen Seiten der Schrift; sie ist der in begeisterte Rlänge sich ergießende Grundton des religiös-sittlichen Lebens; des Christen in Christo erfüllte Hoffnung wedt und begründet neue.

Unm. Die Entwidelung ber Carbinaltugenben ift in ber Sittenlehre immer einer ber wichtigsten Bunkte gewesen, und gilt als schwierig. Blato stellte zuerst bie vier, icon von Ambrofius und Augustin aufgenommenen, bann bas ganze Mittelalter hindurch bis in die neueste Zeit geltenben vier Tugenben auf (S. 56 ff.) benen man in unklarem Busammenhang bie brei thevlogischen vorankellte (S. 147). Die griechische Tugendgliederung ift für ben driftlichen Tugendbegriff aber gang ungeeignet, und bie gewaltfamen Umbeutungen berfelben ichon bei Augustinus bestätigen bies; mabrend bort die Beisheit als Grundingend erscheint, ift es hier die Liebe, und zwar bie Liebe zu bem liebenben, perfonlichen Gott. Diefe Gottesliebe fehlt bem Griechen gang, weil ihr ber fichere Gegenftanb fehlt; barum fann auch die Gefammtentwickelung bes Tugendbegriffs nur eine mangelhafte fein. Die evangelische Sittenlehre suchte baber mit richtigem Takt bold aufangs neue Bahnen (g. 37). Die brei Saupttugenben Calvins: Sobrietas, justitia, pietas, nach Tit. 2, 12 (G. 184) erschöpfen bie Sache nicht und geben teine geeignete Glieberung, weil die pietas ben beiben andern nicht neben-, fonbern übergeordnet ift. Schleiermacher's vier Grundtugenben (S. 289): Beisheit, Liebe, Befonnenheit und Beharrlichfeit, find trot aller angewandten Bedankenkunft boch nur gekunftelt, und eignen fich am wenigsten für eine driftliche Sittenlehre, auf welche fie Schleierm. auch nicht anwendet; Die platonischen Tugenden find viel natürlicher entwidelt. Die Liebe, Die einzige unter ben vier Tugenben, Die unter ben eigentlich driftlichen Tugenden erscheint, ift gar nicht in ber driftlichen Tiefe erfaßt, am wenigsten als Liebe zu Gott, (bies foll nur ein uneigentlicher Ausbruck sein), sondern ift nur die "belebende Tugend

als aus fich hinausbildend in die Welt, nämlich in die Natur," als "darstellend," "die Bernunft in der Action auf die Natur"; die Bernunft ist das Liebende, die Natur das Geliebte; die Liebe zu Gott ist nur wahr als Liebe zur Natur (Spst. §. 296. 303 ff.); dies ist so ziemlich das Gegentheil des christlichen Begriffs der Liebe.

Am eigenthumlichften ift Rothe's Blieberung (Eth. §. 645 ff.). Er nimmt zwei Tugenben bes Gelbftbewuftfeins ober ber Bernfinftigfeit und zwei Tugenden ber Gelbsthätigkeit ober ber Freiheit an. 1. Die individuell bestimmte Bernünftigkeit ift bie Genialität, Die Tuchtigkeit zu einem ichlechtbin individuellen Erfennen, fo bag basfelbe ichlechterbings von teinem Andern vollzogen werben tann, die eigentliche funftlerische Tugend; ju ihr geboren ber Duth, Die Gelaffenheit, Die Schamhaftigfeit, bie Anmuth, bas Mitgefühl, bas Bertrauen u. f. w. 2. Die universell bestimmte Bernunftigfeit ift bie Beisheit, Die Tuchtigfeit ju einem univerfellen Ertennen, fo bag basfelbe folechthin von jedem Andern in gleicher Beife zu vollziehen ift; nach ben verschiedenen Seiten erscheint fle ale Besonnenheit, Unbefangenheit, Rüchternheit, Lehrhaftigkeit, Boblwollen, Billigkeit u. f. w. 3. Die individuell bestimmte Freiheit ift bie Driginalität, bie Tugend, welche specififch jum individuellen Bilben qualificirt, die eigenthumliche gefellige Tugend; bazu gehören die Tapferteit, verschieben von Muth, Die Mäßigfeit, Reuschheit, Burbe, Uneigennütigkeit, Treue n. f. w. 4. Die universell bestimmte Freiheit ift bie Starte, welche ju einem univerfellen Bilben, b. b. jum Arbeiten und Erwerben führt, Die eigentliche öffentliche ober burgerliche Tugenb. Sie erscheint als Beharrlichkeit, Gebuld, Mäßigung, Beredfamteit, Bobitbatigfeit, Grogmuth, u. f. w.

# II. Die sittliche Gemeinschaft als das Product des sittlichen Lebens,

# §. 151.

Alles sittliche Thun ift ein gemeinschaftbildenbes, und alle wahre Gemeinschaft ift ein Ausbruck der Liebe, in der Natur als ein Ausbruck der inwohnenden göttlichen Liebe, in der Menscheit als der der menschlichen. Das höchste Ziel des sittlichen Lebens ist zwar die volle, sittlich errungene Gemeinschaft mit Gott, aber der Mensch, als Einzelwesen in natürliche und geistige Beziehung gesetzt zu den andern Geschöpfen, erfüllt seine sittliche Aufgabe nicht in der aussschließlichen Gemeinschaft mit Gott, (mbstischer Quietismus), sondern

unr angleich in ber Gemeinschaft mit ben Kindern Gottes, hat es also zur sittlichen Aufgabe, jene Beziehung zu andern Menschen zu einer sittlichen Gemeinschaft zu bilden, ohne welche seine persönliche Bollstommenheit nicht erreicht werden kann. Die ursprünglichste natürsliche Gemeinschaft ist die Geschlechtsgemeinschaft, aus welcher die zweite, die zwischen Eltern und Kindern, von selbst folgt; beide sollen aus der bloß natürlichen zur sittlichen Gemeinschaft der Familie ers hoben werden.

Da alle Liebe eine, wenn auch vorsittliche, bloß natürliche Gemein-Schaft schon voraussett, so ift bas sittliche Bilben ber letteren nicht ein schlechthin neues Schaffen einer folden, fonbern bas geiftige Berklaren ber ichon natürlich bestehenden. Ift Die sittliche Gemeinschaft mit Gott auch bas hochfte Gut, bas hochfte Ziel, fo folieft biefes bennoch bie Gemeinschaft mit andern vernünftigen Geschöpfen nicht aus, sondern ein, benn Gott felbft fteht mit ihnen in Gemeinschaft. Der mpftische Quietismus ift nur eine verfeinerte Gelbstfucht bes Einzelfubjectes, und wiberspricht ber driftlichen Weltanfchanung, benn Gott hat nicht bloge Einzelwesen geschaffen, sonbern bieselben für einander bestimmt; "es ift nicht gut", nicht ber mabren sittlichen Bestimmung bes Menschen entfprechend, "bag ber Menfc allein fei", benn bem vereinzelten Menfchen fehlt ein fehr wesentliches sittliches Wirkungsgebiet, auf welchem er nicht bloß, wie bei Gott, aneignend und gehorchend, nicht bloß, wie bei ber Natur, beherrschend, sondern wie zu dem Gleichartigen bildend und aneignend in gegenseitiger sittlicher Bechselwirfung fein tann. liche Gemeinschaft mit andern Menschen tann die Sittlichkeit nicht zu woller Entwidelung tommen; bie Gemeinschaft ift nicht bloges rubenbes Sein, sonbern ift ein wirfenbes Out, ift bie Bebingung nemer, boberer Sittlichleit. Das Einftedlerleben ift fcon hierdurch fittlich verurtheilt; vie h. Schrift weiß von ihm nichts; Einsamkeit mag wohl als eine vorübergebenbe Borbereitung ju einem tiefer Sammlung beburfenben Berufe beilfam fein, wie auch ber Menschensohn felbft eine Zeitlang fich gurud-30g (Mt. 4), aber diefe Sabbathstille des Gemüthes tann nicht, im Gegenfat jum thatfraftigen Leben unter ben Menfchen, bas allein Geltenbe Das Ginfledlerleben ift felbft bann, wo bie ftrenge Bucht gegen Die fündliche Ratur eintritt, ein unfittliches Aufgeben ber fittlichen Bflichten bes Menfchen in Beziehung auf bie anberen Menfchen, ein Bertrummern bes Reiches Gottes in lauter Atome, in bloge subjective Einzelwefen, und barum auch ber ältesten Kirche völlig fremb.

Die Gemeinschaft mit andern Menschen ift nicht nothwendig eine

fittliche, sondern zunächst eine bloß natürliche; aber in seinem ganzen Sein und Wesen, zunächst und vor allem dem geistigen, soll der Mensch nichts haben, was er bloß natürlich empfangen, nicht sittlich sich angeeignet ober gebildet hätte. Die Geschlechtsgemeinschaft und auch die zwischen Eltern und Kindern ist zunächst noch außersittlich, unterscheibet den Menschen noch nicht vom Thiere; beibe muß erst in das Sittliche erhoben werden, wenn sie nicht ins Unsittliche umschlagen soll; selbst Elternliebe kann sundich sein.

# a. Die Familie.

## **§. 152.**

Die natürliche Geschlechtsliebe ift, als eine Offenbarung ber in ber Natur waltenden göttlichen Liebe, an sich schon ein Bordild der sittlichen Gemeinschaft, schafft aber diese selbst nicht. Das bloß Nastürliche, also Außersittliche derselben beschränkt sich durchaus auf die undewußte natürliche Reigung; die Berwirklichung der letzteren, ihre Erhebung zur wirklichen Liebe aber ist nie eine vors oder außersittsliche, sondern ruht schlechterdings auf sittlicher Entschließung; und die wirkliche Bollziehung der Geschlechtsgemeinschaft darf nie auf der bloß natürlichen Liebe ruhen, sondern kann als eine freie That nur die Bekundung der schon vollbrachten sittlichen Gemeinschaft der Personen kraft der sittlichen Liebe sein. Ohne diese Bedingung ist sie nicht außersittlich, sondern widersittlich, als eine positive Bernichtung der sittlichen Gemeinschaft.

Die Geschlechtsgemeinschaft ist die erste mögliche Gemeinschaft, und hat darum in der Natur ihre erste Anregung. Wie der Mensch nicht ein schlechthin anderes und neues Geschöft war, sondern das von Gott bezeistete Naturgebilde, so soll auch die erste sittliche Gemeinschaft nicht eine durch den Menschen schlechthin nen geschaffene sein, sondern eine sittlich verklärte natürliche Gemeinschaft. Die Geschlechtsliebe waltet in der ganzen lebendigen Natur, ist deren höchste Lebenserscheinung, und darum auch die höchste Bekundung der in der Natur waltenden göttlichen Liebe. Die Pflanze entwickelt in der Geschlechtsblithe ihre höchste Kraft und Bracht, das Thier hat in der Geschlechtsblithe ihre höchste Kraft und Pracht, das Thier hat in der Geschlechtsliebe das Geschihl der höchsten Luft, als das Gesühl des vollkommenen, zur vollen Lebenseinheit sich gegenseitig ergänzenden Einklanges mit seines Gleichen; es ist das Gessühl, daß es nicht bloßes Einzelwesen ist, sondern lebendiges Glied eines höcheren Ganzen. Der Mensch hat diese Lebenserscheinung nicht zu zers

stören, sondern zu verklären, die in den Thieren undewußt waltende Liebe zur bewußten, sittlichen zu erheben. — Der Idee nach eins, sind die Geschlechter in Wirklichkeit verschieden, einander zur vollen Idee des Menschen ergänzend. Plato's etwas plumper Mythos im Symposion von den ursprünglichen Zwittergestalten ist nur ein entarteter Nachhall des viel sinniger in der Mosaischen Erzählung von der Bildung Heva's aus Abam's Rippe ausgedrücken Gedankens.

Die Liebe ist ihrer Ibee nach nicht bloß erhaltend, sondern auch ausbreitend, Leben wedend und fördernd; daher ist die Fortpflanzung bes menschlichen Geschlechts durch die höchste irdische Liebe bedingt. Alle Liebe ist Aneignen und Bilden zugleich; in der Geschlechtsliebe eignen die Geschlechter als natürliche Besen sich einander an und bilden einander, obgleich in verschiedenem Maße; das geistig-sittliche Aneignen und Bilden muß aber dem natürlichen als sittliche Beibe und Bedingung vorangehen; die Umtehrung dieses Berhältnisses, die sittliche, persönliche Liebe erst auf die natürliche Geschlechtsgemeinschaft folgen zu lassen, ist sittlich unmöglich, weil dadurch die letztere zum rein Thierischen und Unstitlichen herabgesetz ist, und nicht mehr der Ausgang eines Sittlichen werden kann.

Aller Besit ift fittlich nur als Eigenthum, b. h. burch sittliches Erringen und Aneignen; bie Geschlechtsgemeinschaft aber ift bas volle gegenseitige Singeben und Aneignen jum Gigenthum ber anbern Person; fie ist barum, wenn sie nicht bie Offenbarung und bie Frucht ber schon vollbrachten fittlich-perfonlichen, geiftigen Ginheit, und Aneignung zum fittlichen Eigenthum ber Berfonen, barum jum bleibenben, unauflöslichen ift, nicht ein blog natürlicher Act, fondern ein widersittliches Wegwerfen ber eigenen fittlichen Berfonlichkeit und ein unfühnbares Bernichten ber fittlichen Berfönlichkeit des Andern. Die verlorne Unschuld ist unwiederbringlich; bloke Weschlechtsgemeinschaft ohne sittliche Liebe ift ein Schanden. Die sittliche Liebe aber ift ihrem Wefen nach bleibend; was liebend als Eigenthum ber Perfon angeeignet ift, ift unveräußerlich, tann nur mit ber Berfonlichkeit felbst aufgehoben werben. Surerei ift nicht blofe Bestialität, steht als sittliche Selbstwegwerfung unter ihr, benn bas Thier wirft fich nicht meg. Auch bei bem erften Menschen ging die sittliche Liebe ber Beschlechtsgemeinschaft voran. "Da sprach ber Mensch: bas ift boch Bein von meinen Beinen und Fleisch von meinem Fleisch; man wird fie Mannin heißen, barum, bag fie vom Manne genommen ift". Dies ift ber findlich = na= türliche Ausbrud ber sittlichen Liebe, bas volle Bemuftfein von bem Gin-Mang und ber Einheit zwischen Mann und Weib; bas Weib ift bes Mannes anderes 3ch, gebort zu ihm, ift ihm jum Gigenthum und er gu bem ihrigen bestimmt; sie ift von ihm und für ihn. Diesem Ausbruck

ber sittlichen Liebe schließt sich baher als Folgerung ber weitere Gebanke an: "Darum wird ein Mann seinen Bater und seine Mutter verlassen, und sie werden sein ein Fleisch"; das Einswerden im Fleisch folgt erst aus dem Einssein im Geist und auf dasselbe; sie werden auch geschlechtelich eins, weil sie sich gegenseitig als zur persönlich sittlichen Einheit zussammengefaßt erkannt haben. Das sittliche Bewustsein der persönlichen Zusammengehörigkeit, die freie Anerkennung des gegenseitigen Angehörens zum Eigenthum ist die unabweisdare sittliche Boraussehung der Geschlechtsgemeinschaft (vgl. S. 458). Ohne diese sittlichen Bedingungen wird das, was die Blüthe des Naturlebens, der innerste Mittelpunkt aller Naturgeheimnisse, die Zusammensassung aller wunderbaren Naturstraft ist, der Zeugungsact, der als sittlicher ein geheiligter ist, zu einem schlechthin unsittlichen und würdigt dem Menschen mehr als jedes andere bloß natürliche Thun zum Thier herab.

# §. 153.

Indem die sittliche Geschlechteliebe eine Liebe ber Berfonen gu einander ift, die sittliche Perfonlichkeit aber an fich ber andern an fittlichem Werth, also an fittlichem Recht gleichsteht, so ift bie in ber Geschlechtsgemeinschaft gesetzte Singabe einer Berfon zu vollem fittlichen Eigenthum an die andere nur bann möglich, wenn biefe Singabe eine gegenseitige ift, alfo jebe Person ber andern ausschließliches Eigenthum ift. Die fittliche Geschlechtsliebe erscheint alfo nothwendig gang allein in ber Che zweier Berfonen gum Zwed ber Gefdlechtegemeinschaft und barum ber vollen, perfonlichen Lebens= gemeinschaft. Bolbgamie ift fittlich unmöglich, ift nur eine rechtlich geordnete Buhlerei, macht wirkliche perfönliche Liebeshingebung, alfo bie Che unmöglich. Aus bemfelben Grunde ift die Che sittlich un= auflöslich. Die Che ift nicht ein bloges Recht, ein Erlaubtes, fon= bern eine von Gott gewollte und ausbrudlich eingesette fittliche Bemeinschaft, ihre Schliegung baber nicht eine blog naturliche, auch nicht bloß subjective sittliche, sonbern wesentlich auch eine religiöse Handlung, die unter ber ausbrudlichen Berheißung bes göttlichen Segens ftebend auch naturgemäß mit ber Symbolit ber religiöfen Weihe umgeben ift.

Der außerchriftliche Gebanke ber Bielweiberei schließt ben sittlichen Begriff ber Ehe schlechthin aus; bas Beib ift ba wohl bes Mannes, aber nicht ber Mann bes Beibes Eigenthum; bies ift ein Gegensat in

bem sittlichen Berth und Recht beiber Geschlechter, welcher auf sittlichem Standpunkt unmöglich ist (§. 69), denn er hebt die sittliche Bersönlichkeit bes Weibes auf. Thatsächlich ist das Weib in der Bielweiberei auch nur Sklavin. Über die alttestamentliche Bielweiberei können wir hier noch nicht reden. Die erste göttliche Einsetzung der Ehe kennt nur die Mosnogamie, und das N. T. setzt letztere überall voraus (Mt. 19, 3 ff; 1 Cor. 7, 2; 11, 11; Eph. 5, 28; 1 Tim. 3, 2).

Da bie Che schlechthin auf ber perfonlichen Liebe zur Berson rubt, fo ift fie kein bloges Rechtsverhältniß; und ba in ihr die Berfonen einander volltommen angeboren, ihr gegenseitiges Eigenthum find, beffen Befen und Rraft bie Liebe ift, fo bleibt bie Auffaffung ber Che als eines blog rechtlichen Contractes nicht blog hinter ber fittlichen Ibee ber Che jurud, fondern ift an fich widersttlich, benn bas Contracteverhaltnig fest bas Nichtvorhandensein der hingebenden Liebe voraus, schlieft die volltommene sittliche Lebens- und Liebesgemeinschaft, bas Angehören als sittlichen Gigenthums aus, richtet vielmehr zwischen beiben nur auf ihren eignen Bortheil bedachten Berfonen bie Scheibewand bes Migtrauens auf und überläßt ben einen Gatten bem anbern nur zur paragraphenmäßigen Nutniegung. Go wenig awischen Eltern und Rinbern in beren gegenseitigen Ramilienpflichten ein Contracteverhaltnif bentbar ift, fo wenig ift es zwischen Gatten sittlich möglich. Eine auf blogem Rechtscontract rubende Geschlechtsgemeinschaft ift nur eine anftandige Buhlerei, fteht bem Wefen nach mit ber Bolygamie auf gleicher Stufe. - Rinbererzeugung ift nicht sowohl ber 3med, als vielmehr ber Segen ber Che; ihr Amed ift folechterbings bie Erfüllung ber sittlichen Liebe; Die Che ift und bleibt in voller Geltung auch ba, wo jener Segen ausbleibt; ber lanbrechtliche Sat: "Sauptzwed ber Che ift bie Erzeugung und Erziehung ber Rinder" entspricht eber einem geregelten Concubinat und ber Bolygamie als ber Ibee einer fittlichen Che, und mußte folgerichtig bie Unfruchtbarkeit zu einem vollgiltigen Scheibungegrunde machen.

Und eben, weil die Gatten einander als sittliches Eigenthum angehören, läßt die She auch sittlich keine Auflösung zu. Das sittliche Eigenthum ist mit der sittlichen Eigenthümlichkeit, also dem persönlichen Wesen des Menschen untrenndar vereiniget, ist wie dieses unveräußerlich. Die Möglichkeit der Scheidung liegt der She ebenso fern, wie der Mensch sich nicht von seinem persönlichen Leben, seinem eigenthümlichen Charakter, also von sich selbst scheiden kann; und wie eine Zerreißung des Geistes in sich selbst nur im sündhaft entarteten Zustande denkbar ist, nämlich als Berrücktheit, so ist die Shescheidung auch nur denkbar im Zustande sündlich-krankhafter Entartung, ist eine moralische Berrücktheit, eine mora-

lifche Bernichtung ber beiben fich scheibenben Gatten. Chriftus fpricht (Mt. 19, 3-9) biefe fittliche Unmöglichkeit ber Chescheibung aus, und begrundet fie burch bas inhaltschwere Bort: "Go find fie nun nicht zwei, fonbern ein Fleisch; mas nun Gott zusammengefäget bat, bas foll ber Menich nicht icheiben." Das find nicht zwei Grunde, fondern einer; Gott bat bie Che jufammengefügt burch feine urfprüngliche Ginfebung, burch feinen Schöpfungewillen, welcher bas Befen ber Che babin bestimmte, baß beibe Gatten ein Fleisch seien, ein einiges, schlechthin untrennbares Leben nach Seele und Leib, wie jeder leibliche Organismus ein einiges, untrennbares Bange ift, und jebe Trennung ber Tob besfelben. Untreunbarkeit ber Che wird von Christus noch ftarter bervorgehoben burch bie Anführung bes Bortes bes Schöpfers bei ber Ginfetung ber Che: "barum wird ein Menfc Bater und Mutter verlaffen und an feinem Beibe hangen, und werben bie zwei ein Fleisch fein." Der Menfch foll Bater und Mutter nicht verlaffen mit feiner Liebe, obgleich er außerlich von ihnen sich mehr entfernen tann, um eine eigene Familie ju begrunden; aber enger noch als bas Band zwischen Eltern und Rindern ift bas Band zwischen ben Gatten, bie einander gegenseitig vollständig Wenn nun bas Band ber Liebe und Ginheit zwischen an eigen finb. Eltern und Kindern nie gelöft werben fann ohne hoben Frevel, fo tann noch weniger bas Band zwischen ben Gatten sittlich gelöft werben. Die Einheit bes "Fleisches" ift nicht bloß, ja nicht vorzugsweise auf die leibliche Bereinigung zu beziehen, sondern weist auf die bochfte und volltommene sittliche Bereinigung bes gangen Lebens nach Leib und Geele bin. Chebruch allein wirft Shetrennung, und jede Shetrennung ist ihrem sittlichen Befen nach Chebruch (val. 1 Cor. 7, 10). In bem rein sittlichen Gebiet alfo konnen wir fie nicht als möglich feten.

Bon hoher Bebeutung ist es, daß die h. Schrift die göttliche Einsetzung der Ehe ausdrücklich verbürgt und der sittlichen Ehe eine besondere Segensverheißung giebt (1 Mos. 1, 28; Mt. 19, 4; vgl. Pf. 128, 2; 127, 3—5). Die Ehe kann also in keinerlei Weise mit dem Makel der Unheiligkeit oder Riedrigkeit behaftet sein, so daß sie mit einem wahrhaft geistlichen und heiligen Leben unvereindar wäre; sonst hätte Gott dem zur heiligkeit berusenen ersten Menschen, als er ihm das Weib zusührte, zugemuthet, von seiner höheren Bestimmung zurückzutreten, und Adam hätte nicht bloß das Recht, sondern eigentlich die Pflicht gehabt, das von Gottes Liebe ihm Dargebotene zurückzuweisen; und die Schöpfung des Weibes wäre eigentlich die erste Versuchung gewesen. Im rechtmäßigen, unverdorbenen Zustande der Menscheit ist es nicht bloß das Recht, sondern auch die Pflicht des sittlich und körperlich gereisten Menschen, in

viesem von Gott selbst eingesetzten Stande der She zu leben; und nicht bie She selbst, sondern nur die bestimmte Bahl des Gatten ist abhängig von der individuellen, personlichen Liebesneigung.

Wenn in jedem nicht ganz verwilderten Bolf die She nicht burch bloß individuellen Willensact der beiden Personen, sondern durch eine irgendwie feierliche, und vielfach selbst religiös geweihte Schließung bezonnen wird, also daß die wirkliche Bollziehung der She erst auf diesen rein ideellen Act folgt, so bekundet sich darin das sittliche Wesen der She; und der Werth, den ein Boll auf die religiös-sittliche Weihe der She legt, ift ein ziemlich sicherer Maßstab seiner Sittlichkeit in Beziehung auf das Geschlechtsleben.

#### **§.** 154.

Beibe Gatten ftehen als sittliche Personen einander gleich; beibe sinden ihre Einigung in der vollen hingebenden Liebe, und darum in der liebenden, freien Unterwerfung unter das sittliche Geset. Beide Gatten ergänzen einander auch in geistig-sittlicher Beziehung; und nur in Beziehung auf diese den wahren Einklang bedingende Ergänzung ist das Weib in vielen Dingen mehr geleitet als sich selbst bestimmend. Dies ist aber nicht eine wirkliche Herrschaft des Mannes über das Weib als eines unterworfenen, sondern nur eine theilweise Höhersstellung des Mannes als des thätig leitenden Einheitspunktes des gemeinsamen Lebens.

Die sittliche Gleichheit ift nicht Einerleiheit. Da ber sittliche bochfte 2wed für alle fittlichen Befen berfelbe, fo ift eine Berfchiebenbeit bes fittlich en Werthes ber Geschlechter unbentbar (Gal. 3, 28; 1 Betr. 3, 7). Die Riedrigerstellung bes weiblichen Geschlechts bei allen nichtdriftlichen Boltern ift ein Zeichen fittlicher Robbeit, welches felbst die Griechen nicht gang ausgelöscht haben. Der Gegensatz bes Geschlechtes, ber nicht ein blog leiblicher ift, bedingt allerdings auch fehr verschiedene sittliche Aufgaben, bie aber an fittlichem Berth einander schlechthin gleich fteben. Das Balten ber Frau im Preise ber Familie ist um nichts geringer als bas bes Mannes in einem burgerlichen Berufe; und wenn fraft jener Berfciebenheit bas Beib in vielen Beziehungen, besonders ben bes auferlichen gefellschaftlichen Berufes, ber Thatigteit nach außen, bem Manne als bem in biefem Bebiete Leitenben von Rechtswegen untergeben ift (Eph. 5, 22. 23), fo ift bafftr ber Mann in bem Gebiete ber weiblichen Thatigteit wieder rechtmäßig vom Beibe abhängig; und es ist tein Danneslob, in Ruche und Kinderftube ju malten. Jedes herricht ordnungemäßig

in seinem Gebiete; und es ist volldommen in der Ordnung, wenn das Weib in dem ihrigen einen bestimmenden Einsluß auf den Mann hat (vgl. S. 358 f.). Das wirkliche Herrschaftsverhältniß des Mannes über das Weib ist nicht das ursprüngliche und wahre, widerspricht der wahren, hingebenden Liebe und der Bürde der Weiblichkeit, und wird in der h. Schrift ausdrücklich als eine Strafe für die Sünde erklärt (1 Mos. 3, 16).

## §. 155.

Als ein sittliches Berhältniß ruht die She auf der Freiheit, also auf der freien gegenseitigen Wahl, setzt folglich die sittliche Mündigsteit beiber Liebenden voraus. Die Freiheit der Wahl ist aber nicht vernunftlose Willfür, sondern richtet sich sittlich auf die wahre zum vollen Lebenseinklang sich ergänzende persönliche Eigenthümlichkeit beisder Personen, und erlangt ihre sittliche Bestätigung durch die freie Anerkennung von Seiten der sittlichen Gemeinde, zunächst der Familie.

Die Cheschließung ift weber ein Geschäft, noch eine Frucht blogen Berliebens; wo nicht die fittliche Liebe die Che schließt, wird biefe entweiht. Die Che tann also nicht burch bie Eltern für fich abgemacht werben, so wenig wie die Eltern für die Rinder Tugend üben können; bas Sittliche muß jeber felbft vollbringen. Berlobungen im unreifen Alter burch bie Eltern find ein elterlicher Stlavenhandel, geben auch teine mirtliche Che. Das Entgegengesette, bas Freien auf blofes Berlieben bin, ift ebenso widerstitlich, weil unvernünftig. Der Mensch ift nicht, wie bas Thier, auf zufällige, unwillfurliche Gefühle hingewiesen, sonbern auf feine Bernunft. Die jur rechten Che ichlechthin nothwendige freie, perfonliche Bahl barf nicht willfürlich und aufällig fein; fie bat jum Befen bie Berwirklichung ber vollen Lebenseinheit beiber Berfonen jum Zwede ber fittlichen Gemeinschaft. Diese Ginheit, alfo biefer vollommene Gintlang fett einen Unterschied und eine Gleichheit ber geistig und leiblich fich gegenseitig erganzenden Bersonen voraus. Der Unterschied ruht in bem rechtmäßigen geiftig-leiblichen Begenfat ber Befchlechter im Allgemeinen und in ber besonderen perfonlichen Gigenthumlichkeit, die in ber entgegengesetzten vielfach ihre Erganzung und barum ihre sittliche Befriedigung findet; das feurige, beife Gemuth wird burch ein milbes, sanftes wohlthuend erganzt. Die Gleichbeit rubt in ber wefentlichen Übereinstimmung beiber Personen in ihrer nicht blog sittlichen und geistigen, sonbern auch leiblichen Eigenthümlichkeit, die auch in dem relativen Unterschied walten kann. Ohne die Gleichheit keine Eintracht; ohne den Unterschied keine gegenseitige Erganzung, also tein gegenseitiges Intereffe. Die Babl gur Ehe ist ein Finden der das sittliche Subject ergänzenden Persönlichkeit, ist frei und unfrei zugleich. Es liegt in diesem Finden allerdings etwas Mustisches, was nicht in das verständige Bewußtsein aufgeht; und das ahnende Gefühl geht auch im rechtmäßigen Zustande des Menschen hiers bei dem bestimmten Erkennen voraus; aber es darf eben nicht bei dem bloßen Gefühle bleiben, und der Mensch muß alsbald dasselbe zum versnünftigen Bewußtsein erheben, das vorsittliche Liebesgefühl zur vernünstisgen Liebe verklären, oder, wo durch die Sünde das Gefühl beirrt ist, es an der vernünftigen Erkenntniß zweiselnd prüfen.

Der sittlich-vernünftige Charafter ber Cheschliefung wird, wie bies bei allen nicht gang roben Bollern burch bie Sitte anerkannt ift, baburch verbargt, daß fie der blog individuellen Billfar entnommen und der Anerkennung ber fittlichen Gemeinde unterworfen wird, junachft alfo ber Eltern (vgl. 1 Cor. 7, 37). Sind bie Eltern auch nicht befugt, an Stelle ber Kinder beren Gatten zu mablen, fo find fie volltommen berechtiget, bie Bahl ber Kinder burch ihre Bestätigung zu weiben, barum aber auch, einer thörichten Bahl biefelbe ju verfagen. Die Möglichkeit einer ungerechten Beschränfung ber Rinber fann bier noch nicht in Rebe fommen, da bei einem noch fündlosen Zustand eine wirklich thörichte Wahl ber Rinder und ein nachheriger feindseliger Gegensatz ber Eltern in ber That nicht benkbar ift. Rachft ben Eltern ift auch die fittliche Gemeinde überbaupt an der Cheschliefung burch ihre ausbrückliche Anerkennung betheiliget, ba die Familie die nothwendige Grundlage ber Gesellschaft ift. Dies ift ber fittliche Grund ber öffentlichen Cheschlieftung, Die in ber driftlichen Gemeinde zur firchlichen Ginsegnung erhoben ift. Reine sittliche Gefellschaft tanu "wilbe" Eben bulben; fie muß unter allen Umftanben bas Recht ber Anerkennung ober ber Berfagung fich bewahren; fie tann basfelbe aber nur baburch ausstben, bag fie die fittliche Bahl nicht beeinträchtiget, sondern nur die unsittliche ober vernunftlose verhindert. — Über bie Chehinderniffe ber Bermandtichaft tonnen wir erft nachher fprechen.

## §. 156.

Die Che als erzeugend ift die Grundlage ber weiteren Familie, bie wie jene nicht ein bloß natürliches, sondern wesentlich ein sittliches Berhältniß und Product ist. Die Familienglieder stehen zu einander entweder in dem Berhältniß der Gleichheit, als Gatten oder als Gesschwister, oder der Übers und Unterordnung, als Eltern und Kinder. Das Berhältniß zwischen Eltern und Kindern ist die erste Ungleichsheit unter den Menschen, und die Boraussetzung und das Borbild

aller andern Berbaltniffe ber Uber- und Unterordnung. Rinter fteben zu einander schlechterbings in bem Berhältnif sittlicher Berfonlichkeiten, alfo immer auch gegenseitiger fittlicher Pflichten; bie Eltern haben in Beziehung auf die Rinder überwiegend die Bflicht bes Bilbens, also ber Erziehung, in welcher bas von Anfang an icon nothwendig damit verbundene Element ber schonenden Thätigfeit bei weiterer Entwidelung immer mehr hervortritt, bis es zulest überwiegt, und bas Rind sittlich mündig geworden ift. Da aber bei ber rechtmäkigen Entwickelung auch bie Eltern geiftig und fittlich immer fortichreiten. so bleiben sie auch den mündig gewordenen Kindern immer noch übergeordnet; ihre bilbende Einwirfung auf die Kinder kann nie aufhören und nie in das Berhältniß sittlicher Gleichheit, mit benfelben über-Die Kinder andrerseits bleiben stets, obgleich nicht in stets gleicher Beife, ben Eltern in ehrfurchtsvollem Geborfam unterworfen, ber aber, felbst auf ber Gottesliebe ruhend, auch stets burch biese bedingt bleibt.

Der Unterschieb zwischen Gatten und Blutsverwandten ruht auf dem Unterschiede der sittlichen und ber natürlichen Gemeinschaft. Beide sind eine nicht bloß geistig-sittliche, sondern auch leiblich-natürliche Gemeinschaft. Dei den Gatten ruht aber die leiblich-natürliche Gemeinschaft auf der vorausgegangenen sittlichen, bei den Blutsverwandten ruht die sittliche Gemeinschaft auf der vorausgegangenen leiblich-natürlichen; jene werden auch leiblich eins, weil sie einander lieben, diese lieben einander, weil sie dem Blute nach eins sind; jene gehen von dem ursprünglichen Geschiedensein zur Bereinigung, diese von der ursprünglichen Geschiedenschieden; die eigentliche Blutsverwandtschaft schließt die Geschlechtssemeinschaft aus.

In der Familie beginnt nun die fittliche Gesellschaft mit ihren rechtmäßigen Unterschieden. Die Gatten bilden noch teine Gesellschaft, benn sie find ein Fleisch; Eltern und Kinder aber bilden bereits eine solche, benn sie sind ein Geist, aber in dem Berhältniß der Über- und Unterordnung. Lauter gleichartige, einander schlechthin gleichstehende Subjecte bilden wohl einen Hausen, aber teine Gesellschaft; wo tein lebendiger, das Ganze leitender Mittelpunkt, kein pulsirendes Herz für den Leib, keine Seele für die Bewegungsglieder ist, da ist kein lebendiges Ganze, keine Gesellschaft. Ungleichheit ist das Wesen jeder sittlichen Gesellschaft, nicht die Ungleichheit des sittlichen Rechtes der Persönlichkeit, sondern die Ungleichheit der geistig-sittlichen Stellung in der Gesellschaft. Die Eltern find die ersten Fürsten, und die rechten Fürsten sind des Bolles Bater; Patres war der Ehrenname der römischen Senatoren; Alteste heißen in gleicher Bedeutung die Lenker der sittlichen Gesellschaft in fast allen freien Berfassungen des Alterthums und der Kirche. Die Eltern sind die Leiter der Kinder von Gottes Gnaden, denn die Kinder sind Gottes Gnadensgabe (1 Mos. 33, 5; Ps. 127, 3; vgl. 1 Tim. 2, 15); darin liegt der Eltern Recht und Pflicht. Im Namen Gottes leitend, für die Kinder Gottes Gtellvertreter (Eph. 6, 1), haben sie nicht bloß Recht an ehrsurchtsvollen Gehorsam, sondern auch die Pflicht ehrsurchterwedender Erziehung.

Die Eltern haben bie Rinber ju fittlich gereiften Berfonlichkeiten heranzubilden; bas ift nicht bloß ein Recht ber Eltern, sonbern auch ber Rinder, barum für jene eine Bflicht; fie haben bie geiftig-fittlichen Errungenschaften ihrer eigenen geistigen Entwidelung, und barum auch bie ber Menscheit überhaupt, auf die Rinder zu übertragen, alfo, baf biefe nicht die gleiche, schlechthin von vorn anfangende Entwidelung wie bie Eltern in gang gleicher Beise wieber burchzumachen haben, benn bies ift nur bie Beife und bas Befen ber Naturbinge, fonbern baf fie in bie Gefcichte felbst eintreten, beren geistige Ergebniffe felbst lernend aufnehmen, um fie ihrerseits weiter fortzuführen. Alles geistige Bilben ber geistig noch Unmundigen ift ein geschichtliches Arbeiten, ein Aufnehmen bes noch ungereiften Geiftes in bas Weben und Walten ber Geschichte. Da nun bas Rind zwar zur fittlich munbigen Berfonlichkeit heranreifen foll, aber schon von Anfang an bem Befen und ber Anlage nach fittliche Berfonlichkeit ift, fo ift bas Bilben besselben burch bie Eltern nie ein ausschließliches Einwirken, alfo auf Seiten bes Rindes nie ein blog paffives Aufnehmen, fondern immer auch ein geistig-sittliches Mitwirken bes Rindes, ein immer ftarfer hervortretenbes Gelbstbilben besfelben, alfo bag von Anfang an immer auch ein iconenbes Berhalten gegen bas Rind mit bem bilbenben Thun vereinigt fein muß; und foldes Bilben ift eben bas Ergieben (S. 454, 466).

Die Erziehung, die auf das sittliche Ziel, den Einklang mit Gott und dem sittlichen Ganzen gerichtet, immer ein materielles und geistiges, ein individuelles und ein universelles Bilden zugleich sein muß, das Kind zu Gott, zur Gotteskindschaft führen soll (1 Mos. 18, 19; 5 Mos. 6, 7; 11, 19; 31, 12. 13; 32, 46; Ps. 78, 3 ss.; 34, 12; Jes. 38, 19; Eph. 6, 4; vgl. Luc. 2, 27), ist die Belundung der Bernünftigkeit; das Thier bedarf ihrer nicht, weil es nie frei und sittlich wird. Ratürlich gut ist jedes Geschaffene seinem Wesen nach; sittlich gut und wirklich vernünftig und frei wird es nur durch Erziehung. Wo die sittlich Unerzogenen und Ungereisten die Freiheit zu schaffen versuchen, da wird es eben Anarchie

und damit rohe Gewaltherrschaft bes Stärkeren. In dem Bedürfniß und ber Forderung der Erziehung liegt die Anerkennung, daß alles wahre Wesen des Kindes ihm nicht schon unmittelbar von Natur gegeben ift, sondern durch freie, geistige That erst errungen werden musse, aber auch nicht durch bloß individuelle That, sondern durch sittliches Aneignen des geistig in der Menschheit schon Errungenen, durch geistigen Gehorsam gegen die geistig und sittlich Mündigen. Das Kind kann nicht sich selbst erziehen, kann aber auch nicht erzogen werden ohne sein sittliches Zuthun; es muß sich eben willig erziehen lassen,

Chrfurcht vor ben Eltern, und bem entsprechend vor ben Alten überhaupt, gilt bei allen Boltern, bie gang wilben ausgenommen, als beilige Bflicht; und es ift immer ein Zeichen tiefer, fittlicher Zerrüttung bes Boltsgeiftes, wenn bie Ehrfurcht ber Kinber vor ben Eltern, überhaupt ber Jugend vor bem Alter fintet, und vor allem, wenn biefes Sinten nicht unverschuldet ift. Bei einem fittlich rechtmäßigen Entwidelungsgange ber Menfcheit ift es schlechthin unbenfbar, baf bas Alter fo tief berabtame, baß es unter bie Weisheit und fittliche Reife ber Jugend fante; bie bobere Beisheit und Ertenntnig göttlicher und menfchlicher Dinge muß traft ber höheren innerlichen und außerlichen Erfahrung bem höheren Alter unverlierbar bleiben; und es gebort zu ben erschutternoften Betundungen ber fündlichen Entartung bes menschlichen Geschlechtes, bag - allerdings oft das Alter zur kindischen Thorbeit berabsinkt und unter die Bormunbichaft ber Rinber genommen werben muß. Wer bies für bie natürliche Ordnung bes Lebens halt, ber mag es verfuchen, ben Schmerz thöricht zu nennen, ben jebes nicht gang verworfene findliche Berg über folches Berabfinken bes grauen Sauptes empfindet, vor bem es nur in Chrfurcht fich beugen möchte.

Die Kinder haben also den Eltern gegenüber überwiegend die Psiicht aueignender Thätigkeit, die aber allmählich immer mehr in ein Selbstbilden übergeht, ohne aber je von der bildenden Einwirkung der Eltern sich ganz zu lösen; und das schonende Berhalten der Kinder in Beziehung auf die Eltern kann bei nicht ganz zerrütteten Zuständen nie von dem bildenden überragt werden. Das allerdings von Ansang an auch vorhandene bildende Einwirken der Kinder auf die Eltern kann auch bei schon eingetretener sittlicher Mündigkeit immer nur in zweiter Linie stehen. Dieses überwiegend im Empfangen sich zeigende Berhältnis der Kinder zu den Eltern ist das der kindlichen Ehrsurcht, die sich praktisch in dem Gehors am ausbrückt (2 Mos. 20, 12; 3 Mos. 19, 3; Spr. 23, 25; 30, 17; 20, 20; Mt. 15, 4; Eph. 6, 1. 2; Col. 3, 20). Christus selbst ist auch hierin das Borbild (Luc. 2, 51; Joh. 19, 26).

Das Recht ber Eltern an ben Geborfam, und bie Bflicht ber Rinber zu bemfelben sind aber wesentlich bedingt durch die Übereinstimmung bes elterlichen Gebotes mit bem göttlichen Willen, und können nie ju an fich unbedingt geltenden werben. Denn jenes Recht ift nicht ein bloft natürliches, fondern ein sittliches; bie blog natürliche Abhängigkeit ber Rinder von den Eltern reicht wie bei den Thieren nur fo weit, als die thatfächliche Unfelbständigkeit und hilfsbedurftigkeit reicht; die sittliche aber ift eine bleibenbe, nie aufzulösenbe. Aber bas sittliche Recht ber Eltern an Gehorfam ruht barauf, bag fie nicht ihren eigenen Sonderwillen, fonbern ben göttlichen Willen vertreten. Darum ift aber auch bie Gunbe ber Eltern fo fcmer, wenn fie ihren fittlichen Beruf, in Gottes Ramen ju erziehen, migbrauchen, und bas Rind von Gott abführen, und ihren fündlichen Willen an bie Stelle bes göttlichen Willens feten. In bem Mage alfo, ale bas Kind zu religide fittlicher Mündigkeit beranreift, erwächst ihm auch die sittliche Bflicht, die Gebote ber Eltern an Gottes Gebot zu prufen, und bie fcwere, aber bobe Bflicht, bem gottwidrigen Gebot ben Gehorsam zu versagen, ein Fall, ber freilich noch nicht in unfere jetige Betrachtung gehört; Mt. 10, 37: "wer Bater ober Mutter mehr liebet als mich, ber ift mein nicht werth"; bamit ift nicht bie Liebe und die Pflicht gegen die Eltern herabgefett, sondern nur in die rechtmäßige Stellung unter bie Bottesliebe gefest und burch fie bedingt.

## **§.** 157.

Geschwister verhalten sich, ähnlich ben Gatten, aber nur in geistig-sittlicher Weise, ergänzend zu einander, und ihre gegenseitige Liebe gehört wesentlich mit zu der Sittlichkeit des Familienlebens (Ps. 133, 1); aber diese Ergänzung ist wegen der überwiegenden Gleichsheit nie eine vollkommene und zureichende, und darum suchen die Geschwister naturgemäß ihre individuelle Ergänzung auch außerhalb des engeren Familientreises. Die aus der bloß natürlichen Gemeinschaft heraustretende, die ergänzende Persönlichkeit sich frei wählende Geschwisterliebe ist die Freundschaft, das ohne Rücksicht auf Geschlechtsverschiedenheit sich gestaltende Vorbild der ehelichen Gemeinschaft; die Gattenliebe ist die vollkommen entwickelte Freundschaft.

Geschwister können einander nie in dem Grade perfönlich ergänzen, daß ein Bedürfniß der Freundschaft außer dem Familienkreise nicht entstände; sie find zu sehr ursprünglich eins, einander zu gleichartig, als daß die volle, auch einen Gegensat fordernde Harmonie erreicht werden könnte. Am meisten ergänzen einander noch Bruder und Schwester; und gewöhn-

und von diesen bei ber beständigen Ginheit des Lebens in ber Ehe in noch höherem Grade. Daher auch die allbefannte Thatjache, daß wirtliches Berlieben unter Geschwiftern ju ben bochften Geltenheiten gebort. felbst ba, wo fittliche Entartung schon tief gegriffen bat; (ein folcher Fall bei Amnon, 2 Sam. 13, 1). Diese natürliche Erscheinung erft aus bem positiven Geset erklären zu wollen, geht schon barum nicht an, weil biefes positive Geset bei allen gebildeten beidnischen Bollern boch mohl nur aus bem natürlichen Gefühl erklärt werben tann, und weil fie auch ba gilt, wo man fich an die religiösen und fittlichen Gefete fonft burchaus nicht febrt. Indeg reicht dieser Grund nicht aus, weil er wohl auf nngludliche, aber nicht auf frevelhafte Chen binweift, und in vielen Fallen, wo oft nur allzugroße Berichiebenheiten zwischen ben Geschwiftern vorhanden find, gar nicht gelten wurde. - Tiefer greift icon ber andere Grund, baf bie Che im Unterschiede von ber blog naturlichen Gemeinschaft ihrem Besen nach auf rein sittlicher, freier Bahl und That beruben muß; fie hat nur da ihre Wahrheit, wo fie nicht von ber in voller Liebe fich anssprechenden Raturgemeinschaft ausgeht, sondern Dieselbe erft schafft; fie foll bie Liebe ansbreiten, nicht bie schon von Natur machtige bloß be-Damit hängt zusammen, daß die Che die Grundlage alles fittlichen Gemeinwesens ift, und barum auch beffen Charatter, bie rein geiftige Liebe, an fich ausbruden muß. Bare Die Gefdwifterebe gulaffig. fo wurde fich die Familie auf ihrem rein natürlichen Boben für fich abfoliegen, murbe nur nach Thieresart zu einer natürlichen, nicht zu einer rein sittlichen Gemeinschaft erwachsen. Es bedarf ber Ausbreitung ber Liebe, wie Augustinus bemerkt, und bieje murbe burch bie Doglichkeit ber Beschwistereben verhindert, die Familienselbstsucht in engherziger Abschliefung fast zur naturlichen Nothwendigkeit werden. Die sittliche Entwidelung bes Bollsganzen forbert unbedingt biefes Berfprengen ber Familieneinmauerung, die Unzuläffigkeit ber Befchwiftereben; und biefes Gebot hat fo eine bobe weltgeschichtliche Bebeutung. — Der Sauptgrund aber, ber auch in bem naturlichen Gefühle hauptsächlich fich ausspricht, ift bie Ehrfurcht vor bem elterlichen Blut, welches auch auf bie Rinder übergegangen ift, und welches eine ichene Burudhaltung von fleischlich-finnlichem Benuk forbert. In ber geschwisterlichen Berfon fieht ber Mensch nicht blog bas Ebenbild, sondern auch das Blut der Eltern; (in 3 Mos. 18, 9; vgl. 7. 8. 11 ff., ift bies angebeutet); und bas Gefühl ber ehrfurchtsvollen Schen bei biefem Gebanken läßt tein Gefühl gefchlechtlicher Liebe auftommen. Das Gefühl ber Chrfurcht tritt auch fonft überhaupt ber geschlechtlichen. Liebe hinderlich entgegen; und wenn, wie es nicht felten vorkommt, bas Mabchen grade in einem Chrfurchtsverhaltniß zu bem Manne, ber ihr

als Gatte sich bietet, gestanden hat, so kostet ihr der Übergang aus dieser Ehrfurcht zur Gattenliebe einen schweren, tief einschneidenden Kampf. — Angesichts der Geschwister-Shen der Kinder der ersten Menschen ist allerdings eine unbedingte Berwerstickseit derselben nicht anzunehmen, weil Gott ja sonst mehrere Menschenpaare geschaffen hätte; und man hat die casuistische Frage ausgeworfen, ob Geschwister, die auf eine wüste Inselunrettbar geworfen würden, einander ehelichen dürsten, und hat sie vielsach mit Ia beantwortet. Diese jedenfalls sehr unnütze Frage setzt eine unmögliche Boraussetzung, da die Unmöglichkeit einer Rettung nie nachweisbar ist; und jene mit Ia antwortenden Ethiker würden also die sicherslich noch schwierigere Frage zu beantworten haben, was bei eintretender Rettung die Geschwistergatten nun thun sollen?

## §. 159.

# b) Die sittliche Gesellschaft

ist die durch die natürliche Ausbreitung der Familie und durch die Freundschaft erweiterte Familie, bie aber in biefer Erweiterung auch einen wesentlich anderen Charafter empfängt. Die gesellschaftliche Bemeinschaft unterscheidet fich von ber Kamiliengesellschaft burch bas größere Burudtreten ber natürlichen Ginbeit und augleich ber perfoulichen freien Wahl; Die Gesellschaft felbft nimmt einen objectiven, gemiffermagen Natur-Charafter an, und an die Stelle ber natürlichen und ber freien fittlichen Liebe tritt bie gefellschaftliche Sitte, bie mehr ober weniger eine objectiv giltige Macht über bie Ginzelnen wird. Sie unterscheibet fich ferner von ber Familie baburch, bag ihre Gemeinschaft eine weit lockerere, bie Einzelperson viel weniger in fich einfügende ift, und eine mehr unterbrochene und nur zeitweise fich geltend machende sittliche Berührung ihrer Glieber forbert und bewirft. Die Glieber ber Ge= fellichaft fteben zu einander in dem Berhältniß ber Freundlichteit, bie bem Umfang nach größer, ber inneren Beschaffenheit und Macht nach geringer als die Freundschaft ist. Die in der Freundlichkeit sich befundende, also bas sittliche Befen ber Gesellschaft ausmachende Liebe ift die Nachstenliebe, die im Unterschiede von ber engeren Liebe ihren Gegenstand fich nicht mablt, nicht auf die bestimmte Berfon, sondern auf ben Menschen überhaupt gerichtet ift. Die gesellige Gemeinschaft verwirklichet fich burch gegenseitige geistige und materielle Mittheilung, von der die lettere der Ausbruck und die Trägerin der ersten ist; dahin gehört die von der Familie an den Gliebern der Gesellschaft gesibte Gastlichkeit. Die geistige Mittheilung aber darf nur innerhalb der durch die Familie bedingten Schranken, also nur mit sittlicher Zurückaltung geschehen, kann nicht FamiliensBertraulichkeit werden.

Die Familie schließt sich zwar in sittlichem Fortgang zur Gesellschaft und für dieselbe auf, geht aber nicht in sie auf, bleibt vielmehr für dieselbe die unabweisbare sittliche Grundlage und Boraussehung; es ist ein trankhafter Zustand der Gesellschaft, wenn sie nicht auf der Familie ruht, sondern diese zurückbrängt und mehr oder weniger an deren Stelle tritt, wie es in der Pariser Gesellschaft bereits der Fall ist, und in den anderen Hauptstädten im Werden ist. Der sittliche Bestand, und das tiefer dringende sittliche Wesen der Familie giebt der Gesellschaft allein den sittlichen Palt; ohne sie zerfährt dieselbe zu selbstsüchtiger, genußsüchtiger Charakterlasigkeit.

Die Gefellschaft tann ihrem gangen Wefen nach nicht gleiche perfonliche hingebung ber individuellen Eigenthumlichkeit forbern wie die Familie; fie ruht mefentlich auf ber größeren Gelbständigkeit ber einzelnen Blieber in Beziehung auf einander, laft mehr bie gegenseitige gleiche Berechtigung auf felbständige Eigenthumlichkeit walten als die fich rudfichtslos bingebende Liebe ober bie Ehrfurcht; fie gilt baber überhaupt auch in Bahrheit nur von ben wirklich felbständigen, also geistig und sittlich mundigen Bersonen; Unmundige follen gang überwiegend nur ber Familie angehören und noch nicht in bie Gesellschaft treten; gesellschaftliche Frühreife gerftort mit bem Familienfinn auch ben sittlichen Charafter ber Berfon; und ber gewöhnliche Grund ber Charafterlofigfeit ber großen Belt ift bas icon frubzeitige Burudbrangen ber Familie hinter Die Gefellschaft. In ber Gefellschaft fteben die Ginzelnen weniger in einem eigentlich perfonlichen Berhaltnig au einander, nicht in bem ber bestimmten perfonlichen Liebe, einander perfonlich ergangend, fonbern vielmehr wie bie einzelnen Glieber einer größeren Allgemeinheit. Jeder fieht und liebt ba in bem Andern nicht fowohl bie bestimmte Berfonlichkeit, ale vielmehr einen einzelnen Bertreter ber Gefellschaft überhaupt. Es tommt, um die gefellige Tugend zu üben, nicht auf bie perfonliche Ginzelwahl an, nicht barauf, bag ich grabe mit biefer bestimmten mir zusagenden Berfonlichfeit zu thun habe, fondern barauf, bag es überhaupt ein Mitglied ber menschlichen, ber fittlichen Befellichaft ift. Daher machen auch bie Mitglieber ber Gefellichaft geringere Ansprüche an einander, auf gegenseitige Singebung und Bertraulichfeit, als bie Glieber ber Familie; an bie Stelle folder volltommenen gegenseitigen hingabe zum Eigenthum tritt bie zarte Rückscht, die Söflichkeit, bie Freundlichkeit und Zuvorkommenheit. Die höflichkeit, die keineswegs irgendwie mit falschem Schein zu thun hat, gilt nicht der Berson als solcher, sondern als Mitgliede der Gesellschaft, und darf nicht mit der Freundschaftsbezeigung, die nur der Person gilt, verwechselt werden.

Es find fehr garte, aber rechtmäßige Brangen zwischen ber Familie und ber Gesellschaft, und wer im Migverständniffe biefes Unterschiedes biefe Granzen überschreitet, und in ber Gefellichaft fich fo benimmt wie in ber Familie, alfo nicht bie gebührende Burudhaltung zeigt, bie bem Andern sich nicht aufdrängen will, wer allzuvertraulich und familiär sich zeigt, ber gilt mit Recht als ungart, charafterlos ober unverschämt, und wenn es eine weibliche Perfon fo macht, als unweiblich ober als frech. frangofifche Balanterie, wofur wir gludlicherweise fein beutsches Bort haben, ift ein folches Behandeln ber Mitglieder ber Gefellichaft von bem anbern Gefchlecht, als seien fie Familienglieber; jebes Mabchen wird ba wie eine Beliebte behandelt; Die Galanterie giebt ben Schein ber Liebe, wo weber ihre Wirklichkeit, noch die Absicht ihrer Berwirklichung ift. Dies ift eine unsittliche Zerfetung ber Familie burch bie Gefellichaft, eine Grangverrudung amifchen beiben. Dit bem Steigen ber Balanterie pflegt auch bie Zerruttung ber Familie ju fteigen; und ber galante Gefellichafter pflegt ein fehr ungarter Gatte zu fein. Die Bingebung, Die volle gegenfeitige geistige Selbstmittheilung und die Bertraulichkeit, die innerhalb ber Familie, mit Einschluß ber Freundschaft, nicht blog Recht, sondern auch Pflicht ift, wird in Beziehung auf die Gefellichaft fundlich. Die in ber Familie und ber Freundschaft fich bekundende perfonliche Liebe ift also bem Umfange nach geringer, bem Grabe nach größer ale bie auf alle Mitglieber ber Gefellschaft ohne Ausnahme, also auch ohne Wahl fich erstredenbe Nachften= liebe (g. 134), die in ber ebenfo allgemein zu erweisenden Freundlichkeit sich bekundet (Gal. 5, 22; 1 Cor. 13, 4; Eph. 4, 32; Col. 3, 12). Ber die Familienglieber nur mit ber Freundlichkeit ber Rachstenliebe liebt und behandelt, fündiget ebenfo, als mer mahllos den erften Beften aus ber Gefellichaft wie einen perfonlichen Freund ober einen Gatten behandelt; dies gilt nicht bloß von der fündlich entarteten Gesellschaft, obwohl in biefer ber Unterschied viel größer ift. Die driftliche Nachftenliebe wird wohl als Bruberliebe bezeichnet, und bie Glieber ber fittlichen Gemeinde follen einander ale Brüder betrachten, wie auch Chriftus bie Seinen Brüder (3vh. 20, 17; Bebr. 2, 11) ober Freunde (3oh. 15, 13. 14) nennt; aber baburch foll nicht ber Unterschied zwischen ber Familienund ber Nächstenliebe aufgehoben werden, sondern die lettere wird nur als eine nach bem Borbilbe ber eigentlichen Bruberliebe zu gestaltenben erklart. Die Gesellschaft soll immer enger mit der Familie zusammengeschlossen, auf deren Grunde und nach deren Borbild immer liebender und inniger vereiniget werden. Die engeren Banden werden dadurch nicht geslockert, sondern besestiget. Der die Menscheit liebend umfassende Menschenschn liebte seine Jünger doch mit noch engerer Liebe als die Andern, und unter jenen war doch auch wieder einer, den "der Herr lieb hatte," der an Jesu Brust lag; und auch Lazarus war ein näherer Freund des Herrn (Joh. 11, 3. 33 ff.), obgleich Christi Liebe zu diesen Bersonen noch immer etwas wesentlich anderes war als die menschliche Freundschaft, und der Freund nie den göttlichen Meister verdrängte.

Die auf Ceiten bes sittlichen Subjectes bie Liebe in ber Gesellschaft mehr eine allgemeine, gewissermagen unperfonliche ift, fo tritt ihm auch bie gegenständliche Birklichkeit bes Sittlichen nicht fowohl als perfonliche Liebe in perfonlicher Bestalt entgegen, fonbern mehr als etwas Allgemeines, Unperfonliches, ale eine bloß geistige Macht, ale Sitte. Die Sitte wird mohl von ben einzelnen Mitgliedern ber Gefellichaft getragen, geht aber nicht von ihnen als bestimmten, einzelnen Berjonen aus, fonbern von bem Befammtgeift. Die Sitte ift eine Frucht bes sittlichen Lebens, nicht bes Einzelnen, fondern ber Befammtheit, ift bie Tugend ber Befellichaft in beren besonderen Eigenthümlichkeit, und hat als solche ein Recht an Beachtung für ben Ginzelnen, beffen Bflicht ber Unterwerfung unter fie nicht turch bas zufällige Belieben, fonbern nur burch bas höhere fittliche Wefet felbst und burch bie rechtmäßige eigenthumliche Aufgabe bes Ginzelnen befdränkt werben fann (vgl. §. 133). Es ift zu bem Recht ber gefellichaft= lichen Sitte an Beachtung nicht erforberlich, bag fich in jedem einzelnen Falle ein bestimmter fittlicher ober fonft vernünftiger Grund für ihr Bestehen nachweisen laffe; bies ift in vielen Fällen fogar unmöglich; und obgleich fie als rechtmäßige jebenfalls immer ihren zureichenben Grund hat, so ist berselbe boch nicht immer ein allgemein sittlicher.

Wie alle Liebesgemeinschaft ein gegenseitiges Mittheilen ift, so auch die gesellschaftliche; Grund und zugleich sittliche Schranke dieses Mittheilens ist die Familie. Die Familie öffnet sich zeitweise für die Gesellschaft, theilt sich ihr mit, nimmt ihre Mitglieder gastlich in sich auf. Die Gastlichkeit oder Gastsreiheit (1 Mos. 18, 19; 24, 31 ff.; 3 Mos. 19, 33. 34; Hob 31, 32; Mt. 25, 35; 10, 41. 42; Apost. 28, 7 ff.; 1 Petr. 4, 9; Röm. 12, 13; 1 Tim. 3, 2; 5, 10; Tit. 1, 8; Hebr. 13, 2; vgl. S. 465) ist nicht eigentlich eine von der einzelnen Person, sondern überzwiegend von der Familie geübte Tugend. Sie ist das zeitweise Hereinziehen der Gesellschaft in die Familie, das Bekunden der in der Familie waltenden Liebe nach außen hin an denen, die uns nur als Mitglieder der

Sefellschaft entgegentreten. Nur Familien vermögen wahre Gastlichkeit auszusiben, ein gastliches hans zu machen; dies bekundet sich auch in unserer schon so zersetzten Gesellschaft daran, daß die Hausfrau immer an der Spitze der Gastgesellschaft steht und ihr die Familienweihe giebt. Gastfreiheit ist eine der ersten und natürlichsten Bekundungen der Nächsten- liebe, daher auch bei vielen wilden Bölkern hochgehalten; am höchsten gilt sie immer da, wo auch die Familie sittlich hochgehalten wird, wie bei den altgermanischen Bölkern. Es ist grade ein sehr wichtiges Charakterzeichen der Gastfreiheit, daß sie sich nicht bloß auf die eigentlichen Freunde bezieht, die ja ohnehin schon dem weiteren Familienkreise angehören, sonz bern auch, und geschichtlich sogar zuerst, auf die Fremden, die man persönlich noch gar nicht kennt, also auf den Menschen rein als Nächsten.

# 3. Der fittliche Organismus ber Gefellichaft.

**§.** 160.

Wie die einzelnen Personen sich zur Familie zusammenschließen und in ihr ein lebendig-organisches Gemeinwesen entfalten, so schließt sich die Gesellschaft wieder zu dem höher organisirten Abbild der Familie, zur Gesellschafts-Familie, zum einheitlichen sittlichen Gemeinwesen zusammen, organisirt sich zu einem wirklichen einheitlichen Leben. Die zunächst nur als rein geistige, unpersönliche Macht waltende gessellschaftliche Sitte wird zu einer wirklichen, persönlich vertretenen und sich in eigener Araftthätigkeit durchführenden Macht, zum gesellschaftslichen Recht, ausgedrückt im Geset, in welchem die Sittlichkeit obsjective Wirklichkeit und Macht für den Einzelnen und über denselben wird, und welches nicht ein bloß abstracter Gedanke ist, sondern von sittlicher Persönlichkeit selbst getragen, bewährt, vollzogen wird. Kein Geset ohne persönlichen Vertreter und Vollstrecker desselben.

Erscheint die Gefellschaft zunächst als ein bloßes Anseinandergehen der Familie, als eine Loderung des in der Familie selbst gegebenen engeren Liebes- und Pflichtenbandes, als eine Zersetzung des in der Familie gebundenen Gesammtgeistes in selbständigere Einzelgeister, als ein Freiersstellen der einzelnen Subjecte, und ist sie doch zugleich ein nothwendiger Fortschritt über das bloße Familienleben hinans, so kann es bei der bloßen Gesellschaft und ihrer Sitte nicht sein Bewenden haben, sondern sie mein ihrer weiteren Entwickelung zu dem Grundcharafter der Familie

ber gurudkehren, gur Ibee ber Familie und ihres fittlichen Organismus fich erheben, wie bie aus bem Samen in Ameige und Blatter entfaltete Bflanze in ber Frucht ben ursprunglichen Samen wiebererzeugt. Diese Rudtehr ber Gefellschaft zur Familie geschieht nicht blog baburch, baß bie Gesellschaft selbst bie Beranlaffung immer neuer Familienverbindungen wird, sondern wesentlich badurch, daß fie felbst ben Charafter ber Familie höheren Grabes annimmt, baf bie in ber Gefellichaft nur als forperlofer Geift waltende Macht, die Sitte, felbft volle objective Wirklichkeit aunimmt, Fleisch und Blut und Lebensfraft gewinnt, um fich gegenüber bem etwa wiberftrebenben Gingelwillen geltenb ju machen und burchzuseten. Die gefellschaftliche Sitte ruht in ihrer Berwirklichung nur auf ber gutwilligen Anerkennung von Seiten ber Gingelnen; fie loft machtlos fich auf, wo fie verbreiteten Widerstand findet; jum gefellichaftlichen Recht erhoben, weiß fie fich foldem Widerstand gegenüber auch felbst Anerkennung zu verschaffen, und ben etwa Widerstrebenden ju zwingen, fich ber in bem Befet verkörperten allgemeinen Bernünftigkeit zu unterwerfen. Ift Die bloge Sitte die gesellschaftliche Tugend als Gefinnung, so ift bas Gesetz ber gefellichaftliche Charafter mit ber feften Billenefraft feiner Durchführung. Die Sitte ift, fo zu fagen, ber gemuthvoll-ibealistische Brautftand ber gemeinsamen Sittlichkeit; bas im Befet ausgesprochene Recht ift ihr Cheftand mit bem gangen Ernft ber Berpflichtung; jene rubt auf ber subjectiven Billigfeit; biefes verpflichtet ben Ginzelnen unbedingt und mit ber Macht bes thatfraftigen Rachbruds. Das ift freilich ein fehr folechter Rechtszustand ber organisirten Gefellschaft, wo fich bas Recht nur burch Zwang und Furcht burchführt, und bie mabre Geftaltung berfelben ift bie, wo bas Wefet eingeschrieben ift und lebt in jedem einzelnen Bergen, aber eben als Befet, nicht als bloge, gewiffermagen nur bittenbe Sitte; und wo es die freie Anerkennung nicht findet, ba foll es nicht bas haupt verhüllen und schweigend bulben, sonbern ihm ift von Gott bas Schwert gegeben, zur Rache fur bie Übelthater, wie zum Lobe ber Frommen (1 Betr. 2, 14; Rom. 13, 1-4). Das ware eine schlechte Familie, wo ber Bater ben ungehorsamen Rindern gegenüber nur thatlos jammerte, wo er nicht feine rechte sittliche Liebe bethätigte burch fuhlbare Bucht; die organisirte Gesellschaft aber hat als die höher gestaltete Familie auch bie Liebespflicht ber amingenden und strafenden Zucht. Sittlichkeit tann und foll nicht blok individuell-subjective Gestalt haben, foll auch objective Wirklichkeit erringen, eine über bem einzelnen Subject stehende Macht werden, aber eben nicht eine bloß ideelle, abstracte, jon= bern mit voller Wirklichkeit; und bies geschieht nur barin, bag bas Recht, Die objective Sittlichkeit, nicht ein blofer Bedanke, ein bloß geschriebenes

ift, sondern seine persönlichen Träger und Bollstreder hat; das ift nicht bloß menschliche, das ist göttliche Ordnung.

Als die lette Gestaltung des sittlichen Gemeinwesens kann die organistrte Gesellschaft die früheren Stusen, die Familie und die Gesellschaft im weiteren Sinn, nicht ausheben, sondern auf ihnen ruhend muß sie dieselben in sich tragen, psiegen, fördern. Ein Staat, welcher, wie der Platonische, die Familie auszehrt, ist von vornherein ein unrechtmäßiger, der sittlichen Idee widersprechender. Der Absolutismus des Staats, der die alleinige Quelle alles Rechtes schlechthin sein will, ist ein heidnischer Gedanke und in der christlichen Welt widerstitlich.

### **§.** 161.

Der in jeber sittlichen Gemeinschaft nothwendige Unterschied von fittlich weiter Fortgeschrittenen und von sittlich noch weniger Gereiften, ber in bem Berhaltniß von Eltern und Rinbern feinen erften Ausbrud findet, bilbet auch bie Grundlage ber organisirten Gesellschaft. Jene haben in berfelben überwiegend bie Aufgabe bes Bilbens, bes Leitens und Erziehens, biefe bie Aufgabe bes Aneignens und Geborchens. Das Leiten aber rubt fcblechterbings auf ber fittlich-religiöfen Bilbung, und will burch universelles Bilben aus ber Gesellschaft ein fittliches Runftwerk, einen fittlichen Organismus erzeugen. Der Unterschied ber Leitenben ober Regierenben und ber Beleiteten ober Behorchenden ift also an sich vollfommen eins mit bem Unterschied ber fittlich-religios bober Entwickelten, ber Propheten und Priefter, und ber religiös erft weiter ju Bilbenben, ber Gemeinbe. sittliche Organismus ben Gegensatz ber priesterlichen Propheten und ber Bolfsgemeinde auf bem Gebiete ber Religion ansbrückt, ist er bie Rirche; infofern er ben Gegenfat ber Regierenben und Gehorchenben auf bem Bebiete bes Rechtes ausbrückt, ift er ber Staat. rechtmäßig geftalteten, von feiner Gunbe getrübten fittlichen Befellschaft find Kirche und Staat völlig eins, und ber sittliche Organismus erscheint als Theofratie; feine concrete Bolfsgestaltung mare ber ausgebildete patriarchalische Staat. Das religiöse und bas rechtliche Gemeinwesen in ihrer vollkommenen Ginheit ist die sittlich entwidelte Familie; und ba ihr inneres Gefet und Wefen fclechthin bas sittliche Gesetz selbst ift, welches zugleich in ben Bergen aller ihrer Mitglieder als lebendige Rraft waltet, so ift die theokratisch gestaltete religiös = sittliche Gesellschaft bie geschichtliche Berwirklichung b

Reiches Gottes auf Erben, und beffen Bollenbung ift bas Ziel alles vernünftig-sittlichen Strebens bes Einzelnen wie ber Gesammtheit, und die geistige und sittliche Entwickelung ber Menschheit zu biesem letten Ziele hin ist die Weltgeschichte.

Bir haben es hier nicht mit ber wirklichen Kirche und bem wirklichen Staate zu thun, die beibe wesentlich die Sünde zur Boraussetzung haben und sie bekämpsen, sondern mit dem idealen sittlichen Gemeinwesen, welches von aller Sünde geschieden ist; und dabei können wir sehr kurz sein. Die Familie bleibt die sittliche Grundlage und das Borbild. Der innere Unterschied in der Familie gestaltet sich in dem höheren Organismus zum Unterschiede der Leitenden und der Geleiteten, der bei einem sündlosen Zustande allerdings ein sehr milder und nur beziehungsweise geltender ist. In der wahren religiösen Gemeinde haben alle gereisten Glieder auch priesterlichen Charakter, haben die Ausgabe geistigen Leitens; und in einer ibealen Staatsgesellschaft sind alle gereisten Staatsbürger auch mitbetheiligt an der geistigen und sittlichen Führung des Ganzen; und je vollsommener die Gesammtentwickelung aller Glieder ist, um so mehr tritt das zu Grunde liegende Verhältnis von Vätern und Kindern zurück, und nimmt mehr den milderen Unterschied der beiden Geschlechter in der Ehe an.

Wie in ber rechten Familie religiofes und sittlich = praktisches Leben vereiniget find, und ber Familienvater auch ber geiftliche, priefterliche Führer bes religiöfen Lebens ift, fo find in bem ibealen Befellichaftsorganismus Rirche und Staat unmittelbar eins, und beibe find nur zwei schlechthin untrennbare Seiten besfelben geistigen Lebens. Alle Religion wird prattifch, und alles prattifche Leben ruht auf ber Religion; ber mabre Staat ift auch Rirche, und bie mabre Rirche lägt auch ein ihr entsprechendes gefellschaftliches Gemeinwesen aus fich erwachsen, wie es bie alteristliche Rirche zeigte, und in neuerer Zeit bie Brudergemeinde in richtiger Ahnung bes Riels ber driftlichen Geschichte theilweise burchgeführt bat. Dag ber Bater bes Bolles auch oberfter Bifchof fei, bas gebort ju bem Ibeale bes fittlichen Gemeinwefens; ob bas Ibeale in biefem Puntte auf bie fehr wenig ibealische Wirklichkeit zu übertragen sei, ift hier nicht zu beautworten. Das patriarcalifche Gemeinschaftswesen ift bie erfte, bem Familienvorbilbe noch am nächsten ftebenbe Beife bes sittlichen Organismus ber Befellschaft; bas Familienhaupt bes eng verbundenen Stammes ift oberfter Leiter und Priefter zugleich; er vertritt aber nicht feinen beschräntten Sonderwillen, fondern ben fittlichen Willen bes Bangen, ber felbst wieder ein treuer Ausbrud bes göttlichen Willens ift. Darum eben ift bie ibeale Gesellschaftsgestalt nothwendig und wesentlich Theofratie, benn nur in

ber lebendigen Gottesgemeinschaft haben die Lenker des Bolkes ihr Recht, ihr Geset, ihre Kraft; und nicht das abstracte göttliche Gesetz allein ist das alles Leitende, sondern der lebendige, persönliche Gott selbst, der seine ihm eng verbundenen Kinder erleuchtet und lenket, hat durch seine Propheten und Gesalbten die unmittelbare Herrschaft. Das göttliche Recht wahrer Obrigkeit von Gottes Gnaden weist auf diese Ivee hin, gilt aber als sittliches Recht auch nur insoweit, als die demüthige Hingebung an Gott in den Herzen der Herrschenden waltet. Die alttestamentliche Theostratie (2 Mos. 19, 3—6; 5 Mos. 7, 6 fl.; 33, 5; 1 Sam. 8, 6 fl.; Ies. 33, 22) ist nur ein schwaches Abbild der der sündlosen Menschelt eignenden, die nur im prophetischen Gesicht als durch die Erlösung theilsweise wiedererrungen geschaut wird (Ies. 2, 2 fl.; 4, 2 fl.; 9, 6 fl.; 11, 1 fl.; 32, 15 fl.; 65, 17 fl.; Heset. 34, 23 fl.; 36, 24 fl.; 37, 24 fl. u. a.).

Das fittliche Bemeinwefen in feiner Doppelgestaltung als Rirche und Staat ift einerseits eine volle Bewahrung und Bewährung ber perfonlichen sittlichen Freiheit ber Ginzelnen, weil ber im Gefet und in Regierung fich befundende Wille bes Gangen zugleich ber sittliche Wille bes Einzelnen ift, andrerseits eine wirkliche gegenständliche Darstellung ber sittlichen Ibee mit einer bestimmenden Macht fur und über ben Einzelnen, bie aber erft bann als eine bie subjective Freiheit beengende erscheint, wenn biese aus bem Ginklang mit Gott in die vernunftlose Willfur abgefallen ift. In bem ibealen Staate wird alle Sittlichkeit zum Recht, und alles Recht ift reiner Ausbrud ber Sittlichkeit. Wenn biefes fittliche Gemeinwesen volle Wahrheit geworden, bann ift in ihm auch bas Reich Gottes zu geschichtlicher Geftalt und Wirklichkeit geworben. Das Reich Gottes tommt freilich nicht mit außerlichen Beberben, fonbern es ift gunachft inwendig in ben Menfchen (Luc. 17, 20. 21), aber wenn es in bie Bergen ber Menschen gekommen ift, und Gott in ihnen eine Gestalt gewonnen bat, bann wird auch bas Reich Gottes felbst eine Gestalt gewinnen, und bie Gesammtgeschichte ber in Gott lebenben Menscheit ift Diefe fich herausringende Bestalt. Sobald aber bie Gunde eingetreten ift in die Birtlichfeit, geben fofort Staat und Kirche aus einander und lofen fich in fich felbst in widersprechende Gestaltungen auf, und bas Reich bes emigen Friedens wird eine Bielheit von Reichen bes endlosen Streites. Die Weltgeschichte hat Die sittliche Aufgabe, Die ftete ungetrübte Entfaltung bes Reiches Gottes zu fein; ihre schuldvolle Wirklichfeit mit ber Reinheit ber Brec verwechseln, heißt die sittliche Wahrheit verleugnen.

Bon bemfelben Berfaffer erichien:

Geschichte des Beidenthums in Beziehung auf Religion, Biffen, Runft, Sittlichkeit und Staatsleben. 1852. 53. gr. 8. Bres-lau, b. Jos. Mar & Comp.

Erster Theil: Die ersten Stufen ber Geschichte ber Menscheit. Entwidelungsgeschichte ber wilben Böller, so wie ber Hunnen, ber Mongolen bes Mittelalters, ber Mexikaner und ber Peruaner. 1852. 356 S. br. 1 Thir. 25 Sgr.

Bweiter Theil: Das Geiftesleben ber Chinefen, Japaner und Indier. 1853. 597 S. br. 2 Thir. 25 Sgr.

Der deutsche Volksaberglande ber Gegenwart. Hamburg, Agentur. bes Rauhen Haufes, 1860. (Zum Besten ber Evangelischen Jospannesstiftung in Berlin). 8. X u. 268 G. 1 Thir. 10 Sgr.

#### Drudfehler.

- 6. 16, 3. 14 I. Wegenfaten.
- S. 176, 3. 9 v. u. fit. abweichenb I. abweisenb.
- 6. 283, 3. 14 v. u. füge bingu: 5 3.
- S. 284, 3. 19 I. 2. Anfl.

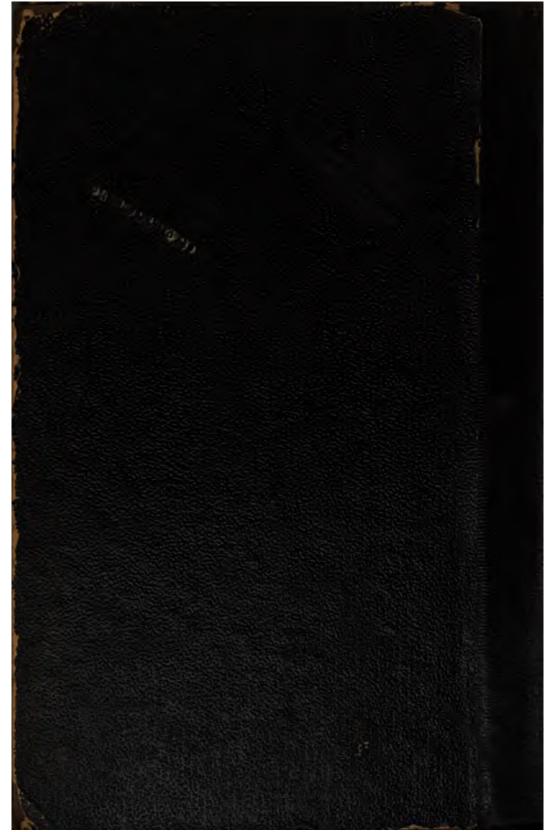